

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Library of



Princeton University.

Theodore F. Sanxay Fund

Keilfle ritte me ombodigeny Bl. 1996. Grad i. n. 198alfle

Digitized by Google

#### HEIDELBERGER

## JAHRBÜCHER

der

## Literatur

unter der Redaction der Professoren

G. Kirchenr. H. E. G. PAULUS. ) G. Hofrath F. CREUZER. G. Kirchenr. F.H.C. Schwarz. Hofrath WILH. MUNCKE.

G. Hofrath C. S. ZACHARIA.

Professor G. F. WALCH.

G. Hofrath F. TIEDENANN.

G. Hofrath F. C. Schlosen.

G. R. Ritter K. C. v. LEOSHARD.

Hofrath C. H. RAU.

SIEBENZEHNTER JAHRGANG

NEUE FOLGE: VIERTER JAHRGANG.

Zweite Hälfte. July bis December.

HEIDELBERG.

Druk und Verlag von August Osswald's Universitäts - Buchhandlung. 8 2 4.

(RECAP) 0912 447 .V. 17, Pl.2

# Jahrbücher der Literatur.

- Clavis Novi Testamenti philologica, usibus scholarum et juoenum Theologiae studiosorum aecommodata. Auct. M. Chstis Abr. Wahl, Verb. div. ap. Schneebergenses Ministro primo, Vol. I. A—M. Lips. b. Barth. 1822. Vol. II. N—Ω. Zusamemen, mit den Nachträgen 1137 S. in 8. 5 Rthlr.
- Lexicon Mannale Graecolatinum in libros Novi
  Test. Auct. Car. Gottl. Bretschneider, Philos. et Th.
  Dr., Cogsist. supr. Gothani Cons. et Ministrorum verbi divini in
  ducatu Gothano Antistite primario. T. I. A K. Lips. b. Barth.
  1824. 632 S. T. II. A Ω. 668 S. in 8. 6 Rthlt. 12 gr.

Wer sich noch lebhaft zurück erinnern kann und will, wie die Wörterbücher zum neuen Testamente vor 1791 beschaffen waren, als die erste Ausgabe des Schleusnerischen hervortrat, dem kann es nicht erfreulich seyn, wenn hie und da die jetzt, allerdings durch den Lauf von 30 Jahren sehr möglich gewordene, Verbesserungen nicht anders, als mit vornehmer Erbebung über jene mühevolle und immer noch in mancher Beziehung an Gründlichkeit nicht übertroffene inhalt. reiche Arbeit angekundigt und empfohlen werden. Wahr ists, Schleusner hat allzuviele mögliche Umschreibungen wie Wortbedeutungen aufgezählt. Aber wer Morus Winke de discrimine sensus et significationis gefalst hat, oder wer Cherhaupt nach allgemeineren Ansichten der Sprachenlehre den so nattirlichen, aher oft schwer anwendbaren, Gedanken festhalt, dass jedes Wort als durch Verständigkeit ganghar gewordenes Zeichen eine gewisse Grundbedeutung oder Sinnes. Richtung habe, die durch alle davon gemachte Anwendungen durchgeht, nicht aber immer durch ein gleichumfassendes Zeichen in einer andern Sprache auszudrücken ist, also irgend umschrieben werden muss, den wird jene allzu weit getriebene Classificirung der Umschreibungen doch nur wenig hindern. Er hört leicht auf, die nur umschreihende Sinndeutungen als Wortbedeutungen zu denken, sieht aber desto mehr, in wie vielerlei Wendungen und Nüancen eine Grundbedeu-

40

tung durch den Context umgebogen werden könne. gen bleibt ihm der Reichtum von Belegen und Parallelen, wovon Schleusner die wichtigeren nicht blos citirt, sondern vorlegt, zu vielen Anwendungen und Selbstbelehrungen Sogar wo Schl. fehlte, ist es häufig am hesten brauchbar. durch das, was er selbst aus solcher Fülle philologischer Beweisstellen anführt, zu verbessern. Auch die Neuern fehlen in mancher Erklärung und so, dass diese nunmehr um der Abkursung willen, ohne dergleichen Beweise hingegeben ist, folglich nicht'so unmittelbar geprüft und berichtigt werden Der Apparat, welcher zur Verbesserung leicht den Stoff gebe, ist der trägen Zeit, welche alles gerne kurz dargeboten und baar vorgezählt haben möchte, und der indels so sehr gestiegenen Vertheuerung der Bücher aufgeopfert. Wer finden will, mag ihn dann doch erst noch zum Theil bei Schleusner aufsuchen.

Nicht dazu aber will Rec. durch diesen Voreingang Veranlassung gehen, dass nun umgekehrt die Verdienste der neuen Bearheiter verkannt werden sollten. Den Deutschen, die sich auf ihr allumfassendes Kritisiren so viel zu gut thun, kann nicht oft genug zugerufen werden: o sua si bona norint! Es laset sich ja doch so viel eigentümliches Gutes hervorbringen, ohne dals dagegen immer nur das vorher gültig gewordene herabgerissen werden muss. Macht es denn dem gepriesenen teutschen Verstand und Rechtsinn Ehre, dass zum Beispiel (wenn größeres mit kleinerem verglichen werden darf) eine unermelsliche Verbesserung der Philosophie als System und, was noch mehr ist, des Philosophirens - erst his zur Abgötterei bewundert und dann doch, sobald sich ein Anderer meist vor Akademischen, das heisst, vor solchen Zuhörern, denen alles neu ist, geltend gemacht hat, mit einem mal wie abgethan und kaum noch des Nennens werth dahin gegeben seyn soll. Dient es zur Nationalehre, dass jeder Neugustretende sein nos poma natamus nur dadurch demonstrirt zu haben die Mine macht, dass er alle vor ihm, wie untergesunken, dem Lethe übergiebt, anstatt wahr und würdevoll zu zeigen, his wie weit er von jenem und diesem wissenschaftlichen Steuermann oder Lootsen hald wahrhaft geleitet, hald durch Nichthefriedigung doch gleichsam vorwärts getrieben sey. Glaubt er, nun an der Küste der Wahrheit, nicht wie an einer schwimmenden Insel gelandet zu seyn; je nun, so mag er, gegen sich und andere gerecht, nachweisen, worin er denn für das, was er sonst wankendes bemerkte, sich ein festeres mov so begründet habe. Statt dessen ist es nur in unserm Deutschland so, dass nach einer gegen sich selbst verderblichen Mode immer die neuste Philosophie die einzige,
ja sogar die letzte mögliche seyn soll, und dass man, schnell
vergessend, wie kann zuvor eine zweite und dritte so ganz
die allein wahre geselnenen habe, nicht etwa aklektisch, sondern mit dem nämlichen Schwur auf Alleingültigkeit unter die
vierte Fahne sich zu stellen kein Bedenken hat. Und wohl
uns, wenn dies mur etwa ein dem Philosophiren eigenes
Uebel wäre!

Sollte oder soll das Schleusnerische Werk wirklich im Wesentlichen übertraffen werden, so müssen die Bearheiter nicht blos nachbessern wollen, sondern bis auf den eigentlichen Zweck und Plan einer solchen Arbeit zurückgehen. Die erste Frage muß die seyn, was bedürfen die, welche eines besondern Wötterbuchs über das N. Test, bedürfen? Je nachdem man sich das zu befriedigende Bedürfnis, den zu erfüllenden Zweck nach seinen Hauptpuncten, deutlich gemacht hat, wird man sich auch die Mittel mit Sicherheit bezeichnen und der Arbeit ein planmälsiges Ideal vorangehen lassen können. Blotses Nachbessern und Umarbeiten des Vorhandenen kann, wo die ganze Anlage des Gebäudes Berichtigungen fordert, nicht genügen.

Meine erste Bemerkung, hauptsächlich die Wählische Clavis hetreffend, ist diese, dass sie häusig wie eine Goncordanz, nicht wie ein sinnerklärendes Wörterbuch bearheitet ist. Sie setzt eine Bedeutung, lässt aber als die meisten Textstellen bios griechisch folgen, statt dass gezeigt seyn milste, wie jehe Bedeutung in diesen Stellen statt finde.

Der Theologie-studierende, für welchen vornehmlich solch ein specielles Hülfsmittel bearbeiter seyn soll, hat den griechischen Text ohnehin vor sich. Diesen selbst bedarf er also nicht im Wörterbuch wieder abgedruckt zu sehen. ' Besonders in der Clavis begreift deswegen Rec. nicht, warum meist wieder die ganzen Stellen' griechisch wiedergegeben sind und vielen für das lexikalische Worterklären so nöthigen Raum wegnehmen, auch wo sie nicht einmal tibersetzt und erläutert werden. Blosses Angeben der Textworte, selbst ein classificirtes Angeben dieser Art, gehört der Goncordanz. Schleusner wollte oft das ganze Wort erschöpfen, und so mochte sein Lexicon zugleich Concordanz seyn, zumal da er meist Erklärungen hinzusetzte. Aber ein abgekurztes Worterbuch müsste vielmehr den Typus sich worschreiben, dass es zuerst die Bedeutung anzeige, welche in einer gewissen Classe von Stellen vorkommt und dann Stellen, wo es diese

Digitized by Google

Bedeutung als geltend nachweisen will, nach Buch, Kapitel und Vers citire. Ist die Bedeutung unbestreitbar und leicht. anzuwenden, so genugen einige Citationen. Ist sie nicht so leicht anwendbar, so lernt man nicht, wenn blos der Text wieder abgedruckt wird, wie die Bedoutung sich anpassen lasse. Es soilte aber nicht die Stelle selbst griechisch wiederholt werden. Denn griechisch hat sie der das Lexicon fragende Schüler schon in der Hand und sobald er will, vor-Augen. Nach dem Citat vielmehr sollte die lateinische Erklärung der Stelle folgen, damit der Schüler lerne, wie der Vf. die angegebene Bedeutung auf den vorkommenden. Context anwenden lehre. Einzig die Wortform selbst, um deren Bedeutung es zu thun ist, sollte griechisch wiederholt, der sie umgebende Context aber erläutert, also wenigstens übersetzt, dem Schüler vorgehalten seyn. Hr. Wahl, um das nächste kurze Beispiel herauszunehmen, schreibt S. 359 unter Zaw: ...

5) vivo i.e. vitam lastam et beatam ago, felix sum. Luc. V, 28. τουτο ποιει και ζηση, Joh. VI, 51 et 59. ζησεται εις τον αιωνα, vs. 57. και δ τρωγων με, κακείνος ζησεται δι΄ εμε. Rom. I, 17. δ δε δικαιος εκ πιζεως ζησεται VIII, 13. 1 Thess. III, 8ι νυν ζωμεν, εαν υμες ζηκετε εν κύριω. Ita LXX et τη Ps. XXII, 27. LXIX, 33. (de iis, qui florent et vitu beata et jucunda utuntur. Dem. 434, 6. 760, 14. et vivo pro bene et beate vivo. Catull. V, 1. Inscript. ap. Guter. p. 609. nro. 9.

Hier sind zwei sehr unterscheidbare Bedeutungen, das blosse Wohlbefinden, florere, bene piwere und das Wohlbefinden in der christlichen Rechtschaffenheit nicht nur vermischt, sondern der Hauptpunct, das das beate vivere nicht ohne das recte p. gedacht ist, nicht ins Licht gestellt.

Weil die Grundbedeutung des Wortes überhaupt ist: ich lebe — hin organisch selbst-thätig, so würde, weil die angewandte Wortbedeutungen immer auf die Grundbedeutung zurückgeführt werden sollten, Rec. nunmehr den in den an-

geführten Stellen herrschenden Sinn so beschreiben:

oivo, idque intensive, ethice simulet physice, recta beateque sivo, \_\_\_ vita fruor et recta et beuta. Lk 10,28. hoa age, tuno (tibri) vives ζηση, recte beateque te habebis.

Die swei folgenden Stellen gehören dann nicht zu dieser Classe. Des Beispiel aus Joh. 6, 51 und 58 (nicht 59) sagt: Wes Jesus, wie ein selhstlebendes und das geistige Leben nühmendes Brod 4 esse, benutze, der zugeral sie alwa — der wird in jedem Sinn lebend bleiben, sich Leben erhalten für

die Fortdauer. Diese Stelle würde also Rec. näher zu der Classe Nr. 3 rechnen, welche Hr. W. durch vitam sustento umschreibt, nur dass die ethische und physische Bedeutung, vita recta et beata, in die Beziehung eintritt. Das nächst darauf gegebene Beispiel aus Joh. 6, 57. erhält seinen Sinn durch Vergleichung des vorhergehenden Satzes: Wie mich gesendet hat der leben de, lebensthätige, Vater (die lebensvolle allwirksame Gottheit) und Ich lebe — in ächtem Leben thätig hin, wegen (dia o. acc.) des Vaters, so wird auch, wer mich ist — mich wie seine Lebensnährung in sich aufnimmt, auch dieser wird leben sthätig seyn, system, um meinetwillen. Sibi aliisque vivet, quoniam me imitatur. Dieses Beispiel würden wir also unter die Classe: vivo idque moraliter et religioso modo, zählen.

Darauf erst kommt dann wieder ein Beispiel, das eigentlich zum vivo in der das ethische und physische zugleich umfassenden intensiven Bedeutung gehört:

Rom. 1, 17. qui vero justus est ex fida animi convictione, corerar is i bi recte beatt que vivet pere vivet, omni quem co-gitare fas est, sensu vita et utetur et fruetur. Coll. oppos. Rom. 8, 12. 13.

Das letzte Beispiel aber aus Thess. 3, 8. cri vou (what gehört nicht unter die Classe recte beateque vivere, vielmehr unter
den metaphorischen Gebrauch des Worts, welcher zunächst
nach dem eigentlichen: vivo vita organica folgen dürfte. Der
Sinn ist: Mitten unter persönlichen Leiden und Ertödtungen
fühle ich mich recht belebt — heiter, kräftig, weil
Ihr so fest stehet im Verein mit dem Lehrregenten, Jesus.
Diese Stelle möchte sich also mit der angeführten Catullischen
vergleichen lassen: bene vivo — valso, Ich lebe auf durch Euch.
Die andern, welche eine eigene Classe ausmachen, gehören
zu dem besondern christlichen Sprachgebraush, welcher das
beste vivere mit dem recte v. unmittelbar verbindet und in
Ein Wort zusammenfast.

Die Citationen für Bedeutungsbeweise, wie Dem. 434, 6. 760, 14. können dem, der eines Special-Lexicons bedarf, wenig nützen. Wie selten hat er die nämliche Ausgabe des Auctors! Wie leicht ist in der Citation ein Druckfehler. Soll man dort auf einer ganzen Seite die Beweisstelle suchen? Hier nun wäre die Anführung der griechischen Textworte nöthig und dafür durch das Weglassen der neutestamentlichen der Raum zu gewinnen, vorausgesetzt, dass die Bedeutung eines Beweises der Art hedarf.

So eine kleine Sichtung bei einem nicht einmal schwierigen Wort zeigt doch wohl, wie genau vorher, wer von Grund aus ein gebessertes lexikalisches Sprachgebäude für die Forscher des Neuen Testaments erbauen will, alle die einzelnen Stellen sich hestimmt haben muste, ehe er das Zusammenftigen und Classificiren beginnt. Voran müßte dann stehen die Grundbedeutung: leben = selbsterregsam seyn, und zwar zunächste organisch, d. i. durch Wechselwürkung sich selbst erhaltender Kräfte thätig seyn können. Oppos. körperliches Todtseyn. Daran schliesst sich die blos physikalische Bedeutung: das organische Leben unterhalten, wie 1 Kor. 9, 14. vom Evangelium leben. Darauf aber folgen mancherlei intensive Bedeutungen, wie die metaphorische: geistig, lebhaft, beleht seyn, wie 1 Thess. 3, 8. oder wie υδως ζων Quellenwasser, sich bewegendes, lebendiger erscheinendes. Dahin gehört auch die paradoxe, wie λιθες ζων, αζτος ζων, Stein und doch geistig wirksam, αικο-Bau, und doch aus lauter Lebenden und geistig thätigen bestehend. Alsdann die moralisch-religiöse: thätig, kräftig seyn im Guten, Christuswürdigen. Nun die moralisch - physische, welche die Folge, das Wohlhefinden, mit der religiösen Ursache verbindet, justa vita beataque frui. Endlich die gesteigerte, alles umfassende, wie & Zwy von der Gottheit, als der in sich höchst selbstständigen, alles zum sinnlichen und geistigen Belehtseyn bewegenden Kraftvollkommenheit, wozu sodann auch gehört Apost. 17, 28. Denn in Ihm, in der Verbindung mit der göttlich selbstständigen Allwirksamkeit, in der Abhängigkeit von der Gottheit Wissen unt Wollen, ζωμεν, sind wir in jedem möglichen Sinne lebendig. In welch irgend gutem Sinne wir lebendig seyn können, sind wir es durch den Zusammenhang mit der Gottheit.

Eine blosse Fiction aber ists (die man, wenn sie hei Schleusner wäre, gewiss zecht tadelswürdig herausstellen würde) wenn ζω ich lehe, bin voll Kraft zur Wirksamkeit, mit dem, was erst Würkung davon wäre, mit ζωσκοιέω geradeau identificirt wird. So hei Hrn. W. Joh. 6,57. (nicht 61.) ζων δ πατης, ibid. 1 ζω δια του πατεςα per patrem vitae et folicitatis auctor sum. Erstlich ist δια mit dem Accus. nicht per, sondern propter. Der Sinn ist: weil der Vater, welcher selbst lebt, voll aller Lebenskraft ist, nichts physisch oder moralisch Todtes in sich hat, mich geschickt hat, deswegen und um seinet willen lehe auch ich in reinem, üchtem Leben, im Gegensatze gegen alles Todte. Wahr

ists freilich, dass Jesus auch ¿morrow Joh. 5, 25. Aber dort, wo er von sich sagt: ¿w, dort gerade ist jenes nicht gesagt. Wo von der Ursache die Rede ist, darf der Erklärer des Wortsinns nicht die Würkung als Bedeutung angeben.

Durch diese kleine Ausführung möchte Rec. neben der Begründung seiner ersten Bemerkung, auch noch vornehmlich auf eine zweite und dritte unentbehrliche hingeleitet haben, nämlich auf diese: Die Grundbedeutung sollte überall recht deutlich und bestimmt herausgehoben seyn und voranstehen. Alsdann aber sollte sie auch die ganze Reihe führen, das heifst: den angehenden Schrifterklärern sollte durch alle abzuleitende Bedeutungen hindurch nachgewiesen seyn, wie die Grundbedeutung durch sie durch laufe und in ihnen, während der Zusammenhang sie durch allerlei Beziehungen modificirt, doch das Wesentliche, der leitende Begriff, bleibt.

Ich vereinige mit diesen Bemerkungen sogleich noch eine vierte, dass nämlich ein solches Special-Wörterhuch hauptsächlich ein Sinnerklärungsmittel, ein Notiologicum, seyn sollte. Die Theologie-Studierende, für welche es hestimmt ist, haben nicht zum Hauptzweck, aus dem Neuen Testament Graecität zu lernen und etwa bei jedem Wort, (wie man sich in solchen Subtilitäten zu gefallen scheint) vornehmlich zu wissen, ob es etwa auch von nichtjudischen Griechen so gebraucht und verstanden seyn könnte, ob es noch irgend auch unter die Gräcismen zu stellen sey, oder ein völliger Hebraismus, Aramaeismus u. dgl. zugegeben werden musse. Der sel, Reiz nannte dergleichen Fragen die kummelhafte. Wie nichts, was entweder wahr oder unwahr seyn kann, vom Untersuchen auszuschließen ist, so mögen freilich auch diese Dialectsverhältnisse so genau bestimint werden, als es ohne Pedanterei geschehen kann, und ohne dals darauf zu viel Werth gelegt, nöthigeres aber zurückgesetzt wird. Nichts ist gewisser der Tod der philologischen Studien, als wenn man sie blos auf die Sprache und deren Formen, auf Grammatik, Syntax, Metrum etc. beschränkt. Führt die Sprache nicht historisch genau auf die Sachen, auf das, was des Verstehens würdig ist, so wird Philologie mi-krologisches Gedächtnisswerk. Viel nöthiger als aller Streit tiber Hellonismen und Gräcität ist, dass der angebende Theologe durch sein Special-Wörterhuch vornehmlich die speciellen und eigenthümlichen Begriffe, notiones, zu erlernen anfange, welche den Sinn und Zweck des Neuen Testaments als Ueberlieferung des Urchristentums und seiner Urgeschichte

eigenthümlich sind, indem manche ganz und gar zum besondern Gedankeninhalt aller Urchristen oder eines ihrer Schriftsteller (wie bei Paulus 1974, mores etc.) gehören, oder wenigstens von dem allgemeineren Gebrauch auf etwas besonderes idiomatisch herüber genommen sind. Dieses Notiologische erkannten in Thesi unsre ältere Special-Lexica als Hauptzweck, auch wenn sie, für das Zurücktragen patristischer Dogmatik in die urchristliche Denkart noch voreingenommen oft in der Ausführung das Ziel sehr verfehlten. Sie dachten doch an das Ziel. Und sehr gefehlt wäre es, wenn die theologische Hermeneutik und Exegese, je mehr sie philologisch gelehrt wird, desto weniger an das Resultat all solcher Vorbereitungen, an die Entdeckung des theologischen d. i. religionswissenschaftlichen Sinns des Urchristentums, dächte und daran gründlich denken lehrte. Auch Mikrologien (Minutiae scholiasticae) mögen, wenn man will, sonstwo his auf das Stäubchen durchgeschüttelt werden, um irgend einer Beziehung gewisser zu seyn. Aber vorschweben soll immer uns allen der höchste Zweck aller Philologie, dass wir uns um die Worte kummern, nur weil sie zu Begriffen und zur sichern Kenntniss hinführen, welche Begriffe uns als ursprünglich gedacht, also als das historisch da gewesene, überliefert seyen. Wäre das Christentum allein ein Ideal von Religion, so möchte man die ächthistorische Schrifterklärung enthehren. Aber es ist Thatsache und ins Leben eingetretene Würklichkeit. Ueber dies eine Würklichkeit, statt welcher eine erdichtete Tradition so manches irrige einschieben will und auch manche klügelnde Dogmatik vieles nichtursprüngliche hineindichtet. Gegen diese beiden Uebel ist das philologisch-notiologische Studium der ächten Tradition das entscheidende Präservativ.

Wie sonderbar zum Beispiel im Gegentheil muss dem das Special, Wörterbuch benutzenden Theologiae Studiosus zu Muth werden, wenn er bei Joh. 1. die mögliche verschiedene Deutungen, was jener δ λογος sey, mit den Hauptgründen motiologisch concentrirt zu finden hofft und nun in der Wah-

lischen Clavis S. 525. liest:

7) Singulari prorsus modo (?) vocabulo 10705 usus est Joh. I, 1.
2. 54. ad insigniendum 70 sublimius et divinum, quod in Iesu animadverteret et conjunctum esse cum Jesu homine (vielmehr cum caqui) parsuasum ipsi esset. Sed qui factum sit, ut in hac re 2078 quam alia vocabulo uti mallet Iohannes, non liquet, ne que unquam ad liquidum perducetur. Varias VV, PD, de hec ra sentemias exposuit Kuinol in Comment. in libros N. T. historicos, Vol. III. p. 74.

Wie trostlos muss nun der Bedürsende den Schlüssel aus der Hand legen, welcher gar nicht ausschließet, nicht einmal so viel als aufzuschließen ist, nämlich die Einsicht in die zwei oder drei wahrscheinlichste Erklärungen von δ λογος und ihre Begründung, und welcher doch, statt des leidigen non liquet, noch so viele Worte darbringt. Und wozu am Ende die Verweisung auf Einen Commentar? Dies weiß ja wohl der Studierende, daß jeder Commentar üher diese Stelle mancherlei commentirt haben muß. Wozu das Schicken von Einem zum Andern? Im Special-Lexicon erwartet man eine Quintessenz des Wahrscheinlicheren, hesonders weil ein eine zelner schwieriger Wortgebrauch dort durch die ganze Des duction des Worts eher Licht bekommen kann.

Die Clavis beginnt diese Deduction mit der Behauptung:
Aoyo; 1) dictum i. s. a) verbum, ein Wort.

Aber gerade dieses hätte zuerst bemerkt werden müssen. dals hoyog nicht ein einzelnes. Wort hedeutet, sondern immer ein Sprechen, einen Spruch. Nur wenn das einzelne Wort an sich ein Satz, ein offatum ist (etwa wie אין אין 1 Mos. 1, 3.), nur alsdann kann es Aoyos heissen. Mk. 8, 8. Lk. 7, 7. λογον ένα Mt. 21, 24. deutet auf Einen Satz. Auch die übrigen citirten Stellen gehen nicht auf Worte, sondern auf Aussprüche. Nach 1 Thess. 1, 5, war die Heilsverkundung von Paulus, Silas, Timotheus an die Thessalomiker erfolgt nicht in blossem Sprechen, sv λογω μονον, vielmehr auch in Kräftigkeit und in heiliger Begeisterung. Diese Bemerkung, aus welcher noch mancherlei, zunächst aber für Joh. L. dieses folgt, dass niemals dort "das Wort, verbam" als Uebersetzung gelten sollte, würde Rec. schon dadurch einleiten, dass er auf die Wurzel, Arysiv, zurückführte. Durch diese Ableitung allein kann dem Anfänger klar gemacht werden, warum eben derselbe Ausdruck ein Sprechen und Ausspruch, nach gar mancherlei Beziehungen, aber allerdings auch (nro. 3.) ratio i. e. Rechnung. Berechnung, überhaupt Rechenschaft, Grundangabe, bedeute. Die Grundbedeutung von Arysiv nämlich ist, wie legere, colligere etc. zusammennehmen, zusammenlesen, sammeln. Werden Laute zusammengenommen, so entsteht λογος, ein Sprechen, ein Spruch. Das Zusammennehmen der Laute als Worte bezieht sich auf Zusammennehmen der Gedanken, colligere mente. Gedanken zusammengenommen als Grund und Folgerung, sind Schliessen, ein Schluss. Einheiten von Größen zusammengefalst geben ein Rechnen. Mt.

18; 3. συνφραι λογον. Daher λογιζεθαι, λογισμος, als ratio cinari, immer gewissermaalsen ein Rechnen. Und so dann auch λόγον διδοναι, ein Zusammenfassen der Grunde = Rechen-

schaft, geben. Rom! 14, 12.

Nun kommt die gewöhnliche gleichsam genealogische Fortsetzung der Bedeutungen. Da & hoyos den actus, das Sprechen, das Schließen, das Rechnen bezeichnet, so wurde es auch gebraucht, um auch das ogens, die Kraft des Sprechens und daher auch den der diese Kraft hat, anwendet. den Sprechenden bezeichnen zu können. Denken können und das Denken äussern (manifestieren) können, diese beide Vermögen mit einemmal zu bezeichnen, hatte der Grieche dieses so viel vereinigende Wort. Ihm war also auch die Gottheit als denkendwollendes Kraftwesen, als mens, & λογος. Jenes: Es werde war die Manifestation des Denkens und gebietend würksamen Wollens. Aber auch jeder das Denken und Wollen kundmachende Geist war am besten λογος zu nen-Entschieden ist, dass zu Alexandrien (s. Philo) die denkenden und offenbarenden Boten der Gottheit alle (was gew. αγγελος ware) λόγοι genannt wurden, als denkend und sprechend zugleich, also als Geister, welche sich manifestiren. Es gränzt also sehr nahe aneinander, wenn man fragt: ob δ λογος die Gottheit als sprechen d bedeuten könne, oder. einen Sprechergeist Gottes. Da von der Gottheit, insofern sie Ihr: Werde! sprach, doch schwerlich gedacht und gesagt werden konnte: sie, diese sprechende Gottheit, war mees tou Been zur Gottheit hin (gerichtet? oder gehörig?) so erlaubt eben dieses im Evangelium gebrauchte Prädicat schwerlich, die sprechende Gottheit als das Subject jener Sätze anzunehmen. Auch wäre wohl dem Evangelium ein allzu gewagter Ausdruck zugeschrieben, wenn man anzunehmen versuchte, er habe sagen wollen: Jenes Sprechen Gottes (das im Anfang der jetzigen Erdenwelt-Gestaltung uns genannt ist) ward in Jesus daez korperlich! oder: die Gottheit selbst, das höchste Denken und Wollen, ist in Jesus körperlich uns sichtbar geworden. Daher scheinen mir die sämmtlichen Prädicate, welche das Evangelium von dem ¿ λογος ausspricht, während es ihn als bekannt voraussetzt und nicht erklärt, darin zusammenzutreffen, dass der Evangelist Juden und Nichtjuden durch die bezeichnete Erklärung vereinigen wollte: der Messiasgeist, welcher in Jesus leiblich wurde, eingekörpert erschien, ist eben der hohe Geist, den die griechischen Juden und manche Griechen selbst den Erhabensten unter den Agyois, den Logos Monogenes, Prototokos, Deuteros Theos, Theos Ton Atelon etc. zu nennen gewohnt sind. In diesem Sinn nahmen die nächste gelehrte Kirchenväter den Logos des Evangelisten. Doch würde Hec. in einem Lexicon hierüber nicht entscheiden wollen; aber es anzugeben, dals δ λογως entweder das Sprechen oder den Sprecher bedeute, würde er für unerläßlich halten, zugleich mit der Bemerkung, dals bei jeder möglichen Auslegung dieses Ausdrucks nie zu vergessen ist, wie in λεγειν λογος immer Denken und Sprechen vereint gedacht werden muß, und wir leider! dafür nur nicht auch ein gleich umfassendes Wort in andern Sprachen haben. Es ist deswegen, ο λογος auf keinen Fall Intelligenz, Geist, allein, sondern immer eine sich aussprechende, äußernde Denkkraft.

Noch bliebe zu erläutern übrig, dass und wie λογος auch wie ζημα, Ding, Sache not bedeutet. Ich denke, insofernes ist etwas besprochenes, oder wovon zu denken, zu sprechen ist. Uebrigens erscheint diese Bedeutung nicht in der bei W. dafür angeführten Stelle Mt. 19, 11. welche vielmehr sagt: nicht Alle haben Raum für die ses gesagte, nämlich für den Ausspruch: ε συμφερε γαμησαι. Χωρείν ist Platz, Raum haben κατά τι; daher nur als: ,,Umschreihung fassen. Auch Hebr. 4, 13. ist nicht mit W. zu erklären: ad quem vobis negotium. Der Sinn ist: Alles ist der Gottheit offen und wie aufwärts entgegengekehrt, τετραχηλισμένα, ihr, zu welcher hin Ihr die Rechenschaft zu geben habt. προς δυ ήμιν δ λογος. Für diese Bedeutung giebt das Bretschneiderische Werk II, 25. Belege.

Auch wegen dieses προς und des obigen ην προς του Secu ist Rec. weil man über die Partikeln genau zu werden anfängt, zu der Bemerkung veranlaßt, daß die W. Clavis unter προς die Bedeutung apud, als Wortbedeutung nicht gesetzt haben sollte. Man kann freilich Mt. 26, 55. προς εμας καθεζομην uinschreiben: ich setze mich bei Euch; aber die Wortbedeutung ist dort, und in allen den angeführten Stellen: zu, ad, zu...hin. Προς ist nicht eigentlich bei — παρά Joh. 17, 5. Auch Mk. 9, 10. ist der eigentliche Wortsinn: das gesagte hielten sie fest zu sich selbst hin, ad se ipsos, lenaphschoteihem.

Von der Bretschneiderschen Bearbeitung kann Rech soweit er Vergleichungen anstellte, nach Ueberzeugung sagen, dass es, ungeachtet es nicht viel mehr Raum einnimmt, dem Gehalte nach unverhältnismäsig mehr leistet; als die W. Clavis. Sie drängt viel tieser in die Bedeutungen ein,

giebt mehr 'die auserlesenen treffenden Beweise und führt auf das Notiologische, die Begriffseinsicht. Man vergleiche aum Beispiel 20705 bei beiden, mit dem, was Rec. ohen bemerken zu müssen glaubte. Doch scheint die von Hrn. Br. Nro. 2. angenommene Bedeutung: nomen, titulus, eben so, wie das bei W. Nro. 6. behauptete: praetemtus, species, nicht erweislich. Col. 2, 23. P.: "Jene pharisaischen Verbote, ungeachtet sie rationem habent sapientiae auf Weisheit achten, philosophisch sich ausdrücken, soriver 49ala Senousea bestehen doch in willkührlicher Gottesdienstlichkeit und Gemüthserniedrigung und Schonungslosigkeit gegen den Körper, nicht in etwas, das einigen Werth hat in Beziebung auf (wider)sinnliche Ueberfüllung. Die Stelle 1 Tim. 4, 5. aber scheint. zu sagen: Alles von Gott geschaffene ist (zum Gebrauch der Menschheit) geheiligt, göttlich bestimmt durch einen Ausspruch Gottes, dia doye 92, nämlich 1 Mos. 1, 29. 30. und dadurch, dass wir dabei beten = an ·Gott uns feierlich dabei erinnern. Auch ist. die Stelle aus Prov. 25, 28. ruar de xen doyes endoges schwerlich rechtfertigend für nomina, i. e. homines, qui sunt in honore. Loyot bleiben auch hier Reden, Aussprüche und werden nicht Personen. Sehr aber stimmt Rec. der Bemerkung bei dass im N. T. & Acyos nicht als Vernunft vorkomme, wenn es gleich an sich wohl Vernunft, Intelligenz, bedeutet und also auch von der Vernunft, von o λογος κατ' εξοχην gebraucht werden kann.

Die Vorrede des Bretschneiderschen Werkes zeigt recht gut, von welch richtigem Plan die Arbeit ausging. So muß das Ideal einer Bearbeitung, ehe man beginnt, im λογος (als Idee — Vernunftanschauung eines Dings, wie es nach dem Typus der Vollkommenheit seyn oder werden soll) vorbildlich fertig seyn. Auch die fortdauernden Verdienste des wüfdigen Vorgängers, Schleusners, erkennt die Vorrede, mit unpedantischer, richtiger Schätzung. Wir wünschen, daß Hr. Dr. Br. nicht aufhören möge, die ganze Arbeit, wo das schwierigste jetzt überwunden ist, dem wohl entworfenen Ideal immer noch angemessener zu machen. Da so vieles auch auf Raumersparniß ankommt, so scheint es dem Rec., daß manche latinisirende Umschreibung, ohne Verlust an der Sache, abgekürzt werden könne. Quot verba, tot pomdera! ist nirgends nothwendiger, als in der Lexikographie.

H. E. G. Paulus.

Das Buck Hiob. Unbersetzung und Auslegung von Dr. Friedrick Wilhelm Carl Umbreit; Professer an der Universität zu Heidelberg. Heidelberg bei Mohr. 1824. XLVI und 318 S. 8.

Nachdem das Studium der hebräischen Philologie im Gebiete des Wörterbuches und der Grammatik besonders durch die allgemein anerkannten Bemühungen von Gesenius einen festen Grund und Boden gewonnen, auf dem es nun zu einer immer höheren Vollendung sicher fortgebildet werden kann, muls auch die eigentliche Auslegung des Alten Testaments innerhalb ihrer bestimmten Grenzen im Einklange mit den sie fördernden linguistisch-orientalischen Ergebnissen sich zu einer verhältnissmässigen Vollkommenheit abzurunden auchen. Es ist hier der Ort nicht, das eigenthumliche Verhaltnis der Auslegung, insofern sie nach richtiger Bezeichnung öfters eine Kunst genannt wird, zur blossen grammatisch - lexicalischen Erklärung theoretisch überhaupt and mit besonderer Beziehung auf das Alte Testament zu entwickeln, sondern es kann nur bemerkt werden, - und dadurch schon ist der Zweck gegenwärtiger Anzeige erreicht - dass der Unterzeichnete bei seiner Bearheitung des Buches Hiob die Idee alt-testamentlicher Auslegung zu verwirklichen auchte, welche auch de Wetten bei seinem Commentare über die Paalmen vorschwebte. Möge hiermit der Versuch der geneigten Aufmerksamkeit der alt-testamentlichen Exegeten empfohlen seyn!

F. W. C. Umbreit.

Leichtfasliche Entwickelung der wahren Rhythmen in den griechischen Versarten des Horaz, sowohl im Originale, als in ihren (?) deutschen Nachbildungen. Für Schüler in höheren Lehranstalten. Von J. H. F. Meinecke. Quedlinburg und Leipzig 1824, bei Gottfried Basse. 7 Bogen. 50 kt.

Ein vielversprechender Titel, der überdiess nicht genau angiebt, was in dem Büchlein zu finden ist. Wir wollen deu Inhalt desselben kürzlich darlegen, und mit unsern Bemerkungen begleiten, woraus sich von selbst ergeben wird, oh es "Schülern in höheren Lehranstalten" unbedingt empfohlen werden kann. In der Vorrede sagt der Vf., die hieher gewöhnliche prosodische Bezeichnung (—, o, 2) reiche nicht

包耳

. 16

im i Ti di

5021

á, (

**a** 5

W.,

17

١,

ė,

: }

-. 1

hin, sondern lang sey zuweilen länger als lang, und kurz kürzer als kurz (nach Voss und Apel); er hat deswegen zur Quantitätsbezeichnung Noten gewählt, die den Druck ziem-lich verunstalten. Bei dieser Notenbezeichnung scheint Hr. 'M. seine Vorgänger einigermaalsen milsverstanden zu haben, wie denn überhaupt Begriffsveränderungen verschiedener Art vorkommen, und der Vf-zuweilen deutsche und lateinische Prosodie, und Metrik unter einander zu mengen scheint. S. 17. sagt er, er habe auch Uebersetzungen "aus seiner eigenen Ader" hinzugefügt, welche man aber nicht so wohl nach ihrem poetischen Werthe, (der ihnen gänzlich fehlt) als nach ihrer Uebereinstimmung mit der alten metrischen Form beurtheilen soll. (Wie er diese getroffen hat, werden wir sehen). Die Vorrede schließt sehr gut deutsch: "Möge sie (die Schrift) diesem ihren Zwecke angemessen, von ihr (der studirenden Jugend) anerkannt und gern angenommen werden."

Si 2. wird der Begriff von dem, was auctoritate lang oder kurz sey, schief angegeben, wenn es heisst: "die Sylben, wo den Grammatikern die Dehnung oder Verkurzung in der Aussprache bekannt war, hielsen ihnen auctoritate lang oder. kurz." Wie viel natürlicher sagt Ruddimannus und richtiger zugleich: Gramm. Append. p. 11. "Auctoritas est simile exemplum sive testimonium ex probato aliquo auctore adductum. tate utimur, quando regulas vel deficiunt, vel ignorantur. 66 derselben zweiten Seite werden die alten Grammatiker getadelt, dass sie alle langen Silben gleich lang und alle kurzen gleich kurz nahmen; S, 3. werden wir Deutsche gelobt, dass wir die Sylben nach ihrem Begriffsgehalt betonen. (Wie dies oft dem Wohllaut schadet, und unsere antik seyn sollenden Verse den Versen der Alten oft so ganz unähnlich macht, haben Andere längst und neuerlich wieder gezeigt.) S. 5. sagt er: "Ich glaube fast bis jetzt überzeugt zu seyn, dass Griechen und Römer mehr als einerlei Längen und einerlei Kürzen gehabt, und manche kurze Sylben durch die Betonung vor andern kurzen ausgezeichnet haben. So sprachen sie gewiss dominus wie [ [ (Das versteht sich, und man weiß es längst. Oder spricht man vielleicht in der Provinz des Hrn. M. JF[?). S. 6. In av9ewne, waren die beiden ersten Sylben der Quantität nach lang, dem Ton nach ward av höher und sew tiefer. ausgesprochen, (das braucht doch schwerlich noch gelehrt au werden). Diese Art der Betonung war also von der unsrigen, die wir die Sylben nach Maassgabe ihres Gehaltes mehr oder weniger dehnen, himmelweit verschieden." S. 7. ficht er

wieder mit Schatten, wenn er unsere Metriker widerlegt, welche sagen, die Betonung habe auf die Quantität der Sylben keinen Einfluss. - Nach Aufzählung der Füsse theilt er aus der allgemeinen Metrik dem Lehrling der Horazischen Versmaalse Dinge mit, die er schon wissen sollte, von Katalexis, Casur u. dgl. Woher er aber wohl die seltsame Lehre haben mag, (S. 24.) dass man Verse, Jamben oder Trochäen, die mehr als 6 Ftise hatten, nach Tripodien las? Das heisst doch wahrlich allen Takt zerstören! S. 29. beginnt er die Versmasse mit dem Hexameter, dem er im Deutschen keine dreizeitige, wohl aber vierzeitige Trochaen erlaubt, also Nachbar, Arbeit; doch aber auch leighte, leben, glücklich, die durch Betonung leicht zu steinveren gemacht werden können; diese Betonung soll dann ein Passierschein seyn, aber nicht dreimal hinter einander darf er kommen. (Seltsame Willkührlichkeit!) S. 37. bezeichnet er den letzten flüchtigen Jambus von Schlegel falsch:

Hingaukelt' ich zierlich in der beslügelten Fulschen Eil.

Er muste den dritten Fuss als Tribrachys hezeichnen, mit dem Ictus in der Mitte: lich in der. Schlimmer noch geht es S. 39. dem horazischen Verse: aliribus atque canibus homicidam Herculem, den Hr. M. so bezeichnet

anstatt richtiger, und für Schüler deutlicher zugleich, auf diese Art:

S. 48. giebt Hr. M. "aus eigener Ader" erschrecklich prosaische Choriamben, die hier ergötzlich zu lesen wären, wenn wir den Raum nicht schonen müßten. S. 45. giebt er ale Schluß eines Asklepiadeischen Verses an: 11 oder gar 11, und damit es nicht für einen Druchfehler gehalten werden kann, setzt er es zweimal, ja giebt zum Ueberfluß folgende Verse S. 51. zur Probe:

Wie das Rosengebüsch, Epheu, und Geisblatt sonst -Früchterzeuger, du siechst schwer an der Auszehrung-

Derselhe Fehler kommt wieder bei der Notenbezeichnung desselhen Verses S. 54. In dem so genannten größeren Sapphischen Versmaße verkennt Hr. M. (in der Ode Lydia die per omnes etc.) in der zweiten Zeile die 2 Choriamben, die

von einem trochäischen Metrum und einem bakchischen Nachtakt eingeschlossen sind; welches dann auch die Folge hat, dass er, wie so Viele, den eigentlichen Sapphischen Vers verkennt, wo e in Choriambu, zwischen denselben Vorund Nachtakt eingeschlossen ist. Und weil er denn eben in der Mitte der Sapphischen Strophe nichts als einen Daccylus erblickt; so findet er auch Klopstocks Misgriff schon, der diesen vermeinten Dactylus in der ersten Zeile seiner sogenannten Sapphischen Strophe den ersten Ful's seyn liefs, in der zweiten den zweiten, in der dritten den dritten: und fragt ganz naiv: nund warum sollte das dem Dichter nicht erlaubt seyn? S. 68. kommt wieder ein schönes eigenes Product, ein undeutscher Heiseneter und ein unmetrischer jambischer Dimeter. S. 78. giebt er eine Uebersetzung, die er schon vor 40 Jahren, ehe er Rammler (sic) und Vols gelesen hatte, gemacht haben will. Wir könnten sagen, wir glauben es kaum: schreibt er doch darin roll'n, wie es unsere allerneuesten Dichter gerne thun. S. 79. kommt eine Nachbildung, die 1822 "seiner Feder entfloss." Da steht (also 40 Jahre später) der Pendant und Reim zu dem Worte roll'n, nämlich: "Und wie schwand es in Zoll'n nach dem kleinst-verjungtesten Maassstab - . Was sich doch nicht alles eine Feder entsliessen lässt! Auch S. 83. f. stehe eine fatale Ode, die auch mitunter undeutsch ist, (brennen für verbrennen). Bei der Alkaischen Strophe S. 90. unten stehe am Schlusse der ersten und zweiten Zeile nach dem Choriambus wieder die falsche Notensetzung 11 für 11. S. 97. fällt er ein - urtheilloses Urtheil über das schöne Galliambische Metrum; hicht hesser ist das über den priapischen Vers, von welchem er folgende Probe giebt:

Heisa lustig ihr junges Volk, lasst die Füsse nicht ruhen!

Dabei sagt er, er verstehe nicht, was Hermann über diesen

Vers sage: welches wir ihm glauben wollen.

Wenn wir nun zwar nicht läugnen wollen, dass auch viel Gutes und Richtiges in diesem Büchlein stehe, und auch nicht gesonnen sind, vor dem Ankause desselben geradezu zu warnen; so muss doch aus dem Angeführten hervorgehen, dass es in dieser Gestalt und nach dem, was wir schon haben, eben kein Meisterwerk ist, und nicht sehr empfohlen werden kann. Weitere Erörterungen über des Verf. Grundsätze erlauht der Raum nicht: sie scheinen auch nach dem, was bereits ein anderes öffentliches Blatt (wie wir so eben ersahren) bemerkt hat, überstüssig zu seyn.

### Heidelberger

## Jahrbücher

Hannover, gedruckt bei E. Telgener. "Entwarf eines Strafgesetzbuche für das Königreich Hannover. Allgemeiner Theil. 1824. S. 66.

Es ist nicht schwierig bei der Pfafung der verschiedenen Bemilhungen für die Ausbildung des Crimmalfechts drei Grundrichtungen in den Methoden zu unterscheiden, von welchen jede wohlthätig gewirkt, durch eine einseitige Anwendung aber auch häufig geschadet hat. Während die philosophische Behandlung des Criminalrechts unverkennhare Verdienste dadurch sich erwarb, dass sie einem oft blinden Zutappen in der Strafausmessung und einer ohne irgend eine Grundlage verfahrenden hochst willkührlichen Anwendung der Strafen entgegen wirkte, das sie die großen Pragen über das Recht des Staats zu strafen, über die Grundbedingungen der Strafbarkeit, über den Grundsatz der Zurechnung u. a. erörterte, auf scharfe klare Begriffe drang, und ebenso dem Gesetzgeber zichere Schranken seiner Befugnisse vorzeichnen, als dem Richter zuverlässige Normen an die Hand gehen wollte, um Strafe und Verbrechen in ihr gerechtes Verhaltnils zu bringen, hatte auf der andern Seite der seit einigen Jahren wieder etwachte Sinn für historische Forschungen die geschichtliche Behandlung der Quellen auch auf das Criminalrecht ausgedehnt. Nach der Beschaffenheit unseres gemeinen deutschen Criminalrechts. das aus Quellen besteht, die in verschiedenen Jahrhunderten und unter sehr verchiedenen Verhältnissen entständen, nur allmählig unter sich zu einem Ganzen verbunden wurden. musste diese Behandlungsweise von den wichtigsten Folgen seyn. Da die Carolina auf das romische Recht zurückwies, wurden die römischen Strafgesetze Theile unseres geltenden Rechts; der richtige Standpunkt aber, von welchem aus diese Quellen angewendet werden sollten, konnte 'nicht erkannt werden, wenn man nicht zurückging auf die Entwickelungsgeschichte des römischen Criminalrechts, auf das Verhältifis der einzelnen leges, und den Zusammenhang derselben Man erwage nur, wie z. B. in neuerer Zeit die bisher gewöhnlich verkannte romische Ansicht von rapina durch v. Savigny's Unter-XVII. Jahre. 7. Heft.

XVII. Jahrg. 7. Heft.

suchungen in der Zeitschrift V. Band nr. 3 aufgehellt worden Selbst ohne die Durstellung des römischen Strafsystems war es unmöglich, die Stufe der Strafbarkeit zu erkennen. auf wolcher hei dem Romern die einzelnen Verbrechen standen. Aher sich die Gerdina bedatte solcher geschichtlichen Entwickelung, da sie überall an das Gewohnheitsrecht ihrer Zeit sich anschloß, überell-die-Richter auf den Rath der Rechtsverständigen hinwies und dadurch aussprach, daß sie aus einem gemeinen nur durch Geschichte für uns noch erkennbaren Rechte erganzt werden misse. Je mehr uns dies vor der Carolina und zur Zeit derselben in Deutschland vorhandene Gewohnheitsrecht aus den Quellen dargestellt und das wahre Verhältnifs, in welchem die damalige Zeit das römische Criminalrecht betrachtete und anwendete, entwickelt wird, desto verdienstlicher ist die Bemühung. Die Einwendungen gegen jede dieser Methoden konnen nur die Einseitigkeit, mit welcher jede sich zuweilen geltend machen wollte, treffen, daher auch die Gegner der Philosophie in der Anwendung auf Criminalrecht nicht das allein zum Ziele führende wahre philosophische Streben, welches den Utgrund erforscht, überall auf die Urideen zurückgeht und den Zusammenhang unseres Rechts mit den höchsten vernünftigen Principien klar macht, sondern nur jene Afterphilosophie meinten, welche nur das Kleid irgend einer philosophischen Schule den Rechtsinstituten überwerfen wollte, mit vornehm klingenden philosophischen Ausdrücken die Leerheit der Begriffe verhüllte, oder nur in steifen Definitionen sich gefiel. Aber auch das bessere philosophische Streben verdiente Tadel, wenn er einseitig werden wollte. Unser Criminalrecht hat die Folgen wohl erfahren. Die Achtung der Quellen und die gründliche Erforschung ihres Sinnes mussten dadurch in den Hintergrund treten, man pries sich glücklich, wenn man nur ein Princip des Strafrechts aufstellen konnte, und die positiven Gesetze mussten es sich gefallen lassen, nach dem von jedem Forscher angenommenen Principe ausgelegt zu werden; man fingte nicht mehr: welche Ansichten haben unsere positiven Gesetze, wenn wir nach den Regeln richtiger juristischer Hermeneutik sie auslegen? man fragte nur: was folgt aus dem Princip? man lieferte ein Dutzend Definitionen von Dolus, unbekummert darüber, was die Gesetze datüber sagen, man gehel sich in einer Reihe von Unterahtheilungen des Versuchs, ohne zu fragen, unter welchen Bedingungen das Gesetz den Versuch als strafbar erklärt. Die Praktiker fanden entweder an dieser philosophischen Behandlung kein Gefallen, und enthehrten daher die wohlthätigen Belehrungen einer gesunden Doctrin, oder sie wurden irre,

und, indem sie doch auch hinter ihrer Zeit nicht zurückbleiben wollten, so philosophirten sie auch mit, d. h. sie nahmen eines der zur Mode gewordenen Principien an, und fanden darnach die Strafe. Nicht weniger schadete die geschichtliche Behandlung durch Einseitigkeit. Statt zu erkennen, dals die Geschichte den Schlüssel gehe, um die Quellen der Vorzeit richtig zu verstehen, dass aber zur richtigen Anwendung der geltenden Gesetze auch die Kenntnils der Fortbildung der Gesetze und der Art gehöre, wie der Gerichtsgebrauch das Gesetz mit dem Lehen versöhnt, und Härten des Gesetzes qusgeglichen hat, statt zu erwägen, dals die Carolina selbst die Richter auf den Rath der Rechtsverständigen und auf die Belehrung der Oberhöfe hingewiesen, und dadurch die Fortbildung des Rechts durch wohlverstandenen Gerichtsgehrauch sanktionirt hat, betrachten viele sogenannte Anhänger der historischen Rechtswissenschaft die Criminalgesetze der Vorzeit als ehrwittdige Denkmäler und als Gegenstände antiquazischer Forschung, so als wenn der Kritiker an alten Leichensteinen sein Amt übt; ihnen war das wahre Verhältniss der crimina publica und der crimina extraordinaria, oder die Angabe des Grundes, warum die Römer den Versuch mit der Vollendung in einzelnen legibus gleichstellten oder die Frage: ob der romische Richter auch bei Subsumtion unter leges Milderungsgrunde berücksichtigen und von der Strafe der lez abweichen durfte, gleichgültig; darüber aber, wie die poena culei bei den Romern beschaffen war, oder zu welchen Arbeiten der ad metalla damnatus gebraucht wurde, von wein die len Julia majestatis berstammt, oder worin der Directariat hestand, fehlte es nicht an gelehrten Forschungen. Juristen wurden durch einseitige historische Behandlung dazu geführt, die Carolina so zu betrachten, als wenn das römische Criminalrecht in toto somplexu rezipirt wäre, jede Ausnahme, die in einer römischen Stelle vorkam, wurde als von der Garolina stillschweigend mitrezipirt angesehen und zur heutigen Anwendung emptoblen, und die Auslegung eines Artikels, welche sich auf dem streng historischen Wege dadurch ergab, dals man den wahren Sinn der röm. Stelle erforschte, welche angeblich Schwarzenberg im Ange gehabt haben mußte, wurde als die noch jetzt praktisch gultige aufgestellt. Eine dritte Hauptmethode der Behandlung, welche in Verbindung mit den philosophischen und historischen, ohne welche sie freilich jeder Crundlage entbehrt, wohl am richtigsten zum Ziele führt, darf die practische genannt werden. Sie betrachtet das Recht nicht als ein abstraktes nur einem Häuflein Juristen

zur Verarheitung und zum Philosophiren darüber angehöriges Gut, sondern glaubt, dass das Recht zur Anwendung im Leben, zur Sicherung bürgerlicher Freiheit, zum Schutze glücklicher Familien - und genossenschaftlicher Verhaltnisse und zur Begründung solcher Verhältnisse bestimmt sey, in welchen die Menschheit ihre Ideale am sichersten und besten realisiren kann. Indem diese Art, das Recht zu betrachten, rückwärts sieht, um zu erkennen, durch welche Veränderungen sich das Recht aus dem Volke herausgebildet hat, hat sie zugleich den Blick auf die Gegenwart gerichtet, indem sie an eine, wenn auch oft leise, Fortbildung des Rechts glaubt, die Forderungen ihrer Zeit nicht überhört und immer auf die Wirkungen der Gesetze im Leben und in der Anwendung, und auf die Bedürfnisse Rücksicht nimmt. Diese practische Methode frägt bei der Anwendung der Strafgesetze des gemeinen Rechts vorzüglich, wie sich durch Gerichtsgebrauch das Gesetz fortgebildet hat, sie begnügt sich aber, wenn sie von Praxis spricht, nicht mit Citaten aus ein Paar Compendien oder Consiliensammlungen, und nennt nicht alles Praxis, was zwei oder drei practische Juristen als Praxis anführen, sie forscht tiefer, und im Sinne der ächten historischen Methode prüft sie, wie schon im 16ten Jahrhundert die Rechtsquellen ausgelegt worden sind, welche constante Rechtsansicht sich bildete, und wie die hochgeachteten Ohergerichte die Gesetze ausgelegt und die Strafen angewendet hahen. Diese Methode, wenn sie neue Theorien prüft, untersucht vor allem, wie sich im Leben und in der Anwendung die einzelnen Sätze bewähren würden und die Zeugnisse der Erfahrung sind für sie wichtig, um über die Trefflichkeit oder Unausführbarkeit mancher Vorschläge und Ansichten sich zu belehren; sie begnügt sich daher nicht mit allgemeinen Sätzen und Regeln, sondern wendet sogleich die Regel auf einzelne Fälle an, weil dadurch am leichtesten ein Schluß über die Brauchbarkeit der Regel sich ergiebt.

Dieser Methode sind daher die neuen legislativen Arbeiten von höchster Bedeutung. Sie erkennt in jedem neuen Gesetzbuche und Entwurfe ein neues Mittel, welches theils auf manche neue fruchtbare Ansicht aufmerksam macht nnd um so wichtiger wird, je mehr der Vorschlag das Resultat gemeinschaftlicher Berathung theoretisch und practisch gebildeter Juristen ist, theils zeigt, wie manche neue theoretische Ansicht auf zweckmäßige Weise sich ins Leben einführen läßt. Am wichtigsten werden hier die gesetzgeberischen Arbeiten solcher Staaten, welche bereits neue Gesetzbücher hatten, und

645

dadurch am besten Gelegenheit erhielten, den Werth diesen Gesetze durch die Anwendung und die Erfahrung kennen au lernen, so dass die neue legislative Arbeit im Zweisel als Verbesserung des Alten und zugleich als Zeugniss über die Anwendbarkeit des Bisherigen betrachtet werden darf, obwohl Rec. nicht läugnen will, dass oft diese Vermuthung nicht passen mag, weil leider Neuerungssucht, persönliche Verhältnisse des neuen Gesetzesreformators, der Wunsch, die Arbeiten des Vorigen in Schatten zu stellen, blind gegen die Tresslichs keit des Alten machen können.

Reichhaltig flieset eben in neuester Zeit die Quelle! des legislativen Bemühungen, und wenn man auch gern zug ieht, daß nicht alles, was zu Tage gefördert wird, schon reine Ausbeuts sey, so ist doch nicht zu verkennen, dass durch jedes noue Gesetzbuch und jeden Entwurf etwas gewonnen wird, sey es such mur, weil durch manche darin aufgestellte neue Ansicht die Forschung aufgeregt und die öffentliche Stimme über den Werth des Neuen sich zu äußern aufgefordert wird, doher vorzüglich die Beobachtungen der Gerichte und die Prüfungen neuer Entwürfe und Gegetzbücher vom hohen Werthe sind, In den Sammlungen der observations des Cassationshofes und der Appellhöfe über den Entwurf des französischen Gesetzbuchs von 1808 finden sich die wichtigsten Beobachtungen. die kein Criminalist unbenützt lassen sullte. Nuch wichtiger ist hiezu das Werk; gollezione dei travegli sut Godies penale-pel regno d'Italia. Brescia 1807. VI vol., es enthalt die Gutachten der Gerichte und mehreren italianischen Gelehrten über den in vieler Hinsicht wichtigen Entwurf des Strafgesetzhuchs für das Königreich Italien von 1806. Aus dem Vaterlande von Beccaria, Filangieri, Renazzi, Cremani sprechen sich in diesem Gutachten die Stimmen gewandter und geistreicher Prace tiker aus. So verdient auch ein in Deutschland wenig bekanntes Buch des ausgezeichneten halländischen Juristen Kemper genauer benützt zu werden; das Buch führt den Titel; criminal Wetback poor hat Koningryk Holland met sone Inleiding en Ammerkingen door J. M. Kemper. Amsterdam 1899, Lieider jet nur der erste Band davon erschienen, aber schon dieser ist reich an scharfsinnigen legislativen und practischen Bomonkungen. Für Frankreichs Criminaljurisprudenz in Beaug auf die Lebre von Verbrechen und Strateu war bisher am wenigsten anzuführen, ein guter Commentar aum Code penal existirte nicht, und Bavoux in seinen legans preliminaires war viel zu excentrisch, als dass der Gewinn hätte groß seyn können. Um so erfreulicher ist es, auf zwei neue Worke aufmerkann

machen zu können, welche auch dem deutschen Criminalisten interestant seyn milssen. Das erste ist: Carnot Commentaire sur Le Code penal contenant la manière d'en faire une juste application, l'indication des ameliorations dont il est susceptible et des dissertations sur les questions les plus importantes qui peavent s'y ratacher. 1824, Il Vol. Das zweite ist Legraverend des lacunes et de besoins de la legislation françoise en matière politique et en matière criminelle ou de defaut de sanction dans les lois d'ordre public. Paris 1824. 2 ool. Carnot's Buch later zwar viel zu wünschen übrig, er declamitt oft zu viel und eben bei Hauptpunkteh, wo der Code penale wirklich schlecht ist, schlüpft der Verf. weg, oder tadelt in aligemeinen Ausdrücken, ohne Vorschläge selbst zu machen; brauchbar ist das Buch aber wegen vieler geschichtlichen Binleitungen, wegen Zergliederung des Sinnes mancher Artikel und Angabe der wichtigsten arrêts des Cassationsho-fes oder einschlägiger Controversen. Legraverends Buch ist für das gerichtliche Verfahren und die Verbesserung desselben als classisch zu betrachten, aber auch für den Code penal jat es wichtig, und zeigt vorzüglich, wie die französischen Criminalgesutzgehung die nothwendige Grundlage und die Garantie feble.

Unter den Strafgesetzgebungen des deutschen Vaterlandes verdiente hisher keine so sehr die allgemeine Aufmerksamkeit, als die haierische von 1813. Der Ernst und die Umsicht, mit welcher das Gesetzbuch vorbereitet wurde, und der Namen des Verfassers, welchem Deutschland eine Umgestaltung des Criminalrechts verdankte, die Consequenz in der Durchführung gewisser Grundideen, die lichtvolle edle Sprache, das Bestrelien nach festen Bestimmungen, und der unverkennhare Wunsch, in dem Gesetzhische die geläuterte Ausbeute der herrlichgten wissenschaftlichen Forschungen zu fiefern, werden von jedem Unpartheiischen nicht milikannt werden konnen. Um zo wichtiger wurde es aher, der Fortbildung dieses Gesetzbuchs zu folgen, und die Stimmen derjenigen zu hören, welche das Gesetz anzuwenden hatten und iher den Werth und die Anwendharkeit am besten urtheilen konnten. In dieser Hinsicht war der neue hairische Entwurf von 1823 von besonderer Bedeutung. Man hat nicht immer mit Rube und leidenschaftslos den Entwurf heurtheilt, man hat insbesondere zu oft aus dem zweiten Theil den ersten Theil widerlegen wollen, und indem man einzelne Unrichtigkeiten oder Unbestimmtheiten in den Ausdrücken nachwies, die wirklichen Verbesserungen verkannt; man vergali, dals der Verf. des Entwarfs die Zeuge nisse der Erfahrung und die Jahresberichte der Gerichtshofe

aber die von ihnen liemerkten Mangel all Gesetzlich's benntzt hatte, und für die Abweichungen Vin Gesetzbuche gewähnlich auf die Resultate gemachter Effahrung bieh herufen konnte. Auch in Oldenburg, wo das haierische Genetzbuch im J. 1814 mit Medificationen eingeführt war, hatte man' Gelegenheit, das Gesets genau zu beurtheilen, und wehr merk-, wardig sind in dieser Hinsicht die berightigenden Zusätze und Abanderungen, welche am 14. Och 1831 in Oldenhurg zum Gesetzbuche publisitt wurden. Nieht weniger muliten von demjenigen, welcher die grundliche Kenntniss der Portbildung der Strafgesetzgebung erhalten wallte, die neuen Ent white you Weimer, and you Whitemberg, weiche auf day haierische Gesetzhuth gegrundet waten, herneksichtigt werden, und Eschere Abhandlungen, worin Vorarbeiten für Einführung des baterischen Gesetzbuches in Zürich Vorkout ment waren nicht gering zu achten. Es ist leicht begreißlich. daß fast jeder neue Entwurf eines deutschen Strafgesvisbuchs mehr oder weniger das baierische Gesetzhuch als Grundlage wählen wird, und nur der neue Lutwurf des Strafgesetzhuchs für das Königreich Sathsen (hearbeitet von dem ausgeweichneten Criminalisten Stübel) macht zum Theile hierun eine Ausnahme. Vollig eigenthümlich in seiner ganzen Airlinge, ausführlicher als das baierische Gesetzbuch, in den meisten Beschmungen viel milder als dies, ganz originell in den Ansichten z. B. uber Theilnahme, ther Pahrittseigkeit und tiberall aus genauer Kenntniss der Bedürfnisse der Prakis hervorgegungen vors zäglich im besondern Theile verdient dieser sächsliche Eutwurf große Aufmerksamkeit.

Naber verwandt mit dem haieriachen Gesetahiiche ist der vorliegende hannöversche Entwurf, wovon nur det allgemeine Theil dem Rec. zugekammen ist. Hannovers Instiz ist von jeher wegen der ausgezeichneten gelehrten Bildung der Mänsner, die Deutschland zu den gesehrten Praktikern akhlt, und wegen der trefflichen Besetzung der Obergerichte, durch welche eine feste und umsichtige Praxis möglich wird, hochsgeschtet gewesen, und die Gesetzgebung Hannovers verdiente nicht weniger auszeichnende Aufmerksamkeit, da fast immerein Geist der Besonnenheit und der Mässiging, mit einem gesunden, die Liebensverbältnisse klug wurdigenden Sinne und verbunden mit einer Masse gründlichen gelehrten Wissens auf die Genetzgehung einwirkte. Auch der vorliegende Entwurf, hervorgegangen aus den Arbeiten einer unter Leitung des hochverehrten Geheimenraths v. Rimann, Chefs des Justiz-Departements, niedergesetzten Commission (sie besteht

aus dem Oberjustizrathe Hesse in Hannover, den Oberappele lationsräthen Meyer und von Voigt, dem jetzigen Oberaupellationarathe Spangenberg, Hofrath und Professor Bauer, Gent heimen Justizgath von Werlhof) schließt sich auf eine wurd dige Weisp an die bekannten legislativen Arbeiten Hannovers. Wenn auch der Entwurf die Vorzuge des beierischen, Strafgesetzbuchs sich angeeignet hat, und deber mit dem lets-, teren vielfach zusammenstimmt, so ist doch überall das Streber nach Vereinfachung, nach Verbannung allen zu doctrineller, Bugriffe, so wie der Wunsel ernichtlich, dem richterlichen Ermessen eine freiere Bewegung zu sichern, als dies im haie, zischen Gesetzbuche geschah. Kein Kapitel findet sich, in, welchem night bedeutende Verbesserungen des baier. Gesetzhughs yorgebracht wären, daher die Mittheilung des Enti. wurfs in diesen Blättern dem Publikum nicht ohne Interesse; eoyn kann, obgleich Rec. gern zugiebt, dale eine grundsche, Prüfung nicht möglich ist, weil nur der allgemeine Theil vor 4. liegt, und erst durch Vergleichung desselben mit dem besondereniein sieheres Urtheil begründet werden kann.

Der vorliegende Entwurf hestabt aus 136 Artikeln und stimmt in Anschung der Anordnung am meisten mit dem baie. rischen Gesetzhuche überein. Das erste Kapitel hat eine rich, tigere Aufschrift, als das baier. Ges., indem es von verbrecherischen Handlungen spricht, während das baier. Ges, die Aufschrift, hat; von unerlaubten Handlungen. Statt dala das baier, Ges. im Sten Kap, von Vollendung, Vorsatz und Urheber und im 3ten Kap, vom Versuche, von der Fahrlässigkeit und der Theilnahme apricht, handelt im vorliegenden Entwurf Kap. II. von der Vollendung und vom Versuche, Kap, III., vom rechtswidrigen Vorsatze und de: Fahrlässigkeit, Kap. IV, von Urliehern, und von der Theil; nahme. Auch der neue baierische Entwurf hat diese Umschmelsung, nur handelt er im Kap. II. gemeinschaftlich vom Vor-, aatz, Vollendung, Versuch, Urhehern und Gehülfen. Wäh. rend das baier, Geaetzbuch (nicht ganz passend, da zuerat, gefragt werden muls; oh tiberhaupt augerechnet werden kann, und dann erst von der Strafausmessung die Rede seyn kann) im Kap. IV. von der Zumassung der Straten und von Milde. rungs - und Schäitungsgrinden und erst im Kap. V. von de i Grunden, welche die Strafharkeit aufheben, handelt, aprich: der hannoversche Entwuif im Kap, V. von der Zurechnung, im Kap. VI, von der Zumessung der Strafe und von Milderungs. grunden und im Kup, VII, von den Grunden, welche die Struf. harkeit aufhahen. Wir glauben, dals die Angrunung noch

viel einfacher und natürlicher gewesen wäre, wonn zueret im: allgemeinen Theile: von der Zurechnung und den Aufhebungsgrunden der Strafe gehandelt würde, (wie z. B. das österreichische Gesetzbuch, thut) weil zuerst die Grundhedingungen. irgend einer Strefanwendung gekennt seyn mussen, ehe man von dem Grade der Strafe aprechen kann. Das Kapital von den Strafarten gehörte wohl am besten an den Schluß, des allgemeinen Theils, Auf jeden Fall sollte Kap, V. u. VII. nicht genennt seyn, obwohl es richtig ist, dass ein Aufhehungsgrund der Zurechnung von den Aufhehungsgnünden der Str. fharkeit z. B. wegen Verjährung getrennt ist. Will man; sher einmal schaff trennen, so dauf dann auch die Erlaubniss des Beschädigten oder die Nothwehr nicht in das Kapitel von: Aufhebung der Zurechnung gesteht werden. In: Anschung. des in neuerer Zeit, vielshestrittenen Punkts üben Verhrechenund Vergehen lässt sich zwar noch das System des Entwurfs. zicht ganz erkennen, da nur der allgemeine Theil vorliegt, allein aus allein geht schon hervor, data die baierische Abtheilung in Verbrachen und Vergehen gar nicht angenommen wirde Verbrechen ist im Entwurfe Gattungswort; dies zeigt sich schan aus Art. 1:, wo es heifst; das gegenwärtige Gesetzbuch. lat nur golche Rechtsverletzungen und unerlauhte Handlungen zum Gegenstande, welche als Verhrechen zu betrachten und dem gen als, in demeelben mit Strafe bedroht sind. So ist such überall nur; vom Verbrechen gesprochen z. B. Art. 135. von Verbrechen, die nur mit einer leichtern Strefe bedroht sind. Im Art. 7. wird erklärt, dase, obgleich im besonderen Theile des Gesetzbuchs die Verbrechen der höheren und der geringeren Art ungetrennt bleihen., in Bestimmung der Straferten und der Folgen derselben der zwischen schweren und leichten Verbrechen vorhandene Unterschied berücksichtigt: werde. Dieser Artikel dustte lieber ganz weggelessen werden, will der Gesetzgeber dadurch erklären, dals er auf die bisherigen Unterschiede zwischen schweren und leichten. Verbrechen hei seinem neuen Gesetzbuche Rücksicht nehmen wolle, so gehört dies nicht in ein Gesetzbuch, welches keine Bechenschaft enthalten soll; will laber der Gesetzgeher nurauf den in Art. 8, und 21 vorkommenden Unterschied hinweisen, so ergiebt sich dieser schon aus den Artikeln selbst und bedarf nicht erst einer Einleitung. Der Entwurf kennt im. Art. 8. als schwere Strafen 1) die Todesstrafe; 2) Karrenstrafe; 3) Zuchthausstrafe; 4) achwere Ehrenstrafen erklärt, und in Art. 21. als leichtere Strafen 1) Strafarbeitshaus; 2) Gefängniss; 3) demutbigende Strafen; 4) Con-

fiskation eingelner Sachen; 5) Geldbuften; 6) beständiger oder zeitlicher Verlast einzelner einträglicher Rechte und Privilogien. Man bemerkt leicht, dass von selbet dieser Unterschied mittelbar wieder zum Unterschied von Verbrechen und Vergehen führt, imtem die Handlungen der schweren Strafen von den mit leichteren Strafen bedrohten getrennt werden konnen. Alles kommt nun darauf an, wie im positiwen Theile und im Strafprozess der Unterschied durchgeführt werden wird. Hat der Gesetzgeher im Sinne, das Verfahren, bei Handlangen schwerer Straten anders, als das Verfahren hei Handlungen leichter Strufen zu normiren, und selbst weischiedenen Gerichten die Instruction oder Entecheidung autherlassen, so treten alle Nachtheile der haierischen Einsbeilung in Verbrechen und Vergeben, auch bei der vom Emwurfe gewählten Abthellung ein; soll aber ein solcher Unterschied nicht eingeführt werden, so ist kein Grund einzuschen, warum zwischen schweren und leichteren Strafen unterschieden wird; denn davin, dafe nach Art. 26: jeder gur schweren Strafe verurtheilte Verbrecher während der Strafzeit unfähig. zur Ahlegung eines Eides oder vollgältigen Zeugnisses ist und nach Art. 17. Verlust des Adels für die Person des Verbreohers, und aller Würden, Staats - und Elivenamter; Ehrenzeichen und des Rechts, die Nationalkokurde zu tragen, eine nothwendige Folge jeder Verurtheilung in eine Karigu- oder. Zuchthausstrafe ist, liegt kein Grund, den Unterschied auszustellen. - Bei den Strafarten verdient das System des Entwurfs, so weit sich dies jetzt schon beurtheilen lässt (denn das Verhältnifs, in welches der Entwurf Strafe und Verbrechen setzte, muss der besondere Theil lehren) hohe Ausgeichnung. Nach Art. 9. soll die Enthauptung mittelst eines Fallbeils geschehen. Es ist vorauszusehen, dass diese Strafart von manchen deutschen: Juristen sehr getadelt werden wird; erwägt man aber, dals diese Strafart in Deutschland keine neue, sondern schon frith bekannte ist fs. Bahmer im neuer Archive des Crim. R. VI. The S. 65.), so ist das obnemin sehr traurige Vorurtheil wegen des Landes, woraus wir die Guillovine in der jetzigen Form kennen lernten, leicht zu buseitigen; der oft dagegen angeführte Grund, dass nur die thaurigates Erinnerungen an alle Granel der Revolution sich an die Guillotine knupften, verdient keine Beachtung, da von jehen Opfer des Fanatismus oder der Partheienwuth un tet allen möglichen Strafwerkzeugen fielen, und die dem Rec. oft gemachte Einwendung, data es emporend soy, wenn der Mensch unter einer Maschine falle, ist schwach, da theils bei dem Schwert, oder Rade, ebenfalls ein Werkzaug

von Menschenhand in Bewegung gesetzt wird, wie dies ber der Guillotine geschieht, thells darin dem Rec. gerade ein Grund der Empfehlung für die Guillotine liegt, dass nicht der Mensch unmittelbar Hand an das Leben eines Mitmeuschen legt, und die Riicksicht auf die große bei kolfier undern Strafart so zu erreichende Sicherheit, ohne dals die Hihrichtung besonders qualivoll und emporend wird, zerstort jede weitere Einwendung. Dagegen willischte Rec., dass der Art. 10 aus dem Gesetzhuche verschwinden moge, wenn es darin beilst, dals der Körper des Hingerichteten, wenn es thunfich ist, an die Anatomieanstalten abgeliefert werde; wenn nicht die Verwandten oder Angehörigen des Verbrechers die Erlaubniss zu seiner stillen Beerdigung an der aussern Kirchhofsmauer von der begnadigenden Gewalt erwirkt ha-ben. Es war eine der ersten Vorschriften, die in Frankreich (Decret vom 21, Januar 1791) in der Revolution erging, zu verordnen, dass die Leichen der Hingerichteten auf gewöhnliche Weise heerdigt werden sollten, und noch jetzt hat der Code penal Art. 14. dies nur in der Art beibeligten dass die Leiche der Familie auf Verlangen auszuliefern ist; um sie ohne aulseres Gepränge heerdigen zu lassen in bekanntlich fand der Antfag des Staatsraths Maret, ther die Frage ab stimmen zu lassen, oh ein aus der hurgerlichen Gesenschaft Ausgesto frener überliat pt hoch einer Familie ang ehoren komie, keinen Beifally. Man hat, wenn man alleft gar nicht sentimental ist, Minhe, alle Betlenklichkeiren niedlerzuschlagen, die gegen das Recht des Staats, Todesstrafen zu erkennen, gemacht werden konnen, woch schwieriger aber mochte es seyn, das Recht des Staats auf die Leiche des Hingerichteten zu deducirent. Mit der Voffziehung der Todesstrafe hort jedes Recht des Staats auf, ihrer die Leiche zu verfügen, und doch mosste man eine Art von Eigenthumsfecht des Staats anneh! men, wehn man dem Staate zugestehen wollte, die Leiche der Anatomie zu überweisen. In einem so liheralen Entwuife, wie der hannoversche ist, soll kein Artikel an die Ueberfeste after Harfe erinnern. - Statt der Kettenstrafe des baierischen Gesetzhuchs stellt der hannoversche Entwirf (Art. 11.) Kar? renstrafe auf, die den Sträfling zu öffentlichen Arbeiten oder zu Arbeiten im Innern der Anstalt verwenden läßt und zwei Grade hat, je nachdem sie in leichter Arbeit mit leichten Ketten, oder in schwerer Arbeit mit schweren Ketten besteht; sie kann (Art, 12.) nicht unter 6 Jahren, kann aber bis auf Lebenszeit erkannt werden. Dit Zuchthausstrafe (Art. 14) besteht darin, dass der Verurtheilte innerhalb der Zuchtanstalt

su Arbeiten angehalten wird, wohei nach der Art der Arbeiten zwei Grade vorkommen; die Strafe darf nicht unter 2, nicht über 8 Jahre zuerkannt werden. Das Strafarheitshaus, (als leichtere Strafart nach Art. 21. erklärt) kann nicht unter 3 Monaten und nicht über 3 Jahren zuerkamt werden; (Art. 23.) der Sträfling wird hier zu angemessener, jedoch nicht schwerer Arbeit angehalten, auch wird vorzüglich durch Religionsunterricht auf Besserung, der Sträflinge zu wirken gesurcht (Art. 22,). Man sieht, dals diese Abstufung der Straf. apstalten, zu welchen als leichte Strafart auch (Art. 24;) Ges fängnisstrafe, die nicht auf längere Zeit als 3 Monate erkannt werden soll, hinzukömmt, eine Nachhildung des haierischen Systems enthält; Rec. erlauht sich hier aber manche Bedenka lichkeiten. Schon an sich hat die Karrenstrafe deswegen, weil bier die Sträffinge zu öffentlichen Arheiten gebraucht werden sollen, manches gegen sich; der Rest des Ehrgefühls wird in dem Sträfling durch solche öffentlichen Arbeiten vernich-, tet, auch ist die Aufsicht über die Sträflinge dadurch weniger möglich und Anstalten zur Besserung der Verhrecher können nicht leicht Statt finden. Die Karrenstrafe , für deren Beihebaltung überhaupt freilich das spricht, dass sie in Hannover die einmal herkommliche Freiheitsstrafe ist, vereinigt aber auch zu viele und verschiedenartige Fälle. Offenbar mula die Behandlung desjenigen, der zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurtheilt ist, eine ganz andere seyn, als desjenigen, der nach geendigter Strafzeit wieder in die bürgerliche Gesellschaft zurücktritt, und es ist daher der Art. 8. des baier. Gesetzbuchs nach welchem Kettenstrafe nie anders, als auf Lebenslang zuerkannt worden darf, sehr zu billigen. Der auf 6 Jahre zur Karre Verurtheilte darf unmöglich mit den auf Lebenslang oder auf 20 Jahre Verurtheilten in eine Klasse geworfen werden, und so ware eine andere Begranzung der Dauer der Karrenstrafe wohl wünschenswerth. Wollte man aber einmal abstufen, so frägt man mit Grund, warum darf Karrenstrafo nur nicht unter 6 Jahren, und Zuchthausstrafe bis auf 8 Jahre erkannt werden? Warum hat man beide Strafarten nicht in einander eingreifen lassen, und & Jahre als Minimum der Karre und als Maximum des Zuchthauses angenommen? Warum greift nicht Zuchthaus - und Arbeitsbausstrafe in einander, so dals: 3 Jahre Minimum des Zuchthauses und Maximum des Arbeitshauses wären. Auch der Zusatz im Art. 22, dass hei Arbeitshaus vorzüglich durch Religionsunterricht auf die Besserung zu wirken ist, dürfte wohl abgeandert werden; da er bei Zuchthous - und Karrenstrafe nicht ateht, so konnte

jemand leicht glauben, dass bei diesen Strafarten auf Besserung nicht gesehen werde, und der Zusatz: durch Religionsunterricht gehört wohl auf keinen Fall hinein, da dieser Unterricht nur eines der Mittel der Besserungsversuche seyn kann. Ungern vermisst man auch die in Baiern als zweckmälsig bewährte Bestimmung (Art. 12. 16. Vaier. G. B.) dals der Verurtheilte, welcher drei Viertheile der Strafzeit unverwersliche Proben gebesserter Gemüthsart abgelegt hat, Anspruch auf Erlassung des Rests der Strafzeit kat; Teinen sehr zweckmäßigen, wohl zu beachtenden Zusatz biezu liefert die Oldenburgische Gesetzgebung in den neuen Bestimmungen von 1821 zu Art. 16.) dagegen ist es sehr human, dass der Bürgerliche Tod des baier. Gesetzbuchs nicht in den Entwurf aufgenommen wurde; sehr zweckmälsig spricht nur Art. 18. Entw. aus, dass die Verurtheilung zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe den unschuldigen Ebegatten auf Ehescheidung zu dringen berechtigt, duss über das Vermögen des Verurtheilten ein Curator bestellt wird, der es bis zum Tode des Verurtheilten verwaltet, dass auch der Verurtheilte zwar erbfähig bleibt, jedoch über sein Vermögen auf keine Weise verfügen kann. Durch diesen Artikel sind die Forderungen der Humanitat mit denen der Gerechtigkeit vereinigt. Der Art. 26. bestimmt, dass, wenn die Vollziehung der verwirkten Karren- oder Zuchthausstrafe wegen eintretenden besonderer Verhältnisse unthunlich ist, statt derselben nach vorgungiger Genehmigung des Cabinetsministerii juf Stantsgefängnis erkannt werden soll. Es scheint, dass man damit die im baierischen Gesetzbuch Art. 19. bestimmte Festungsstrafe: einführen wollte. Die von Oersted Grundregeln S. 3774 und Kritik des neuen baierischen Entwurfes S. 99, und von Seuffert Beiträge zur Gesetzgebung (Würzburg 1823) S. 25,, gegen diese Strafart erhohenen Einwendungen durfen nicht gering geachtet werden. Ein Sieg der Humanität spricht sich im Entwurfe auch dadurch aus, dass körperliche Züchtigung als Strafart nicht vorkommt, nur nach Art. 27 soll, wenn von ausländischen Vagabonden, Bettlern und anderem fremd en Gesindel männlichen Geschlechts wegen eines vorsätzlichen Verbrechens eine 6 Wochen nicht übersteigende Gefängnisstra feiverwirkt ist, dieselbe in eine körperliche Züchtigung verlweindelt werden, worauf der Bestrafte außer Landes geschafft wird. Rec. giebt zu, dass der Staat dadurch gewinnt, inde m manche Kosten der Bewahrung solcher Sträflinge vermieden werden; (such in Oldenburg nach Gesetz vom 11. Oct. 1821 gilt diese Vorschrift, selbst wenn einjährige Gefängnisstrafe verschuldet ist) sher, der Ausdruck: fremdes Gesindel, möchte doch leicht milsdeutet, werden können: gehört z. B. ein wandernder Handwerkshursche, der vom Auslande nach Hannover kommt, auch zum fremden Gesindel? Die allgemeine Confiscation ist shenso (Art. 29.) wie die Landesverweisung gegen (Unterthanen (Art. 32.) als Strafart aufgehoben. Bei der Geldstrafe, wäse es sweckmälsig gewesen, das Maximum, bis zu

welchem erkannt werden durf, anzugehen.

Das Kapitel II. erklärt im Art. 34.: ein Verbrechen ist für vollendet zu achten, sobeld sich bei einer That alle Merkmale, die vermöge des Gesetzes zum Begriffe dieses Verbrecheus gehören, vereinigt finden; (es stimmt dieser Art, mit Art. 45, des baier. Entwurfs überein) Oersted in seiner Prüfung des, baier, Entwurfs S. 139, meint, dass das Gesetzbuch .von 1813 die Sache richtiger ausgedrückt habe; Rec. glaubt dies nicht aber er meint, dass überhaupt der ganze Artikel nicht zur Lehre vom Versuche und der Vallendung, sondern sur Frage über Daseyn des Thathestandes gehöre, und in der Lehre, vom, Versuche den Richter leicht irre leiten könnte. Wenn z. B. die Kindermörderin Hand an das Kind legte, auch .alle Merkmale des Kindermordes da sind, und nur des Merkmal der Labensfähigkeit fehlte, so wäre swar der Kindermord vollendet, und doch wären nicht alle Merkmale des Begriffs. worhanden. Vielleicht genügte der Art. 35., um den Willen des Gesetzgehers über Vollendung und Versuch auszusprechen, wenn es biefec: gehört es zu den gesetzlichen Merkmalen, dals die Handlung eine bestimmte Wirkung gehabt habe, so ist das Verbrechen erst mit dem Eintritte dieser Wirkung, aussardem aber schon mit völliger Beendigung der unerlaubten .Handlung fir vollendet zu halten. - Trefflich sieht der Art. 36. da, wo es heisst: ein Versuch ist vorhanden, wenn eine Person, in der Absicht ein Verbrechen zu begehen, eine äußere Handlung worgenommen hat, welche als ein Anfang der Ausführung des beabsichtigten Verbrechens anzusehen ist. Rec. hat im Arch ive des Criminalr. II. Band nro. 23. zu zeigen versucht, dass die Ausdehnung des strafbaren Versuchs auf die Vorbereitur igshandlungen nicht zu vertheidigen sey, und Rec. hat die Ber schigung darüber, dass diese der gewöhnlichen deutschen Ans icht freilich widerstreitende Behauptung nicht ungegründet, seyn müsse, darin gefunden, dals schon im neuen baierische in Entwurfe ehenso wie im vorliegenden Entwurfe der Begri f des Verauchs so normirt ist, wie dies schon lange der Gode penal Art, 2. gethan hatte. Dadurch ist freilich der Giftkauf u. dgl. nicht mehr strafbar; gegen diese Meinung

etklart sich aber in neuerer Zeit wieder Gerstod Prufung des baier. Entwurfe S. 150.; er glaubt, dass durch diesen neuen Begriff des Versuchs nichts gewonnen sey, indem die Frage Ther die Grade des Versuchs nicht enthehrt würde, vielmehr jetzt die Frage entstünde, ob viele entfernte Versuchshandlungen schon strafharen Versuch enthielten. Dass die Antwort darauf nicht schwierig ist, ergiebt sieh am besten, menn man die französische jurispundence, die mit dem Art. 2. des Gode penal trefflich durchkommt, zu Rath zieht (s. z. B. Carnot Commentaire sur le Code penul, vol. I. p. 10-21.). Oersted S. 153. glaubt aber auch, dass jedes Bestrehen, welches auf die Erreichung eines Zweckes ausgeht, dem das Strafgesetz auvorkommen will, eine Verletzung des Gesetzes enthalte und dass die burgerliche Ordnung und Sicherheit gewinne, wenn jeglicher Schritt der Art den Schuldigen der Gefahr bestraft zu werden aussetzt. - Die Geschichte des römischen Criminalrechts beweist uns aber schon, dass die Römer sehr weise erkannten, dass der Versuch nicht strafbar sey, wenn er nicht ausdrücklich durch die lex verpönt war; die meisten Versuchshandlungen sind ja an sich rechtlich gleichgültige Handlungen, die nur strafbar werden, wenn sie unter ein Genetz fallen. Das Gesetz hat aber wichtige Gründe, nur jenen Versuch unter das Strafgesets zu stellen, der Zusserlich unzweideutig den Anfang der Ausführung des Verbrechens enthält und wo gerade in diesem Umstande auch der Beweis der Ernstlichkeit des hösen Vorsatzes enthält. Läfst man Vorbereitungen strafen, so hat der Richter keinen sicheren Gränzpunkt für den Anfang der Strafharkeit; z. B. man frägt, ob schon derjenige, welcher in der Absicht jemanden zu vergiften in der Apotheke Gift fordert, oder der, welcher es durch civilrechtlich vollendeten Kauf erworben, oder der, welcher Gift ohne es bezahlt zu haben, mitnahm, strafbar werde. Nehme man dann erst die vielen Vorbereitungshandlungen bei Kinderabtreibung, bei Ehebruch, bei Entführung, Diebstahl und anderen Verbrechen her, und frage: ob in ellen diesen Fällen schon Strafe eintreten soll z. B. gegen das Mädchen, welches, um das Kind abzutreiben, recht stark arbeitet, oder gegen denjenigen, welcher sich den Sack kauft, um die Sachen, welche er stehlen will, fortautregen. Die französische Gesetzgebung hat weise dies eingesehen, dass die Bestrafung des Versuchs nicht qu sehr ausgedehnt werden milsse, indem sie z. B. bei Kinderabtreihung gar keine Art des Versuchs als strafhar erklärte. Auch führt schon die Rücksicht des Staats, die Untersuchungen und dadurch die Kosten der Criminaljustiz nicht zu ver-

mehren, darauf, die Vorbereitungshandlungen lieber gar nicht strafen zu lassen. Unter den Franzosen hat sich in neuestek Zeit Legraverend in seiner Schrift: des lacunes et des besoins -de la legistation françoise en mattere criminelle (Paris 1824) vol. L. p. 232. gegen die, wie er sagt, zu schwankende französische Definition des Versuchs erklärt, indem darnach derjenige, welcher einen andern verwundete, entweder wegen Verauchs der Tödtung oder wegen Körperverletzung bestraft werden konne, nach Laune und Willen der Richter. Die Sebuid scheint aber, wie Rec. glaubt, hier nicht in dem Gesetze zu liegen, sondern in ungeschickten Beamten, oder in schlechten Richtern, welche nicht hinreichend darauf Werth legen, dals wegen Versuchs der Tödtung jemand nur dann gestraft werden könne, wenn mit höchster Wahrscheinlichkeit der ammes wachlendt sich ergiebt; es darf also nur die Verhandlung genauer auf diesen Punkt gerichtet werden, und jeger Einwendung ist vorgebeugt; Legraverend will, dass jeder Versuch, der sich durch außere Handlungen manifestirte, schon bestraft worde, dalso auch die Vorbereitungshandlung, denn der mit einem Anfang der Ausführung verbundene Versuch soll mit höherer Strafe, als die Vorbereitung, jedoch mit gelinderer als die -Vollendung belegt werden), als Grund gieht der Verf. and In société a été troublés par cette manifestation exterieure et le troublé, qu'elle a éproavé, doit être réprimé. Dieser Grund scheint dem Verf. schwach, und selbst eine petitio principit zu enthalten. -Wo liegt denn die Storung, welche die hurgerliche Gesellschaft leidet, wenn jemand Gift, oder eine Pistole kauft? Wo findet Legraverend die Granze, wo die aussere Handlung eine Störung zu werden anfängt. Mögen sich diejenigen, welche ihre Stimme über die Einführung des hannoverschen Entwurfs zu geben haben, ja nicht irre machen lassen durch die Behauptungen mancher Juristen, welche vom alten Vorurtheile, dass der entfernte Versuch auch gestraft werden müsse, sich nicht losmachen können, oder sich einhilden, dals jede Handlung, in welchen ein böser Wille sich ausspricht, schon Bestrafung nach sich ziehen soll. Rec. glaubt, dass es große Weisheit einer Gesetzgebung sey, die Strafen nicht ohne Noth zu vermehren, weil sonst die Häufigkeit der Stras fen den Eindruck abstumpft, den gerecht und selten angewen-'dete Strafen auf das Volk machen-

(Fortseizung folgt.)

#### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Königreich Hannover.

#### (Fortsetzung.)

Der Art. 37. erklärt den Versuch als strafios: 1) wenn die an und für sich erlaubte Handlung als blosse Vorbereitung zur Ausführung eines Verbrechens anzusehen ist; 2) wenn zwar schon ein wirklicher an sich strafbarer Versuch vorbanden, jedoch der Handelnde vor dessen Beendigung ohne dazu durch ein äußeres Hinderniss oder Zufall genöthigt zu seyn, aus freiem Antriehe völlig abgestanden ist, und dass dies geschehen sey, durch äußere Handlungen an den Tag gelegt hat. Rec. glaubt, dass besser als es im baier. Ges. Art. 58. geschah, (wo es hiels: wenn er aus Gewissensregungs Mitleid, oder auch Furcht vor Strafe von dem Unternehmen abgestanden ist) der Entwurf dieses ausgedrückt bat, weil der Gesetzgeber sich nicht in eine Aufzählung der Unterarten einlassen muss und die Worte: aus freiem Antriebe hinreichend sind; nur dürften die Worte: und dass dies gescheken, durch äussere Handlungen an den Tag gelegt hat, weggelassen werden. Wenn jemand schon Stundenlang mit geladener Flinte, auf seinen Gegner lauert und plötzlich aus Reue das Unternehmen aufgieht, und nach Haus kehrt, so frägt man, wo hier die aulsere Handlung liegt. - Der Grund, warum beim freiwilligen Abstehen vom Unternehmen der Handelnde nicht hestraft wird, liegt im Unterlassen der Fortsetzung der Thätigkeit; es ist also nicht einzusehen, warum eine aussere Handlung verlangt wird, und die Worte: völlig abgestanden, zeigen ja hinreichend den Willen des Gesetzgebers. Gegen die Ansicht, dass der freiwillig Abstehende ganz straflos seyn soll, hat sich ebenfalls Oersted in den Grundregeln S. 160. und in der Prüfung S. 158. erklärt, allein es kann nichts anderes, als Straflosigkeit angenommen werden, wenn man das Strafgesetz über Versuch: (man nehme

Digitized by Google

den Art, 178. CCC, oder Art, 2. Code penal) nach dem Grundsatze: argumenti legis a contrario auslegt; das Gesetz straft nur den, welcher die Ausführung anfängt, und soviel an ihm liegt, beharrlich fortsetzt; auf denjenigen nun, welcher freiwillig abstellt, palst nicht die Forderung des Gesetzel, da er durch sein Alistehen bewies, dals sein Vorsatz nicht beharrlich und ernstlich war. Der Artikel 37. des Entwurfs verdient daher volle Billigung. Im Art, 45. wird erklärt, dafs der Versuch eines Verbrechens dadurch nicht straflos wird. dass der Thäter untaugliche Mittel zu seinem Zwecke verwendet hat, wiewohl hei Ermälsigung der Strafe auf diesen Umstand die erforderliche Rücksicht genommen und hesonders darauf gesehen werden soll, ob die angewendeten Mittel an und für sich ganz untauglich waren, oder nur unter den besonderen Verliältnissen und nach der Art ihres Gebrauchs ihre schädliche Wirkung nicht haben konnten. Man sieht, daß der Artikel auf jene Frage abziele, die in neuerer Zeit so viel bestritten ist, ob nämlich ein Versuch strafbar sey, wenns der Handelnde absolut zweckloser Mittel sich bediente, z. B. Zucker statt Gifts gab; Rec. hat sich im Archive für die Straflosigkeit erklärt, die Ansicht hat aber viel Widerspruch gefunden; der Entwurf missbilligt gleichfalls dieselbe, allein dem Rec scheint, dass die Verfasser des Entwurfs doch gefunden haben müsten, dass etwas Wahres an der Ansicht des Rec. were, weil sie sonst nicht auf die in dem Falle eintretende Milderung hingewiesen hätten. Nimmt man die Ansicht nicht an, so dürfte auch schwer ein Grund, warum mildere Strafe eintreten soll, nachzuweisen seyn.

Im Kap. III. erklärt Art. 47. statt des complicirten Begriffs des rechtswidrigen Vorsatzes im baier. Gesetze gans einfach; rechtswidriger Vorsatz ist der Entschluss zur Begehung einer als Verhrechen erkannten Handlung. (Der haier-Entwurf 6. 41. redet vom bosen Vorsatz, Oersted in der Prüfung S. 102. erklärt sich dagegen; es möchte jedoch die Analogie der romischen Gesetze, welche auch vom dolus malus sprechen, Grunde für die Richtigkeit des Ausdrucks im baier. Entw., geben). Mit Recht hat, um jeder Chikane vorzubeugen, der bannov, Entw. im Art. 48. den Nachsatz des Art. 39. des haier. Gesetzbuchs beibehalten. Die praesumtio delli des baier. Gesetzbuchs (Art. 43.) findet keine Stelle mehr im hannoverschen Entwurfe, welcher (Art, 49.) nur bestimmt: bei einer dem Strafgesetz zuwider laufenden Handlung hat der Richter unter sorgfältiger Erwägung aller dieselbe begleitenden Umstände zu beurtheilen, oh sie mit rechtswidrigem Vortatze oder aus blosser Fahrlässigkeit begangen sey. Die

Vorschrift ist weise, nur würde Rec. den Ausdruck! hei einer dem Strafgesetze zuwiderlaufenden Handlung, lieher etwa dahin abundern: bei einer Handlung, die der Gegenstand peinlicher Untersuchung wurde; denn dem vom Entwurfe gewähls ten Ausdrucke konnte . an peritio principii vorwerfen, weil ja erst am Schlusse sich ergiebt, ob die Handlung dem Strafges setze entgegen lief, und dies von einer durch Zufall oder rechtliche Strafaufhebungsgrunde entschuldigten Handlung nicht gesagt werden kann. Auch würde Rec: statt von begleiten den Umständen lieber überhaupt von: Nebenamstänk den der That sprechen, weil ja aus allen vorausgehenden Nebenumständen z. B. Drohung, Vorbereitung, Motive etc. der Richter eben sowohl seine Schlüsse ahleitet. Staft der baier. Bestimmungen Art. 41 - 44 über die sogenannte eulpa dolo determinara erklärt der hannev. Entwurf hochst zweckmilisig Art. 50.: Ist anzunehmen, dass eine dem Strafgesetze zuwiderlaufende Handlung mit rechtswidtigem Vorsatze verübt worden, und ist dieselbe von der Beschaffenheit, dass daraus nach allgemeiner oder dem Thäter besonders hekannter Erfahrung ein bestimmter Erfolg zu entstehen pflegt, oder eben so leicht ein größeres, als ein geringeres Uebel entstehen konnte, so ist nicht minder anzunehmen, dals der Thater den eingetretenen Erfolg heabsichtigt habe, so ferne nicht aus den besonderen Umständen sich ergiebt, daß seine Absicht bestimmt auf einen minder strafbaren Erfolg gerichtet war. Art. 51. Dagegen kann ein ungewöhnstichet Erfolg angerechnet werden, wenn dieser Erfolg in der Absicht des Thaters log. Art. 32: Wenn nach den hisherigen Bestidimungen anzunehmen ist, dals der Thäter nur einen mitider strafbaren, als den eingetretenen Erfolg seiner verbrechlerischen Handlung beabsichtigt habe, so ist ihm die That, so weit sie in seiner Absicht gegründet war, zum rechtswidtil gen Vorsatze, hinsishelich des eingetretenen Effolgs aber sur Fahrlässigkeit auzurechnen, vorbehaltlich der besontlik ren Bestimmungen, nach welchen bei solchen Verbrechen die ihrer Natur nach den Begriff der Fahtlässigkeit aus schließen, die auf einen geringeren Erfolg gerichtele Ahs sicht nur vom Einfluss auf Zumessung der für das Verubts Verbrechen verwirkten Strafe ist. In Amschung der Pahrlast sigkeit hat der Enswurf gans das System des Bafef! Gesett! buchs angenommen, und Art. 541 1st wortlich dem Art. 64 des baier. Ges., und nur statt der Worte im baler. Gesetze jeder Unterthany belist es im Bannov. Entwurfer Eff Jeder, gewise richtiger, weil men somst glauben konnts A2 \*

dhis ein Ausländer (er ist ja kein Unterthan) wegen. Fahrlässigkeit nicht bestraft werden soll. Auch enthält Art 65. des bannov. Entwurfs eine im baier. Ges. nicht vorkommende Erklärung: "Die verschiedenen Grade der Fahrlässigkeit sind zwar wegen der großen Mannigfaltig eit von Umständen und individuellen Eigenschaften, welche auf die Unachtsamkeit einwirken, durch allgemeine feste Regeln nicht genau zu bestimmen. Die Ausmittelung derselben muß vielmehr in jedem einzelnen Falle dem vernünftigen richterlichen Ermessen anheim gestellt werden. Der Richter hat jedoch seinen Augenmerk vorzüglich auf folgende Gegenstände zu richten (und num folgen Art. 56-59., die Art. 65-68. des baier. Gesetzes. Das System, welches ein Gesetzbuch in Ansehung der Bestrafung der Fahrlässigkeit wählen soll, ist in neuerer Zeit Gegenstand eines großen Streites geworden; der baier. Entwurf hat das System des Gesetzbuchs verlassen und das des österreichischen Gesetsbuchs angenommen, nach welchem die fahrlässigen Handlungen nur als Polizei - Uebertretungen im Polizei - Strafgesetzbuche aufgeführt sind. Das französische Recht atellt im allgemeinen Theile gar keine Norm über Fahrlässigkeit auf, sondern bestimmt nur bei einzelnen-Verbrechen. z. B. bei Tödtung, Verwundung und Brandstiftung, wie die Fahrlässigkeit bestraft werden soll, während im Polizei-Strafgesetzbuche (im IV. Theile des Code penal) einige fabrlässige Handlungen als Uebertretungen aufgeführt sind. Ein ganz originelles System enthält der durch so viele neue Ansichten ausgezeichnete sächsische Entwurf von 1824, worin unter dem Abschnitt: gemischte Verbrechen ein eigenes Kapitel (6. 837 - 54.) vorkommt: von den durch gefährliche Handlungen wider Willen des Handelnden, verursachten Beschädigungen. Der 6. 838. erklärt hier: für gefährlich wird eine Handlung angesehen, wenn, vermöge derselben, nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge der Erfolg einer Rechtsverletzung wahrscheinlich oder doch zweifelhaft ist, da die Gründe für den Erfolg entweder andere Gründe, die denselhen nicht befürchten lassen, überwiegen, oder den letzteren ganz gleich sind. Erwägt man, dals dolus und eulpa nicht solche scharfe Gegensätze sind, die in jedem Falle leicht und rein getrennt werden können, dals häufig an den Gränzen heide Zustinde zusammenflielsen, dals auf jeden Fall oft nur eine lange schwierige Untersuchung die Materialien zu dem Schlusse geben kann, ob Vorsats oder Fahrlässigkeit anzunehmen sey, und dass in so vielen Fällen z. B. bei Tödtungen in Raufhändeln die Strafe des dolu wegen Körperverletzung

und der culpa wegen der Tödtung im nämlichen Falle zur Afwendung kommt, so halt es schwer, das System durchzuführen, welches die culpa nur ins Polizeigebiet verweisen will, und selbst dem Systeme des süchsischen Entwurfs stehen deswegen Bedenklichkeiten entgegen; obwohl die Ausführung leichter ist, da das nämliche Gericht über Verbrechen und gefährliche Handlungen entscheidet. Das System der deutschen Praxis, welches das baier. Gesetzbuch und der hannov. Entwurf angenommen haben, nach welchem die Strafe der culpaverschieden ist nach dem in concreto eingetretenen Erfolge und' berechnet wird nach der Strafe, welche auf das dulose Verbrechen gesetzt ist, hat große Bedenklichkeiten, vorzöglich weil dadurch so leicht der auch in der baierischen Praxis bemerkte Nachtheil eutsteht, dass die Richter bei allen Arten von Verbrechen eine Verühung derselben aus Fahrlässigkeit annehmen, daher bald von oulposen Diebstahl, falsum, Beleidigung der Amtsehre, culposer Unterschlagung u. a. sprechen, wodurch eine Reihe ungützer Untersuchungen veranlasst wird. Noch störender aber scheint das System, wenn man erwägt, dass darnach die nämliche Handlung mit höchst verschiedenen Strafen belegt werden mus, je nachdem ein oder der andere Erfolg herauskam; wenn z. B. drei Personen zur nämlichen Zeit mit Schielsgewehren unvorsichtig umgingen, und das Gewehr des A. eine Person todtete, das des B. eine andere Person verwundete und das des C. so glücklich losging, dass dadurch Niemand verletzt wurde, so wird A. mit Strafe der culposen Tödtung belegt, B. wegen culposer Korperverletzung bestraft, und C. wird straffos, während doch die innere Verschuldung bei allen drei Personen gleich Deproch glaubt Rec., dass das vom Entwurfe gewählte System unter gewissen Beschränkungen vertheidigt werden kann; nur möchte es sehr zweckmälsig seyn, wenn (wie dies auch im weimarischen Entwurfe geschah) in dem Artikel der Zusatz gemacht wurde: in so fern ein Gesetz ausdrücklich die blofse Fahrlässigkeit mit Strafe helegt, so dass dann bei den einzelnen Verbrechen, bei welthen die culpa bestraft werden soll, der geeignete Zusatz im lesonderen Theile gemacht wurde. Hat dann das Gesetz das Maximum und Minimum der Strafe sehr erweitert (z. B. Gefängniss von 1 Monat bis 3 Jahre, wie der Entwurf Art. 61. hestimmt), so ist den Nachtheilen vorgebeugt, das Gericht kann die Strafe nach gerechtem Maalsstabe abstufen, und wenn im Polizei-Strafgesetzbuche noch für einiga der Sicherheit oder dem Eigenthum an sich gefährliche Handlungen z.B.

unvorsichtiges Schiefsen, unvorsichtige Behandlung des Feuers die nöthigen Vorschriften vorkommen, so wird leicht das Mifsverhältnifs in der Bestrafung vermieden werden.

Das Kapitel IV. des Entwurfs, Art. 64. handelt von den Urhebern, und erklärt; als Urheber sollen bestraft werden. 1) derjenige, welcher das Verhrechen durch eigene Handlung oder Unterlassung unmittelbar bewirkt; 2) wer dem Vollbringer bei der Ausführung in den Absicht, dass das ausge-! übte Verbrechen entstehe, eine solche Hülfe geleistet hat, ohne welche die Vollhringung desselhen unter den vorhandenen Umständen unmöglich war; 3) alle diejenigen, welchei Andere zur Begehung, des Verbrechens vorsätzlich bewogen! haben. Man frägt bei dieser Bestimmung ad 1) in wie ferne: man z. B. den Beamten, der sich hestechen liefs, einen Urheber nennen kann, und ad 2) besorgt man nicht ohne Grund, das die Anwendung des Begriffs in einzelnen Fällen höchst schwierig werde; schon der beier Entwurf (Art. 50.) hatte, weil die Vorschrift des Art, 45. baier. Gesetz nicht betriedigt hinzusetzt: wer eine solche Hülfe leistete, ohne welche der Vollbringer die That unter den vorhandenen Umständen nicht hätte vollhringen können; allein auch damit ist: nicht alles gewonnen; denn billig frägt mant beziehen sich diese Umstände auf den Ort, oder die Zeit, eder auf die Verhältnisse der Personen? Man läuft aber auch oft Gefahr. durch diesen Begriff des Miturbebers eine angerechte Strafe Es ist dem' Rec. folgender Kall vorgekommen. anzuwenden. A wollte stehlen, und bewag zwei l'ersonen B und C, welche er erst auf seinem Wege zum Orte des Diebstahls traf, ihn zu begleiten. Gerklärte, dass er wohl mitgehen, aber durchaus micht stehlen wurde. Am Hause angelengt, überseugt: sich A, dals er wegen seiner Corpulens nicht, wie er hoffte, durch das Eisengitter, durchsohlupfen koune; C war ein dinnleihiger schmächtiger Mensch, und wird endlich durch vieles Bitten bewogen, durch das Gitter zu schlüpfen und von innep den Riegel der Thure zu öffnen; er that es ohne weiter etwas zu verüben. Nach dem Entwurfe müßte er wie der Thäter mit der vollen Strafe belegt werden. Wäre dies gerecht ? In Anschung der Gleichstellung des intellectuellen Urhehers mit dem physischen in Anschung der Strafe hat Rec, schon früher im Archiva III. Bd. S. 146. zu zeigen gesucht, dass pach dem objectiven Gesichtspunkt, der unser Strafrecht beherrscht, die Gleichstellung nicht zu rechtfertigen ist. Dies haben auch einige neuere Juristen z. B. Salchow S. 92. dem Rec, augegeben, und mit Recht hat auch Collman in sei-

ner Schrift: die Lehre vom Strafrechte (Leipz, 1824) S. 120. henerkt, dass der Gesetzgeber eben so von der Ansicht des Rec. als von der gewöhnlichen Gleichstellungs-Ausichti Gebrauch machen sollte. In den meisten Fällen empört es, wenn der Anstifter wegen seines gesprochenen Wortes die gleiche Strafe mit dem Thäter, leiden soll; die Individualität der Fälle möchte hier am meisten entscheiden; und Rec. worde vorschlagen, dass der Gesetzgeher nicht absolut bestimmt Gleichstellung ausspreche, sondern erkläre: dals die Strafe des Austifters die des Theilnehmers des nüchsten Grader sei und nach Umständen der des Thäters gleichgestellt werden konne. — Der Art. 69. des Entwurfe nimmt den baienischen Art. 50. über Komplott an, und nur die Milderung kommt im Art. 71. vor, dols die Straflosigkeit dem Theilnehmet micht blos dann zugesichert ist, wenn er vor der Ausschrung der Obrigkeit angeigte (der Entwurfsetzt hindus: so. zeitig, dass dem Verbrechen noch vorgeheugt werden konntell sondern auch, wenn er die übrigen Mitschuldigen von dem verabredeten Verbrechen abgehalten bat. : Der Art. 75. hat auch den baierischen Begriff (Art. 73.) eines Gehülfen bei-Rec. kann diesen Begriff nicht billigen, wenn darin alles davon abhängig gemacht wird, ob jemand zu dem von einem Andern schon beschlossenen Verbrechen hinzukomut. Schon an sich ist nicht einzusehen, warum die Schuld desjenigen, welcher bei der Ausführung! des Verbrechens am thätigsten war, deswegen geringer era scheinen soll, weil er der Zeit nach später sich entschloss, als ein Anderer, und sich nur zu einem andern hinzugesellte. Denke man sich den dem Rec. in Akten vorgekommenen Fall. A will einen Einbruch in einem Schlosse verüben. Am Abend der That findet er zwei seiner siten Kameraden, deren Bereitwilligkeit zu schlechten Streichen er aus Erfahrung erproht hatte; er sohlägt ihnen vor, mitzugehen, jedoch ohne dass die Merkmale eines Komplotts nachgewiesen werden konnten. Die Gefährten sagen die Hülfer zu und man bricht zum Schlosse auf; hier zeigt A die größte Muthlosigkeit, er räth sogar sellist, wieder umzukehren, allein zuletzt wird doch der Plan ausgeführt, B ist der thutigste unter Allen, stiehlt am meisten, erbricht Schränke und school kein Hinderniss; und doch musste A als Thater und B nur als Gehülfe mit diner gelinderen Strafe helegt werden. Auch ist es mit der Beurtheilung des Merkmals: das von einem Andern schon heschlossene Verbrechen eine missliche Sache. In den meisten Fällen wird doch erst

durch das Hinzukommen der Gehülfen der zuvor vielleicht in seinem Inneren woch wankende, aber gegen die Kameraden, die er bereden will; als entschlossen sich darstellende Verbrether, definitiv bestimmt, und sein Entschluß wird erst zeif, oder doch so fest, dass er sich vor den Kameraden scheut, das Verbrechen zu unterlassen. Es dürfte daher wohl nur objectiv in die Art der Theilnahme und der Thätigkeit bei dem Verbrechen der Unterschied des Thäters vom Theilmehmer gesucht werden. Statt dals das baier, Ges: (Art/ 74.) drei Grade (der neue sächsische Entwurf (von Stübel) enthält durüber die trefflichsten Bestimmungen) von Gehülfen. aufstellt, handelt der Entwurf (Art. 76: 77.) nur von Gehällfen höheren und geringeren Grades. Sehr weise ist der Arw 78. des baier. Ges. nicht aufgenommen, sondern Art. 79. im: Entwurf erklärt: Wegen unterlassener Anzeige oder Hinderung vorhereiteter oder angefangener Verbrechen, tritt' mit Ausnahme des Art. 77. hr. 4. (er spricht von den durch ihr Amt zur Entdeckung, Anzeige oder Untersuchung verpflichteten Beamten, welche wissentlich und mit rechtswidrigem-Vorsatze die Vollbringung des Verbrechers durch Unterlassung ihrer Amtspflicht beforderten) nur in den Fällen Strafe eins wo solche im hesonderen Theile des Gesetzhachs bei ethzeld men Verbrechen disdricklich verordner ist. Ist Anzeige oder Hinderung wegen eines eigenen ummittelberen/ oder mittelhav ron Interesses an Entstehung der strafharen That unterblies hen, so wird die Unterlassung als Beihillfe zum Verhrechenbetrachtet. - Wenn ein Wirth im Nebensimmer seine Gäste behorcht und hört, das sie die Ausführung eines Verbrechensvorhahen, aber nicht anzeigt, weil er es mit den Gästen, die ihm bisher viel au verdienen gaben, nicht verderben will, ist auch bet ihm ein eigenes Interesse anzunehmen? Zum Gläcke ateht dabeit Interesse ian Entstehung der strafbaren That. Bei der Begunstigung ist im Entwurfe (Art. 84.) der beiere Art. 84 nufgenommun p nur sind die im buierischen Artikel vorkommenden Worte: durch pflichtwidiges Thun oder Unterlassen, weggelassen worden. Auch sind die im haierischen Gesetzh, Art. 86 - 87, gemachten Grade der Begunstigung nicht angenammen; nur eagt der Art. 86, mit Rocht; die gewerhenalsig betriebene Beihulfe und Begunstigung ist im Allgemeinen härteri su: bestrafen, Einer Reihe von chikaneu. sen und bäulig ungerechten Untersuchungen beugt weise des Art. 87. vor, wo se beifste Ein schon begangenes Verbrechen ansureigen, ist nuiser den dazu vorpflichteten öffentlichen. Personen in der Regel (Ausnahmen im besonderen Theile). Niemand bei Strafe verbunden

Im Kapitel V. von der Zurechnung, hat Art. 88-90. im Wesentlichen die baierischen Bestimmungen (Art. 119 - 121.) aufgenommen; jedoch mit folgenden Abweichungen, 1) statt dals in Baiern Kinder unter 8 Jahren als nicht zurechnungsfähig erklärt sind, setzt der Entwurf Kinder unter 9 Jahren; 2) statt der baier. Bestimmung: Rasende, Wahnsinnige und überhaupt solche Personen, welche den Gebrauch ihres Verstandes durch Melancholie oder andere schwere Gemüthskrankheit völlig verloren haben, setzt der Entwurf: solche Gemüthskranke, welche des Verstandesgebrauchs volhig beraubt sind. Dagegen hat Rec. manche Bedenklichkeit, Schon an sich palst der Ausdruck: Gemüthskranker nicht auf alle Zustände, welche wir (nach dem von Heinroth vorgeschlagenen Sprechgebrauche) Seelenstörungen nennen. Der Wahnsinn mit fixen Ideen kann nicht als Gemuthskrankheit betrachtet werden. Auch ist therhaupt zu viel gefordert, wenn man nur denjenigen als straflos annimmt, welcher des Verstandesgebrauchs völlig berauht ist, bei den meisten Wahnsinnigen mit fixen Ideen ist dies nicht der Fall. Noch weniger pafst dies Merkmal auf die Falle der Manie, bei welcher von Krankeit des Verstandes gar nicht zu sprechen ist. Möcliten alle Gesetzgeber doch wohl beherzigen, was in neuerer Zeit' Grohmann in Nasse's Zeitschrift, Vogel' in Rust's Magazin, Mende und Henke in der Zeitschrift von Henke gesagt haben; auch ist die sogenannte manie sans delire? durchairs micht abzustreiten, und schon Reil hat in seinen Rhapsodieen auf die Erfahrung aufmerksam gemacht, dals gerade solche Geisteskranke mit dem klarsten Verstande und! mit kluger Wahl der Mittel oft ihr Verbrechen ausführen." Rec. hait es für nothwendig, dals der Gesetzgeber über den Artikel, welcher die Zurechnungsfähigkeit der Geisteskranken bestimmt, arztliche Gutachten einhole. Der Entwurf setzt hinzu: Ist das Verbrechen in lichten Zwischenraumen mit Vorsatz ausgeüht, so kann jener Zustand nur als ein Milderungegrund herrachtet, die Strafe jedoch an dem in jenen Zustand Zurüskgefallenen nicht vollzogen werden. Rec. verweist jeden Gesetzgeber und Richter auf einen sehr brauchbaren Aufsatz üher helle Zwischenraume in Horns Archiv für medicinische Erfahrung, 1818 I Band. S. 429. Der Art. 90. setzt, nachdem von dem Zustande der unverschuldeten ganzlichen Verwirrung der Sinne gehandelt ist, hinzu: namentlich im Faile des höchsten Grades unverschuldeter Trunkenheit. Allerdings contrastirt die deutsche Milde in dez Zurechnung der Trunkenheit auffallend mit der französischen jurisprudence, die bekanntlich die Trunkenheit als mildernd nicht, berücksichtigt: allein Rec. glaubt doch, dass die deutsche Ansicht vorzuziehen ist, obgleich der Gesetzgeher nicht gehindert, ist, bei gewissen Ständen oder überhaupt Trunkenheit als eine selbstständige Uebertretung strafbar zu erklären und der Ausdruck: unverschuldete Trunkenheit, wird freisich, manchen, Wer night zu rechter Zeit zu trinken Streit veranlassen. aufhort, hat immer seine Trunkenheit verschuldet, allein man vergesse nicht, dass bei dem Eintreten der Trunkenheit soviel von den Umständen, unter welchen getrunken wird, ahhängtund mancher im Zimmer nicht zweifelt, dass er das Muals, eingehalten habe, bis erst das Heraustreten ins Freie ihn belehrt, dass er über das Maals im Irrthum war. Die Art. 91 - 93, des Entw. als Nachbildungen der Art, 122-124. des baier. Ges. liefern den Sinn deutlicher, als es im, haier. Ges. geschah. Bei der Nothwehr (Art. 94. vergl., mit haier. Ges., Art, 125.) ist eingeschaltet: Angriffe auf Personen oder solcher Rechte und Güter, welche entweder an sich oder doch unter den vorkommenden Umständen unersetzlich sind. Der imbajer. Gesetzb. vorkommende Art. 129;, in welchem die Rechteaufgezählt sind, z. B. Leben, Gesundheit, Keuschheit, welche; durch Nothwehr gegen Angriffe vertheidigt, werden können; ist im hannov. Entwurfe weggelassen, wahrscheinlich weit er sich von selbst verstebt, nachdem im Art. 94. deutlich gesagt ist, dass Nothwehr zum Schutze von Rechten, die entweder an sich oder unter den vorkommenden Umständen unersetzlich sind, gestattet werde. Freilich mag mancher Streit. darüber veranlasst werden, welches Recht; als junersetzlich, gelte, z. B. Keuschheit, wenn eine Wittwe einen Angriffi darauf leidet, oder bei Angriff anf Eigenthum. Freilich ist Recht auf Eigenthum ersetzlich, allein unter besonderen Umständen kann es dem Angegriffenen unersetzlich scheinen. z. B. wenn ein unbekannter nächtlicher Dieb einsteigt, den Fall des Diebstahls möchte es doch zweckmälsig seyn, eine Vorschrift über Zulässigkeit der Nothwehr zu gehen. Auch statt der Art. 130-133. baier. Ges. hat der Entwurf nur Art. 98. die Vorschrift: Im Falle der Ueberschreitung der Nothwehr hat der Richter nach den jedesmaligen Umständen. zu beurtheilen, ob diese Ueberschreitung ganzlich zurechmungslos, oder blos als Fahrlässigkeit oder als rechtswidriger Vorsatz zuzurechnen sey. Bei der unendlichen Mannigtaltigkeit der Fälle, wo doch immer das richterliche Ermessen

entscheiden mus, genügt auch diese allgemeine Bestimmung. Weise hat noch Art. 99. Entw. den Schlussatz des Art. 136. baier. Ges. weggelassen, nach welchem auch derjenige, welcher jemanden in Nothwehr tödtete oder verwundete, und nicht schleunigst der Obrigkeit Anzeige machte, mit 4tägigem bis 1 Monat Gefängnis gestraft werden soll, wenn sich gleich findet, daß die Grünzen der Nothwehr nicht überschritten worden sind.

Im Kapitel VI. von der Zumessung der Strafe hat Art. 102. Entw. den Art. 91. des baier. Ges. und Art. 103. den Art. 92, baier. Ges. beibehalten, also damit die Theorie der singlichen Triebfedern sanktionirt; hinzugefügt sind noch zwei im baier. Artikel nicht vorkommende Rücksichten, namlich, dass die Strafbarkeit steige, je mehr der Verbrecher andere Personen durch Verführung und Ueherredung zur Theilmahme an dem verübten oder versuchten Verbrechen bewogen het, je mehr Bosheit und Gräusamkeit der Verbrecher bei Vollführung des Verbrechens gezeigt hat. Bei Art. 104., der im Wesentlichen Wiederholung des Ait. 93. baier, Ges. ist, ist als Minderungsgrund eingeschaltet: Wenn der Thater bei Begehung der That betrunken war, ohne sich in diesen Zustand, um darin ein Verhrechen zu verüben, gesetzt zu haben. Diese Einschaltung ist merkwurdig, weil sie zeigt, dass die Trunkenheit in der Regel nicht Zurechnung ausschließe, und und Art. 90. nur von unverschuldeter Trunkenheit zu verstehen sey, argumento legis e contrario aher der Art, 104. auch die verschuldete Trunkenheit (der Zusatz im Artikel, welcher absichtliche Trunkenheit ausschließt, ist weise) umfasst. Ueberhaupt aber fragt man, ob' diese Aufzühlung der Strafminderungsgründe völlig zu hilligen sey; das französische Recht und der neue baier. Entwurf stellen gar keine Minderungsgründe an sondern überlassen alles dem Ermessen des Richters. Rec. hat schon im neuen Archive des Crim. R. VI. Thl. S. 366. sich dagegen eiklärt, und ist überzeugt, dass em Gesetzgeher, welcher Gleichformigkeit und Sicherheit in der Strafanwendung wünscht, Strafausmessungsgründe angeben muls; nur dürften nicht alle vom Entwurfe beibehaltene Straferhöhungsgritude Anspruch auf Billigung haben, z. B. wenn größere Hindernisse die Ausführung des Verbrechens erschweren, oder die äulseren zusälligen Veranlassungen, die den Verbrecher reizten, geringfügig waren. Beide Rücksichten sind consequente Folgerungen aus der Theorie der Die Größe der Hindernisse nahm sinnlichen Triehfedern. Feuerhach als Erhöhungsgrund an, weil er daraus auf die Intensität der Triebfeder schlofs; allein mit diesem psychologi-

schen Schlusse ist es eine missliche Sache; es hängt zu sehr, von der Individualität ab, ob jemand etwas für ein Hinder- . pils erkennet; der Lebensfühige, Muthvolle, oder auch Leichtsinnige setzt sich, ohne deswegen eine intensiv stärkere böse, Triebfeder zu haben, über die Hindernisse weg oder deukt darüber nicht lange nach, während nach bekannter Erfahrung der einmal Entschlossene, wenn er an die Ausführung kommt, sich durch jetzt erst sich aufthürmende Hindernisse nicht shschrecken lässt, ohne deswegen bösartiger zu seyn. hat Feuerbach die Rücksicht auf die Geringfügigkeit der Veranlassung als Gründe die Festigkeit der Triebfeder zu erkennen, aufgestellt; allein auch hier ist Individualitat; für den Einen scheint etwas unter dem Zusammenwirken besonderer: Umstände eine wichtige Veranlassung, die für einen Andern unbedeutend erscheint; auf die Zurechnung des Verbrechens zur Strafe hat dieser Umstand gar keinen Einsluss; die Auf-, stellung solcher Rücksichten im Gesetzbuche nöthigt aber den Richter, entweder eine höchst schwierige psychologische Untersuchung anzustellen, oder sie führt den Richter zu einer auf halbe und irgendwo aus dem Zusammenhang gerissene Daten gehauten psychologischen Beurtheilung, die häufig ungerecht werden kann. Daher durften doch wohl beide genannten Rücksichten lieber weggestrichen werden. Als wahre Milderungsgründe erkennt der Entwurf (109-113.) die Ju-Sehr weise hält der Entwurf hier die Mitte zwischen. der Ansicht der meisten deutschen Gesetzgebungen, welche z. B. vor dem 14. Jahre den jugendlichen Verbrecher nicht als, zurechnungsfähig erkennen, und zwischen dem Code penal, welcher auch Kinder nothigt, vor den Geschwornen in der, Assise als Angeklagte zu erscheinen und erst von den Geschwornen über das Daseyn der Zurechnungsfähigkeit entscheiden lässt. Der Entwurf verlangt, dass bei Uebertretern die über 9 und unter 15 Jahren alt sind, von Fällung des Ur-, theils die Vorfrage; ob der Verbrecher mit hinlänglicher Unterscheidungskraft das Verbrechen verübt habe, entschieden werde: wird sie verneinend entschieden, so soll auf köperliche Zuchtigung, Gefängniss oder höchstens Strafarheitshaus und bei bejahender Entscheidung wird die erkannt, Strafe wenigstens verwandelt, z. B. Todestrafe und lebenslängliche Karrenstrafe in Zuchthaus. Es ist nicht gut zu begreifen, wie eine Strafe gegen Personen eintreten soll, die keiner Unterscheidungskraft fähig befunden werden. sagt der Entwurf: hinlänglicher; allein was heißt dies? Rec. würde daher darauf antragen, dass zuerst die Vorfragen

gestellt würden: 1) hat der Uebertreter überhaupt mit Unterscheidungskraft gehandelt? 2) kann ihm eine volle gehörige Unterscheidungskraft (wobei inshesondere auf die Art det Verbrechen zu sehen ist; vergleiche man z. B. Münzverbrechen und Diebstahl) zugetraut werden? Wird die erste Frage verneinend entschieden, so kann gar keine Strafe eintreten. Noch mehr Zweifel entstehen dadurch, dass eine körperliche Züchtigung angewendet werden darf. Da oben bei dem Strafsystem mit Recht (Ausnahme im Art, 27.) die körperliche Zuchtigung als Strafart nicht mehr vorkommt, und hier als Strafart genannt ist, so scheint ein Widerspruch da zu seyn, aher auch ahgesehen davon, möchte man sehr zweifeln, ob die korperliche Züchtigung eine geeignete Strafart für den jugendlichen Verbrecher ist. Die Abstumpfung des Ehrgefühls mochte eine leicht eintretende Folge der Strafe seyn, deren Beseitigung um so mehr zu wünschen ist, je mehr die Richter geneigt sind, körperliche Züchtigung anzuwenden, und es noch immer nicht an Vertheidigern dieser Strafart fehlt (s. z. B. Thoma Bemerkungen über den neuen baierischen Entwurf, Sulzbach 1824. S. 50.). Der Milderungsgrund der langwierigen Haft (Art. 104. haier. Ges.) ist im Entwurf Art. 115. beibehalten, nur ist sehr zweckmässig der baier. Zusatz: dass der Milderungsgrund nur eintrete, wenn das Gefängniss über ein halbes Jahr dauerte, weggelassen worden, wie auch schon durch eine Novelle vom 11. Oct. 1821 in Oldenburg dies ausgesprochen wurde. Der hannov. Entwurf nimmt aber an, dals bei der Todesstrafe dieser Minderungsgrund ganz wegfalle, während das baier. Gesetz (Art. 105.) die Verwandlung der Todesstrafe in Ketten - oder Zuchthausstrafe annimmt, wenn der ungehührlich erlittene Arrest zwei Jahre oder darüber betrug. Rec. glaubt, dass die baierische Vorschrift den Vorzug verdiene, nur möchte die absolut bestimmte Zahl von 2 Jahren wegzulassen seyn. Zwar ist es richtig, dass der Verbrecher durch Aufschiebung der Todesstrafe und Verlängerung des Lebens scheinbar kein Uebel leidet, allein bei genauerer Erwägung dürfte doch der Gesetzgeber Gründe haben, dem Verbrecher das höchste Uebel, die Todesstrafe zu erlassen, wenn bereits unverschuldet andere Uebel zugefügt waren; nimmt man keine Rücksicht, so leidet der Bestrafte gedoppeltes Uebel. - Bei der Concurrenz der Verbrechen scheidet der Entwurf in der Rubrik die ideale und reale Concurienz (Art. 117. 119.). Diese Ausdrücke, die nur der Doktrin aligehören, würden besser weggestrichen; hei der sogenannten idealen Concurrenz wird die Strafe der schwersten Ueher-

tretting mit Schärfung angewendet; bei der realen Concurrens sollen die sammtlichen verwirkten Strafen, in so ferne deren Verbindung möglich ist, vereinigt zuerkannt werden (Art. 119.); wenn jedoch die Freiheitsstrafen sammtlich von gleis cher Art sind, so dass sie verhunden das gesetzlich hochste Maals dieser Strafe übersteigen würden, so ist auf die nächst - höhere Strafart zu erkennen. Wenn verschiedene Freiheitsstrafen verwirkt sind, so wird auf die härteste Strafart mit angemessener Erhöhung der Dauer oder dem Grade nach erkannt, jedoch darf in keinem Falle die Strafe über 20jährige Karre hinausgehen. Wenn die Verbindung der sämmtlichen verwirkten Strafen, ihrer Natur nach oder unter den vorliegenden Umständen, gar nicht oder nicht einmal in dem oben bestimmten Maasse möglich seyn sollte, so ist der Thäter nach dem Verbrechen, durch welches er die schwerste Strafe verwirkt hat, zu bestrafen und die übrigen Verbrechen treten als Erschwerungsgrund ein. - Diese Bestimmung hat unfehlbar viel für sich, allein auf jeden Fall muss noch ein Zusatz hinzu, dass wenn Todesstrafe mit anderen Strafen concurrirt, die letzteren nicht angewendet werden; dass dies so sey, folgt aus dem Entwurfe nicht, denn die Verbindung der Strafarten ist allerdings möglich; man dürfte nur zuvor den Verbrecher wegen der Blutschande oder des Diehstahls 1 Jahr lang einsperren und dann erst binrichten. Ueberhaupt kann Rec. die in einigen neueren Gesetzen ebenso angepommene Regel: poena major absorbet minorem, nicht so leicht aufgeben und glaubt, dals legislativ noch das Meiste dafür gesagt werden kann. (Neues Archiv des Crim. R. VI. Band, S. 367.). Freilich soll die Begehung eines Verbrechens nicht ein Grund der Straflosigkeit eines andern werden; allein denke man sich. was herauskommt, wenn 1820 einen Diebstahl mit Einbruch vertibt und 50 fl. stiehlt, 2 Monat darauf bei einem ans deren Diebstahl mit Einbruch im nämlichen Hause 100 fl. stiehlt und vielleicht 8 solche Diebstahle begeht, von welchen jeder einzelne 8 Jahre Arbeitshaus nach sich zieht, so wird, wenn diese Diebstäble entdeckt worden, unvermeidlich 20 jährige Karrenstrafe herauskommen. Ist dies nicht zu hart ? Wenn Inkulpat auf einmal die ganze Summe gestohlen hätte. die er in 10 Diebstählen stahl, so würde seine Strafe wohl nie soviel betragen haben. Sollte es nicht zweckmälsiger seyn, wenn der Gesetzgeber auf die verschiedene Art der Verbrechen, welche concurriren, Rücksicht nehmen, and nur in gewissen Fällen zusammenrechnen ließe? Zwar hat Art. 148, eine Rücksicht aufgestellt, die gewiss zweckmälsig wirkt, wenn

es heisst: hat der Thüter 'aus einem und demselben Antriebo. die nämliche strafbare That entweder längere Zeit oder durch mehrere Handlungen dergestalt fortgesetzt, dass die einzelnen Handlungen nur als Bestandtheile derselhen That erscheinen; so sind sie zwar für ein einziges Verbrechen zu rechnen, es tritt jedoch die Fortsetzung als erschwerender Umstand ein. Gegen diesen Artikel bleiben jedoch manche Bedenklichkeiten. Der Ehebrecher, welcher am 1sten, 6ten, 18ten, 19ten des Monats ehelmecherischen Beischlaf treibt, hat verschiedene Handlungen verüht, welche nicht als Bestandtheile derselben That (jede Handlung ist selbstständig) gelten können; der Staatsheamte, welcher am 1sten von den ihm anvertrauten Papieren rechtswidrig etwas mittbeilt, und am 6ten, am 12ten andere Papiere herausgiebt, oder im nämlichen Geschüfte, am 2ten, 8ten, 12ten Juni sich bestechen last, hat er seine Verbrechen fortgesetzt? Jede seiner Handlungen ist nicht ein Bestandtheil der nämlichen That. Es dürften daber die Ausdrücke noch schärfer gewählt werden, um jedem Missverständniss vorzuheugen; die Grundansicht aber, welche der Gesetzgeber aufstellen wollte, ist gewiss die richtige. Bei dem Rückfalle wird im Art. 124. vom Rückfalle überhaupt und im Art. 127. vom eigentlichen Rückfalle gesprochen, welcher da angenommen wird, wenn sich der Bestrafte eines Verbrechens der nämlichen Gattung schuldig macht. Nach Art. 125. soll Rückfall überhaupt bei Zuerkennung der neuen Strafe als Schärfungsgrund betrachtet werden, und nach Art. 126 muss der Richter bei der Strafzumessung theils auf die Größe der bereits erlittenen Strafe, theils auf den längeren oder kürzeren Zwischenraum zwischen dem Zeitpunkte der üherstandenen Strafe und dem neuen Verbrechen, theils auf den inzwischen vom Thäter geführten Lebenswandel sehen: der Richter darf nach Art. 128. die gesetzliche Strafe des neuen Verbeechens entweder durch Verlängerung der bestimmten Strafzeit innerhalb der für die betreffende Strafart vorgeschriebenen gesetzlichen Gränzen erhöhen und durch erlaubte Zusätze schärfer, oder nothigenfalls auf die zunäch e hohere Strafart erkennen; unter erschwerenden Umständen kann die Strate his zur lebenslänglichen Preiheitsstrafe, nicht aber bis zur Todesstrafe steigen. - Man überzeugt sich leicht, dass das vom Entwurfe gewählte System viel einfacher und befriedigender ist, als das harte im Falle des recidive angenommene System des Code penal oder das complicirte System des baier. Gesetzhuchs. Wie weit das Schärfungsrecht gehen darf, muß dem Richter näher bezeichnet werden, und gewiss ist es eine,

weise Vorschrift, wenn dem Richter nicht gestattet wurde, bis zur Todesstrafe zu schreiten. Der besondere Theil muss. übrigens die Lücken am besten ausfüllen; so z. B. bedarf es dort wohl einer Vorschrift, ob wegen des blossen Rückfalls, als die Strafe des Kindermords Todesstrafe eintreten Rec. bat sich darüber im neuen Archive des Criminal-Rechts VII. Band, S. 40. umständlicher erklärt. s. auch Escher Abhandl, über Gegenstände der Strafrechtswissenschaft S. 193. Dass der Richter angewiesen ist, auf die Dauer des Zwischenraums zwischen der überstandenen Strafe und dem neuen Verbrechen und auf den in der Zwischenzeit geführten Lebenswandel zu sehen, ist weise; nur wäre es wohl besser gewesen, wenn der Ausdruck: eigentlicher Rückfall weggelassen worden wäre; die Doktrin mag solche Unterschiede machen, aber die Gesetzgebung soll es nicht, da das Wort: uneigentlich, (als Gegensetz von eigentlich) sich in einem Gesetzbuche nicht gut ausnimmt. Solke es nicht zweckmässig gewesen seyn, wenn der Entwurf nur von dem sogenannten eigentlichen Rückfalle, also wenn jemand Verbrechen der nämlichen Gattung verübt (ob der Ausdruck genau ist, muss noch untersucht werden) gehandelt und am Schlusse nur überhaupt angegeben hätte, dass, wenn jemand bereits eine peinliche Strafe erlitten hat, ohne dass wahrer Rückfall da ist, dieser Umstand nur bei der Strafanmessung innerbalb des Minimum und Maximum als Erhöhungsgrund gelten soll. Dadurch dass der Entwurf im Art. 128. bei eigentlichem und uneigentlichem Rückfalle den Richter zur Schärfung und Veränderung der Strafart ermächtigte, kann es wohl geschehen, lass manche Gerichte, wenn jemand, der schon wegen Rauferei und Verwundung bestraft ist, einen Diebstahl verübt, eine Schärfung eintreten lassen, was nicht gerecht seyn würde. Wann aber ein wahrer Rückfall eintrete. ist schwer zu bestimmen. Das bairische Gesetzbuch fordert Verbrechen derselben Krt, das österreichische Gesetzbuch verlangt ein gleiches Verbrechen, der Entwurf spricht ein Verbrecken derselben Gattung. Nach baierischer Praxis (s. auch Anmerkungen zum baier. Strafgesetzbuche. I. Bd. S. 265.) ist z. B. Unterschlagung und Diebstahl nicht Verbrechen derselben Art, was wohl hätte zweifelhaft seyn können. Rechnet man nach Gattungen, so frägt man, ob z. B. Entführung und Nothzucht, Diebstahl und Betrug, Todtung und Verwundung zu Verbrechen der nämlichen Gattung gehören.

(Beschlufs folgt.)

#### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

Entwurf eines Strafgesetzbuchs für das Königreich Hannover.

(Beschlufs;)

Eigentlich sollte in Bezug auf Rückfall die Gleichartigkeit der Verbrechen nur in der Gleichheit der durch die Verbrechen an den Tag gelegten rechtswidrigen Gesinnung oder Neigung gesucht werden, und den Versuch einer solchen Classification der Verbrechen nach der Gleichartigkeit haben bisher gemacht das badische Strafedict in den Erläuterungen von 1812 zu §. 97. nro. 98. und Escher in den Abhandlungen S. 203: Allein wie verschieden die Ansichten sind, zeigt die Vergleithung beider Versuche; während das Strafedict, z. B. Nothzucht als gleichartig mit Raub, gefährlichen Diebstahl und Verwundung betrachtet, stellt Escher die Nothzucht der Blutschande gleich und betrachtet hewaffneten Diebstahl und Raub als gleichartig mit den gewaltthätigen oder hinterlistigen mit Gefahr für Lehen oder Gesundheit der Persohen verbundenen Angriffen. Rechnet man nach Gattungen, so frägt man um das Merkmal jedes genus, und es wird nur darauf and kommen, wie im besondern Theile die Verbrechen zusämmengestellt werden. Auf jeden Fall muss in dem Entwurfe noch ein Merkmal beigefügt werden, welches der Meinung vorbeugt, dass auch der ein culposes Vergehen Verübende als rtickfällig erscheine; nur bei Handlungen aus Vorsatz ist vom Rückfalle zu sprechen. - Der Entwurf hat noch im Arts 134. die Verjährung als Tilgungsgrund der Strafe angenommen und zwar bei Verbrechen, die eine Anklage des Beleidigten fordern - wenn sie der Richter untersuchen und bestrafen soll, auf 1 Jahr, hei anderen Verbrechen, die nur mit leichterer Strafe bedroht sind, auf 10 Jahre, hei Verbrechen, die mit schwerer Strafe bedroht sind, Todesstrafe ausgenommen, auf 20 Jahre; Verbrechen, für welche Todesstrafe festgesetzt ist (Art. 136.) werden nie verjährt, sondern der Ablauf von

20 Jahren kann, wenn der Verbrecher ernstliche Besserung durch tadelfreies Leben zu erkennen gab und wenn das Verbrechen nicht im überlegten Morde besteht, das Gericht veranlassen, ihn der landesherrlichen Gnade zu empfehlen. ---Vorstiglich hedeutend wird es jetzt noch das System zu betrachten, welches der Entworf in Ansehung der Begränzung des richterlichen Ermessens und der Abstufung der Strafen zum Grunde legte. Während das baierische Gesetzbuch überall bei culpa, hei Versuch, Gehülfen gewisse Grade macht und den Richter anweist, dals, wenn die ordentliche Strafe so viel Jahre nach sich zoge; die Strafe des Versuchs oder des Gehülfen in dem Grade auf so viele Jahre (mit Maximum und Minimum) herabzusetzen sey, während der baier. Richter unter das Minimum der Strafe gar nicht herabgehen darf, hat der Entwurf dem richterlichen Ermessen viel weitere Gränzen gezogen, ohne deswegen eine in unbestimmte Strafgesetze ausartende Willkühr zu statuiren. Daher heisst es im Art. 39. des Entwurfs, dass, wenn der Thäter Alles gethan hat, was von seiner Seite zur Vollendung des heabsichtigten Verbrechens nothwendig war, die Strafe des beendigten Versuchs im Verhältnisse zur Strafe des vollendeten Verbrechens so zugemessen werde, dass sie bis zur Hälke der letzteren oder wenn sie in Todes - oder lebenslänglicher Freiheitsstrafe besteht, su langjähriger Karrenstrafe steigen kann. Die Strafe des nicht beendigten Versuchs ist (Art. 40.) nach dem Grade, in welchem er sich der Vollendung mehr oder weniger näherte, und nach Verhältniss der Strafe des vollendeten Verhrechens unter vorzüglicher Berücksichtigung der Ursache der unfreiwillig unterbliebenen Beendigung so zuzumessen, dass sie bis zu einem Drittheil steigen kann; jedoch ist nie eine härtere als sechsjährige Karrenstrafe zu erkennen. Der Richter kann auch die zunächst stehende mildere Strafart, und statt der Strafe der Dienstentsetzung die Dienstentlassung, Suspension oder Verweis anwenden. Bei der Fahrlässigkeit erklärt der Entwurf (Art. 60.), dass, je nachdem sich die geringe Fahrlässigkeit der groben näherte, mehr oder minder gemeingefährlich war, größerer oder geringerer Schaden entstanden, der Urheber mit Geldbusse, gerichtlichen Verweis oder Gefängniss bestraft werden soll. Die grobe Fahrlässigkeit soll (Art. 61.) mit 1monatlichem Gefängnis bis 3 Jahr Arbeitshaus, wenn das vorsätzliche Verbrechen eine schwere Strafe zur Folge gehabt hätte, mit verhältnismässig geringerer, die des Gefängnisses aber nie übersteigenden Strafe bedroht werden, wenn das vorsätzliche Verbrechen mit leich-

tereir Strafe bedrochtewad... In Anschung der Strafe der Beihülfe ist (Art. 78.) verordnet, dass die Strafe nach Verhältmils der für das Werbrechen selbst, gesetellich . angedroheten Strafe jedoch im geringeren Maasse zu bedrohen sey, und dass nur auf ein, höchstens zweien Drittbeilen der gesetzlichen Strafe ungefähr gleich zu schätzendes Strafabel zu erkennen sey, i wenn jene Strafe in Todes - oder debenslänglicher Ereiheitsstrafe besteht, so kann der Gehülfe im ersteren Falle höchstens mit Lojähriger Karrenstrafe, im letzteren höchstens mit 45jähriger Kerrenstrafe belegt werden. So hat der Entwurf im Art. 86 verbidnet, dass, wenn die Begunntigung aus Gewinnsucht oden aus einem anderen eigenen Interesse an der strafbaren Thad selbst verübt worden, keine höliere Strafe als Arheitshaus awenn die That ohne ein solches Interesse und nur aus Theilnahme an der Person des Thaters begangen wurde, auf gerichtlichen Verweis, Geldhalse his zu 30 Rthlr. oder Gefängnils erkannt werden soll. Als ein wichtiger Artikel mole noch Art. 107, angesehen werden worin es heisst: wenn wegen Menge und Wichtigkeit zusammentreffender mildernder Umstände selbst der geringste Grad der gesetzlichen Strafe nach vernünftigem richterlichen Ermessen mit der eigenthümlichen Strafbarkeit des besondern Falles in einem zu ungleichen Verhältnisse und solchergestalt mit den allgemeinen und besonderen Strafgrundsätzen nicht gaha zu vereinigen seyn wurde, so kann das Gericht auch auf eine gelindere als die niedrigste gesetzliche Strafe erkennen, nur muss ein solches Erkenntmis jedesmal durch genaus Anfilhnung der eingetretenen aufzerordentlichen Umstände gerechtfertigt und wenn sogar file Strafgattung verändert worden ist; eine Abschrift desselben dem Justiz-Departement des Cabinets-Ministerii eingesandt werden. Estist freilich vorauszuschen, desse ein großer Theil der deutschen Juristen wegen dieser Strafhestimmungen den Entwurf einer sehr gefährlichen Begünstigung der richterlichen Willkuhr beschuldigen wird; allein zum Glücke wird die Ueberzeugung von der Schädlichkeit scharfer, absolut das richterliche Ermessen auch in Ansehung des Minimum begränzende Vorschriften mit jedem Tage lebendiger und allgemeiner, und vorzüglich in Ländern, in welchen hisher das System galt, dals der Richter nie unter das Minimum der Strefe herabgehen könne, hat die Erfahrung so überzeugend'die Nachtheile nachgewiesen, dass unsere Juristen doch einmal Zweifel an die Trefflichkeit absolwt hestimmter: Strafvorschriften haben solltem is In Frankreich hat bekanntlich der Arti 463. Codes penal nur bei Vergeben die

Richter ermäthtiget, unter das Minimum der Strafe herabaugeben; man höre aber nur einmal, was ein neuer französischer Sehriftsteller, Robillard, Considérations sur l'institution du ministère public dans le systeme de l'accusation judiciaire pag. 150-196. über die Nachtheile dieser Begränzung sagt, und wie dringend er die Ausdehnung des Art. 463. auch auf orimes wünscht. Man sehe, wie schon 1816 in Baiern bei der bekannten Diebstahlsnovelle der Gesetzgeber sich genöthigt sah, das richterliche Ermessen zu erweitern, man frage die Erfahrung in Oldenburg und berücksichtige, dass dort, wo das baierische Gesetzbuch galt, 1821 in der Novelle vom 11. October im Zusstz zum Ärt. 102, die Richter ermächtigt wurden, in allen Fällen, in welchen bei einzelnen Verbrechen der niedrigste Grad des Zuchthauses höher als 8 Jahre und der Arbeitshausstrafe höher als 1 Jahr festgesetzt ist, 'der Richter in Erwägung der besonderen Umstände und Verhältnisse der That und des Thäters künftig in Zuchthausstrafe bis 8 und in Arbeitsbausetrafe bis 1 Jahr berabgehen darf, und man wird gegen diese an so vielen Orten laut gewordenen, auf Erfahrung sich grundende, Stimmen nicht taub seyn konnen. Das System des hannoverschen Entwurfs scheint dem Rec. das zu seyn: oin Maximum festzusetzen, über welches der Richter nicht hinausgeben kann, in Bezug auf das Minimum aber es in der Regel bei dem zu belassen, was für jede Strafart überhaupt fixirt ist, Wenn daher der Gesetzgeber ausspricht: mit Arbeitshaus bis zu 3 Jahren, so ist die bürgerliche Freiheit hinreichend gegen bürgerliche Härte, welche in langdauernden Strafen exzediren wollte, gesichert, und ein ellgemeines Minimum, nach welchem (Art. 23.) Strafarbeits haus nie unter 3 Monaten zu erkennen ist, sichert den Staat vor übertriehener Gelindigkeit. Nur ist der Art. 40. auffallend. worin verordnet wird, dass hei dem nicht beendigten wersuche auf keine härtere als 6jährige Karrenstrafe erkannt Verden darf; da aber im Art. 12. die Karrenstrafe nicht unter 6 Jahren erkannt werden darf, so folgt, dass der Art. 40. in Ansebung der Karrenstrafe eine absolut beatimmte unabänderliche Strafe aussprechen wollte. Sehr weise muss das System des Entwurfs derin auch genannt werden; dass oft nur die Strafart überhaupt, ohne Angahe bestimmter Zeiten, vorgeschrieben ist; mit Unrecht wurde man befürchten, dass dadurch eine richterliche Willkühr ohne Gränzen eingeführt worde; da der Entwurf bei jeder Strafart das Maximum und Minimum, worauf erkannt werden darf, im Allgemeinen angab, so ist es so anzusehen, als oh in jedem Artikel dies

wiederholt wäre, und der Richter kann so keine Karre unter 6, und kein Zuchthaus unter 2 Jahren (Art. 12. 15.) eintreten lassen; nur im Art. 39., wo langjährige Karrenstrafe angeordnet ist, möchte ein bestimmterer Ausdruck gewünscht werden, da die Karre auch auf Lebenslang erkannt werden kann, und Karre von 30 Jahren auch langjährige Karre wäre, Vom Art. 107. ist keine Gefahr zu befürchten, und selbst die von Oersted in der Prüfung des baier. Entwurfs S. 224. gegen den ähnlichen Artikel des baier. Entw. angegebenen Einwendungen treffen hier nicht zu, da der hannov. Entwurf es nicht ouf die verminderte Zurechnung, wie im baier. Entwurf, sondern auf Zusammentreffen mildernder Gründe stellte, und des bannov. Entw. die mildernden Gründe Art. 104. 105. angab, während der baier. Entw. über Milderungsgründe schwieg. Gewiß sieht jeder Freund des Rechts und der Wahrheit der Erscheinung des besondern Theils des hannov. Entwurfs mit Freude entgegen, und erkennt in dem Entwurfe dankbar die großen Fortschritte an, welche die Gesetzgebungswissenschaft und die Technik derselben in Deutschland gemacht haben.

Mittermaier.

M. Tullii Ciceronis de Officiis libri tres ad optimorum librorum sidem editi cum brevi notatione critica a Guilielmo Olshauseno, schola cathedralis Slesvic. Conrectore. Slesvici typis et sumtibus surdorum. MDCCCXXIII. X und 162 S. in 8. 30 kt.

Eine Ausgabe, die wir zum Gebrauche in Schulen recht sehr empfehlen können. Sie ist durch den Verleger veranlaßt, der Schulausgaben der gelesensten Classiker veranstalten will, die correct und wohlfeil seyn, und sich auch durch Gehalt vor bloßen Abdrücken empfehlen sollen, ohne durch ausführlichere mehr für das Privatstudium, passende Anmerkungen kostbar zu werden, oder den Lehrern Sprach- und Sacherläuterungen vorweg zu nehmen, oder endlich den Schülern das Nachdenken zu ersparen. Hr. O. giebt diese Ausgabe als Probe und frägt damit an, ob Kenner diese Manier billigen oder sie modificirt wünschen. Ref., obgleich von sich, der Sitte gemäß, in der Mehrsahl sprechend, ist freilich nur ein Einzelner, giebt aber seine Stimme dahin ab, daß sowohl Plan als Ausführung recht gelungen seyen, und man wohl wünschen

dutfe, dass andere Schriftsteller in gleich gute Hande fallen; Es soll keine neue Recension des Textes seyn, vielmehr der Text nach den besten ältern und neueren Ausgaben ravidirt. und, zur Scharfung der Urtheilskraft der Schaler, eine Auswahl der wichtigsten Variahten, zuweilen mit Einmischung eines Urtheils, gegeben werden. Bei dieser Ausgabe benutzte Hr. O. Ernestis, Heusingers, Gernflards und Beiers Ausgabe: am öftesten hielt er sich an Gernhard. Wo von Ernesti an überall gleich gelesen wurde, wollte er niehts erinnern, auch nicht bei Kleinigkeiten, oller wo Gelehrte aus sogenannten innern Gründen die Lesart angriffen oder anzweifelten. Besondern Fleiss, sagt er ferner in der gut geschriebenen Vorrede, habe er auf die Interpunction gewendet, für die zuerst Beier etwas gethan babe, der jedoch zu sehr wie in deutschen Buchern interpungire. Er, O., babe sparsamer interpungirt und besonders auch Buttmanns lehrreiche Winke in der ausführlichen griechischen Sprachlehre (sie stehen S. 67 - 72.) berneksichtigt, also z. B. beim Accus. cum Inf., bei Participialconstructionen und Ablativis absol. auch eft vor dem Pronomen relat. das Komma weggelassen, dagegen vor et, que und atque interpungirt, wenn ein neues Subject oder ein neues Verbum folge. Nur manchmal habe er, um bedeutende Zweideutigkeiten zu vermeiden, gegen seine Grundsätze ein Komma gesetzt. Beiers Gedankenstriche hilligt er eben so wenig, als wir es köunen. Er hätte auch noch das unnöthige Gesperrtdrucken tadeln können, wodurch besonders im zweiten Bande der Beierschen Ausgabe Cicero's Werk oft aussieht, wie eine Schrift des Philosophen Salat.

Die Anmerkungen des Hrn. O. halten sich, auch wo er andern Gelehrten (was nicht selten geschieht) widerspricht, immer in sehr anständigem Tone, und sind fast durchaus sehr treffend und richtig. Wir möchten gewissen Philologen rathen, sich diese Ausgahe anzuschaffen; und sollten sie auch in ihrem Stolze materiell nichts aus ihr lernen zu können glauben: etwas, woran es ihnen sehr gebricht, können sie sicher lernen. Wir wollen nen noch einige Stellen ausheben und sie mit unsern Bemerkungen begleiten, um dem Vf. zu beweisen, dass wir seine Arbeit genauer betrachtet haben, zu-

gleich such um unser Urtheil zu belegen.

I. 1. Et quidem nemint video Grascorum contigisse. Hier streicht Hr. O. mit Evnesti nach Handschriften das adhue vor contigisse weg; mit Recht, dünkt uns; denn Cio. spricht de florente literie Graecia, wie der Herauegeher auft — Cap. 5. Polin em en parte, ques prima descriptar sit, in que septentiam et prudentiam

ponimus, in ost indagatio atque inventio veri. Hier sagt Hr. O.4 Legio est sana, confusio tamen duarum locutionum; debuit enim esso ml ex ea parte nascitur vel în ea parte inest. Hier streicht Hr. Beier inest gegen die Auctoritäteller Handschriften und halt es für eine Glosse von ponimus; wo ein Glossacor doch wahrscheinlich geschrieben hätte! inesse dieimus. Allein Cicero hat mehrere Stellen, wo zweierlei Gonstructionen gemischt sind. Ein ähnliches unbequemes ex, welches aber fast alle Handschriften und altere Ausgaben haben, steht de Net. Deor. I, 38, 107. nec ex forma, qua illi fuerunt, wo freilich mit Lambin leicht en zu corrigiren wäre, Creuzer aber vor vorschnellem Emandiren warnt. - Cap. 8. behält der Herausg. gegen Gernh, und Beier die Wortstellung sanctam servare societatem, wogegen jene gehen servare sanctam societatem, und sagt: quod Hermannus attulit ad hano lectionem commendandam acutem quidem, sed non verum est. Wir halten Hermanns Erkurung bei Beier für richtig, aber es folgt daraus nicht die Nothwendigkeit der Umstellung jener Worte. - Cap. 9. Discondi enim . studio impediti, quos tueri debent, deserunt. Auch hier behalt Hr. O. mit Recht debent, wogegen Gernh. und Beier aus nicht zureichenden Gründen debeant lesen. - Cap. 11. ut bt ipse ne quid tale posthae. Hr. O. lässt mit mehrern Herauegebern committat weg, und sagt: sollemne est in his formulis verba ominere. Beier last es auch weg and citirt Stellen aus Cic. pro Ligar, und Terentius, um diese Aposiopese zu beweisen. Allein Stellen, die im lehhaften mundlichen Vortrage oder als im Conversationstone gesprochen gedacht werden müssen, können für die Auslassung des Verbums im ruhigen didaktischen Styl nichts beweisen. Auch haben committat viele der hesten alten Ausgaben, die vor uns liegen, s. B. Cratand, Ald. Victor. Car. Steph. und die Wechelsche, von Sylburg besorgte. - Cap. 22. Parvi enim eant forts arma, nisi est consilium domi: sagt Hr. O. In trimetri formam redegit Beierus, Das mag ein seltsamer Trimeter seyn, dachten wir, und sahen hei B. nach; da steht Parvi enim forts ennt arma, nist sie consilium domi, und in der Note: Practurea kie primi et agnopimus et restituimus son arium, Seltsam, dass Hr. O. ohne den Vers anzusehen, Hrn. Beier bionarium geradeau richtig Trimeter übersetzt; noch seltsamer, dass der Verskünstler den Tetrameter oder Octonarius trochaicus catalect., den er gemacht hat, selbst für einen Senar ausgiebt! - Cap. 29. aktor est, n tempore fit, remitso homine dignus: alter ne libero quidem, si rerum turpitudo adhibetur, aut verborum obscoenitas. Das ist die von lirn. O. pach Hous. Gernh. und Beier aufgenommens Lésart,

an deren Richtigkeit er jedoch mit Recht zweifelt. Wir hatten die von Aldus, Lamb. Pearc. und Facciol. (auch Sylb. und Car. Steph.) aufgenommene vorgezogen: alter est, si tempore sit ac remisso animo, libero dignue; alter ne homine quidem, ei rerum turpitudini adhibetur perborum obscoenitas. Das Letztere, si-obsc. hat Schütz mit diesen, das Obere mit Heus. In der Cratand. Ausgabe steht: Alter - fit ac remisso animo, homine libero digmus; alter ne libera quidem : übrigens wie Ald. Eben so Sturm, nut alter no homine quidem. Gruter gleichfalls, nur: homine digmus; alter ne libero quidem, nach den altesten Ausgaben. -Cap. 31, gute Bemerkung gegen Heusinger und Gernhard, die pultum adspiciendum fuit lesen, das Cicero den Nominativ des Gerundiums nicht mit dem Accusativ des Objects zu setzen. pflege. — Cap, 32, prc, quam casus aliqui aut tempus imponit. Wir können das von Hrn. O. vorgeschlagene alicui nicht billigen. Gicero wurde ein solches aliqui weglassen. — Cap. 35. -Itaque nec aperta actio rerum illurum petulantia cacat, nee crationis obscoenitas. Hier hätten wir Wyttenbachs Vorschlag oratio obscoonitate, wie Gernh. in einer Handschrift fand und aufnahm, auch der Aufnahme werth gehalten. - Lib. II. cap. 10. tadelt Hr. O. mit Recht Beiers Conjectur, qui seram lectionem restimisse sibi videtur, scribens: eos haud contemnunt quidem, pentiquam; mit dem Ausdruck pessime, si quid video. In demselben Capitel gefällt uns sehr das majorem partem hominum a sirtute detorquent für das nur gezwungene erklärbare majores partes animi. - Cap. 22. tadelt er mit Recht Beiers sed et omnibus, und wirft at weg mit Schütz und Gernhard. --Cap. 24, stellt er zuerst die Interpunction her, indem er nach quod essent faciles einen Punkt setzt. - Lib. III. c. 20. Hasc sunt, quae conturbant in deliberatione non nunquam. Hierzu macht IIr. O. folgende gute Bemerkung: Beierus ex aliquot Codd. dedit conturbent, compar. C. 10. (Incidunt multae sacpe causae, quae conturbent animos utilitatis specie). temen loci alia ratio est: conjunctivus ponitur in his, ubi subjectum, quod vocant, infinitum est et universe promuntiatum (ita multas sacpe incidunt causae, quae); ubi vero definitum atque distini cum, indicativus recte collocatur, (haea sunt, quae i. e. res modo significatae, omnibus jam cogotae). — Im letzten Cap. . dus dritten Buches steht: Nec vero finis bonorum at malorum, qui simplex esse debet, ex dissimilibus vebus miscari et temperari Hier sind die Worte et melorum so offenbar falsch und - ungehörig, dass Hr. O. sie hütte streichen durfen und sollen. wie Schutz und Beier mit Recht gethan haben. - Auch Druck und Papier empfehlen diese durch ihren Gehalt so empfehlungs. weithe und so wohlfeile Ausgabe.

A geological classification of rocks, with 'descriptive synopses' of the species and varieties, comprising the elements of practical geology. By JOHN MACCULLOCH, M. D., F. R. S. Vice Res. Geol. Soc. ect. XXXI and 655 pag. London, published by Longman, 1821. 8.

Die Ansichten eines Naturforschers, dem die neuere wissenschaftliche Geognosie so viel schuldet, wie Hrn. Macculocu, über den gegenwärtigen Standpunkt der Scienz, können nicht wohl eine gleichgültige Aufnahme finden. In dem Vorworte zu gegenwärtiger Schrift spricht sich der Verf. über so Manches aus, was Beherzigung verdient, dass wir keinen Anstand nehmen, diese Anzeige vorzüglich darauf zu beschränken, zumal da der Inhalt des Buches selbst sich nicht wohl

zu einem Auszuge eignet.

Die erste Veranlassung zu diesem Abriss der Geognosie findet sich in des Verf. Description of the Western Islands of Scotland und namentliah in dem Artikel, welcher die aus Gneiss zusammengesetzten Inseln abhandelt. Bei Untersuchung vieler, jener Gruppe zugehörigen, Gesteine ergab es sich, dals, obwohl dieselben, im geognostischen Sinne, zur Gneiss-Familie gehörten, sie dennoch der, unter den Gehirgsforschern bräuchlichen, mineralogischen Bestimmung nicht ganz entsprachen, indem jener Ausdruck mehr auf das körnig-schiefe- . rige Gemenge aus Feldspath, Quarz und Glimmer beschränkt worden. Wären die Abanderungen, von welchen die Rede, nur von sehr geringer Verbreitung, so hätte sich vielleicht der Verf., gleich seinen Vorgangern, mit einer kurzen Bemerkung begnügt, wenn auch nicht ohne Verletzung des angenommenen Gneiß-Charakters. Ein solches Verfahren würde jedoch die bereits bestehende Verwirrung in den Kennzeichen jener Felsart nur vermehrt haben. Für die neu beobachteten Abanderungen mussten, um ihrer Zahl und ihres Bedeutenden willen, eigene Benennungen gewählt werden. Die Erlauterungen, welche dem Verf. nothwendig schienen, und manche Bemerkungen, die sich erst bei Zusammenstellung der von ihm beobachteten Thatsachen darboten, führten denselben zur Ahfassung des vorliegenden Buches. Sein Streben, dem Anfänger sich vorzüglich nützlich zu machen, mußte manche, dem gebildeten Geognosten minder werthvolle, Ausführlichkeiten veranlassen; allein dies verdient keinen Tadel.

Ungeschtet der zahlreichen Menge von Felsarten-Abanderungen, welche man beim ersten flüchtigen Blicke wahrzunehmen glaubt, und trotz der scheinbar unter ihnen obwal-

tenden Verwirzung und Ungewissheit, findet sich dennoch. bei mehr sorgsamer Prufung ihrer Merkmale, dals eine Sonderung derselben in Gruppen möglich ist, wohl unterscheidbar nach gewissen vorwaltenden mineralogischen und geogno-Und diese Gruppen sind, in Absicht stischen Kennzeichen. wahrhafter Unterschiede, was Gefüge und Zusammensetzung betrifft, so beschränkt, als die Mineralien, aus welchen die Felsarten bestehen. - Auf solche Weise bieten sich zwei Arten der Anordnung. Die eine ist begründet auf mineralogische Merkmale; die andere stützt sich auf geognostische Verhältnisse. Beiden stehen selbst gewisse gemeinsame Beziehungen zu. Dies führt zu zwei Haupt-Gegenständen bei Schilderungen von Gebirgs - Gesteinen: einmal sollen die allgemeinen und besondern mineralogischen Merkmale und Eigenthumlichkeiten entwickelt werden, und sodann verlangt man Angabe der Stelle, welche das Gestein, vermöge seiner Lagerung einnimmt. In ersterer Hinsicht wird eine Beschreibung aller wichtigen und unzweifelhaften Abänderungen nothwendig; denn obwohl man vorzüglich ein Auffassen des Gesammt-Charakters bezweckt, so ist gerade darum eine Erforschung der Einzelnheiten nothwendig. Auch kann keine genügende Kenntniss der Gebirgs-Gebilde erlangt werden, um Stützpunkte für allgemeine Schlussfolgen zu gewinnen, ohne ein inniges Vertrautseyn mit allen den Theilen, welche indem man dieselben einem Hauptcharakter unterordnet, die Basis von richtigen geognostischen Schilderungen abgeben. - Diese Betrachtungen führten zur Aufzählung aller der einzelnen Abänderungen einer jeden Felsart, welche man in dem vorliegenden. Werke angeführt findet. So zerfällt z. B. der Talkschiefer in drei Unter-Abtheilungen: 1) Talkschiefer ohne Beimengungen, d. h. einfach; 2) Talkschiefer, zusammengesetzt aus zwei Gemengtheilen; dahin a) Talk und Quarz; b) Talk und Chlorit; c) Talk und Feldspath; d) Talk und Thonschiefer (?); e) Talk und Serpentin; 3) Talkschiefer, aus drei Gemengtheilen bestehend; a) Talk, Quarz und Feldspath; b) Talk, Quarz und Glimmer. Und außerdem führt der Verf. noch, als in dem erwähnten Gesteine vorkom-1 mende Mineralien, den Asbest, Strahlstein, Disthen, Diallagon, Staurolith u. s. w. besonders auf. - Wir müssen aufrichtig bekennen, dass wir nicht glauben, es werde durch diese Unter - Abtheilungen, die bei manchen Felsarten his zum Lästigen sich anhäufen, für die leichtere Uehersicht Etwas gewonnen werden; im Gegentheile scheint uns die, von Hru.

M. ersonnene, Weise mehr geeignet, für den Anfänger zumal, das Verständnis zu erschweren. —

Die Zahl der, zur Zusammensetzung der verschiedenartigen Gesteine wesentlich nothwendigen, einfachen Mineralien (dieser Ausdruck in dem bekannten Sinne genommen) ist ausnehmend gering. Ihre genaue Schilderung, ihre systematischer Reihung sind Gegenstände eines besondern Zweiges des mineralogischen Wissens. (Aber dasselbe Fossil, in dieser oder in jener Gebirgsart als wesentlicher Gemengtheil auftretend, trägt gar häufig besondere Merkmale, und diese müssen nothwendig hei einer umfassenden Charakteristik der Felsarten hervorgehoben werden.) - Außer jenen wesentlichen Bestandtheilen enthalten die Gesteine (im Ganzen übrigens doch kaum die kleinere Hülfte derselben) zahllose organische Reste, thierische und pflanzliche, abstammend aus sehr entfernten Zeiträumen. Diese Ueberbleibsel (Hr. M. ist geneigt, sie mit dem Ausdrucke organische Mineralien zu bezeichnen) tragen ebenfalls besondere sie charakterisirende Merkmale, deren genauere Untersuchung Gegenstand der Zoologie und Botanik ist. Sie zeigen sich, in nicht seltenen Fällen, innigst verbunden mit den Ansichten über den verschiedenen Zustand unsers Planeten in den mannichfachen Perioden seiner Umbildung; 'sie gehören auf solche Art zur geologischen Geschichte der Felsarten und geben selbst einen nicht unwichtigen Theil derselben ab, denn in munchen Fällen liefern sie die einzigen Beweise vom Aehnlichen oder Unähnlichen des Charakters der Gehirgs-Gesteine. Die Ansthrung der organischen Reste bei Schilderung der Felsarten, in denen sie eingeschlossen vorkommen, würde, der Verf. räumt dies ein, den Werth des vorliegenden Werkes erhöht haben. Allein, wie Hr. M. behauptet, war das nicht möglich, indem, seiner Meinung zu Folge, unsere Kenntniss der Verhältnisse der Versteinerungen noch zu beschränkt, und ein bestimmtes Zuräckführen auf die Lagerungs - Beziehungen der Fels-Gebilde, oder auf ein ausschlielsliches Vorkommen der Petrefakten in gewissen Schichten, bis jetzt keineswegs vergönnt ist. — Uns scheint es sehr ungerecht, wenn man die wichtigen und werthvollen Aufschlüsse, welche die Petrefakten für die Alters-Bestimmungen der Felsarten hereite geboten, und die Anhaltepunkte, welche sie bei Unterscheidung so mancher Formationen, die außerdem gar viel Uebereinstimmendes haben, gewährt, nicht ihrem ganzen Umfange nach anerkennen wollte. Zwar ist allerdings das petrefaktologisch-geognostische Wissen einer weit größeren Ausbildung fähig; allein dadurch ist schon viel gewonnen, dass man es nicht mehr für zureichend erachten darf, die, in diesen oder jewen Fels-Gebilden eingeschlossenen, organischen Ueberbleibsel durch einfache Geschlechtsnamen auf schwankende Weise zu bezeichnen; dass man die Ueberzeugung erlangt, zur genauen Schilderung von Formationen gehöre eine sorgsame Untersuchung und Bestimmung der versteinten Reste, welche sie enthalten; dass fossile-Körper von bloss scheinbarer Aehnlichkeit nie mit

denselhen Namen belegt werden dürfen u. s. w.

In Absicht der Nomenklatur hat der Verf., dem es vorzüglich darum zu thun war, sein Werk für Ankanger brauchbar zu machen, nicht nur alle technischen Benennungen sorgfältig vermieden, wo Thatsachen in gewöhnlicher Sprache beschrieben werden konnten, sondern er hat auch keine neue Namen eingeführt, wo es möglich war mit denjenigen auszureichen, die schon lange das Bürgerrecht erhalten haben, oder über die man sich wenigstens allgemein verständigt. Mit dem gültigsten Rechte tadelt er diejenigen, welche, vielleicht aus kleinlichem Ehrgefühl, stets bereit sind zur Erfindung neuer Namen. Eine Verbesserung der Felsarten-Nomenklatur bleibt wünschenswerth; allein noch ist die Wissenschaft zu unvollkommen, als dass jetzt schon von solch einer Reform vortheilhafte Wirkungen erwartet werden könnten. Und Veränderungen vorzunehmen, die, in der Folge, durch künftige Verbesserungen abermals umgeschaffen werden mülsten, diels hielse nur die Verwirrung auf lange Zeit hinaus vermehren, und so eine großere Unklarheit erzeugen, als diejenige ist, welche aus dem Gebrauche der gegenwärtigen, keineswegs vollkommenen, Nomenklatur entspringt. Wer mit den neuern Versuchen hinsichtlich dieses Gegenstandes nicht unbekannt ist, wird leicht Beweise für die Wahrhaftigkeit jenes Ausspruches finden. Jedem muss es augenfällig seyn, dass Schriftsteller, welche es für geeignet hielten, theilweise in solche Verbesserungs-Plane einzugehen, nicht selten ganz unverständlich sind, dass sie, bei dem fortgesetzten Gebrauch der altern Nomenklatur, das Unbequeme haben, in zwei Sprachen ordnen zu müssen. Nur da sind neue Namen jetzt schon wesentlich nothwendig, wo die fernere Bezeichnung mit den bisherigen irrige Vorstellungen herbeiführen würde.

Das System, welches Hr. M. zur Reihung der Felsarten wählte, ist auf geognostische Thatsachen gestützt, und die Entwickelung dieser Beziehungen, d. h. der Lagerungsverhältnisse, folgt hei der Schilderung der einzelnen Gebirgs-Gesteine. Mit lobenswerther Freimüthigkeit gesteht der

Verf., dass er keineswegs als ganz partheiloser Beobachter erscheinen wolle; allein nur da habe er sich gestattet von den Behauptungen Anderer abzuweichen, wo die durch ihn aufgefindenen Thatsachen dies durchaus nothwendig machten.

In den Einleitungs - Paragraphen findet man: Bemerkungen über die verschiedenen geognostischen Klassifications-Methoden und über die Bedeutung, in welcher der Name Felsert gebraucht worden, über äußere und innere Kennzeichen zur Unterscheidung der Gebirgs-Gesteine dienlich, über

Schichtungs-Beziehungen, Gänge u. s. w.

Die Felsarten selbst zerfallen, nach dem Verf., in zweit Klassen. Zur ersten Klasse gehören: Granit, Serpentin, Gneils, Glimmerschiefer, Chloritechiefer, Kalkschiefer, Hornblendeschiefer, Quarafels, Alterer Sandstein, Thonschiefer, Urkalk, Feldstein; in der zweiten Klasse findet man aufgeführt: jüngeren Sandstein (lowest and superior Sandstone), Flötzkalke Schieferthon, aufgelagertes Gebilde (overlying Moeks), wohin der Verf. Wacke, Thonstein, Klingstein, Feldstein, Grünstein, Syenit, Augitsels, Feldstein - Porphyr, Basalt - Porphyr und die Konglomerate zählt), Pechstein. Unter der Rubrik: occasional Rocks begreift Hr. M.: Jaspis, Kieselschiefer, Gyps u. s. w., und in einem Anhange handelt er von den vulkanischen Gesteinen, von Thon, Mergel, Sand, von den angeschwemmten Gebilden u. s. w. - Dass dies System in Deutschland viel Billigung finden werde, bezweifeln wir sehr.

Jo. Frid, Lud. Hausmanni, Phil. Prof. ordin. Britanniar. Hannoveraeque Regi ab aul. consil. Specimen de rei agrariae et saltuariae fundamento geologico. Gottingae, 1823. 4 Bogen. 4.

Mit hesonderem Vergnügen zeigt Rec. diese lehrreiche und anziehende Abhändlung an, welche bisher nur aus einem kurzen, in Nro. 76. der Götting. gel. Anz. vom J. 1818 enthaltenen Auszuge bekannt war. Sie ist eine, in demselben Jahre in der götting. Gesellschaft der Wissenschaften gehaltene Vorlesung, und erscheint nur in diesem besonderen Abdrucke aus dem neuesten Bande der Societätsverhandlungen. Rec. würde sehr bedauern, dass die lateinische Sprache, in der sie

abgefalst ist, sie manchen, sonst zu ihrem Venständniss hinreichend unterrichteten Landwirthen unzugänglich machen muls, wenn er nicht boffte, dals der würdige Verf. sie bald mit den Früchten seiner ferneren Forschungen bereichert in deutschem Gewande erscheinen lassen werde. Die Geologen, heilst es in der Einleitung, haben bisher die oberste frucht-bare Erdschieht zu wenig beachtet, die wissenschaftlichen Land- und Forstwirthe sind bei dem Boden stehen geblieben; ohne sich um seine Entstehung zu bekummern. Nun muß man zwar zugeben, dass man in der neuesten Zeit für land, und forstwissenschaftliche Zwecke die geognostischen Verhältnisse mancher. Gegend zu erforschen bemüht war, aber det Verf. hat, darin Recht, dafs der Einfluss dieser Verhältnisse auf den Boden noch nicht näher beleuchtet worden ist. Gerade hierauf ist die vorliegende Abhandlung gerichet; sie bahnt daher den Weg zu einem neuen Gebiete wissenschaftlicher Forschung, dessen Bearbeitung für die Landwirthschaft viele höchst nützliche Belehrungen verspricht. Der Inhalt ist um so reichhaltiger, weil der Vf. nur Grundlinien geben wollte und daher sehr gedrängt schrieb.

Die nächste Wirkung der Felsarten auf den fruchtbaren Boden zeigt sich theils unmittelbar, in der Nähe det festen Gesteines unter der Oberstäche und in dem Einslus der Schichtungsverhältnisse, theils mittelbar in den verschiedenen Neigungswinkeln der Ahhänge, in der Anziehung und Festhaltung des Wassers, in der Wärmeleitung. Die entferntere Wirkung besteht darin, dass die Ackererden aus der Zersetzung der Felsarten gebildet werden, also von der Beschaffenheit der letzteren ihre Eigenthümlichkeit erhalten, es sei nun, dass Gesteine an Ort und Stelle durch mechanische oder chemische Kräfte aufgelöst in Erde ühergehen, oder das sie durch eigenes Gewicht, durch Gletscher, oder, was am häusigsten geschieht, durch Wasser an andere Stellen gestührt werden; bei weitem der meiste fruchtbare Boden ist aufgeschwemmtes Land. Diess sind die Hauptgedanken der Schrift, welche mit vielen scharfsinnigen Bemerkungen er-läutert sind.

In Ansehung der Steilheit hat der Vf. gefunden, dass in der Schweiz die Alpweiden selten mehr als 10-15° Neigungswinkel haben, und dass Abhänge von mehr als 40° nicht leicht mehr mit Rasen überzogen sind. Um die Nachtheilb zu verhüten, die aus der Zerstörung der Rasendecke an steilen Abhängen entstehen, wird vorgeschlagen, durch ein Gesetz in Gabirgsgegenden die größte Swilheit, bei welcher

nech das Land als Acker behandelt werden dürfe, voranschreihen. Sollte auch eine allgemeine gesetzliche Bestimmung hiereiher schwierig seyn, so verdient doch die Sache alle Aufmerksamkeit; in der Schweiz sind ganze Thäler durch unbedachtsames Roden der Wälder oder Umbrechen der Weiden in Gefahr gebracht worden. Rec. hat übrigens an der Bergstraße noch Acker von 30°, Weinberge von 25—30°, Kastaniengärten mit Wiesgrund, und zwar mit recht dichtem Basen, von 40° angetroßen; die bewaldeten Berge des Odenwaldes sind aelten über 30°.

Die Zerklüftung des Kalkes hat die Folge, dass das aus der Atmosphäre niedergeschlagene Wasser sich leicht in die Tiefe zieht und die höheren Gegenden immer schnell austrocknen, während in Granitgebirgen sich häufig Sümpfe finden. Für heides würden sich sehr viele Belege hinzufügen lassen, und es folgt daraus weites, dass auf dem Granit die Bäche meistens durch den offenen Abfluss von Sümpfen in muldenförmigen Vertiefungen, im Kalkgebirge aber öfter durch das Ausbrachen von Quellen entstehen müssen, weshalb hier die Felsen weniger von Rinnsalen zerrissen werden als dort.

Die Verwitterung der Felsarten ist mit besonderer Vorliebe in den §§ 14-26 behandelt, und es werden in Beziehung auf das schwerere oder leichtere Verwittern 8 Classen unterschieden. In der 2. wird der dichte Kalkstein aufgeführt, der nur dann in fruchtbaren Boden sich verwandele, wenn er Thonerde enthalte oder andere Felsarten mit ihm geschichtet seyen. Ist aber der Thongehalt des Kalksteins groß genug? Sollte nicht vielmehr der auf Kalkbergen befindliche Thon, in welchem die vielen Stücke Kalkstein liegen, als aufgeschwemmt betrachtet werden müssen? Diese Stückchen, aus Zerklüftung der Felsen entstanden, scheinen sich nur sehr langsam aufzulösen. - Dem Thonschiefer wird mit Recht eine besondere Wichtigkeit beigelegt, indem er vom Wasser leicht mechanisch in Brei aufgelöst wird; in ihm findet man deshalb auch die tiefsten Einschnitte bei gleicher Breite, wie z.E. den schauderhaften Schlund unter der Pantenbrücke im Canton Glarus. - Von der geringen Güte der aus Verwitterung des Quadersandsteins entstehenden Bodens kann auch die Nürnherger Ebene ein deutliches Beispiel geben. Schieferthon und Basalttuff nehmen die letzte Stelle ein. Jener. hesonders wenn er feinblätterig ist, zerbrockelt und zertheilt sich so leicht, dass man seine Verwandlung in einen schwarzbraunen Thonboden ganz deutlich beobachten kann. v. Leonhards Charakteristik der Felsarten verspricht über

das Verwittern genauere Belehrung, wie sie hereits in der 1. Abth. S. 62 ff. bei dem Granit, S. 95 hei dem Syenit, S. 158 beim Gneis, S. 186 beim Glimmerschiefer und S. 223 heim Porphyr gegeben ist. — Bei dem durch Aufschwemmung gebildeten Lande unterscheidet der Vf. 1) Thal-, 2) Fluss-, 3) See- und 4) Meeresboden, Schon die verschiedene Gestalt der Oberfläche dient zur Unterscheidung, indem das Profil der Thäler copcav, der breiteren Flussgegenden eben oder etwas convex, des Seebodens ganz eben, des ehemsligen Meeresgrundes gewöhnlich wellenförmig erscheint. Auch die Schichtung gewährt deutliche Unterschiede. Rec. erlaubt sich bei dieser Gelegenheit, auf S. 60 und andere Stellen seiner "Ansichten der Volkswirtsbschaft" zu verweisen.

Bei dem Schlusse, der eine schöne Schilderung der günstigen Bodenbeschaffenheit Deutschlands enthält, drängt sich der Wunsch auf, dass durch viele Forschungen in diesem Sinne der Grund zu einer Landwirthschafts-Statistik unsers Vater-

landes gelegt werden möchte.

K. H. Rau,

Die zweckmäsigste Zinksabrikation bei Steinkohlenseurung, in nächster Beziehung auf das Königreich Sachsen etc. von Christian Fürchtegott Hollunder, K. Pohln. Berg- und Hütten-Assessor. Dresden, bei Arnold. 1822. VI nnd 55 S. in 8. mit 1 Kupfertasel.

Durch die neuere Entdeckung, dass man unter gewissen Bedingungen das Zinkmetall auch hämmern und strecken könne, durch seine Anwendung zur Dachbedekkung, zum Unterziehen anderer Metalle gleich dem Zinn etc. zum Beschlagen der Schiffsboden hat das Zink ein erhöhetes technisches Interesse gewonnen. Es muss daher auch interessant seyn, über die berg- und hüttenmännischen Arbeiten seiner Gewinnung und Autscheidung näher belehrt zu werden. Das letztere hat der Vers., ein erfahrner Hüttenmann, in dessen Verwaltung sich, selbst ein sehr beträchtliches Zinkhüttenwerk besindet, in dieser kleinen Schrift versucht.

(Beschluse folgt.)

or educati

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

----

HOLLUNDER Zinkfabrikation bei Steinkohlenfeurung etc.

(Beschlufs.) : "

Er unterscheidet dreietlel Operationen! 1) Vorbereitung zur eigentlichen Zinkdestillation: Dazu gehört die Anfertigung der zur Zinkerzeugung nöthigen! Gefälse und Ziegel aus ieuerbeständigem Thon und die Vorbereitung der Blende. Zu ersterer empliehlt er vorzüglich alte durchgebrannte und unbrauchbar gewordene Gefälse und Ziegel selbst, die gepocht und mit 2/3 rohem Thone verbunden werden. Die Muffeln, welche das Erz aufnehmen, sind Cylinder von 3 Länge, 5" innerem Durchmesser und 1—5/4" Stärke, und werden vor dem Gebrauche in einem eigenen Temperirofen einer allmählig steigenden Hitze ausgesetzt. Die Vorbereitung der Blende bestehet in einem Scheiden mit der Hand, Rösten mit Kohlen-Bischen, Verwittern, Auslaugen (wohei man unreinen weilsen Vitriol gewinnen kann) Trocknen, Pochen und nochmaligem Rösten in einem sogenannten ungerischen Röstofen.

2) Arbeiten, welche die Zinkerzeugung selhst und zus nächst bezwecken. Bei diesen ist natürlich der Schmelzofen das Wichtigste. Der Verf. beschreibt einen solchen (nach det beigefügten Kupfertafel) der in jeder Hinsicht zweckmäßig sezu dürfte. Er stellt von außen einen parallelepipedischen Körper, 9' hoch, gegen 10' breit und gegen 7' tief, vor. Außer dem Feuers und Aschenraume (für Steinkohlen) entbält er im eigentlichen Arbeitsraume 22 cylindrische Muffeln, welche horizontal in 6 Reihen übereinander in den Ofen eingelegt sind. In diese Muffeln wird die geröstete und gemahlene Blende mit Kalk und Kohle beschüttet eingetragen: und jede Muffel mit einer Vorlage (Cornische Röhre von Gußseisen, hinten 1<sup>1</sup>f2", vorne 8f4" weit) verschlossen. Um das Verbrennen des Zinks zu verhüten, steckt man an diese Vorlagen noch andere Röhren von Sturzblech. Vortheilhaft ist

XVII. Jahrg. 7. Heft.

es, die Mündung der letztern zum Theile in ein Gefäss mit Wasser einzutauchen. Ist der Ofen einmal im Gange so wird alle 2 Stunden das gehildete metallische Zink aus der Vorlage in einen untergehaltenen eisernen Löffel herausgezogen. Der Vers. hat auch Versuche mit einem größeren Ofen zu 28 Musseln gemacht, und in einer Beilage den Kostenanschlag zur Erbauung eines ähnlichen Ofens gegeben; ohne jedoch schon bestimmte Resultate mittheilen zu können. Uebrigens ähnelt der beschriebene Ofen den in den Niederlanden gebräuchlichen Zinköfem

3) Nach Arbeiten, womit man das letzte Zugutmachen des Zinks zu Kaufmannswaaren und die Benutzung der Zinkhüttenabfälle beabsichtigte. Dazu gehört das Guarschmelzen des Rohzinks in eisernen Kesseln. Gewinnvoller aber ist es, wenn man das Rohzink z. B. in Messingwerke absetzen kann, weil die eisernen Kessel nicht selten im Anfange springen, oder bald innen durch die große Verwandtschaft des Zinks mit dem Eisen bei einem gewissen Hitzgrade so aus-gefressen werden, als wenn man Scheidewasser darin behandelt hätte. - Die Zinkabfälle, die man wieder zu Gute machen kann, sind Ofenbruch, (der beim Schmelzen zinkhaltiger Eisen, Blei und anderer Erze abfällt) Schmelzasche, Zinkblumen und zinkischer Ansatz aus den Vorlegeröhren. Die Schmelzasche und die Zinkblumen vertheilt man gleichförmig unter die Erzbeschickung und schmelzt sie so wieder mit durch. Ofenbruch und zinkischer Ansatz werden in größeren Quantitäten besser für sich allein ohne Erzbeschickung - blos mit Kohlen in die Muffeln eingeschlagen und destillirt.

Wir sind dem Verf. die Erklärung schuldig, dass seine Abhandlung in jeder Hinsicht den Ansorderungen, die man an sie stellen kann, Genüge leistet, und als ein sehr schätzenswerther Beitrag zur hüttenmannischen und technologischen

Literatur angesehen werden muls.

Handbuch der Geschichte der Literatur von Dr. Ludwig Wachler.
Zweite Umarbeitung erster Theil. Einleitung und Geschichte der
alten Literatur. Zweiter Theil. Geschichte des Mittelalrers.
Dritter Theil. Geschichte der neuern Nationalliteratur. Vierter
Theil. Geschichte der Gelehrsamkeit. Frankfurt am Main 1828
— 1824. gr. 8.

Ein Mann von Geist und Gelehrsamkeit, der einen großen Theil seines Lebens ganz eigentlich dem Studium der Literatur gewidmet, einzelne Theile und auch das Ganze früher schon bearbeitet hatte, gieht hier die letzte Frucht seines reifern Nachdenkens und seiner bereicherten Kenntniss. Ueber die Erscheinung eines solchen Buchs sich zu freuen wird wohl am ersten denen gebühren, die entweder einer größeren Büchersammlung vorstehen und deshalb einer geistreichen Uebersicht der gesammten Literatur oft bedürfen, oder auch denen, die dem Gange der Literatur in der Absicht folgen, um in ihr die Spuren und sichern Documente von der Entwickelung des men chlichen Geistes unter allen Zonen und in allen Zeiten, oder die Richtung menschlicher Bestrebungen, und den Zusammenhang der Ausbildung unter den verschiedensten Nationen aufzusuchen. Ref. glaubt aus dem einen und dem andern Grunde dem Publicum sein Vergnügen über die Erscheinung etwas wortreicher ausdrücken zu müssen, als er es sich sonst erlauben würde. Eine Kritik eines solchen Werks wird man dem Unterzeichneten weder recht zutrauen, noch billiger Weise von ihm erwarten; er will daher statt einer unnatzen Kritik lieber hier Einiges niederschreiben, was ihm gelegentlich einfällt. Zuerst bemerkt er, dals auf dem Titel der neuen Ausgabe das Wort Cultur weggefallen, und blos Literatur geblieben ist; - er glaubt mit Recht. Wenn man den Gang der Geistescultur kurz und kräftig zeichnen wollte, das hat gewiss Herr Wachler gefühlt, milste man, damit Einheit im Werke bleibe, selbst alle Bucher, oder doch die bedeutenden gelesen haben - eine Sache, die in der Ausdehnung, wie hier Geistescultur genommen ist, unmöglich wird. Anders in einer Literaturgeschichte; hier kann ein geistreicher Mann auch aus fremdem Urtheil sein eignes bilden; er mus es sogar, kann aber dabei ganz gut Einheit des Urtheils beihehalten. Es könnte, scheinen, als ware es sehr leicht, auf diese Weise aus den Literaturen einzelner Fächer das Allgemeine zusammen zu setzen, dies ist es auch allerdings für einen bloßen Büchermacher, nicht für einen Mann wie unser Wachler. Hier gerade unterscheidet sich der Compilator und Fabrikarbeiter von einem Gelehrten, der das Ganze nicht blos übersieht, sondern es auch begreift. Wie belehrend wäre es daher für die Arrogana der speculativen Gesetzgeber und Verächter alles historischen Wissens, wenn sie auf jenem Throne, den sie sich in der wolkichten Vögelstadt, wie Aristophanes sagt, erbaut haben sollen, einmal einen solchen kurzen Bericht über das Vergebliche und Eitele im menschlichen Treiben, sobald es nicht mit den reellen Bestrebungen in Harmonie gebracht wird,

zu lesen würdigten. Wie demüthigend und also wie erhaulich, wäre es für die stolzen Empiriker, die, weil sie hie
und da in einem einzelnen Fache etwas ausgeklügelt oder
mit Hand und Auge gefunden haben, die Einzigen in der
Welt zu seyn wähnen, die Achtung verdienen, wenn sie diese
Bände durchlaufend, gewahrten, wie hier ihre weit größeren
Vorgängereingeschachtelt worden, wie Einer neben dem Andern
mit kurzem Wort abgefertigt ist, wie jener Dampf und Dunst,
der sie aufbläht, so leicht verschwindet, und mit wie viel
Mühe das Verdienst ihrer Bücher nur so gewürdigt werden
kann, dass man sie von andern doch einigermalsen unterscheidet.

Das ganze Werk ist durchaus umgearbeitet, die Form, sowohl äußere als innere, verhessert, die Literatur überall erganzt, berichtigt und bis auf die neueste Zeit fortgeführt, weshalb Ref. auch nicht einmal den vierten Theil, der die bei einem solchen Werk unentbehrlichen Register enthalten wird, hat erwarten dürfen, um das Ganze anzuzeigen \*). Der erste Band enthält die Geschichte der alten Literatur, auf eine solche Weise behandelt, dass durch eine passende Anordnung. durch kräftige und kurze Zeichnung der einzelnen Zweige, durch eine für jeden Gehildeten genügende Auswahl das ersetzt wird, was vielleicht für den Philologen an Fülle zu fehlen scheinen konnte. Wenn der Vf. 5. 61. S. 287 Jesus Chris stus einen eigenen Artikel widmet, so lässt Ref., das für die, Gulturgeschichte gelten, für die Literargeschichte ist es ihm amstôfsig. Nicht nur ein gewisses Etwas in seinem Innern erhebt sich dagegen; er findet es auch aus folgendem Grunde umpassend. Wären hier die Namen der hebräischen Propheten gegeben, wären sie der Reihe nach charakterisirt, wäre dann des Verstummens des prophetischen heiligen Gesanges und der göttlichen Orakel der Juden gedacht, wäre endlich herichtet, wie auf einmal und zwar auf eine ganz andere Weise als vorher ein Prophet mit prosaischer Rede auftrat - dann fände. er es möglich, diesem Propheten einen literarischen Charakter zu gehen. Es würde dann gezeigt werden, wie sich die Prosa in der Christus von Ceremonien zum guten Wandel rief, zum Gesange der Dichter, die den Sturz des Ceremonials nur weissagten, und wie sich die Offenharung der Gottheit in seinem Thun und Reden zur dichterischen Begeisterung der Propheten verhielt. Ohne dieses hat der Stifter der christlichen Lehre, seine Blographen und Apostel, mag sie Hr. W. noch so sehr mit Worten erheben, eine elende Rolle in der/

<sup>\*)</sup> Wie er eben diese Anzeige revidirt, erhält er auch den vierten Band.

Literaturgeschichte. Wenn wir hier eine größere Karze gewünscht hätten, so scheint uns dagegen Hr. W. über die Kirchenvater viel zu kurz. Wir bedauern dies um so mehr, da es uns mit dem Irrthum der Zeit, von dem gewiss Hr. Wachkr frei ist, zusammenzuhängen scheint, als könnten und dürften wir das ignoriren, was zwölfhundert Jahr eine übertriebene Bedeutung hatte, und durch alle Adern der Literatur gedrungen ist. Abusus non tollit usum. Wie wunderlich ist es doch, dass withrend das Christenthum noch herrschende Religion in ganz Europa ist, und alles um uns her uns noch auf christliche Ideen zurückführt, nicht allein die feine Welt, sondern selbst die wahrhaft Gebildeten, gar keinen Antheil mehr an Forschungen und Darstellungen der Geschichte der christlichen Lehre, oder an den Männern nehmen, die mit großen Talenten und warmen Eifer die einfache Predigt der Fischer zu einer Art Philosophie gemacht, und der Musik, Baukunst,! Malerei ein neues Feld eröffnet haben! Wie sonderbar sind doch die Moden der literarischen wie der eleganten Welt, wie herrscht auch hier nur Geist der Zeit, Eigensinn und Laune! Augustinus, Ambrosius, Gregor von Nazianz, Eusebius darf man nur nennen, um sogleich Langeweile zu erregen, was aber Neues aus Indien und Aegypten kommt, hört jeder gern. Selbst die Pariser schauen mit Vergnugen den Amré mit dem ungeheuren Phallus, der allerdings im Palais Royal ein guter Gott ist, (siehe sein lieblich Bild bei Champollion Panthéon Egyptien pl. 3) sie horchen, wenn man vom Mendes (pl. 4. l. c.) von Pthah Sokari (l. c. pl. 8), oder vom Pooh-Noute, dem wunderlichen Mondgott mit seinen hundsköpfigen Affen, aus den Hieroglyphen berichtet. Man lieset mit Vergnügen in und aus dem Samscrit die lange und langweilige Geschichte von Hanumann, dem Alfenkönig, und von seiner Meerkatzen - Armee; man studiert Zend und Pehlvi, um das Brevier der Parsischen Bonzen und ihrer Stifter zu erklären, und alle Tage steht ein neuer Prophet der griechie schen Urzeit auf. Neue und unerhörte Dinge setzt man aus Scholiasten, Dichtern, Tempeln, Namen zusammen, von denen Homer nichts sang, Herodot nichts wulste, und die Thucydides mit den Worten ahfertigt: τὰ ἔτι παλαιότεςα, σαφώς μευ έρειο del χρορου πληθος αδύνατου ήν, d. h. ich halte es für verschwendete Zeit, Dinge, über die wir keine zuverlässige Schriftsteller haben, erzählen zu wollen: die Dinge aber, über die wir Quellen die Fülle haben, worden versäumt und vergessen. Wurde nur ein Theil jener Erfinder und Deuter thren Scharfsinn auf die kirchliche Literatur wenden, sie frei und geistreich bearbeiten, was die alten Theologen wede

wollten noch konnten, noch durften, würden sie ihr ein Gewand geben, wie es die Welt lieht, sie würden vielleicht weniger berühmt werden, die allgemeine Religion würde aber. gewiss gewinnen. Wir sind nicht so unbillig zu glauben, es geschehe nur, weil man, wo Urkunden fehlen, an den Dingen leicht zum Helden wird, weil Niemand dem Erfinder kritisch nachgehen kann, jeder ihm also aufs Wort glauben muss, oder doch seine Gelehrsamkeit anstaunt. - Es ist wahrscheinlich nur ein Fieber der Zeit wie Teutonismus, Magnetismus, Frommelei, Unrecht thut Hr. W S. 294 offenbar dem H. Ambrosius und Augustinus, wenn er sie beurtheilt, als wären sie Professoren der Exegese oder der Theologie ge-Sie wollten ja auf dem Stamme der stets unmoralischen heidnischen Religion eine moralische pflanzen; das konnte ohne Annahme eines Theils vom heidnischem Cultus und heidnischem Deuteln nicht geschehen. Sie kannten ihre Italiäner und Africaner zu gut, als dass sie hätten glauben können, sie wurden je einer blossen Vernunftreligion huldigen, der Eine erfand also Symbol und Cultus, der andere Philosophie, die dazu passte. Wie die Christenheit erstarkte, da nahm man das Bild für das Wesen, da war man zu weit von aller Cultur zurück, um etwas anders zu können, als nachbeten, und hernach war der Pfaffheit zu wohl bei dem System, als dass man es hätte antasten dürfen; darum danken wir Protestanten täglich Luther und Calvin, dass sie uns vom Glauben zum Schauen riefen, und uns lehrten, Hülle und Ding zu unterscheiden. Unrecht hat gewiss Hr. Wachler, wenn er behauptet, "weit besser (als Augustins Exegese) erscheint die des von Hieronymus und Augustinus so hart angefeindeten hellsinnigen und gesund urtheilenden Pelagius und seines Freundes Julian." Wie wenig wissen wir gründlich von den beiden Männern! Wie viel Blößen wurden wir auch in ihren Schriften finden, hätten wir deren eine solche Masse ührig, wie vom Augustinus! 'Augustinus verstand doch gewifs, (dess Zeuge ist Calvin, welch ein Mann!) Paulus, den Gründer des dogmatischen Christenthums, viel besser, als Pelagius. Dals es damals durchaus nothig war, wenigstens bei den scandalösen Geschichten des alten Testaments, anders als mit Laxicon und Grammatik in der Hand zu deuten, wenn überhaupt das Christenthum wurzeln sollte, läßt sich leicht howeisen. Augustin selbst wollte ja anfangs mit dem jähzgrnigen Jehovah der Heerschaaren, mit dem it dischen Donnergott nichts zu schaffen haben, er erzählt uns ja, wie der Hortensius des Cicero ihn dem Christenthum genähert,

wie die Platonicorum libri, die damals ins Lateinische übersetstwurden, ihm den Sinn für die Lehre des Apostel Paulus geöffnet hätten: wie er aber mit dem Scandal des alten Testaments fertig ward, das mag er selbst sagen und dadurch seine und Ambrosius Exegese rechtfertigen, Wie ich in Mailand war, sagt Augustinus, Confessionum lib. VI. cap. 6. Saepe in popalaribus sermonibus suis dicentem Ambrosium audiebam, littera accidit, spiritus vificat, cum ea quae ad litteram perversitatem docere videbantur remoto mystico velamento spiritaliter aperiret. Der Uebergang von Augustinus zu Boëthius scheint uns zu natürlich, um nicht hier gleich zum zweiten Theil überzugehen, Es scheint uns nämlich auch Boëthius (2r Th. S. 27.) zu kurz behandelt. Wäre es nicht nützlich gewesen, darauf aufmerksam zu machen, dass er im Grunde schon Scholastiker, in dem spätern Sinne des Worts sey? - Doch vielleicht lag das ausser Hrn. Wachlers Kreise. Wir wollen nur gelegentlichst bemerken, dass er eigentlich der Gattung von Männern angehort, die, wie Pico von Mirandola, den Plato und den Aristoteles vereinigen wollten; doch ist er freilich in seiner Abhandlung von der Dreieinigkeit, und in dem bekannten Briefe an einen Romischen Geistlichen, in dem er von der Substantialität der einzelnen drei Personen der Gottheit handelt, Muster der spätern Scholastiker und scharf wie diese. Wenn diese Andeutung, so wichtig sie auch für das Mittelalter ist, auch nicht hieher gehörte, so hätten wir doch gern die hohe Wichtigkeit der Consolatio selbst angedeutet gesehen. In ihr suchen wir den Grund, dals so viele edle nordische Gemüther, die der blinde Aberglaube nicht bestrickte, dennoch der Aegyptischen Contemplationsphilosophie der Zeiten des blühenden Monchthums so leicht huldigten. Wie die die philosophischen Beweise des Boëthius, dass es ganz allein vom Menschen abhange, in jedem Geschick den Himmel oder die Hölle mit sich herumzutragen, auf die denkenden Köpfe unter den Frammen bis tief ins siebzehnte Jahrhundert hinein gewirkt haben, welche reiche Literatur sich daran reiht, wäre zu lang zu herichten; wir wählen nur ein Beispiel. Wir hahen nämlich vom großen Alfred eine Uebersetzung, wie man es gemeinige lich nennt, von der Consolatio, es ist aber eigentlich eine Rearbeitung des Buchs. Man lernt daraus, wie Alfred des Boethius Philosophie auf sich und seine Verhältnisse anwendet, und wir hatten gewinscht, dass Hr. W. (S. 28.) die beiden Ausgaben dieses Alfredschen Boëthius genannt hätte. Wenn aber auch das nicht, so batte er auf Turners history of the Anglosaxons (2d edit, 3 Vol. 8vo.) verweisen sollen, wo ein

eignes Capitel des zweiten Bandes der Analyse jener Uebersetzung gewidmet ist. Turner geht die Uebersetzung ganz durch und hebt alle Stellen heraus, die Alfred selbst und mehrentheils über sich und seine Verhältnisse hinzusetzt. gieht diese Stellen angelsächsisch und englisch, und nennt mit Recht in Beziehung auf diese Alfred den Ersten, der in England philosophical essays geschrieben habe. Wer gelernt hat, dals es ein Glück giebt, welches der Zufall nicht verleiht und nicht raubt, wer eine Ahnung hat von der Seeligkeit der Seele dessen, der im Leben thätig, im Innern contemplativ ist, der wird hier zugleich den edlen Künig und das Christenthum lieb gewinnen. Es ist ein Unterschied, Weltverachtung zu affectiren und sie wirklich besitzen, besonders wenn man alle Mittel des Sinnengenusses in Fülle hat! Bei Turner würde auch Hr. W. eine genaue Kenntniss dessen erlangt haben, was Theodorus von Tarsus für das Griechische in England that, worüber er S. 30 einigermaassen verlegen scheint, nicht Bericht geben zu können. Er wurde hier die Probe gefunden haben, auf welche sonderbare Weise der Mann seinen Schulern das Lesen des Griechischen heibrachte, so wie über seine Aussprache desselben. Gelegentlich bemerkt Ref. dass es doch wohl Leuten, die IIr. W. weniger schätzen als er, scheinen könnte, als hatte er S. 22 und S. 30 über den Einfluss Theodors streitende Sätze beigebracht. Alles, was am angeführten Orte über das Studium der griechischen Sprache und Literatur im Mittelalter überhaupt gesagt wird, mächte vielleicht einiger Berichtigung bedürfen. Um nicht langweilig zu werden, beruft sich Ref. nur auf die Notizen, welche man bei Jourdain recherches critiques sur l'age et l'origine des traductions Latines d'Arinote, 1819. Paris 8vo findet, will aber doch noch eine Bemerkung hinzufügen. Er glaubt nämlich im letzt erschienenen (1824) Theile seiner Geschichte der Zeiten der Kreuzzüge Seite 125-126 Note 2. eine Continuität griechischer Studien im Kloster Corvey während des dreizehng ten Jahrhunderts urkundlich nachgewiesen zu haben. bindet man damit die griechische Gelehrsamkeit des gro-fsen Wilhald in der Mitte des zwöllten Jahrhunderts. reiht man daran hernach die Geschichte der gelehrten Männer, die in Hildesheim und Paderborn zu Heiprichs des 3ten und 4ton Zeiten an der Spitze von Kirchen - und Staatsangelegen. heiten standen, so wird man sehr leicht bis nahe an die Stiftungszeit des Klosters hinkommen. Dies ist nicht ganz ung hedeutend, denn Corvey war damals für Norddeutschland, das sich von jeher mehr um Literatur bekümmert hat, als Süde deutschland, die Hauptanstalt, deren innigen Zusammenhang

mit der Pariser Schule wir leicht nachweisen wollten, ohne eine andre Quelle als du Boulay zu gebrauchen. Ueher die Byzantinische Historiographie scheint Hr. W. S. 67—69 etwas gar zu kurz und flüchtig hinweggegangen zu seyn, was man um so mehr bedauert; da er hier ganz in seinem Fache war. Jeder, der etwa Hrn. Wachlers Buch bei seinen Vorlesungen zum Nachlesen empfiehlt, wird wünschen, diese Parthie ganz in den Vorträgen übergehen zu können und nur auf das Buch verweisen zu dürfen.

Was die Arabische und Persische Literatur angeht, so gesteht Ref., dass er, so wenig er sich auch ein Urtheil in. dem Fache anmalsen darf, doch die Sache anders falst, und anders gefalst wünschte. Bei einem so fremden von uns in literarischen Handbüchern und Vorträgen so wenig zu erschöpfenden Gegenstande kommt nach unserer Meinung Alles darauf an, dass der Gang klar werde, und der Einstuss einzelner Schriftsteller des Orients auf die Bildung des Occidents Dies, scheint uns, werde durch eine genaue bervortrete. chronologische Abtheilung des Ganzen, die zugleich nach den Gegenden, welche jedes Mahl Sitze der Cultur waren, eingerichtet werden kann, und endlich durch eine genaus Auswahl der Bedeutenden unter diesen ganz fremden Namen am besten Wir würden voranstellen die Sänger, Seher und Historiker der alt- Arabischen und der Meccanischen Zeit unter den fünf ersten Chaliphen; dann folgen lassen die Zeit der Satyre, Skepsis und Geschichte unter den Syrischen Chaliphen, dann die Zeit der ersten Mischung griechischer und syrischer Elemente zu Arabischen und Persischen näher charakterisiren, d. h. die Abhassidische Zeit, wo eine ganz neue Literatur entstand. Von diesem Augenblicke an hat man hernach eine Indo-Persisch-Arabische, eine Persisch-Arabische (Samania den und Buiden) eine Aegyptisch-Arabisch-Africanische, eine Spanisch-Arabische Literatur, jede mit einem eigenthümlichen Charakter. Von der genannten Zweigen möchten, an und für sich betrachtet, für die gesammte Menschenbildung der Spanisch - Arabische und der Aegyptisch - Arabische wohl die bedeutendsten seyn. In specieller Beziehung auf Mathematik, Astronomie, Philosophie, Arzneikunst, ist es unstreir ig der Persisch-Arabische, und in Beziehung auf die Sachen, mit denen unsere Zeit zum Zeitvertreih oder aus Eitelkeit so viel spielt, der Indo-Persisch-Arabische. Hier ist überfliegende Poesie, hier der gewaltige Zohawk und Rustan und eridon und der Löw Adler, gegen den all unser Gestügel so Llein wird, als unsere Religion des Herzens und des Wandels

gegen die Indo-Persische Religionsphilosophie und Mythen. Ref. tadelt hier den Verf. nicht, sondern er drückt nur aus, was er von einem Manne, wie Hr. Wachler ist, gern hätte lernen mögen, und wie er es hätte lernen mögen. möchte Ref. eher, dass sich Hr. W. manches Mahl zu 'sehr dem Genius überlässt. So sagt er S. 135: "die Herrlichkeit allmächtiger Glaubenskraft (was ist das für eine Herrlichkeit?) welche Kirche, Staat und Literatur in allen ihren Verzweigungen beherrscht, schien sich zum leeten Mahl in Bernhard von Clairvaux geoffenbart zu haben. Wir appelliren hier von dem, einem gewissen Geiste der Zeit durch solche gut klingende, aber unbestimmte und also nichts sagende Redensarten schmeichelnden. Professor und Schriftsteller an den geraden, gelehrten und wackern Wachler und fragen ihn, ob er nicht selbst unsere Missbilligung billigt? Es ist leider nicht wahr, dass keiner nach dem h. Bernhard mehr durch Mönchsglauben über die gesunde Vernuntt gesiegt habe, denn das heist es doch, wenn eine allmächtige Glaubenskraft die Literatur in allen ihren Verzweigungen beherrscht. Was die Herrlichkeit dieser Glaubenskraft aber angeht, so schien sie im b. Ludwig viel schöner, reiner, glänzender als im h. Bernhard, der in seiner Heiligkeit viel vornehmer that, als der unvergleichliche König. Erstaunen muss man, dass ein so freisinniger Mann, wie Hr. Wachler, den heiligen Bernhard S. 139 darüber rühmt, "dass er sich der Zudringlichkeiten des Rationalismus Abalards entgegen setzte. Sieht nicht Hr. W. ein, dass ein reges Studium seit Anselm oder vielmehr schon durch Johann Erigena und durch Carls des Grossen Freunde aufgelebt war, dass ein Eifer erwachte, um dem Verstande auch in Glaubenssachen sein Recht zu verschaffen? Würde er es billigen, wenn man in unsern Tagen die Bemühungen der Gelehrten, selbst die Religion frei zu prüfen, durch den Beschluß einer Versammlung von Landpfarrern, die etwa irgend ein Eifrer, der seinen Mantel nach dem Winde der Zeit dreht, leitete, mit Gewalt niederschlüge? Des Abalard Sophistik wird Herr Wachler sagen, und Roscenlins Dialektik waren etwas Verkehrtes, wenn sie gleich in der Zeit lagen. Wohl! War aber des Verfolgers Ascetik und Pietismus besser? Abälard war eitel und früher schlüpfrig, - gut - war der heilige Mann, der ihn verfolgte und verfluchte, nicht eitel, nicht unbändig herrschsüchtig? Wenn wir dies von der einen Seite erinnern, so möchten wir wieder von der andern Seite eine Erinnerung dagegen machen, wenn der Verf. 6. IV. Seite 139 sagt; "die altesten Universitäten sind nicht gestiftet, oder durch Machtwillen der Obern angeordnet worden." Vergisst er dann die unter den Kaisern des sinkenden Rom. Reichs gemachten gelehrten Anstalten in Südfrankreich und Spanien, die Erhalterinnen der Bildung, zu einer Zeit, als sie schon in Italien verschwunden war? Denkt er nicht daran, dass diese unter Burgundern und Westgothen feststanden, dass Theodorich in Italien aus den Trümmer derselben Schulen wieder neu haute. dass die Longobarden und Carl der Grosse dasselhe thaten? dass Salerno ein Rest alter Zeit war? Savigny im neuesten Bande seiner Geschichte des Rom. Rechts im Mittelalters ist zu ausführlich über diese Anstalten, als dass wir weiter etwas darüber sagen möchten. Nur einem Punct, den hernach der Verf. Seite 146 nur gelegentlich berührt, möchten wir mehr Gewicht gehen, als gemeiniglich geschieht, wir meinen dem, was von Jüdischen gelehrten Anstalten gesagt ist. Diese gelehrten Anstalten erstreckten sich von den Pyrenäen bis nach Metz und eine jede war mit 6-10 Lehrern besetzt, es waren sehr bedeutende Stipendienstiftungen damit verhunden und auf sehr vielen wurden sogar Lehrer und Studenten ganz kostenfrei unterhalten. Die genauern Nachrichten findet man in der Reisebeschreibung des Benjamin von Tudela und aus dieser in der Histoire literaire de France (Vol. IX. 6. CLXX, sun. p. 133 sq.) Die Hauptsache ist, was auch Hr. Wachler bemerkt, dass diese Jüdischen Schulen für die Arabische Literatur zum Uebergang zur Lateinischen den Weg bahnten. Wenn der Verf. 169-175 im vierzehnten Jahrhundert nur die drei Männer Dante, Petrarcha, Boccaccio nennt, so scheint er doch das neu erwachte Leben der Wissenschaft und des Studiums der Alten zu sehr nach der gewöhnlichen Art zu betrachten. Schon vor Dante war das eifrige Streben nach der Weisheit der Alten ganz rege, sagt er doch Inferro Canto IV to v. 133.

Quivi vid'io Socrate e Platone
Ch'innanzi agli altri piu presso stanno,
Democrito ch'el mondo a caso pone
Diogenes, Anassagora e Tale
Empedocles, Eraclito e Zenone
E vidi 'l buon accoglitor del quale
Dioseoride dico, e vidi Orfeo.
Tullio e Livio e Seneca morale
Euclide geometra e Tolommeo
Ippocrate e Avicenna e Galieno
Averroes ch'el gran commento seo.

Arrigo di Settimiglia (um 1190) gehört gewiss zu den bessern Dichtern mediae latinitatis, die l'olycarp Keyser seiner

Sammlung einverleibt hat, und es ist irrig, wenn man der Eroberung von Constantinopel so viel zuschreibt. Das Interesse am Griechischen war längst erwacht. Emanuel Chrysoloras war schon 1393 - 1396 Lehrer der Italianer, bei ihm war Demetrius Cydonius, dann lernten Robert Rose und Jacob d'Angiolo das Griechische in Constantinopel, dann besoldete der Florentinische Staat den Emanuel Chrysoloras, dann gingen Guarino, Aurispa, Filelfo und viele andere nach Constantinopel und kauften alle Handschriften auf; dann kamen und lehrten Johann Argyropulus, Theodor Gaza, Georgius Gemisto, Bessarion, Georg von Trapezunt. Alle durch das Studium der classischen Literatur berühmte Männer Italiens, die im funfzehnten Jahrhundert auftraten, waren durch Männer des vierzehnten angespornt. Wie konnte hier Hr. Wachler Dino Compagni, und den vom Alterthum begeisterten und durch dessen Studium gehildeten (er bemerkt das selbst später) Villani vergesen? Aber, wenn auch diese, schrieb Albertus Mussatus nicht reiner Latein als Petrarch oder Boccaz? Ist nicht seine Geschichte eben so bedeutend, als sein lateinischer Ezzelinus in mehreren Beziehungen wichtig? Andrer nicht zu gedenken. Michael Savonarola, der sich auf Latein wohl versteht, nennt ihn gar einen zweiten Livius. Doge Dandolo, wenn er auch als Historiker rauh ist, schreibt doch elegante Briefe, er war ja auch der Freund Petrarchas!

Den Charakter der Poesie des Luigi Pulci und das Verhültniss des Morgante Maggiore zur Romantischen Poesie würden wir auch etwas anders angeben, als hier geschehen ist. Wir wollen dies thun, weil es uns Deutsche besonders in Beziehung auf Wieland, Alxinger und Nicolai nabe angeht. Wir geben hier keine Beweise, man findet sie bei Guingenée, in seiner histoire litéraire de l'Italie, dem Ref. es auch verdankt, wenn er auf diese Gedanken gekommen ist; dort findet man auch die ganze dahin gehörige Literatur der Volksbücher. Tiraboschi lässt sich bekanntlich auf dergleichen nicht ein, dafür ist er desto genauer und sleissiger. Es war nämlich in jener Zeit aus dem romantischen Gesange der Trouhadours und Provenzalen eine Art Bünkelsängerei in Italien entstanden, die auf Gassen und Plätzen der horchenden Menge von Roland und Carl dem Großen, von den Fränkischen Paladinen und den Rittern der Tafelrunde, von Ginevra und Arthur sangen, Diese Geschichten, damals tragi-comisch abgesungen, setzt Dante als eben so bekannt voraus, wie die Geschichten der Diese Bankelsänger oder Rhapsoden machten es wie die Fastenprediger, sie mischten, ohne Arges dahei zu denken, Dummes und Kluges, niedrigen Scherz und erhabenen Ernst, sie begannen mit der Anvurung Gottes, der Mutter Maria, der Heiligen, mit einem Gebet, einer Stelle der Schrift, einem hekennten Kirchengesang; sie endeten mit einer Art Seegen, mit einem missa est, mit einem frommen Wunsch - in der Mitte kamen Zoten. Die Masse der in diesen Vortrigen behandelten Geschichten findet man gesammelt in Bilchern wie die Reali di Francia und andere, die Guingenée anführt. Diese Volkspoesie nutzte Luigi Pulci. Er, gewandt im Gebrauch der ottave rime, unterhielt Lorenzo von Medicis und seine Gesellschaft dadurch, dass er ihnen die Bänkelsängerei in seiner Art nachmachte, daher die Form der einzelnen Gesange: voru eine Anrufung, ein Spruch, ein Kirchenlied, hinten ein Seegen, eine Entlassungsformel, ein frommer Wunsch; Scherz überall. So endet der 12te Gesang Pangel di die vi tenga pel ciuffetto d. h. Gottes Engel halt' euch beim Schopfe. Wiedie geistreiche Gesellschaft die Sache originel fand, machte er ein ganzes Gedicht daraus, und mit dem Morgante Maggiore entstand statt des Burchiellesken, das früher war, das Burleske. Da das Gedicht mit seinen Redensarten und Sprüchwörtern, Witzen und Zoten, Rührenden, Ernsten und Leichtfertigen Toscanissimo ist, so muss ein Ausländer sich hüten, sich durch sein Urtheil nicht etwa blos zu gehen. Die Bewunderer der Alten sahen ein Epos darin, sie nahmen es nicht für ein Original, sie meinten, der Spals ließe sich mildern und mäßigen, dann werde daraus etwas nach dem Muster der Alten werden. So entstand Bojardos Orlando inamorato, weder ganz spalshaft, noch ganz ernst - also langweilig. Seine Erfindung neuer Namen, die der Volksgesang nicht kannte, der tonenden Worte Agramante, Sacripante, Rodomonte ist indessen nicht so unbedeutend, als man denken könnte. Bojardos Gedicht ist bekanntlich gleich zweimal umgearbeitet worden, und selbst in Italien nur in diesen Umarbeitungen bekannt, oder besser. in den Bibliotheken aufgestellt. So hatte also Pulci die Anregung zur romantischen Poesie gegeben, Bojardo und seine heiden Ueherarbeiter und Fortsetzer den Stoff aus jenen Kaiser Octavianus Büchern geordnet und in ottave rime gebracht. nun gingen die drei Romantiker Ariosto, Berni, Tasso, jeder. einen eigenen Weg, jeder gab seiner Gattung einen eigenen Charakter. Tasso, sentimental und ganz in Schäfergedanken einer Idyllischen Welt versunken, konnte die frische aber robe Natur, den freien Sinn, der auch hei der ernsten Sache den Contrast zwischen Ideal und Wirklichkeit nicht vergist, durchaus nicht ertragen, er wählte daher das Religiösritterliche. Nun konnte er die von Pulci entweihten Paladine, den zum Mond steigenden Hippogryphen, Rolands Horn, Merlins Zauber, Arthurs Tafel naturlich nicht gebrauchen; er ward rein historisch-idyllisch. Er konnte dann freilich den alten Mustern nahe kommen, wenn man aber gleich in dem Canto l'arme pietose e'l capitano den Virgil, im così porgiamo a Pegro fanciul den Lucrez wörtlich findet, wenn man an unzählbaren Stellen Dantes Verse umschrieben wieder erkennt, wird man die Palme der Originalität doch dem Ariost reichen, so lang und oft wunderlich er auch ist. Ariost hielt zwar näher an Pulci, aber ihm schwebt ein episches Ziel vor, er will nicht hloss Spals machen. Er vergisst seine Würde nie, wird zwar oft frei, doch nur einmal schmutzig, Ernst herrscht mitten durch' den scherzhaften Ton, und oft steigert er, besonders in den' Eingängen der Gesänge, diesen aufs höchste. Berni näherte sich dem Pulci weit mehr. Er behandelt den alten Stoff des Orlando inamorato, der durch Bojardo langweilig geworden, leicht und scherzhaft, hat fliessende Versification, leichten Witz, der in eben der Ferne von Pulcis origineller Ausgelassenheit als von dem bei Ariosto stets vorherrschenden Großartigen der Manier ist. Wir kehren zu Herrn Wachler nach langer Abschweifung zurück.

Ein so gelehrter Literator, wie Hr. Wachler, hätte Seite 225 über Burcards historisch so ungemein wichtiges Diarium und dessen durchaus von einander abweichende verschiedene: Ausgaben etwas mehr sagen können, als er gesagt hat. hätte nur die Notiz darüber, die Henke in einer Note Glasers Uebersetzung von Roscoes Leo X. beigefüget hat, einrücken dürfen, sie scheint uns alles Nothige zu enthalten. Derselbe Raum, den er einer Nachweisung einräumt, würde auch diese Note gefalst haben. Gelegentlich bemerkt Ref. hier, weil es Hr. Wachler vergessen hat, dass der Artikel Burcard in der Biographie universelle ebenfalls alles Nöthige und mehr und Genaueres als Henke's Note enthält. Auch hier wünschten wir, dass einige Bezeichnungen, wie z. B. bei Hugo Falcandus kraftvolle und geistreiche Zeitgeschichte - Spinelli zeichnete im Apulischen Dialect die Tagsneuigkeiten mit Wahrheitsliebe auf u. s. w. lieber ganz weggefallen wären. So etwas wirkt auf junge Leute gerade so, wie der Gebrauch einer andern Leuten unverständlichen philosophischen Terminologie, sie' freuen sich darüber, sind stolz darauf, verachten den als einen nicht auf ihrer Höhe Stehenden, der sich der gewöhnlichen Sprache bedient, glauben Etwas zu wissen, glauben zu urtheilen, und urtheilen im Grunde gar nicht, sondern heten

nach. Sollen sie über ihre Lection und ihre Phrasen Rede und Antwort geben, sollen sie handeln, so sehen sie erst, wo es fehlt. Was den dritten Theil angeht, so muss sich Ref., der schon lang war, so kurz fassen. als möglich, doch will er noch Einiges aus sich hinzuthun. Da dieser Band die neuern Zeiten Begreift, so wird billig im Anfange desselben von gelehrten Gesellschaften, Anstalten, Journalen, Bibliotheken eine Notiz gegeben; wo wir indess die Nachrichten über die Pariser Anstalten und Einrichtungen etwas genauer gewünscht hätten. Die folgende Hauptnotiz wäre wenigstens S. 70 wohl an ihrem Platze gewesen. Unter den Pariser Bibliothen sind, wurden wir sagen, die Bibliotheque du Roi in der rue de Richelieu und die de l'Arsenal oder de Monsieur (deren ger nicht gedacht wird) am entgegengesetzten Ende der Stadt in der Nähe der Vorstadt St. Antoine in Rücksicht der Hand. schriften die bedeutendsten. Beide sind sehr reich an Orientalischen Handschriften und an solchen, welche für französische Geschichte und Poesie des Mittelalters wichtig sind, sonst sind die Handschriften der Bibliothek de Monsieur natürlich nicht mit dem ungeheuern Vorrath aller Art in der bibliotheque da Roi zu vergleichen. Die Benutzung der Handschriften in der bibliotheque de l'Arsenal wird jetzt hesser seyn, als zur Zeit des Abbé Grosier, der nicht gern auslieh. Man mußte damals entweder ganz nahe wohnen, was in dem Quartier der Stadt nicht leicht möglich ist, oder ganz besonders empfohlen seyn, Auf der bibliotheque du Roi waren die Herren Langles (jetzt Hr. Abel Remuzat) und Gail ungemein gefällig, die Benutzung zu erleichtern, was einem Deutschen dann besonders auffiel. wenn er mit dem Darmstädter Oberbibliothekar vorher je zu thun zu haben das Unglück gehabt hatte. Eben so groß ist zwar die Gefälligkeit oben im eigentlichen Büchersaal: aber hier können dem Besucher allein der Bibliothekar und der Conservateur Rede stehen, und ihren Leuten sagen. wo jedes Buch steht. Die Unterbeamten sind nicht im Stande aufzuschlagen, wo sie es suchen sollen, denn ein Nominalregister existirt nicht. Nun denke man sich, wie die beiden Herren bei dem Zudrang einer solchen Stadt beschäftigt sind, und man wird leicht begreifen, dass man ohne ganz besondere Verbindungen nicht weit kommen kann. Diese Schwierigkeit ist auf der bibliotheque de Monsieur, die der Bändezahl nach der bibliothéque du Roi am nächsten kommt, freilich nicht, denn dort können wenigstens sechs Personen als Kenner der Bibliothek Rede geben, auch wird sie wenig besucht: aber dort ist nur ein kleiner Fonds, es wird wenig Neues angeschafft. Will einer daher eine Bibliothek nach deutscher Art henutzen, so

mufs er sich an die Bibliotheken für specielle Fächer, deren es viele gieht, halten, oder sich von einem Academicien eine Charte für die bibliotheque de l'institut gehen lassen. Hier findet man nach unserer Art die hedeute ndsten neuern Werke aller Sprachen regelmälsig angeschafft. Das ist bei der großen Sammlung der bibliotheque du Rvi nicht der Fall, weil man kein System beim Anschaffen befolgt, so dass man oft wahren Plunder der ausländischen z. B. der deutschen Literatur, findet, und die bedeutendsten Bücher des Fachs nicht. Sucht man etwa auf der bibliothéque de l'académie altere Werke, die nicht da sind, so findet man sie in der Mazarine, die jetzt damit verbunden ist. Man lässt sich dann durch die innern Sale des Palais des arts (dem Locul der Academie) führen, und gelangt ohne herabzusteigen, aus einem Local in das Andere, Hier findet man immer nur wenige Personen, hier sitzen nicht wie in der bibliothéque du Roi, gleich wie in einem cabinet de locture. ganze Reihen von Herren und Damen und der Amanuensis sieht einen nicht mit Basilisken - Augen an, wenn mait gleich hinter einander das dritte Buch fordert. Allerdings ist es eine Reise, his man in dem ungeheuren Local der bibliotheque du Roi die Bücher herbeiholt, die nicht gerade Pfachtwerke sind, und also vorn stehen. Bei der Frankfurter Bibliothek spricht Hr. W. S. 71 von dem neuen Gehäude, mit dem es dann sehr komisch aussieht. Die Stadt fand nämlich das Local' im Kaisersaal und hoch unter dem Dache über den Schulzimmern unpassend, vernünftige Männer außer andern Gründen auch darum, weil bei dem jetzigen Stande der Literatur eine Bibliothek oft in zehn Jahren schon um das Doppelte stärker werden muss, wenn sie nur einigermalsen dem Bedürfnis angepasst bleiben soll. Um dem Uehel des mangelnden Raums abzuhelfen, ward also ein neues Gebäude zu errichten heschlossen. Jetzt hat man mit einem Aufwande von zweimal hunderttausend Gulden ein neues Gehäude errichtet, und es fehlt wenig, dass es der Stadt Frankfurt nicht mit ihrem Bibliothekgehaude umgekehrt ginge, wie dem Fürsten von Hohenzollern-Hechingen mit seinem Residenzschloß in Hechingen. Der letzte lälst das neugebaute, fast fertige Schloss unausgebaut, weil ihm allerdings alles äussere Ansehen fehlt; die Frankfurter hätten es bald mit dem neuen Bibliothekgebäude eben so gemacht, weil es um der Säulen willen, die Gott weiss warum, davorstehen, und nicht für die Bücher erbaut schien.

(Beschlufs folgt.)

# Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

## G. WACHLER Handbuch der Geschichte der Literatur

(Beschlufs.)

Es scheint, als würde man Mühe haben, blos die in dies sem Augenhlicke schon vorhandenen Bücher einigermaßen ordentlich aufzustellen, ja man hat, wenn wir nicht irren. schon eine Veränderung vornehmen müssen, um sie anzubringen. Wie viel weiser waren unsre Väter? Schouheit und Pracht kamen immer erst nach dem Bedürfniss und der Bequemlichkeit. Wohl hatte Hr. Wachler der Bibliothek des sogenannten Senkenbergischen Stiftes etwähnen dürfen, sig wird, besonders wenn die naturhistorischen Werke der Stadtbibliothek hinzugekommen sind, im naturhistorischen Fach bedeutender werden, als manche Universitätsbibliothek, die gern den Curiositätenkrämern und Notizensammlern, einem Dibdin und Consorten, den ganzen Plunder alter Drucke und anderer Raritäten überliefs, wenn sie das Brauchbare harte. Wenn Hr. Wachler S. 280 auf Opitz und seine Schule kommt, so scheint auch er außer Acht gelassen zu haben, daß Opitz Deutschheit nur allein im guten Willen und in der Sprache bestand, dass aben seine Form und sein Stoff durchaus nicht hational und nicht einmal antik oder unmittelbar aus dem Antiken geschöpft, sondern nach den Italianischen, Französischen. Niederländischen Travestirungen des Antiken eingerichten war. Er verweiset deshalb auch auf die Franzosen und Nicderländer immer namentlich. Wit wollen die Stellen hier nicht nachweisen, die Sache aber auf eine andere Art erläu-Erstlich weiße er so wenig von der schönsten Blüthe aldeutscher Dichtkunst, aus der er, der Eifrer für Vaterland und Muttersprache, Natur - und Nationalgeist hätte lernen sollen, und später die Form unmittelbar aus dem Alten nehmen, dass er sie nur von Hörensagen kennt. Et sagt in def Vorrede seiner Werke (Ausg. 1628 8vo.) von den schwähle schen Sängern i

XVII. Jahrs. 7. Heft

Deren Sachen sum Theil noch wohl möchten vorhanden seyn, wenn man in Klöstern und sonsten die Bücher aufschlüge.

Dann sind ausser den Italiänern und Franzosen, auf die er überall hinweiset, (so wenig ihre Art zu dichten je bei uns national werden kann,) besonders die Niederländer Gegenstand seiner hohen Bewunderung. Diese modernisirten bekanntlich damels die Alten, theils in lateinischer, theils in niederländischer Sprache. Von diesen Gedichten, besonders des Daniel Heinsius, hat er in den poetischen Wäldern nicht allein eine Anzahl wörtlich übertragen, sondern er ruft auch in den Versen auf des Daniel Heinsius Niederländische Gedichte den Niederländern zut

Die teutsche Poesie war ganz und gar verloren,

Also nahm er von den bessern Meistersängern und der ganzen früheren, zum Theil ganz vortrefflichen, Dichtkunst, von der man die Spuren in der bekannten Limburger Chronik findet, gar keine Notis. Er fährt fort:

Wir wufsten selber kaum, von wannen wir geboren,

Wir bemerken dazu, dass die andern Schlesier mehrentheils Italiäner im Auge hatten. Auch hätten wir hier gern
wieder Einiges zu Unbestimmte weggewünscht. So S: 281
bei Joh. Scheffler (Angelus) "zartsinnig und schwärmerisch
überspannt", hei David Schirmer; ein Nachahmer Marinos
hat eigenthümliche Schönheiten". Später folgen noch einige
solche Bezeichnungen, von denen wir nicht läugnen wollen,
dass sie vielleicht richtig seyn mögen und richtiger als Ref,
Ansicht, nur muss man nach seinem Urtheil die Jugend nie
gewöhnen, sich einzuhilden, sie hätten in dem allgemeinen
Begriff von einer realen Erscheinung auch die Erscheinung
selbst erfust, dies geschieht aber seicht, wenn man sie ihnen
auf diese Weise beseichnet. Die Aussührlichkeit dieser An-

Reweis davon seyn, mit welchem Vergnügen die jenigen, die sich mit der allgemeinen Literatur beschäftigen, die neue Ausgabe des schätzbaren Buchs aufgenommen haben, und der Verf. hat aufs neue dadurch bewiesen, was übrigens längst bekannt war, dass er zu den Wenigen in Deutschland gehört, die den Menschen in seiner ganzen Würde und die Geschichte desselben in ihrem ganzen Umfange zu fassen verstehen.

Schlosser

Specius naniquariam inaugurale, dissertationem exhibens de oriegine Epheturum et eorum judiciis apud Atheniene es, quod aumente summo numine, ex auctoritate Rectoris Magnifici, Carl. Franc. Jacmart, Med. Doct. et Prof. vel amplissimi Sonatits academici consensu atque Nobilissimi philosophorum ordienis decreto, pro adipiscendo gradu Doctoris summisque in philosophia etc. honoribus etc. rite et legitime consequendis, publico et solemni examini submittit Hipp. Franc. Kayemann, Nievellensis. Locanii, apud de Mat. 1823. 8. 44 S. Schön gedrackt.

Das Interesse an den Forschungen über das attische Recht niumt unter Juristen und Philologen zu. Noch vor 20 Jahren (ehe Matthië's Miscellanea erschienen waren), beschränkte sich die ganze Literatur hierüher auf Joh. Stephanus, Sigonius, Petitus, Meursius, Salmasius, Heraldus, Valesius und Krebsius. Wie reich ist sie geworden, seitdem Wolf die Leptinea herausgegeben, und doch wie viel ist noch darin zu thun! Wird man je, kann man fragen, zu genügenden Resultaten kommen? Aber eben darum werden diese Forschungen immer einen eigenen Reiz hehalten.

Die Schrift des Herrn Dr. Kayemann handelt von den Ephèten, vielleicht dem dunkelsten Gegenstande in diesem unangebauten Felde. Wer die Sache nur einigermaßen kennt, wird daher keine überspannten Erwartungen mitbringen, als müsse von dem Hrn. Verf. alles auf's Reine gebracht worden seyn. Die ephetischen Gerichte reichen in das graue Alterthum und hängen mit religiösen Vorstellungen, mamentlich mit dem Pallasdienste zusammen. Es waren Blutgerichte an allen Mahlstätten gehalten. Siehe Creuzer's Symh. u. Myth. Band II. S. 691 ff. 2te Ausg., wo das Beste, noch von niemanden benutzt, hierüber gesagt ist. Der Selbstrache

Digitized by Google

sollten sie wehren; daher auch der Name: j zoien iching ab reis. s. Harpocrat, u. daher Suidas s. v. ini Παλλαδίο.

Wir wenden uns nun zur vorliegenden Schrift, sie mit wenigen Andeutungen begleitend. Die ältere Abhandlung von Krebs ist reichhaltiger und kritischer. De Ephetis Atheniensium judicibus in dessen opuscull. zu Anfang, welche Schrift unser Hr. Verf. nicht gekannt zu haben scheint, um andere nicht zu erwähnen, welche ohnehin zum Theil etwas leicht über die Schwierigkeiten dieser Untersuchung hinweggehen.

Nachdem die Schrift mit dem Lobe des Areopagus begonnen, heisst es in einer etwas verworrenen Zusammenstellung: "Neque in Areopago solum, sed et in Heliaea et in Palladio aliisque foris judicia exestitisse constat, ut alia volunturiam, alia inconsulto patratam caedam cognoscerent.66 Wie viel hestimmter hätte sich dies darstellen lassen; oder wollen wir Palladium für alle ephetische Gerichte nehmen? Liegt dies gleich in der oben gegebenen Ansicht, so berechtigt uns doch zu diesem Ausdruck keine Stelle ber den Alten; wenn sich auch ähnliche Zusammenstellungen anführen liessen, als Theodoret Therap: Disp. ΙΧ, είνο περί νομων. Τ. Ι. ν. p. 920 ed. Schulz, καὶ αργεῖ μέν πας 'Αθηναίοις δ' Αρειος πάγος και ή Ηλιαία και το ετι Δελφινίω δικαστήριον. Sollte man sich aber auf einen Beweis berufen, welcher aussagt, dass zu der Zeit (unter den beiden Theodosius) diese Institute aufgehört haben. Nach dieser Stelle gab es auch keinen ἄρχων βασιλεύς, und der ἄρχων ἐπωνομος heisst darin solemmiter: agywy śwautou. Wichtiger ware eine Stelle bei Andocides (de Mysterr. p. 37. R.): es sollte derjenige ehrlos bleiben, welcher n az 'Action mayon n ran 'Eperan n an Houraveion n DelQuion. idudon d. i. nach unserer Meinung: "welcher entweder vom Areopagus oder von den Epheten oder von den Prytanen. -(Vergl. das ganz gleiche Solonische Gesetz bei Plutarch. Solon. c. 19. wo gleich darauf Houranion durch Houraing erklärt wird).oder von Diäteten gerichtet worden ist, welche letztern unter andern Orten im Delphinium zu entscheiden hatten. S. Hudtwalker über die Schiedsrichter. §. 3. Dionys. Hal. de Isaeo iud. c. 17. T. V. p. 622. R.

Der Ur. Verf. kommt nun S. 4. auf die Entstehung des Gerichtshofes am Palladium, und somit der Ephetischen Gerichte überhaupt, nach der gewöhnlichen Erzählung bei Pausanias u. a. Die Argiver hatten nach Troja's Zerstörung Attika, ohne es zu kennen, in der Nacht verheert, der attische König Demophon, ohne die Argiver zu kennen, viele derselben erschlagen. Dies veranlaßte ein aus Argiver und Athenern zusammengesetztes Gericht vor dem Palla-

dium über unvorsetzliche Tödtung, weil das Palladium den Argivern von Demophon war entrissen worden. Gerade des Palladium spielt in dieser Erzählung die Hauptrolle, welches deswegen hatte hervorgehoben werden mussen; gerade ein Demophon Δημοφών, ein Ringer nach Licht (über die Bedouting dieses Namens s. Creuzer 1. 1, T. IV. S. 272 ff. 301. T. IL. S. 690.) muss dem argivischen Diomedes das Palladium nehmen, mit Hülfe eines Bougigns, eines Ochsenanspanners. Dergleichen Kämpfe beziehen sich auf Religionskriege. Creuzer L l. T. II. S. 690 ff., wo vor allem die dort angeführte Stelle des Polyan zu heachten ist. - Aus dem Stillschweigen der Schriftsteller, schließt nun der Hr. Verf., dass die Argiver fortan keinen Antheil' mehr an den ophetischen Gerichten zu Athen gehaht hätten. Wie schwach aber im Allgemeinen der Beweis aus dem Stillschweigen der Schriftsteller für die Nichtexistenz einer Sache sey, zeigt mit Beispielen Tittmann Amphictyon. Bund S. 25. und mit mehreren C. Daubuz pra testimonio Flaviano de Jesu Chr. (üher die merkwürdige Stelle des Flav. Josephus von Jesu, Arch. L. XVIII.

c. 4.) T. II. p. 199-201. ed. Havere.

Mit der Untersuchung über die Theilnahme der Argiver bängt vielleicht auch zusammen, auf welche Art die Epheten gewählt worden. Ihre Zahl war wenigstens seit Drakon 51, quos ese optimatibus electos isa constituit Draco. sagt der Hr. Verf. ut non-ante ad obeunda judicum munera accedere possent, quam peracto quinquagesimo aetatis anno, integritatis ouae et morum specimen dedis-S. die Beweisstellen S. 8., wo auch eine von Ruhnken angefochtene Stelle des Lex. Timaus vertheidigt wird. Vergl. Krebs l. l. S. 12. ff. Ueber das delirivony aiguio 9 av hatte mehr gesagt seyn konnen. Seitdem Solon auch die geringsten Bürger in die Gerichte zugelassen, heisst es S. 16. f. ware die Man fünde bei Labl weit über 51 vermehrt worden, Demosthenes 500 und bei Isokrates 700 Richter beim Palladium Gericht halten. Der Hr. Verf. bleibt aber gewile den Hauptbeweis schuldig, ob er gleich S. 17 sagt: equidem firmissa (sic) argumenta me attulisse arbitror, quibus Ephetarum numerum post Solonem crevisse ostenderem; er beweist nicht, dass diese Richter Epheten waren; es waren Heliasten, wie an einem andern Orto gesagt ist. Epheton waren nach alten Stellen nur 51, welche aus den alten Geschlechtern Athens gewählt worden, denen auch die Solonische Verfassung ihre Gerechtsame liefs, S. Platners Beiträge S. 57. f. und über die Goschlochter S. 80. E. und die daselbet angeführten Schriften. sischen Gerichte griffen aber seit Klisthenes immer mehr nad

mehr um sich. — Statt des so häufig citirten L. Bos (camp, antiq.) häute der Verf. S. 17 besser C. Sigonius angeführt (de republ. ath. III, 3. cf. Schümann de sortit. jud. p. 6.) numal da sein Herausgeber, Leisner, schon dagegen hemerkt hatte: "Sed quum esse magni momenti eideautur, quae jam semel iterumque laudatus Krebsias huic santentiae Sigonii opponit, praestat hic ignorautiam profiteri, quam cel Sigonium cel Bosium hoc nomine sequi."

Woher der Name Epheten? Ur, Kayemann leitet ihn mit Pollux ab von der δίκη εφισιμος, eine Rechtssache, in welcher man appelliren kann (hierüher s. Hudtwalker von den Diäteten §. 7, von der Appellation S. 119—130) indem Drako dieses Forum dem Fürstpriester genommen und den Epheten unter dessen Vorsitz übergeben habe. Wir gestehen, den Grund dieser Ableitung nicht klar einzusehen. Andere nehmen die Epheten für Appellationsrichter, von welchen man nicht weiter appelliren kann. Andere stellen die Sache so vor, daß die Blutrache dem Gerichtshof sollte überlassen seyn; παρά τὸ παρ ἀμφοτέςων ἐφεθηναι αὐτοῖς τὰ τῆς κρίσεως. S. die Stellen S. 7.

Ueber das muthmassliche Verhältnis der Epheten zu den Areopagiton ist zu leicht weggeeilt. Vergl. Krebs (&. VII. p. 16-20); dessen Meinung ist, dass sie vor Solon auch im Areopagus gesessen und über vorsätzlichen Mord mit geurtheilt hätten; Solon aber habe ihnen nur die 4 Gerichtshöfe Palladium, Prytaneum, Delphinium und Phreattium, über unvorsätzliche Tödtung gelassen, von welchem S. 19 bis zu Ueber διωμεσία S. 20, Eid für Gefährde, Ende gehandelt wird. hätten die neuern Schriften angeführt werden sollen s. bei Heffter Athen, Gerichtsverf. S. 299 - 301. - Das Prytaneum soll nach S. 31 erst von Drako eingesetzt seyn; aber selbst die aus Pausanias und Aelian beigebrachten Stellen, sind dafür, dass diese Blutgerichte religiöse Beziehungen hatten, und in die früheste Vorzeit zurückgehen. S. auch Hudtwalker a. a. O. S. 167 E und daselbst Petitus,

De iis quae Aristoteles in Platonis Politia reprehendit commentatio.

Scripsit Gustavus Pinzger Silesius. Lipsiae apud C. H. Beclam.

MDCCCXXII.

Die leider so häufigen Feindschaften zwischen ausgezeichnoten Männern sowohl in den ältern als in der neuern Zeit, sind für denjenigen, dem es wehe thut, an einem hervorra-

genden Geiste nicht Alles verehren zu kannen, in der Goschichte der vielsweigigen Bestrehungen des menschlichen Geistes am unerquicklichsten. Viele der bewundernden Nachkömmlinge suchten daher den einen oder den andern au vertheidigen und manchmal auch wohl beide zu vereinigen; sie zeigten dadurch häufiger ihre Gutmüthigkeit als ein atrenges unumnebeltes Forschen nach Wahrheit. Die gegen den besten Staat Plato's gerichteten Angriffe des Aristoteles sind schon verschiedenfach, nicht allein seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften, sondern auch früher beleuchtet und größtentheils widerlegt worden. Schon ein gewisser Eubulus, ein Zeitgenosse Longins, schrieb περὶ τῶν Αριστοτείλει πρὰς την Πλίτ Toros Tolereias duruppuerou. (Longinus in Porph, vita Plotini c, 20, bei Fabricius Bibl. gr. Lib IV. c. 26. t. III. p. 128), Hr. P., den wir schon auf einer vor uns liegenden gelehrten Abhandlung Schneiders (de numero Platonis disputatio, quam publice defendit Car. Ern. Christ. Schneider. Spcio Gustava Pinzgero Silesio) genanat finden, stellte mit Benutzung seiner Vorganger Tolieta, Patricius, Morgenstern u. s. w., die verschiedenen Angriffe des A. zusammen, und, nachdem auch er grösstentheils ihre Grundlosigkeit dargethan hatte, stimmt der Meinung Buhle's und Morgensterns? Aristoteles habe seinen Lehrer nicht verstanden, bei. Er glaubt, da in einigen Stellen der Sinn Platos gar zu auffallend verdreht sey, Arist. habe während der Ausarheitung seiner Staatsweish, nicht die eigentlichen Werke Platos, sondern blos den Auszug, den er sich nach Diogenes und Proklus aus den Gesetzen und der woh. machte, vor Augen gehabt, und wäre daher unwillkührlich in diese Fehler verfallen. (p. 78 seq.). Höchst wahrscheinlich würde A. selbst solch eine Vertheidigung nicht sehr behagen. Wie? wird nicht der seichteste Kapf, der aus einem größern Werke einen Auszug macht, dieses zuvörderst verstehen müssen, und A. sollte von einem Werke seines Lehrers, dessen Inhalt er höchst wahrscheinlich häufig in mündlichen Vorträgen hörte, einen Auszug gemacht haben, und weder seinen Lehrer noch sein Werk verstanden haben? Glaube es, wer da will, ich kann es nimmermehr glauben. Neid, Ruhmaucht, Missgunst, wovon manche Spuren in dem Lieben dieses gros sen Mannes sich vorfinden. — der Athener Kephisidorua musste in einem Werke von vier Büchern seinen Lehrer Isokrates gegen die Ausfälle des Stagyriten vertheidigen. (Fabricius Bibl, gr. Lib, II. c. 26. t. I. p. 809) - sind der Grund manches Tadels, was schon you vielen der Alten selbst erkannt

und dargethan wurde (Plut. adv. Colot. pag. 1115 B. Wyttenb. epist. adv. Heusde specimen criticum in Plat. p. XLVI.

Plato und Aristoteles, diese tiefe und vielumfassende Denker des Alterthums repräsentiren gleichsam die zwiefache Richtung, die doppelte Form menschlichen Geistes; und je nachdem den Einen oder den Andern der Sinn mehr zur Erfahrung oder zu dem über ihr erhobenen Ideale zieht, neigt er sich zu Arist. oder Plato. Ar. gesteht zwar selbst, dass sich viel Erhabenes, Zierliches und Nachdenken Erweckendes in den Gespräcken des Sokrates finde, (Polit. II. 3. 3.) doch hat er die ungeheure Kluft, die Plato mit gutem Wissen Tour our, word \*τὰ τῶν Φίλων, worauf Plato seinen ganzen Staat gründete, Timaeus im 15ten Buch, bei Siehenkees Anekd, graec, p. 70. Χείτη που νῶν ἔστιν εἴτ' ἔσται ποτή: de Leg. V. p. 739) zwischen seinen wie er sich ausdrückt, vielleicht nur im Himmel ausführbaren Ideen und der Wirklichkeit, nicht erkennen wollen. Nach-, dem er sie mit dem für sie nicht passenden Probietsteine der Erfahrung geprüft hatte, findet er freilich viel Gehaltloses und Sonderhares an ihnen. Von diesem richtigen Gesichtspunkte ausgehend, setzt Pinzger das Unrecht des Stagyriten recht deutlich auseinander. Am Eingange behauptet er mit Recht, dass die Untersuchung über die Natur der Gerechtigkeit und tiher den besten Staat nach platonischen Grundsitzen dieselbe, und diesemnach die Frage, welche von beiden Plato in seinem Staate eigentlich beahsichtigte, umfitz sey. Dann werden die Einwürfe des A. über den Ursprung des Staates, wobei zu unserm Bedauern die auf andere Weise den Plato vertheidigende Anmerkung hei Morgenstern (de Platonis republica Commentationes tres. S. 165 n. 11) nicht beachtet wurde, über die allernothwendigsten Bestandtheile desselben, Selbstständigkeit (auragneiau) zu erlangen, über die Einmithigkeit, die Aristoteles falsch als Einheit aufgefasst hat, die Gemeinheit der Frauen und ührigen Güter bei den Wächtern (ovdaxe;), über die Regenten, die Benennung und die Ursachen der in den vorhandenen Staaten wahrgenommenen Veränderungen, lichtvoll und helle aus einander gesetzt und widerlegt. Wir hatten gewiinscht, dass der Verf. auch die, gegen die Gesetze gerichteten Bemerkungen, und die bei den Alten den Staat so innig herührende, verschiedene Ansicht von dem Nutzen der verschiedenen Tonarten berücksichtigt hatte; da dieses, so i viel wir wissen, noch nirgends genau zusammengestellt und besonders heleuchtet worden ist. Man sehe hiernber Schneider zn Ar. Polit. p. 468. Ast. in Plat. Pol. p. 454. Die Erklarung p. 16. n. 18 der Stelle in Ar. Polit. I, 1. 6: 2/5 maage

Julgar durch quotidianarum necessitataum causa ist wahrscheinlich ein Versehen, i. n. g. heißt in sempiternum, in omnes vitae dies, franz, pour toujours, wie auch schon Victorius, Lambinus und Giphanius diese Stelle verstanden haben. — S. 63. wo der Verf. n. 56. Morgenstern widerlegen will, scheint er mit sich selbst in Widerspruch gerathen zu seyn.

Etymologisch - Mythologische Andeutungen von Konrad Schwenk, nebst einem Anhang von Professor Fr. Gottl. Welcker. Elberfeld 1825. Büschler'sche Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei. VIII u. 366 in 8. 1 Rthlr. 12 gr.

Die Tendenz dieser Schrift geht im Ganzen darauf aus, das sümmtliche Gebiet griechischen Glaubens und griechischer Religion in seinem Entwickelungsgange einzig und allein durch die Etymologie aufzuhellen und zu begreifen. Wer über die Kühnheit dieses Unternehmens in Staunen gerathen würde, wird es sicher noch mehr, wenn er die Art, wie der Verf. diesen Zweck zu erreichen sucht, näher betrachtet, und die einzelnen etymologischen Versuche einer genauern Prüfung unterworfen hat. Ehe wir in das Einzelne dieser Versuche eingehen, wollen wir die Principien, von denen der Verf. bierhei ausgeht, in der Kurze zusammenstellen. Es erkennt der Verf. in der Sprache ein großes Zeugniß für ursprünglich geringe sehr einfache Anfänge des geistigen Lehens; denn die Sprache sey es ja, womit wir das Höchste, was der Mensch zu denken vermöge, ausgedrückt sehen, sie, obgleich der Anlage nach, subjectiv im Menschen liegend, doch durch Insere Eindrücke, durch die objective Welt, geweckt. "Denn, heisst es S. 2, wie der Geist überall eines sinnlichen Substrates bedarf, so blieb auch dieses bei erweitertem Denken in der Sprache und ward zu neuem Gebrauch metaphorisch angewendet. Auf der richtigen Erklärung und Anwendung dieses Satzes beruht ein gewisser Theil der Wortforschung. Von der Sprache schliesst alsdann der Verf. auf die übrigen geistigen Entwickelungen des Menschen und somit auch auf seine religiösen Anschaufingen, hervorgebracht, wie die Geschichte der natürlichen Religionen zeige, durch das Anschauen gewaltiger, wirkender Naturgegenstände, welche die tieferen Anlagen des Menschen geweckt. So der Sonnendienst, so der Mondsdienst, so aller Elementendienst. Die Uebereinstimmung dieses Dienstes bei mehreren Völkern herechtige

#### 714 . K. Sohwenk Etymologisch-Mythologische Andeutungens

aber keineswegs aur Annahme von einer Mittheilung, die zwischen beiden erfolgt sey, man mülste daher in der Aufsuchung von Uehereinstimmungen der Art mit der größesten Behutsamkeit zu Werke gehen, um sich nicht täuschen zu lassen, nm so mehr als bei den Alten ein Hang bemerklich sey, die fremden Götter mit den ihren zu vergleichen und dieselben unter andern Namen wiederzufinden (S. 5). Bei dieser Gelegenheit führt dann der Verf. auch den Herodotus als Beispiel an, der z.B. in der ägyptischen Religion die griechischen Götter wiedergesehen und von diesem Standpunkt aus herichte, was uns nicht wünschenswerth seyn (?) konne. Eben derselbe Herodotus erhält dann in der Folge wohl die gewöhnlichen Epitheta: "wahrheitsliebend" oder: "ein mit viel Beobachtungsgabe ausgerüsteter Geist" und was dergleichen mehr sind; aber am Ende trotz aller dieser Eigenschaften ist er doch derjenige, der in der ägyptischen Religion nur verkehrte Dinge erblickte. - "Denn (diess ist der ganze Grund) auch dem ausgezeichneten Manne täuscht das Vorurtheilden Blick"! Wenn man auf diese Art die Angaben alter Schriftsteller beseitigen könnte, dann wäre es freilich schlecht um das Studium der Mythologie, wie der Geschichte überhaupt bestellt. - Es sey wohl, raumt der Verfasser ein, einige Wahrscheinlichkeit, dass die Anbetung von Sonne und Mond, die in Aegypten als Osiris und Isis dargestellt worden, aus gleichem Ursprung mit der Idee von Zeus und Here stamme. "Dadurch aber," fährt er fort, "werden weder diese Gottheiten in ihrer Ausbildung einander gleich, noch giebt es einen Grund, gar (!) eine Mittheilung der Aegypter an die Griechen zu denken. Alle Sagen überhaupt, die in Griechenland über Abstammungen aus Aegypten unigiengen, haben keinen historischen Grund (woher weils dies der Verfasser?), und in dem Wesen und den Sitten beider Völker kann keine Spur von Uebereinstimmung (?) gefunden werden, welche doch, auch bei späterem Verwischen, noch in irgend einem Zuge hätte durchleuchten sollen u. s. w. .. Wir wollen hierbei nichts weiter erinnern, vermögen aber den Wunsch nicht zu unterdrücken, dass doch dem Verf., der mit so vieler Bestimmtheit seine Sätze gleich untrüglichen Orakelsprüchen darlegt, hätte gefallen mögen, auch die erforderlichen Beweise für diese Sätze Andern, die noch nicht gewohnt sind, solchen Aussprüchen untrüglichen Glau-Den beizumessen, nicht vorzuenthalten. Was die griechische Mythologie angeht, so kann sich unser Verf. natürlich nicht länger hei dem alten Köhlerglauben befriedigen, als hätte das

Volk der Hellenen seine Religion von ägyptischer oder erientalischer Weisheit erhalten und sie dann ein wenig ausgeschmückt und gräcisirt. Ihm hat die Mythologie der Griechen in der Entwickelung ihrer Grundideen einen viel zu sehr verschiedenen, völlig eigenthümlichen Charakter, als dass man an eine Ueberlieferung zu denken sich getrauen könnte. . Mit der Annahme (so schließst der Verf. weiter), dass die griechische Religion sich mit der griechischen Nation von ihren ersten Anfängen ausbildete, falle auch die Annahme von den fremden Namen der griechischen Gottheiten von selbst zusammen, die ghnehin auf schlechtem Grund bezuhe. Die Namen der griechischen Götter, die ja nur Eigenschaften derselben bezeichnen sollten, seyen griechisch, und somit aus dem Griechischen zu erklären, somit aber auch das Bestreben verkehrt, "wenn man die griechischen Götternamen in des Procrustes Bett der orientalischen Sprache einzwänge und uns neue Bedeutungen ausrecke oder zuschneide. 14 Nach diesem Grandsatze, der zugleich das Verdammungsurtheil gegen alle diejenigen enthält, welche seit Gerhard Voss, Bochart u.s.w. bis auf Schelling, Münter, v. Hammer und Andere in den neuesten Zeiten, schwierige griechische Götternamen aus dem Aegyptischen, Hebräischen, Persischen u. dgl. zu entziffern versucht, bemüht sich nun der Verf., alle griechischen Götternamen, als bloise Bezeichnungen von Eigenschaften, aus der griechischen Sprache einzig und allein zu erklären, und so den Entwicklungsgang der griechischen Mythologie in seinen Hauptmomenten darzustellen. Doch vorher sucht er noch die verschiedenen Elemente der Mythologie nachzuweisen. Nicht weniger als zwölf zählt der Verf. auf: die natürliche Theologie, Kosmogonie und Theogonie, symbolische Darstellung des Wesens der Götter und der ihnen zugeschriebenen Wirkungen, Identificirung, Verwandtschaft u. s. w. Nun erst von S. 33 an beginnt das eigentliche etymologische Geschäft, wohei der Verf. unleughar viel Consequenz und Scharfsinn bewiesen hat, und dabei seinen eigenen Gang geht, ohne weiters von den Untersuchungen Anderer Rücksicht zu nehmen. Zuerst Zeus und Hera, dann der Reihe nach alle übrigen Götter. Wie der Verf. biebei zu Werke geht, mögen einige Prohen zeigen. So z. B. die Erde (S. 91 ff.) yaïa, yn sey dasselhe, was Peia, Pea; es sey ein und dieselbe (?) Wurzel, nur dass ein e statt y vorgesetzt sey; wenn man weiter, wie eben statt yein e, so nun statt y oder e ein & setze, so werde aus derselben Wurzel Δη, Δηω und Δημητης. Allen diesen und ähnlichen Wörterstaber liege zum Grunde das Wort au (S. 99.),

daraus werde ala, dann mit eingeschobenem P Laut: "Ba, "ABia (woher "ABioi und "ABia) oder mit vorgesetztem P Laut: Qaia, oder mit eingeschobenen S Laut "Aria. Von demselben ala Komme dann her diw, davon "Aoves und mit dem K Laut, wie yaia für ala, so xáoves für "Aoves; xáoves dann zusammengezogen in χάων, χών, χώνη und χώνες, oder mit Versstzung der tenuis statt der Aspirata xãves; woraus wiederum mittelst Reduplikation Καύκωνες (wie Καύκασος von Κάσιος), oder mittelst eines eingeschobenen 9: x9wv., Dieselbe reichhaltige Wurzel au giebt durch eingeschobenen μ Laut: ἄμα, dann ἄμμα, ἄμμος, mit vorgesetztem σ: Σάμος, oder auch Ψάμμος, 'Αμαθούς und mit vorgesetztem x Laut: yaua, woraus yauai. Endlich durch Einschiebung des ρ in α werde "Αρια, "Αριμα, 'Αρίσβη, und mit binzutretendem κ: 'Αρια;, 'Αριαδια, ohne κ aber: ἀρήνη, ἀροα, αγρός, αγρά; aus αρα bilde sich ferner γρα, woraus mit vorgesetztem t: tellus; und ohne t die Worte jeba, jeya, jeyou u. s. w. Auch die Ceres gehört in diese Ableitung. K-1995 von sea (S. 107). Mit gleicher Geschicklichkeit weise der Verf. auchdie Namen der übrigen griechischen Götter zu erklären und ihre Sprachwurzeln aufzufinden, so z. B, die Namen des Hermes, Dionysos, wobei denn auch der Name Nysa erklärt wird (aus vdos oder veos, jung, werde vais, die Jungfrau, daraus mit eingeschohenem P Laut und verändertem Vokal νυμοη, daraus wiederum γυνς und hieraus endlich mit eingeschobenem o: Nuoide;, Nuonide; u. s. w.), des Hephästos u. s. w. Letzterer wird S. 167-so erklärt: eigentlich sey das Wort Φαιστος mit vorgesetztem η; dieses φαιστος sey geworden aus Oforos (daher Vesta), dasselbe was "Eoros, "Eora, verwandt mit Wir könnten noch gar Vieles der Art aw, alym, Paw. Pairw. aus diesem etymologischen Kunstgebäude anführen, wenn wir nicht auf die Gedult unserer Leser einige Rücksicht zu nehmen bätten, die jedoch, falls sie daran Gefallen finden, in den dargereichten Proben eine hinlängliche Aufforderung finden werden, das Buch selber von Seite zu Seite zu durchgehen. Man sieht übrigens unleugbar, wie weit man es auf dem Felde der Etymologie mit Vor- und Einschiebungen, Veränderungen und Versetzungen bringen kann!

Wir wenden uns deshalb zu der gelehrten Zuschrift, womit der Freund des Vert., Herr Professor Welcker, diese Schrift begleitet hat. Nach einigen heachtungswerthen Vorerinnerungen folgt eine ausführliche Auseinandersetzung über

den Begriff der Here, als Erd- und Naturgöttin, als Erdmutter; ein Begriff, den Hr. Schwenk geradezu der Here abgesprochen hatte. Man wird gewiss nicht ohne Interesse und Belohrung die gelehrte Auseinandersetzung des Hrn. Prof. Welcker über die Here, ihre mystische Hochzeit, als deren Symbol der Kuckuk nahmhaft gemacht ist, über die deshalb hestehenden Feste in Hellas, über die Dädalen u. s. w., über die Sagen von der Kithäronischen Here u. s. w. durchlesen. man wird auch wohl der von ihm aufgestellten Ansicht der Here beipflichten müssen. Wenn er nun weiter mit dieser Here die Charis in Verbindung zu bringen sucht, als welche zur Here in der Bedeutung von Segen und Wonne, in demselben Verhältniss stehe, wie Kora zur Demeter, so wird gewiss Niemand dem Verf. streitig machen wollen, dass auch die Charitinnen in den Kreis der Naturgottheiten des Alterthums gehören; es beweisen auch solches die von dem Verf. deshalb gehäuften Zeugnisse; ob aber die Charis oder die Charitinnen so bestimmt und direct in dies Verhältnils zur Here gesetzt werden können, scheint wenigstens nicht so bestimmt aus den angeführten Stellen hervorzugehen. man muste denn Here hier identisch mit Aphrodite denken. Dann freilich, wenn wir in dieser Aphrodite das Princip alles Werdens und Lebens erkennen, werden wir uns auch über die Charis, die ihr zur Seite steht, oder über den Kreis von Charitinnen, der ihr Gefolge bildet, zu verständigen wissen. als einer Personification oder Hypostase des Liebreizes, der Annuth und Wonne, welche Allem, was Leben hat, Allem. was Aphrodite zum irdischen Lehen gebracht, zugesellt ist. wir werden dann Pindar's classische Stelle (Olymp. XIV.) zu verstehen wissen, wo die Charitinnen es sind, die alles Susse. und Angenehme Sterblichen wie Unsterblichen verleihen .

σύν γάρ θμίν τά τε τερπνά ναὶ
τὰ γλυκόα γίγνεται πάντα βροτοῖς
εἰ σοφός, εἰ καλός, εἴ τις ἀγλαός ἀνης. οὕτε γάρ πω
Βεοὶ σεμνᾶν χαρίτων ἀτερ
κοιςανέοντι χορούς οὕτε δαῖτας. ἀλλά πάντων ταμίαἰ
ἔργον ἐν οὐ ρανῷ κ. τ. λ.

Daraus meinen wir, erklärt sich die Zusammenstellung der Charitinnen mis Dionysos, dem Herrn der bunten Natur und großem Jahresgotte, daraus ihre Zusammenstellung mit den Lichtgöttern, die durch ihr mild strahlendes und erwärmendes Sonnenlicht allen Unwust zerstreut und vereint mit den Charitinnen die noch ungestaltete Welt zum schöngestal-

teten, liebreich glänzenden wegung geschaffen haben, und diese Schöpfung jedes Jahr erneuern, indem sie die mit des Wintters Wust bedeckte Natur schön und anmuthig im Lenz, werjüngt wieder hervorgehen lassen; weshalb im Lenz, wenn der holde Frühling gekommen und die Natur ihre schöne Gestalt wieder gewonnen, die Gratien mit den Nymphen im Chorreigen tanzen.

Auf derselben Stufe, wie Charis, steht dann noch S. 292 auch Hebe, (entsprechend dem Hebon jezus oder Stierdionys sins in andern Culten), welche der Olen'sche Hymnus von Ares und Here abstammen lässt, Dass in dieser Genealogie Ares nicht der Kriegsgott, sondern der alte Naturgott ist, parallel mit Eros, wird dem Verf. niemand streitig machen , wollen: wenn er aber S. 294 den Namen der Here mit Bezug auf den oben aufgestellten Begriff, lieher als Iea, H-ertha, in Sachson Frau Here erklären: will, wie els: Herrin, was. als Hauptname sogar fremd scheine, so wird sich gegen diese Ableitung in so fern freilich nichts einwenden lassen, als dieselbe nicht dem Begriff der Here entgegen ist, und uns eine Seite des vielgestaltigen Begriffs der Here gieht. Ob aber die andere Etymologie, die uns den Begriff der Here von einer andern, im Alterthum ebenfalls gültigen, ja wohl vorherrschenden Seite, nämlich den als Gattin des Weltenherrs und Herrin selber andeutet, und in den Jamones, bei denen die Römischen Sclavinnen schwören, wie in dem herus und herd der Römer so unleugbare Spuren hinterlassen hat, (anderer Punkte zu geschweigen) darum nicht die vorzüglichere sey, will Ref. des gelehrten und umsichtigen Verf. Prüfung selber anheimstellen.

Jenen Begriff der Here sucht nun Hr. Welcker noch weiter zu erläutern durch einen Rückblick auf die Sagengeschichte des Orts, in welchem Here hauptsächlich in dieser Beziehung verehrt ward. Denn in der Sagengeschichte eines Orts, bemerkt er richtig S. 295, finde sich meist der Wiederschein seiner Religionssymbole, ein Element wenigstens, aus ungedeuteten Personen und Gebräuchen des Cultus bestehend. So wird denn zuvörderst Phoroneus, jener älteste König von Argos und Sohn eines Flusses gedeutet, ein Erd- und Nährmann eben so gut, wie Trophonios und Andere, der den Streit zwischen Poseidon und Here um des Landes Besitzthum, geschlichtet, und der Erdgöttinnen Dienst eingeführet, der in den von des Wassers Gewalt erlöseten Gauen agrarische Cultur, geknüpft an feste Wohnsitze und gesetzliche Ordenung, eingeführt. Deshalb leitet der Verf. seinen Namen

nicht ab von Ocean, tragen, sondern von Ocean, Ocean, Schang nahren; er bringt auch dafür die Analogie einiger ähnlichen Benennungen bei. Eine ähnliche Idee scheint Adrastos, des Talaos Sohn auszudrücken, er bedeute die Fülle des Spros-Wenn man auch in einzelnen Punkten sens (S. 303) u. s. w. bie und da nicht unbedingt dem Vf. folgen möchte, so würden sich doch gegen die Grundansicht, von welcher der Verf. bei Erklärung dieser Personen ausgeht, nicht so leiche Einwendungen machen lassen. Auch die vielbesprochene Sage von den Aktoriden oder Molioniden wird 8. 306 f. berücksichtigt, aber nicht, wie wohl von Andern geschehen, in unmittelbare Beziehung mit Ackerbau und agrarischen Institationen gesetzt, sondern an Mühle, Mühlsteine (μόλη, mola, daher Mohiorn) erinnert und so die Molioniden als zwei Mühlsteine gedeutet, im Volksmährchen gut genug gefalst als zwei zusammengewachsene Brüder mit zwei Köpfen, vier Hunden, vier Fussen und ein Leib; und diese zwei Unzertrennlichen seyen dem Volkswitz das Bild der Unüberwindlichkeit des Zusammenhaltens gewesen (S. 311). Beigefügt sind auch einige Andeutungen über den dunkeln und schwierigen Mythus von Otos und Ephialtes, so wie über die Korinthischen Sagen von Aolos, Sisyphos und Glaukos und einige andere Namen alter Mythologie, die der Verf. mit vielem Scharfsinn zu deuten versucht. So belehrend in mancher Hinsicht diese gelehrte Zuschrift des Hrn. Welcker ist, und so sehr sich Ref. dafür verpflichtet fühlt, so kann er doch am Schluss dieser Anzeige den Wunsch nicht unterdrücken, dass der Vf. mit um so mehr Klarheit und Bestimmtheit die Resultate seiner Forschungen niedergelegt haben möchte, je dunkeler und verworrener der Gegenstand ist, welchen aufzuhellen er mit so viel Scharfsinn und Gelehrsamkeit versucht hat.

Mémoire sur quelques anciennes fortifications des Vosges, où l'on examine la question de savoir quel peuple, au temps de Jules César, etait établi dans la haute-Alsace, Par Philippe de Golbéry, Conseiller à la courroyale de Colmar, Membre de la Société royale des antiquaires de France et celle des sciences et des arts de Strasbourg. — Strasbourg, de l'imprimerie de F. G. Levrault, imprimeur du Roi. 1823. 75 S. in gr. 8. mit 3 lithographirten Tafeln.

Der Verf., den wir schon früher rühmlichst auf dem Felde der Alterthumswissenschaft Seines Vaterlandes haben streiten

sehen, behandelt in dieser Schrift einen Gegenstand, der. wenn er auch auf den ersten Augenblick minder wichtig für das Ausland scheinen könnte, doch durch die Ausführung, die ihm der scharfsinnige Verfasser zu geben weils, so wie die interessanten Resultate, die er zu Tage fördert, ein allgemeineres historisches und vaterländisches Interesae auch für uns gewinnt. Verbindet man damit die Klarheit der Darstellung, welche den Verf. auszeichnet, die Leichtigkeit, mit der er sich ungezwungen, auf eine angenehme Weise in seiner Sprache, mitten in schwierigen antiquarischen Untersuchungen fort bewegt, so wird man sich geneigt fühlen, der Schrift ein größeres Publikum nicht blos in Frankreich, sondern auch in Deutschland, um so mehr zu wünschen, als dieselhe zunächst für die Société des Antiquaires de France, deren Mitglied der Verf. ist, bestimmt und von ihr in den fünften Band ihrer Memoiren aufgenommen, nur in hundert Exemplaren besonders in Strafsburg abgedruckt worden ist, wovon Ref. so glücklich war, eins in seine Hände zu bekommen. Bei dieser geringen Anzahl von Exemplaren wird man es dem Ref. nicht verargen, wenn er seine deutschen Landsleute mit dem wesentlichen Inhalt dieser Schrift und den durch sie gewonnenen Resultaten bekannt zu machen sucht.

Der Verf. beginnt mit einer Beschreibung des reizenden Thales, an dessen Eingang die Stadt Ribauville-im Dept. des Vosges liegt, an der Scheide von Elsafs. Drei Schlösser aus dem Mittelalter, auf der ersten Linie der längs des Elsasses herunter sich ausbreitenden Gebirgskette beherrschen diese Stadt; über ihnen erhebt sich ein mit schwarzen Tannen bepflanzter Berggipfel, welcher den Namen Tännichel führt. Auf seinem Gipfel findet sich ein Denkmahl hohen Alterthums. bekannt unter dem Namen der Heidenmauer, aber weder von ältern, noch neuern Schriftstellern angeführt, ohne Inschriften und sonstige Spuren, die irgend ein Licht über die frühere Bestimmung, Zeit u. s. w. desselben verbrei-Die Beschreibung dieses Denkmahls, die Anten könnten. gabe seiner muthmasslichen Bestimmung bildet eigentlich den Hauptinhalt dieser Schrift, woran aber noch manche andere wichtige Bestimmungen, zum Theil als Resultate der Untersuchungen angeknüpft sind, die wir weiter unten bemerklich machen werden.

(Beschluss folgt.)

## Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

## Les fortifications des Vosges par Philippe de Golbéry.

### ,, (Béschluss.)

Zuvorderst beschreibt der Verf., wie billig, die Richtung und Beschaffenheit dieser Mauer mit vieler Genauigkeit; ein beigefügtes lithographirtes Kärtchen erleichtert den Unberblick: Es besteht diese Mauer aus lauter unbehauenen Steinen, die ohne Ciment zusammengefügt sind und meistentheils eine Länge von 13-14 Zoll haben, bei einer Breite und Höhe von 8-10 Zoll; dabei bieten aber doch die Seiten der Mauer keine Rauheit dar, und ihre Theile sind so wohl in einander gefügt, dass man nur da einen leeren Raum entdeckt, wo derselbe durch Einsenken verursacht worden ist. Die Breite der Mauer beträgt 6 Fuss, ihre ursprüngliche Höhe last sich, obschon sie an einigen Stellen noch 6-8. Fuls hervorragt, schwerlich bestimmen, deun der blosse Augenschein schon lebrt, dass sie von ihrer ursprünglichen Höhe bedeutend verloren. Det beigefügte Steindruck Nr. 4 giebt ein Bild derselben in ihren mittleren Theilen. Zu beiden Seiten erheben sich Tannen, und mitten aus den Trümmern steigen zum öftern wilde Maulbeerhäume empor. An einigen Stellen ist die Mauer unterbrochen, man entdeckt blosse Steinhau-'fen, deren Lage und Gestaltung jedoch deutlich beweist, daß sie die Trümmer derselben Mauer sind, deren Grundlage sie mit ihren Trummern bedecken. Auch hiervon liefert Figur 3 eine Abbildung. Einigemal wird man mitten inne Felsen gewahr, die als Basis dienten, worauf man andere übersetzte, und sie so in die Mauer mit einfügte. Vergl. die Abbildung An einigen Stellen haben diese Felsetficke außerordentliche Aehnlichkeit mit den im Innern Frankreichs und England so baufig vorkommenden Dolmen oder Cromlech, die man gewöhnlich den alten Celten oder Galen beilegt. Schöpflin, der im ersten Bande seiner Alsatia illustrata p. 239

46

eine, obwohl weder genaue, noch vollständige Beschreibung dieser Mauer lieferr, hielt vie far ein Romisches Werk, erbaut zum Schutze des inneren Galliens gegen eindringende Germanen als zweite Linie, falls die erste an dem Rhein durchbforfien und die Ehenen flet Elsals bereits besetzt Worden. Untersucht man aber, wie der Verf, gethan, die Mauer selber genau an Ort und Stelle in Verhindung mit Abnlichen über die Bergkette der Vogesen, welche Elsals von Lothringen scheidet, hindaufenden Werken, erwägt man ferner den hochst merkwürdigen Umstand, dals, während dem in der ganzen Ebene des Elsalses und auf der östlichen Rückseite der es begränzenden Gebirge französisch gesprochen wird und diese Sprache gerade da beginn, wo diese Mauer sich hiederläßt, so wird man nicht blos jene, auf eine unrichtige Beschreibung und Kenntniß gefügte Behauptung Schöpflins zu bezweifeln sich gedrungen fühlen, sondern auch auf ganz andere Ansichten geleitet werden, für welche der zuletzt angeführte Umstand von großer Bedeutung ist, um so mehr als schon Schöpflin selbst in dem französischen Patois, das die Bewohner der Bergspitzen und der Westlichen Seite der Vogesen reden, viele Geltische Worte gefunden hat. Eben so auffallend ist es, dass die Sprache dieselbe Richtung mit der Mauer nimmt, und wenn wir daher in den Alten die Angabe finden, es hätten die Celten vordem die ganze Ebene bis an den Rhein inne gehabt, und erst nachher einem Germanischen Stamme Platz gemacht, so würden wir wohl in diesen Mauerwerken die Ueherreste einer alten Gränzlinie oder Gränzmauer erkennen dürfen.

Aher mit diesem Resultat begnügt sich der Verf. nicht, er geht weiter, er weiss mit vielem Scharfsinn darzuthun, dass die Sequaner Resitzer des oberen Elsass gewesen bis zu der Ankunft des Ariovistus, der an ihrer Stelle das Land den Tribuci, einer von den Nationen, die ihm gefolgt waren, Therliels, während dem die Mediomatrici im niederen Elsafs sich angesessen; er verfolgt aber auch andererseits genau die Spuren jener Mauer - Befestigungen durch das ganze Dept, des Vosges, um so den Punkt zu bestimmen, wo sie ganz ihren Charakter verändern - der wahrscheinliche Granzpunkt des Landes der Sequaner, und zugleich der Punkt, der an den Ufern des Rheins die Celten von den Belgiern schied (vergl. S. 26. 27). Denn das Niederelsass war von den Mediomatrici, einemBelgischen, also von den Celten verschiedenen Volksstamme bewohnt, wovon sich bereits an der Frankenburg, gelegen an der Granze der beiden jetzigen Departements des Oherund Niederrhein die Spuren zeigen. Das nämlich hier hefindiche Mauerwerk und die Befestigungsart zeigt einen günzlich

verschiedenen Charakter von dem der eigentlichen Celtischen Monumente, wie er z. B. an der Heidenmauer bemerkhar ist. Diese Punkte aber werden dann von dem Verf, weiter erörbert und so einige Theile der frühesten Geschiehte dieses Landes behandelt. Es folgt sogleich première proposition: La haute Alsace faisait partie de la Sequanie. 8. 34. ff., Woran sich unmittelbar anschließet: seconde proposition. Lorsque Arioviste fut appalle par les Sequaniens, on lui donna la partie de la haute Alsace ou l'on parle aujourd'hui l'allemand. S. 46 ff. Hier werden zugleich die Grünzen Sequaniens im Norden hestimmt. es wird nachgewiesen, dass es gerade der nordliche Theil dies ses Landes war, in welchem Ariovist sich niederliess, dals ferner das heutige deutsche Ober Elsafs beinabe den dritten Theil des ganzen, so begrünzten Sequaniens ausmachte. In der troisième proposition S. 56 ff. kommt der Verf. wieder auf den ursprunglichen Gegenstand zurück, von dem er ausgegangen wat: Les fortisseutions des Vorges conviennent à cette des limitation; leur construction est celtique; on ne peut les appliquer à nalle autre époque. Der Verf. hatte im Vorhergehenden bewiesen, dass die Mauerwerke der Vogesen den gehirgigen Theil Sequaniens von dem ebenen Theile dieses Landes geschieden, dass sie die Gränze bilden für die Sprache, dass aber die Städtenahmen selbst am Ufer des Rheins celtisch sind; er hatte hieraus die Folgerung entwickelt, dass eine andere Bevolkerung gunzlich an die Stelle einer früheren in diesen Gegenden getreten sey. Von einer solchen Veränderung aber weils keine andere Periode der Geschichte. Die Invasion des Ariovistus ist es, von der allein hier die Rede seyn kann; sie war es, die an die Stelle des Celtischen das Germanische setzte. Die Erbauung jener Mauerwerke aber in den Gehirgen dem Mittelalter anweisen, hieße den Charakten aller Bauwerke dieset Zeit ganzlich verkennen. Die Chroniker heobachten hierüber ein ganzliches Schweigen, die Tradition. die jetzt noch allem Nicht-Römischen den Namen des Heidnischen beilegt, scheint in dem bedeutsamen Namen der Heidenmauer, den sie jenen Werken gieht, selbst das ganze Mittelalter hindurch bis auf unsere Zeit chen so gewichtige Winke dem Forscher an die Hand zu geben. noch aber als alle diese Beweise mag der blosse Anblick jener Werke selber beweisen, um alle die zu widerlegen, welche dieselben für Werke des Mittelalters oder für Werke der Romerzeit auszugeben versucht seyn möchten. Keine Spur von allem dem, was die Werke der Romer auszeichnet; dagegen alles das, was man bei andern Gollvschen Werken der älteren

vorchristlichen Periode findet ! keine eigentliche Grundlage; Steine ohne Ordnung, ohne Mörtel über einander gefügt, unformliche Felsstücke in derselben Richtung aufgehäuft. Fügt man hined, dass in denselben Gegenden und nur in ihnen. keineswegs aber in der Ebene, sich Spuren druidischen Cultus vorfinden, so wird man kein Bedenken tragen, mit dem Verfasser jene Mauerwerke für Celtische, alt-Gallische Werke su halten. - Schliesslich hat der Verf. noch zwei verwandte Nebenpunkte berücksichtigt: quatrième proposition p. 611 C'est à tort, que Pline et Ptolemes ont compte les Sequatient parmi les Belges, (Die muthmasslichen Gründe, wodurch die genannten Schriftsteller zu dieser irrigen Behauptung verleitet worden, werden mit vielem Scharfsinn ausgemittelt, und zugleich der celtische Ursprung des Sequanischen Volksstammes naher entwickelt); cinquieme proposition p. 68 ff.: La hunte a Alsace u fait purtie de la Germania cierhenane dans toutés ses parties autrefois tédées à Arloviste. Bekanntlich hat man sich viel über die Gründe gestritten, welche die Romer zur Errichtung eines eisthenanischen Germaniens bewogen, man hat sie zum Theil in dem Romischen Stolze finden wollen, der, da er den Germanen in ibrem Lande selber keine Oceetze geben konnte, doch durchaus einem Germanien gebieten wollte, und so ein solches in dem unterworfenen Lande auf dem linken Ufet des Rheins sich bildete. Unser Verf. bekämpft diese Meinung; er glaubt den Grund dieser Benennung und Anordnung in der Natur der Sache selbst auchen su müssen, indem das den Sequanern abgenommene Land, das einen Theil dieses von den Romern so benannten Landstriches ansmachte, vor der Romischen Occupation im Besitz der Trihuci, einer Germanischen Nation war. Auch die achte Ros mische Legion, gerade die, von welcher sich manche Reste und Spuren in dem deutschen Ober-Elsals vorfinden, die Legio Augusta, wird von Tacitus nach Germania superior verlegt.

Dies ist der Inhalt dieser lesenswerthen Schrift, dies sind die Resultate, durch den Scharfblick und die Thürigkeit des Verf, ans Licht gezogen. Wir glauben umserse Anzeige nicht besser schließen zu können, als mit des Verf. eigenen Worten! — Notre tache est terminée. C'est par les textes anciens, par la nature des choses, par les langues et par les habitudes des nations, qui ne changent jamais, que nous avons montré les Séquaniens comme le peuple le plus anciennement connu de la Haute-Alsace. Nous avons ensuite introduit les Germains sur leur territoire, et nous avons retrouvé debout

une partie de ces vicilles limités des temps antérieurs à l'histoire. Enfin, nous avons fait voir à nos lecteurs le Romain donnant pour frontière à la Germanie cis-rhénane le lieu même, où le glaive du Triboque s'est arrêté devant l'autel du Druide, Au milieu de ces recherches, nous avons été guidés surtout par le désir d'être vrais et d'arracher à l'oublie une partie des faits, dont il s'est emparé. Si nos efforts sont couronnés de quelque succès, si les savants respectables qui doivent les jugez daignent leur sourire, nous marcherons à de nouvelles conquêtes archéologiques et nous tacherons de soulever encore quelques parties de ce voile épais qui couvre tout ce que les Romains ne nous ont pas formellement appris de notre bistoire,

Guilielmi Dindorfii Grammatici Grasci, Vol. 1. Hen vodianus πεςὶ μονήρους λίζεως. Variatas lectionis ad Arcadium, Facorini Eelogae. Lipsias in libraria Kuchniana, MDGGCXXIII, XXIV und 470 S, in gr. 2,

Herr Wilh, Dindorf, der sich durch viele sorgfältig besorgte Korrekturen und durch mehrere sehr korrekte Ausgaben von Klassikern um die Alterthumskunde ein hesonderes Verdienst erworben hat, vergrößert dieses hedeutend durch die vorliegende Ausgabe von griechischen Grammatikern, Mächte sie zu einer Gesammtausgabe derselben hesauwachsen und möchten dann recht bald die andern Theile folgen! — Bis jetzt warteten wir indess auf den zweiten Theil verges bens, indem wir nämlich die Anzeige dieses Theils uns vorsbehalten wollten, his dass Hr. D. die Bamerkungen und Versbesserungen zu Herodiaus Schrift gegeben habe, welche er in der Vorrede zu diesem Theile versprichs, in den Vorreden zu den andern noch herauszugebenden Schriften Herodiau's nache folgen zu lassen.

Wie sahon der Titel zeigt, so giebt uns also der Herausz geber hier nicht blos schon gedruckte Grammatiker, hesonders die aus Aldi Hortis Adonidis, für deren neuen Ahdruck und daher größere Verbreitung und Benutzung allein schon ihm vorzüglicher Dank gebührt, sondern auch neue bisher in dan Bibliotheken vergrahen gewesene. So erhalten wir denn hier Seite 1—47 Herodisms Werk zeit poppen Legun, aus dem Cod. Havnlens, 1965 vom Hrn, Prof. Bloch abgeschrieben und mit sehr treffenden Verhesserungen begleitet. Ein solches Werk, "longe cossuptissimum" kann allerdings, wie der Herausgeber

sagt, neque ab une meque intra paucorum mensium tempus ad pristinam integritatem vevocari. Wir ergreifen diese Gelegenheit, eine uns bekannt gewordene spätere Verbesserung des Herausgebers nachzutragen. In der verdorbenen Stelle nämlich p. 11, 19 war deraelbe auf den Juha gefallen, während dem es-ihn jetzt für weit natürlicher bedünkt, in dygor-Fras den l'Appoires zu suchen, der ebenfalls August geschrieben. die in den Scholien zu Apollonius v. Rhodus und anderwärts angeführt-werden. - Ob aber Viele das Urtheil des Hrn. D. .Est hic liber, si quis alius, recondita plenus doctrinau ung terschreiben werden, lassen wir dahin gestellt seyn. Ueberhaupt liefse sich wohl über den Nutzen dieser alten Grammatiker für die neuere Philologie, wie auch über das gesammte grammatische Studium, wie man es nämlich in den neuesten Zeiten scheint treiben zu wollen. manches Wörtlein sagen. Mächten doch Hermanns Worts: Nihil turpius est docto homini, quam nescire, quid sit hoc, quod sciat keinem Philologen, am wenigsten den Schulmännern, aus dem Gedächtnis kom-Doch darüber an einem andern Orte einmal ein Mehreres: — Propterea valde memorahilis (est hic liber) — fährt der Herausg, fort - quod immunem nacti sumus ab grainmaticorum interpolationibus: qualem nullum vidimus in ris, qui Herodiani nomine inscripti adhuc prodierunt.

Allein das procemium war schon früher hekannt, indem es Peyron in der Notitia librorum Valpergae Caluşii p. 38 aua dem Cod. Taurinens, C. I. 25 herausgegeben hatte. Die Ko-

penhagener Handschrift giebties weit unverdorbener.

Die schon oben erwähnten Lesarten und Verbesserungen vom Hr. Prof. Bloch sind zur Herstellung des Textes schätzenswerthe Beiträge. Hr. D. theilt dieselben in der Vorrede mit mehreren eigenen Zusätzen, Nachweisungen und Verbessetgen mit und Verspricht zugleich Herqusgabe von Herodiane Ms. \*\*\*\*angebergen Möchte er sich doch auch andere noch nicht herausgegehene zu verschaffen suchen, als etwa den in Paris sich besindenden Commentur des Georgius Choeroboscus über des Theodosius Conones isagogicos, leicht eins der vorzäglichsten Werke griechischer Grammatiker, auf dass man endlich alle diese, wie wir schon oben wäuschten, in siner korrekten Ausgalie hier beisammen fände. Alle Anmerkungen, aufser Lesarten oder sonstige kurze Nachweisungen, möchten aber dann wehl awschmälsiger besonders erscheinen.

Scite 48-70 folgen Lectiones Codicis Havniens, ad Arcadii librum de Accentibus ab E. H. Barkero editum, auch yom firn, Bloch mitgetheilt. Nach allem Gegehenen scheint. allerdings dieser Kopenhagener Codex voyzüglich vor allen zu seyn. Eben deshalb ist es wold allerdings hemerkenswerth, dass derselbe die apitome μαθολικής προσφότας nicht dem Arcadius,

sondern dem Theodosius beilegt.

5. 71—455 enthalten "Ex www Bueragiou nai allou sudiffer Генциятым Варвон Карретов Ендоуні ката стыхоїся виз дец нутиц 'Adminis des Aldus, Quibus eclogis - urtheilt Hr. D. - etsi ielsa et inutilia multa ingunt mon contempendus tamen egrum ' usus est ad aliorum scripta grammaticorum emendanda. übrigen grammatischen Bücher, welche in jener Sammlung des Aldus sich finden, wird der Hr. D. zu einer andern Zeit mit kurzen kritischen Anmerkungen und Inhaltsverzeichnissen une darreichen. Bekanntlich wendet auf letztere Herr: D. immer eine besondere Mühe und zwar eine ihm sehr zu dankende, da ja durch sie die Bücher immer erst recht brauchbar werden; obgleich wir juns bei Schulausgaben von Auktoren, die in den höheren Glassen gelesen worden, gar sehr gegen diese Beginstiger der Faulheit erklären würden, numpl so eingerichtet, wie es gewöhnlich der Fall igt. Auch hier erscheint denn also S. 456-460 ein Index graecus in Herodisnum und S. 468-470 ein Index scriptorum,

Dasa der Druck hei einer Ausgahe, Welche Herr W. Dindorf besorgt, äusserst korrekt ist, braucht kaum erinnert zu
werden. Mit Vergnügen haben wir dies auch bei der von
ihm besorgten Schulausgahe von Platons Gastmahl wahrgenommen, da leider! auch die neuesten gerühmteren Schulausgahen
von Klassikern gerade in dieser Hinsicht noch immer das nicht
leisten, was wünschenswerth ist, und auch mit Recht gesof-

dert werden kann.

Abbandlungen und Reden meist philologischen und pädagogischen Inhalts von Dr. K. L. Struce, Director des Stadtgymnagiums zu Königssberg. Königsberg bei A. W. Unzer, 1922,

So wie es sehr wünschenswerth wäre, wenn von Zelt zu Zeit eine Sammlung von interessanten und gehaltvollen Programmen, Dissertationen und andern academischen Gelegenheitsschriften, welche außerhalb des engen Raumes, wo sie zu Tage gefördert wurden, nur Wenigen zu Theil werden, und über kurz oder lang mit dem oft in ihnen verborgenen Schatz ins Grab der Vergessenheit sinken, durch den Druck dem größeren Publikum mitgetheilt würden; so grutinscht

wird es diesem seyn, wenn auch in Symnesien und audem ähnlichen Bildungsanstalten dergleichen Geisteserzeugnisse, als Abbandlungen in Programmen, Reden u. dgl., welche theils einer bestehenden Ordnung gemäß regelmälsig zu gewissen Zeiten ausgearbeitet werden, theils aufalligen Ereigpissen ibre Entstehung danken, vorausgesetzt, daß ihr inndrer Werth einigen Gewinn für die Wissenschaft hoffen läset, gesammelt im Druck erscheinen. Darum wird man dem Mirt. Struve für die Erscheinung dieser seiner Schrift Dank wissen. Sind gleich die Abhandlungen über wissenschaftliche Gegenstande (z. B. über die Romane der Griechen, über die Ungewischeit der alten Geschichte, über die unter dem Namen des Quint. Smyrnaeus vorhandene Fortsetzung der Iliade, über die öffentliohe Erziehung bei den Alten, Vergleichung des gegenwartigen Befreiungskriegs der Griechen mit dem pelaponnesischen Krieg - welche jedoch als auf zu wenigen und unbedeutenden Vergleichungepunkten heruhend unstatthaft ist - u. a.) nicht tief und umfussend genug, so sind sie ja auch, nach Hrn. St. eigenem Geständnils, zunächst pur für Nicht-Philologen aus dem gebildeten Stande geschrieben, und erreichen dresen ihren bescheidenen Zweck unfehlhar. Auch in der Reden, in welchen eine bestimmte Materie behandelt wird, vermilst man zwar meistent die wahre wissenschaftliche Gründlichkeit in der Ausführung; dafür aber findet man reichen Ersatz in dem aberall hervorleuchtenden regen Sinn für das Gute, Edle und Wahres und in der lebendigen, kruftigen und blühenden Sprache, in welche er die warmen Empfindungen ergoft, von denen er durchdrungen war; - vorzüglich in der schönen Rede über Theodor Korner und in der eindringlichen Darstellung seiner ganz pädagogischen Ansichten. -

Uehrigens vermilst man doch an manchen Stellen, was die Sprache und stilistische Form betrifft, die letzte Feile.

z. B. p. 12. — lehrt uns die Anekdote, das, als Oiobazus — den Darius bat, da alle seine drei Schne das Loos des Dienstes getroffen hätte, er ihm doch einen davon zuwicklassen möchte, der König — antwortete, statt er möchte ihm doch einen von seinen 3 Söhnen zurücklassen, da sie alle u. s. w., oder: dass er ihm doch, da — getroffen hütte, einen davon u. s. w. Jene Construction in der lat, abhüngigen Rede geht in der deutschen nicht au. p 141, wir sehen eine neueste Geschichte, wir lessen, des Friedens, der Ordnung — sich bill

den. p. 99. erimnere an den Abstand von Homer, mit dem oerglichen in werden er sich selbst aussetzte. p. 326. Worauf Sparta aus dem Kampf gegen die Perser aussehied. p. 59. die Erziehung bedurfte eine Umwandlung. Der Accusativ eines Substantivs zumal mit einem Artikel möchte nuch bedürfem nicht wohl zu entschuldigen seyn. p. 314. Pläne. p. 140. zweimal hinfüro. p. 149. weilsche Niederlage, nicht ganz richtig statt französische Niederlage. Eher p. 177. gegen den wälschen Schänder der Ehre des Vaterländer. p. 294. anheben statt anfangen. p. 326. Befürchtungen statt Besorgnisse.

Besonders liebt H1. St. die Voranstellung des Genitivs vor das Hauptwort, wovon er abhängt. Dies geht nun wohl an, wenn das regierende Hauptwort des Artikels nicht bedarf, wie z. B. p. 19. Im mer größer wurde der Perser Mangel; aber nicht gut sagt man p. 7. in der Vergangenheit Geschichten statt in den Geschichten der etc. p. 259. trotz der wijsbegierigen Europäer Anstrengungen. p. 18. dieser Reuter statt die Reuter derselben. p. 243. unserer Vorzeit Andenkan

beleben.

Um endlich noch etwas die Form betreffendes zu bemerken, so befremdete Rec. in der Vorlesung über die Romans der Griechen das die Vorlesung eröffnende 20 Zeilen lange Bild, von dem Nil und dem Ganges - deren Quellen hauptsächlich und Aussitussen - hergenommen, und im Folgenden, mit wiederholt eingestreuten Bemerkungen von der Trefflichkeit desselben, auf manche Zweige der jetzigen Literatur, besonders auf die Romane angewandt. Rec. will davon nichts sagen, dass auch dieser Vergleichung, ob sich gleich einige treffende Aehnlichkeits - Punkte hervorheben lielsen, die gewöhnliche Entschuldigung ,, omne simile claudicat 46 zu gut kommen möge, Z.B. jetzt – wächst von Messezu Wesse der Schriftsteller Zahl -; nicht mehr kann Ein Srombette die Masse fassen, in unzübligen Ausflussen giefren sie sich ins Meer. Wer? die Schriftsteller? Vielmehr ihre Schriften. Und in welches Meer? In's Publikum? Allein das Meer ist das verschlingende Grab aller Flüsse nach zurtickgelegtem Lauf derselben durch das feste Land. Im Publikum entstehen die Schriften, nehmen ihren Lauf (verbreiten sich) durch das Publikum, und verschwinden entweder mit der Zeit unter dem Publikum, oder dauern in ebendemselben fort. Dergleichen mehr oder minder verfehlter oder allzu gesuchter Aehnlichkeiten ließen sich noch mehrere aufdecken. Allein abgesehen davon, so ist in einer solchen Ausdehnung, sumal in einer promischen Abhandlung, die ausführliche Zusammenstellung eines Hauptbildes mit dem Gegenbilde den Regeln des richtigen Geschmacks nicht ganz angemessen, und gewils für Lesen und Hörer ermüdend.

Schließlich hemerkt Recre dals das augehängte Verzeiche miß der Druckfehler, deren über 100 darin verhessert sind, noch unzählige unerwähnt und unverhessert gelassen hat.

The Cyclopaedia, or universal Dictionary of Arts, Sciences and Literature. By Abraham Rees cet. with the assistance of eminent professional Gentlemen; illustrated with numerous Engravings, by the most distinguished Artists. In thirty nine Volumes. London 1819. 59 starke Bande in gr. 4, 6 Bde, Kupfer and 1 Bd. Landcharten.

Die fortwährenden Erweiterungen der Wissenschaften, eine stets mehr verbreitete universellere Bildung, und der hieraus entstehende Wunsch, über so manche vorkommende Gegenstände des Wissens schnell Auskunft zu erhalten, ohne den Besitz einer großen Bibliothek und die noch schwierigere literarische Kenntniss, welche erfordert wird, um in den verschiedenen Werken dasjenige aufzufinden, was man gerade. zu wissen verlangt; alles dieses macht encyklopädische Werke und Wörterbücher eben so nützlich als wünschenswerth. Sollte auch mancher glauben, bei den Encyklopädieen sey die Allgemeinheit der Verbreitung über alle Fächer des Wissens mit oberstächlicher Behandlung jedes Einzelnen unzertrennlich verbunden, so wird doch auf der andern Seite ein jeder zugestehen müssen, dass auch in der ausgesuchtesten Bibliothek eines einzigen Faches die nämlichen Gegenstände nicht etwa doppelt, sondern hundertfältig wieder vorkommen, und dals schon ein bedeutender Grad der Gelehrsamkeit dazu gehört, nur in einigen verwandten Fächern schnell und genau zu wissen, wo diejenigen Angaben zu finden sind, welche man unmöglich alle fertig im Gedächtniss haben kann. Ref. ist daher allerdings; ein Freund und Vertheidiger solcher Encyklonädieen, welche in bundiger Kurze und ahne Wiederhalung das Wissenswürdigste zusammenstellen, und es ist mehr als wahrscheinliche dass das Bedürfniss derselben bei der Sündfluth der Literatur von Tage zu Tage größer werden wird. Beweis hierfür könnte man allenfalls schon in der Mehrzahl

der großen Encyklopädieen finden, welche blos England aufrzuweisen hat, ein kand, dessen gehildete Stände der Vorwurf der Oberflächlichkeit in wissenschaftlicher Bildung und Forschung gewiß nicht trifft. Außer den Wörterhüchern über einzelne Disciplinen zeichnen sich unter andern vorzugsweise aus die große Encyklopädia britannica von 20 Bänden, und durch Supplementbände stets wachsend, die Edinburger Encyklopädie jetzt von 16 Bänden, vorzüglich den Naturwissenschaften und der Technologie gewidmet, das somplete and universal english Dictionary von Mitchell nach den einzelnen Fächern geordnet, in 12 großen Quartbänden, neben denen die hier angezeigte, von Rees, die umfassendste von allen, ihren Platz ehrenvoll behauptet.

Wenn Ref. nicht irrt und zugleich die Erfahrung nicht trügt; so ist es vielleicht blos in England möglich, das die Erfordernisse einer Encyklopädie erfüllt werden, und die vorliegende dient hierüber zum redenden Beweise. Meistens wird sonet der Plan zu solchen Werken so umfangend entyworfen, dass ein Herausgeher, oder wenn deren auch mehr rere sind, denselben gleich von Anfang gar nicht übersehen können, wodurch sie dann leicht zu einer ungebührlichen Größe anwachsen und viele Jahre, ja Decennien, his zu ihrer Vollendung versließen, (wenn diese anders überhaupt jemals erreicht wird) woraus dann von selbst folgt, dass statt eines wohlgeordneten Ganzen eine midis et indigesta moles hervorgeht, welche alt und neu zu nennen, im keinen Zeltpunkt recht past, und das Bedürfnis einer neuen Revision und Ordnung dann erst selbst recht fühlbar macht.

Ganz anders ist es mit der hier angezelgten Encyklopädie. Schon an sich ersieht man den Charakter des Zusammenhanges und der Festigkeit, wenn man auf dem gewissenhaft mitgetheilten Titel die gesammte Zahl der Bünde angegeben findet, welche auch wirklich von sehr nahe ganz gleichen Umfange erschienen und sämmtlich im Jahre 1819 gedruckt seyn sollen. Fragt man aber, wie der Herqusgeher dieses bei einem solchen Werke möglich machen konnte, was namentlich in Deutschland noch lange ein unausführbares Problem seyn dürfte; so ist zwar Ref. von allen Umständen nicht gehörig unterrichtet, um hierüber vollständige Auskunft geben zu können; indels kennt er doch die Haupthedingung, welche hierzu ununganglich erfordert wurde. Rees verband sich uamlich mit mehreren Redactoren der einzelnen Fächer, welche insgesammt nach einem gemeinschaftlichen Plane, ein jeder die ihm bekannte Wissenschaft theils selbst bearbeiteten, theils

durch andere bearbeiten ließen, und dann die Beiträge ordneten. Währenddem wurde his zur Vollendung des Ganzen
das Neueste stets nachgetragen, und somit war das ganze
Manuscript zu gleicher Zeit zum Abdruck fertig, so dals die
Aufgabe dann blos dem Mechanismus des Abdruckens und des
Anfertigens der zahlreichen Kupferplatten anheimfiel, wohei
denn allerdings die bekannte englische Industrie mehr leisten
konnte, als sonst gewöhnlich geschieht oder nur überbaupt
möglich ist.

Eine Inhaltsanzeige dieses großen Werks kann nicht verlangt werden, und noch viel weniger eine ins Einzelne gehende Kritik. Im Allgemeinen erkennt man indels bald den großen Vortheil der Redaction jeder einzelnen Wissenschaft durch einen der Sache kundigen Mann, indem man überall Bestimmtheit und sichere Haltung findet. Die Vollständigkeit ist ausnehmend groß, denn mit Ausnahme sehr weniger Artikel hat Ref, bis jetzt noch fast keinen aus den verschiedensten Fächern vergebens gesucht, einer absichtlich wiederholten Probe ungeachtet. Namentlich gilt dieses in Beziehung auf die geographischen Artikel, indem selbst unbedeutendera Orte, Inseln und Berge aufgenommen sind. Ueber die Richtigkeit der Angaben überhaupt zu entscheiden, unterliegt gleichfalls großen Schwierigkeiten, indem ein einzelner nur über sein eigentliches Fach gentigend urtheilen kann, solche Werke ohnehin für das Publicum von allgemeiner Bildung, nicht aberfür den Gelehrten eines Faches gehören, und auf allen Fall nur über des Nöthigste und Wissenswürdigste aus allen Fächern des menschlichen Wissens Auskunft geben sollen. Inzwischen ergiebt die Prüfung einzelner Artikel, soweit man davon auf die übrigen schließen darf, dass die Bearbeitung mit wenigen Ausnahmen vortrefflich, bei einigen wahrhaft klassisch ist. Am wenigsten ist Ref. jedoch durch die chemischen Beiträge befriedigt, bei denen man zuweilen nicht herauszubringen vermag, in welche Zeiten sie gehören, und aus welchen Quellen die Thatsachen geschöpft sind, z. B. Elemente der Körper u. a. m. Desto vorzüglicher sind die anatomischen, physiologischen, medicinischen und chirurgischen. Völlige Gleichmäßigkeit jedes Einzelnen rücksichtlich auf Zweckmässigkeit, Ausführlichkeit und Grundlichkeit liegt außer den Grenzen des den Menschen Möglichen, indem es eine Vereinigung durchaus gleich fähiger und fleissiger Arbeis ter voraussetzen würde, die auf keine Weise zu erwarten ist. Man muss indess zufrieden seyn, wenn sich keine aaffallende Ungleichheit zeigt, wie bei dem vorliegenden Werke keineswegs der Falt ist. Am ausschrlichsten, verhältnissmässig, sind die zur Tonkunst gehörigen Artikel bearbeitet, am gründlichsten und umsassendsten die geometrischen, technologischen und merkantilischen. Zum Beweise möge dienen, dass man unter dem Artikel: Korn (Corn) unter andern die sämmtlichen Importations- und Exportationsgesetze von den ältesten Zeiten an, desgleichen Importationslisten von 1785—1793 findet; die Artikel: Chronometer, Compensation, Escapement sind vollständige Monographieen dieser Gegenstände; unter Diamond sind nicht blos die verschiedenen Arten dieses Edelsteins beschrieben, sondern man findet unter andern auch die zur Zeit der Revolution vorgenommene Taxation der französischen Krondiamanten, deren größter, der Regent, auf 12 Millionen Franken geschätzt wurde u. s. w.

Am ungleichsten ist die Literatur angegeben, welche zwar in keinem Werke vollständig seyn kann, aber zu leugnen ist zugleich nicht, dass es nützlich seyn würde, die wichtigsten Schriften über die abgehandelten Gegenstände angegeben zu finden. Allein diese fehlen in der Regel ganz, oder sind sehr mangehaft. So findet man unter Dichtigkeit der Erde (density of the Earth) nur eine Abhandlung von Maskelyne, nicht aber die von Hutton und selbst nicht die von Cavendish angeführt, dagegen aber ist die englische und französische Literatur über Chronometer sehr vollständig mit 60 Schriften und Abhandlungen mitgetheilt. Manches ist allerdings aufgenommen, was füglich hätte entbehrt werden können, z. B. die hyperbolischen und gemeinen Logarithmen, jene von 1 bis 999, diese von 1 bis 9999, welche für den praktischen Gebrauch gewiss niemand hier zu suchen berechtiget ist.

Wollte man endlich noch etwas tadeln, um auch hierbei den Beweis zu führen, dass ein menschliches Werk nicht leicht vollkommen wird, oder wenn man lieber will, dass es unmöglich ist, Alle zu befriedigen; so könnte man anführen, dals im Allgemeinen die Gegenstände durch ängstlich gehaltene exicographische Form sehr zersplittert sind. So findet man 2. B. cornea, choroidea u. s. w. einzeln abgehandelt, da es doch offenbar hesser gewesen wäre, auf Auge zu verweisen, auch gehörte Dichtigkeit der Erde in einem encyklopädischen Werko eigentlicher unter Erde. Auch einige Wiederholungen haben sich eingeschlichen, die bei einem so voluminösen Werke baum vermeidlich sind. So findet man die Depression beim Stahr sowohl unter Cataract als unter Couching ausführlich beschriehen, jedoch in der Darstellung verschieden, so dass man wei Arbeiter deutlich erkennt. Sehr gut dagegen ist das

Gleichgewicht zwischen den Hauptartikeln und ihren Unterabtheilungen gehalten, indem unter den ersteren mit Uebergehung alles Speciellen blos eine allgemeine Uebersicht gegeben ist. Namentlich ist dieses z. B. von den Artikeln England,
Engine, Geography, History u. a., Entomologie dagegen ist ausnehmend weitläufvig abgehandelt, mehr als für eine allgemeine
Uebersicht gehört.

Durch diese kurse Anzeige glauht Ref. den Character des großen und wichtigen Workes im Allgemeinen gentigend be-

zeichnet zu haben.

Die Getränkekunde oder theoretisch-praktische Anleitung zur nature historischen Kenntnifs, Zubereitung, Verbesserung und Erhaltung aller trinkbaren, besonders spirituösen Flüssigkeiten, pom Hoeaph Serviere. Frankfurt a. M., Streng. 1824. S. XX u. 287. mit 2 Tafel. 2 fl. 45 kr.

Der Verf. theilt seine Schrift in zwei Theile, und spricht im ersten von den Weinen und im zweiten von den ökonomischen Getränken.

Bei den Weinen betrachtet er ihre Verschiedenheit, die sus der Oertlichkeit hervorgeht, ihre Aufbewahrung, Erhaltung und Verbesserung im Keller, ihre diätetischen Beziehungen und ihre künstliche Nachbildung aus andern Vegetabilien und Baumfrüchten. Er hat dabei, wenigstens hauptsächlich der französischen Weine, Jallien, topographie de tous les vignobles comms (Paris 1816) benutzt. Zu den ökonomischen Gestränken rechnet er Bier, Essig, Branntwein, die Liqueure, Caffe, Thee. Bei diesen führt er eigene und fremde Beobachtungen, selbst eigene und fremde Erfindungen an, und versweist fast zu oft auf seine früheren Schriften.

Die Abhandlung über die Weine ist offenbar das Beste in der ganzen Schrift, und wird außer einer sehr nützlichem Belehrung selbst eine angenehme Unterhaltung gewähren. Die französischen Weine sind am weitläufigsten beschrieben, und sehr umständlich sind die Behandlungsarten des moussirenden Champagnerweins, selbst seine Krankheiten und deren Heilung angegeben, wofür dem Verf. Jeder danken wird, der Champagner im Keller lat. Auch seine Classification der deutschen Weine ist ziemlich richtig, namentlich seine Ansicht von der Säure des Rheinweins, welche in ganz guten Jahrgängun, wie 1811 und 1822 waren, nur in geringem Maaße

vorhanden ist, und in schlechteren Jahren dem Umstande ihr Deseyn verdankt, 'dass der Rheingau und das Rheinthal an der nördlichen Granze des Wein-Clima liegen. Empfehlenswerth scheinen auch die vom Verf, und von Jullien angegehenen und auf der Kupfertafel abgebildeten Geräthe z. B. zum Umfüllen der Flaschen; und gründlich ist die Anleitung zur Kellereinrichtung, so wie zur Behandlung der Weine im Keller. Er erwähnt dabei einiger von Jullien in Paris erfundenen Schönungspulver, wofür dieser ein Patent erhalten hat. Wahrscheinlich sind dies dieselben, die Gay-Lussac untersucht, von denen er gefunden hat, dass sie aus getrocknetem Blute bestehen. Wir müssen unsern Lesern bemerken. dals Gay-Lussac ein anderes zu demselben Zwecke viel brauchbareres Pulver aus Eiweiss hereitete. — Beim Biere verspricht der Verf. eine chemische Entwickelung des Brauprocesses nach ganz neuen Ansichten und Entdeckungen, und will nach seinem Verfahren den ganzen Sommer hindurch gutes Bier brauen, das in 3-4 Tagen vollkommen hell, und in eigenen Erhaltungscylindern hermetisch verschlossen und angestochen vorzäglich reich an kohlensaurem Gas seyn soll. verkennt nicht die Bemühungen des Verf. in der Erfindung zweckmässiger, seine Absicht begunstigenden Braugerathe, die er hier beschreibt, glaubt aber, daß sie unnütz werden, wenn man den haierischen Brauprocess mit der Untergährung einhalten will. Die Schwierigkeiten, welche der Verf. S. 230 -1 dieser Methode, Bier zu brauen und aufzuhewahren, entgegensetzt, sind im Ganzen nicht so groß, wenn man sie nur lekampfen will. Die Erfahrung spricht für unsere Behauptong, indem sich diese Braumethode im stidlichen Deutschland immer mehr ausbreitet. Ist sie doch erst neuerdings vom Hrn. Prof. Lips seinen hessischen Landsleuten in einer eigenen Schrift empfohlen worden! Wird das Bier im Winter und Anfang des Frühlings gut gebraut, und in kühlen gut ausgemauerten, oder in Felsen und Lehmkellern in größeren Fäs- ? sern aufbewahrt, so hat es für sich schon die allerdings sehr angenehme rechte Menge des kohlensauren Gases.

Verf. mit, dass Hr. Strecker auf einem Gute bei Aschaffenburg eine Essigstube auf eine ganz neue Art mit Wasserdämpfen geheizt, eingerichtet habe, in welcher hesonders der Feuerraum sehr vollkommen sey, so dass sogar Torf ohne Rauch und Geruch mit einem Flammenkegel, wie in Lehensluft ausbrenne; terner dass He. Becker, Gutsbesitzer in der Gegend von Mainz, eine neue, an den alten Destillirapparaten anzubringende Vor-

richtung und einen neuen Einmaisch. und Gährungsprocess erfunden habe, durch welche er im ersten Abbrennen einen ganz fuselfreien, probemäsigen Branntwein gewinne, und lich dass der erwähnte Hr. Strecker auf keltem Wege durch Stägiges Lagern, mit einem Zusatze den unreinsten Branntwein vollkommen entfuselt und geläutert habe. Diese Ersindungen sind natürlich, wie gewöhnlich, in den Schleier des Geheimnisses gehüllt, doch verdient vorzüglich die zweite eine genauere Beachtung, da man schon länger weis, dass durch zweckmäsige Behandlung des Branntweingutes der Fusel versmieden werden kann.

Im Anfange der Abhandlung über die Weine und am Ende derselben giebt der Verf. theoretische Erklärungen, die weniger weit hergeholet seyn sollten. Es läset sich nicht billigen; dass er da sogar von der Materie und ihren Eigenschaften, von der Attractiv - und der Expansivkraft spricht und sagt, die Gährung sey nichts anderes, als die Einwirkung und das Ergebniss dieser beiden Naturkräfte auf die Materie in ihren Atomen. Dies ist für die Mehrheit der Empiriker, für welche der Verf. nach seiner eigenen Aeusserung S. 217 schreibt, gewiss zu hoch. Tadelnswerth aber ist es, dass der Verf. als Chemiker und Scheidekunstler, wie er sich an mehreren Orten nennt, S. 21 sagt, die geistige Gährung könne nicht vor sich' gehen ohne Zutritt der atmosphärischen Luft, von der Essiggährung habe man aber Beispiele des Gegentheils; S. 28 alle Naturforscher seyen jetzt darüber einig, dass die Phänomene der Wärme und Kälte nur die Wirkung eigener besonderer Materien seyen, zu denen der sogenannte Wärmestoff (das calorique) gehöre; S. 33, die sauere Gährung liefere nur Essig, die faule Gahrung flüchtiges Alcali (hei den meisten Pflanzenstoffen?); S. 178, nach Dr. Vogel in München solle man in den rothen Wein, dessen Farbe man prüfen wolle, eine Auflösung von essigsaurem Blei gielsen; sey die Farbe gekunstelt, so werde sich grunlich-grauer Niederschlag ergeben (gerade umgekehrt: ist die Farbe natürlich, so erfolgt dieser grünlich-graue Niederschlag, m. s. Schweigger neues Journal für Chemie und Physik. Bd. 20. S. 418). Auch in die Richtigkeit mancher Namen dürfte man Zweisel setzen. So steht z. B. S. 75 Cotes rotus statt Côte rôtie, und S. 133 Schalksberger statt Salecker bei Hammelburg.

Dieser Bemerkungen ungeachtet kann man in praktischer Beziehung die vorliegende Schrift Weinhandlern oder Capitalisten, die ein großes Weinlager besitzen, empfehlen.

Heidelberger

der Literatur SCHUS

h Di Hypsistariis, seculi post Christum natum quarti secta, commentatio, appani cum professoris theologiae p. e. munus in academia Ruperto-Carolina adiret, scripsit Dr. Carolus Ullmann. Heidelb. in officina Mohrii acad. MDCCGXXIII. 34 pag. in Quarto. 27 kg.

II, De Hy profit ari is opinione aque, quae super eis propositae sunt, commentationem, ad historiam religionis pertinentem, scripsit Liv. Guiliel. Boch mer us. Praefato D. Aug. Neandro caet. Befoling, impensis Ferd. Duemleri. MDCCCXXIV. VI. et 102 p. in Octavo. 12 ggt.

Untersuchungen über einzelne Theile der Religions - und Kirchen-Geschichte müßen stets vorangehen, wenn das Ganze immer richtiger erkannt werden soll. Hier darf auch das Kleinste nicht verschmäht werden; denn auch das an und für sich Unbedeutende kann durch seine Stellung zum Ganzen wichtig werden und trägt zur Kenntnis des Zeitalters und der religiösen Gesammtentwickelung bei. Aus diesem Gesichtspuncte wollen die beiden Aufsätze betrachtet seyn, über

deren Inhalt wir in der Kürze Rechenschaft gehen. Der unterzeichnete Verfasser der ersten Abhandlung würde sich kaum entschlossen haben von dieser kleinen Gelegenheitsschrift selbst eine Anzeige zu machen, wenn er nicht durch die Forschungen des Hrn. Lic. Boehmer auf eine ihm sehr erfreeliche Weise noch hesonders dazu veranlasst worden wäre; aber jetzt ergreift er auch die Gelegenheit dazu um so lieher, der in den Stand gesetzt ist, nicht nur seine eigene Ansicht. ther die Religionsgemeinschaft der Hypsistarier, sondern auch davon abweichende neue Vermuthung über diese Secte 🖢 Prüfung sachverständiger Männer vorzulegen, und dadurch Weiterforschen Veranlassung zu geben. Referent hat sich chei die Freiheit genommen, sein eigenes Schriftchen vormustellen, nicht blos weil es der Zeitordnung nach das frubere ist, sondern auch weil es eine Ansicht mittheilt, welche im sweiten mannichfaltig berücksichtigt und im Ganzen beunitten wird.

XVII. Jahrg. 8. Heft.

Was die Quellen betrifft, aus denen wir Kenntnis der hypsistarischen Religionsgemeinschaft schopfen können, so sind diese bekanntlich höchst dürffig und bestehen eigentlich blos in zwei Stellen des Gregor von Nazianz (Orat. XVIII, 5. p. 333.) und meines Freundes des Gregor von Nyssa (advers. Eunom. lib. II, t. II. p. 440); aber dafür sind diese Quellen um so zuverlässiger, da beide Manner in dem Lande geboren waren und lebten, worin die Secte der Hypsistarier blühte, und zwar zur nämlichen Zeit, da diese Secte blühte, ja der erstere segar von einem Vater abstammte, der in seiner früheren Lebenszeit selbst Hypsistarier gewesen war. Aus diesen Quellen nun geht mit Bestimmtheit folgendes hervor: die Hypsistarier (welche von dem nyssenischen Gregor auch Hypsistianer genannt werden) verehrten einen allmächtigen Gott (δ παντοκράτως μονος αὐτοϊκ σεβάσμιος), welchen sie durch den Namen des Höchsten (Υψεςος) auszeichneten; und oben diese Vereurung des Höchsten war so sehr das Eigenthümliche dieser Menschen, daß sie gerade davon den Namen Turgagiot trugen. Bei der Anbetung dieses Gottes verwarfen sie Idole (1700) und Opfer, hatten aber eine Art von Feuer- und Lichtdienst oder verehrten den unsichtbaren Allmächtigen unter den sichtbaren Zeichen des Feuers und Lichtes (τιμώσι το πύς και τα λύχνα). Der siebente Tag — Gregor von Nazianz sagt geradezu то оавватот — war ihnen heilig; ebenso beobachteten sie gewisse Speisegesetze, verwarfen jedoch die Beschneidung. Gregor von Nazianz bezeichnet sie als eine halb jüdische, halb heidnische Sette und Gregor von Nyssa setzt sie ebenfalls mit den Juden in eine Classe, insofern beide, Juden und Hypsistarier, zwar das Daseyn eine s Gottes anerkannten, dabei aber den Christen gegenüber leugnéten, dals dieser Gott Vater eines Sohnes sey. Dieses wenige ist es, was die Quellen mit Bestimmtheit aussagen. Wohl mag noch anderes den Hypsistariern eigenthumlich gewesen seyn, aber darüber ist, hei dem gänzlichen Mangel an Nachrichten keine Gewissheit zu erlangen. jeden Fall war der Glaube und Gottesdienst dieser Secte höchst einfach, und unterschied sich durch diese Einfachheit von allen Religionen', die sie umgaben . selbst von der christlichen, deren Glaubenslehre schon damals immer kunstlicher und metaphysischer, deren Cultus täglich reicher und prachtvoller wurde.

Bis hierher stimmen natürlich beide Abhandlungen der Hauptsache nach überein, so wie auch in dem, schon von den ausgezeichnetsten Kirchenhistorikern, namentlich Mosheim und J. G. Walch anerkannten Resultate, dass die Hypsistariet keine christliche Secte waren. Aber nun thut sich die Verschiedenheit ewischen beiden auf, wenn von dem Ursprung der Hypsistarier und deren Verwandtschaft oder Identität mit anderen Religionapartheien die Rede ist.

Das Schriftchen Nro. L geht von der Aeußerung des Gres gorius von Nazianz; "die Lehre der Hypsistarier sey ein Gemisch aus heidnischen und jüdischen Religionselementen" mit der Bemerkung aus, dass zwat diese etwas rednerisch gestellte Aeufserung Gregors aus dem subjectiven Urtheil desselben hervorgegangen seyn, möglicher Weise aber doch auch auf einem guten historischen Grunde ruhen konne. Gregor war doch wohl mit der Secte, zu der sein Vater gehört hatte, bekannt genug, um nicht so leicht etwas historisch ganz unbaltbares über dieselbe zu sagen. Das Jüdische nun, was sich bei den Hypsistariern fand, war hauptsächlich der Monotheismus; sodann die Feier des 7ten Tages, die Verwerfung der Idole (mag man hierunter eigentliche Götzenbilder, oder im Allgemeinen Gegenstände der Schöpfung, in so ferne sie göttliche Verehrung genießen, verstehen); und etwa auch die Speisegesetze, obwohl über den letzteren Punct wenig Sicheres bestimmt werden kann, da es nicht hinlänglich klar ist, ob sich die Worte des nazianzenischen Gregor auf regelmäßig wiederkehrende Fasten oder auf fortdauernde Enthaltsamkeit von gewissen Speisen beziehen \*). Doch ist das Letztere weit wahrscheinlicher

Die Worte heißen: της δὶ (sc. νομικής τεράτειας) το σάββατον αιδεμενοί, καὶ την περὶ τὰ βςωματά έςιν ὰ μικρολογίαν, την περιτομήν ἀτιμάζεσιν. Die Abweichung der Lesarten giebt Grund zur Vermuthung, daß die Stelle überhaupt corrupt sey. Referent schlug däher die doppelte Emendation νοτ, entwedet της δὶ τὸ σάββατον αιδεμενοι, την περὶ τὰ βρωματά μικρολογίαν καὶ την περιτομήν ἀτιμάζεσι. Oder: τῆς δὶ τὸ σάββατον αιδεμενοι πᾶν τὸ προβατον (manche Hften und Ausg. lesen περὶ τὰ προβα: α) εῖς τινα μικρολογίαν, ως την περιτομήν ἀτιμάζεσι. Die zuerst vorgeschlagene Lesart ist leichter und ungezwungener. Nähme man die eine odet die andere an, so würde die Enthaltung von gewissen Speisen aus dem Religionssystem der Hypsistarier entfernt und auf diese VVeise das Ganze noch èinfacher werden. Indetsen ist eine Verbesserung der Stelle durch Con-

(da ein zur Ascese genelgter christlicher Vater das bloße, wenn auch strenge, Fasten nicht als ungeboyta bezeichnet haben wurde), und dann haben wir auch hierin etwas, was von den Juden sehr leicht zu den Hypsistariern übergegangen seyn konnte. - Das eigenthumlich Heidnische der Secte bezeichnet Gregor mit den Worten: TIHWOI TO AUE nal Tå Adyva, indem er uns augleich durch die Unbestimmtheit des Ausdrucks shanning whany die Freiheit lässt, an den beliebigen passendsten heidnischen Cultus zu denken. Unter allen heidnischen Culten aber, welcher wird jedem, der die Worte 🤧 τιμώσι τὸ πῶρ καὶ τὰ λύχνα" liest, natürlicher einfallen, als der persische, bei dem Feuer- und Lichtdienst in geistig zeinerer wie in sinnlicherer Form jederzeit Grundcharacter war? Es scheint aber bei den Ausdrücken nicht an eigentliche Feueranbetung, sondern an Verehrung des unsichtbaren höchsten Gottes unter dem Symbole des Feuers gedacht werden zu müssen, so wie auch dem reineren Magismus das Feuer nicht selbst das Göttliche, sondern nur heilig zu verehrendes Zeichen des Göttlichen war. Auch darin stimmten die Hypsistarier mit den Persern (wie mit den Juden) überein, dass ihnen Idole Gegenstand des Abscheus waren.

Diese Vermuthung über den Ursprung der hypsistarischen Grundsätze aus einer Mischung jüdischer und persischer Religionselemente erhält ihre Bestätigung vornehmlich dadurch, dass gerade damals in Cappadocien, dem Lande, wo wir allein zuverlässige Spuren unserer Secte sinden, viele persische Eingewanderte sich befanden, welche von Basilius d. Gr. Magusäer (Basil. epist. 258), von Strabo Magier und Pyrathen (Geograph. lib. XV. p. 732 edit. Casaub.) genannt werden, und nach den Nachrichten beider Schriststeller auch in dem fremden Lande väterliche Religionssitten beibehalten hatten. Juden waren ohnedies bekanntlich in allen mittel- und vorderasiatischen Ländern zerstreut. Wie leicht Judaismus und Parsismus in näheres Verhältnis gesetzt werden konnten, zeigen schon die Wirkungen des Exils: die Juden

jectur keineswegs durchaus nothwendig; und dann bleiben wir am besten bei dem Texte der Benedictiner u. a. και τήν περὶ τὰ βρώματά ἐστιν ἄ μιπρολογίαν, welcher grammatisch richtig ist, und einen ganz guten Sinn giebt, so dass wir also die von Hrn. Böhmer vorgeschlagene Leseart, καὶ τήν περὶ βζωματά τινα μικρολογίαν nicht als Verbesserung ansehen können.

nshmen Persisches in ihre Glaubenslehre auf, und Cyrus bewährt durch Thatsachen seine Ehrerbietung gegen den von den Juden angebeteten Herrn Himmels und der Erde (2. Chronic, XXXVI, 23. Esr. I, 2. 3. 4.); aber dabei bleiben die Perser zoroastrische Lichtdiener und die Juden mosaische Jebovahdiener. Erst hier bei den Hypsistariern des 4ten Jahrhundets würde sich eine vollkommene Verschmelzung des Judaismus und Parsismus zu einer eigenthümlichen dritten Religionsform zeigen, die zugleich einfacher ware, als beide Religionen, aus denen sie hervorgegangen; eine Verschmelzung, welche bei der nahen Berührung der Juden und Perser und bei der Verpflanzung jener wie dieser aus ihrem Vaterlande unter fremde (christliche und heidnische) Religionsgenossen sehr wohl möglich war, und durch manche analoge Beispiele aus der Beligionsgeschichte, so wie durch die Geneigtheit der Zeit zum Eklecticismus und zur Religionsvermengung auch innerlich wahrscheinlich wird. Ob nun diese Vermischung ausgegangen sey von Persern, welche die Vorzüge des jüdischen Monotheismus anerkannten, dabei aber doch nicht ganz von ihren Religionssitten lassen wollten - oder von Juden, welche das Cerimonielle ihres Cultus zu vereinfachen die Absicht hatten und dabei eine Art persischen Lichtdienstes annehmbar fanden, - oder von Heiden, welche zwischen Perser und Juden gestellt, sich eine so einfache Religionsweise aus dem Glauben und Dienst beider Völker bildeten? darüber kann bei der Dürftigkeit der Nachrichten und dem Schwankenden möglicher Vermuthungen nicht leicht etwas festgesetzt werden.

Verwandt waren die Hypsistarier, wie es scheint, mit den heidnischen Euphemiten oder Messalianern Syriens und Phöniclens, welche nach dem Berichte des Epiphanius (haeres, LXVIII. pag. 1067. Petav.) weder zum Judenthum noch zum Christenthum sich bekennend, sondern aus dem Heidenthum entsprungen, zwar die Existenz mehrerer Götter annahmen, dabei aber nur einen unter dem Namen zavroxearme und zwar nach den Worten des Berichterstatters μετλ τολλής λυχναψίας καὶ φώτων verebrten. Möglich, dass auch diese Euphemiten auf irgend eine Weise mit dem Parsismus zusammenhingen. Noch merkwürdiger und weniger beachtet ist, was in der ersten Hälfte des 5ten Jahrhunderts Cyrill der Alexandriner von einer in Palästina und Phönicien verbreite-, ten Secte erzählt, deren Mitglieder sich Occoessis (Deicolas) nannten. Auch sie verehrten einen Gott, der ausdrücklich als \$\psi\_{\psi\_50\sigma\_5}\$ bezeichnet wurde — auch von ihnen bemerkt Cyrill, wie Gregor von den Hypsistariern, dass sie weder reine

Juden, noch reine Heiden, sondern ein Gemisch aus beiden gewesen wären, indem sie neben dem höchsten Gott zugleich erhahene Gegenstände der Schöpfung (τὰ ἐξαίρετα τῶν κτισμάτων) wie die Erde, den Himmel, Sonne, Mond und die ausgezeichnetsten Gestirne als göttliche Wesen anerkannt hätten. Hier finden wir allerdings auf eine ganz eigene merkwürdige Art Monotheismus und Sabäismus in Verbindung gesetzt; ob aber eine solche Verbindung die Annahme einer Verwandtschaft oder gar eine Identität der Θεοσεβεί, und Hypsistarier begünstige oder verwehre, wird sich erst dann gehörig ins Licht stellen, wenn untersucht ist, in wiefern auch die Hypsistarier mit dem Monotheismus eine Vergötterung geschäffeper Dinge verhanden, oder nicht? - Lassen wir aber auch dies vor der Hand noch im Zweifel, so kann doch sogleich (und darin stimmt auch Hr. Boehmer mit Ref. vollkommen überein) unbedenklich behauptet werden, dass die Hypsistarier unt den von Augustin (epist. XLIV.) und in mehreren Steffen der Theodosianischen Gesetzessammlung (Cod. Theodos. lib, XVI. tit. VIII. leg. XIX. - lib. XVI. tit. V, leg. XLIII.) erwähnten Coelicolis, welche der gelehrte J. J. Werstein, offine die Sache genau untersucht zu haben, mit unsern Hyp-'sistariern verglich und vermengte, in gar keinem Verwandtschaftsverhältnisse standen.

Dem Bisherigen zufolge ist also das Resultat der Abhandlung Nr. I. "die Hypsistarier waren eine aus judischen und persischen Religionselementen gemischte Secte, wahrscheinlich verwandt mit den heidnischen Euphemiten, vielleicht auch mit den Becorbiis des Cyrill von Alexandrien (abwahl hier der evidente Beweis schwer zu führen seyn mochte), ohne Zusammenhang aber mit den Coelicolis Augu-

stins und des Codes Theodosianus. Nr. II. Indem nun Ref. zur Beurtheilung der Abhand. lung actnes gelehrten Widersachers, den er dabei doch gerne als seinen Freund ansieht, übergeht, fühlt er sich vorerst gedrungen, demselben das Zeugniss der Belesenheit, des Scharfsinnes und des elfreulichsten Anstandes im Polemisirent zu geben. Eingeleitet ist die Schrift des Hen. Boehmer durch eine kurze Vorrede des verehrungswürdigen Hrn. Dr. Neander, worin dieser Gelohrte unter andern mit edler Liebe zur Wahrheit - ,quam omnes eruditorum nomine hand indight son Im quarrunces - eine von ihm gelegentlicht (in seinem Leben des Johannes Chrysostomus 2ter Th. S. 141) vorgetragene Meinung, wornach die Hypsistarier aus dem durch neuplatonischen Mysticismus verfeinerten Heidenthum hervorgegangen wären, sis unhaltbar zurücknimmt, und uns zugleich für die Zukunft Untersuchungen des Hin. Boehmer über die Spuren des Gnosticismus bis ins spätere Mittelalter verheißet, wozu gewiß jeder, dem besondere literarische Hülfsmittel für diesen dunkleren Theil der Kirchengeschichte zu Gebote stehen sollten, gerne etwas beitragen wird.

Nachdem Hr. Boehmer (6. 1.) über die beiden Hauptformen heidnischer Religion, den Polytheismus und Pantheismus, über die verschiedenen Arten des ersteren, über den Ursprung des Sabäismus, über die Möglichkeit der Verbindung des Sabaismus mit einem, freilich dadurch getrübten, Monotheismus gesprochen, und im Voraus die Wirklichkeit einer solchen Verbindung bei den Hypsistariern angedeutet, geht er (§. 2.) zu den Stellen über, die von den Hypsistariern handeln, ohne jedoch hierhei etwas Neues beibringen zu können, was etwa von Ref. in seiner Commentation übersehen worden wäre. In der Ableitung der historischen Sätze aus diesen Quellen stimmt Hr. B. mit dem Ref. im Allgemeinen ebenfalls therein, bis auf einen, freilich nicht unwichtigen Punkt, welcher späterhin noch genauer erörtert werden muls. Sodann wird (6. 3.) gezeigt, dass die Hypsistarier nicht Christen waren, (6. 4.) dass sie mit den Coelicolis keine Verwandtschaft hatten, (6. 5.) dass sie mit dem Neuplatonismus in keinem Zusammenhang standen, und (6.6.) dass sie auch nicht aus der persischen Religion, namentlich aus der Mitte der in Cappadocien verbreiteten Magustier \*) und Pyrathen hervorgegangen seyen. Die letzte von dem scharfsinnigen Le Clerc aufgestellte Meinung findet, aufser dem dass die Perser keine Feier des 7ten Tages und keine Speisegesetze wie die Hypsistarier hatten, ihre Widerlegung besonders darin, dass der Hauptsatz der hypsistarischen Lehre von einem höchsten Gott nicht wehl aus der zoroastrischen Religion abgeleitet werden kann, denn eben dieser eine höchste Gott kann weder als parsonliches Wesen der persischen Zerusne Akerene, noch als Ein-Gottheit dem dualistischen Ormuzd, noch als

<sup>\*)</sup> Ueber die Magusäer hat Hr. Boehmer sowell p. 44 - 57 als in einem besonderen Excura vieles Schüne, Gelehrte und Beriche tigen de beigebracht, wofür ihm Ref., der in dieser Beziehung die Unrichtigkeit mehrerer seiner Behauptungen einsicht, zeinen aufrichtigen Dank segt.

hörkstes Gottwesen den Amschaspende, Izeds oder Ferubis

entsprechen.

Dies führt nun Hr. Boehmer (6. 7.) auf die vom Ref. vorgetragene Apsicht, dass die Lehre der Hypsistarier ein Gemisch aus persischen und (vornehmlich) jüdischen Religionselementen gewesen sey. Hr. B. erklärt sich wider diese Ansicht, überzeugt, dass sie willkührlich (ad arbitrium convopta) und mehr in den Text der Quellen hinein erklärt, als aus demselben heraus entwickelt sey. Was er dagegen einwendet, lässt sich in der Hauptsache auf folgende Puncte zumäckführen: a) Alles was die Hypsistarier vermeintlich von den Juden entlehnt haben, ist keinedwegs van der Art, dals es nothwordig, aus dem Judenthum geschöpft seyn mufste; es konnte eben so gut aus anderen Religionen genommen seyn. Nämlich: wie den Namen des "Hachsten" nicht blos die Juden ihrem Jehovah, sondern auch die Christen ihrem heiliggeistigen Gatt, ja selbst die Griechen, Phonicier u. s. w. (vergl. des Ref. Comment. pag. 16-19.) gewissen Göttern gaben, so mulste auch die Lehre von einem höchsten Gott nicht gerade aus dem Judenthum, sondern sie konnte auch aus einer andern Religion, namentlich aus dem Christenshum - und warum nicht etwa auch aus einer philosophischen Schule? 🚄 zu den Hypsistariern ühergegangen seyn. Ferner: die Feier des 7ten Tages fand sich auch in anderen orientalischen Religionen ? Enthaltung von gewissen Speisen war auch vielen andern Glaubensgenossen Gesetz; und Idole (veratehe man darunter hildliche Darstellung des Göttlichen oder Anbetung geschaffener Dinge überhaupt) wurden nicht blos von den Juden, sondern auch von den (älteren) Christen verworfen. - b) Eben so wenig liegt in den Worten Gregors von Nazianz: 37714-ลือเ าอ าเอ หลา าล มังมุงสุด, eine sichere Hinweisung auf ein persisches Religionselement, und es ist überhaupt sehr die Frage, ab die Beziehung (welche Ref. den Worten gegehen hat), auf die Verehrung des höchsten Gottes (als geistigen Urlichtes) unter dem Zeichen des sinnlichen Lichtes und Feuers, zuläs. sig ist, und die Worte nicht vielmehr von einer wirklichen Anhetung des Feuers und Lichtes zu verstehen-sind? die Uehertragung eines Lichtdienstes, wie er persischem Gottwesen erzeigt wurde, auf eine höchste Gottheit, deren Begriff von den Juden entlehnt war -- also auf Jehovah - scheint Hrn. B, in jedom Fall hüchst sonderbar; und wenn er auch sugesteht, dass sich die Hypsistarier des Feuers und Lichtes beim

Gottesdienste bedienten, so glaubt er doch auf keine Weise zugeben zu können, dass ihnen dieses Feuer und Licht Zeichen des höchsten Gottes und sinnliches Mittel seiner Verehrung gewesen. Außerdem war auch der religiöse Gebrauch des Feuers keineswegs den Persern ausschließlich eigen; er find sich in vielen, selbst abendländischen Religionen, wie z.B. im Dienste der Vesta.

Auf diese Einwendungen glaubt Ref. Folgendes erwidern zu können: a) Allerdings braucht dasjenige, worin die Hypsistarier mit den Juden übereinstimmen, nicht nothwendig aus dem Judenthum entlehnt zu seyn. Es konnte auch anderwarts seinen Ursprung haben. Aber es fragt sich: woher ist es am wahrscheinlichsten entnommen. wahrscheinlichsten doch wohl aus dem Judenthum. erwäge. Juden waren in Cappadocien. Wo aber Juden waren, da zeigten sie sich auch für die Verbreitung ihrer Religionssätze thätig. Das Judenthum wurde überhaupt schon frü-her nicht selten, sogar in Rom (Juvenal, Satyr. XIV. v. 96 sq.) mit dem Heidenthum in eine gewisse Verbindung gebracht, und in vielen Ländern fanden sich Heiden (sogenannte σεβομενοι, Φοβέμενου τον Seby, metaentes) welche, das Unvernünftige des Polytheismus einsehend, die Hauptlehren des Judenthums ehrten und anerkannten. Und nun, unter solchen Umständen finden wir bei einer Secte drei bis vier Hauptpunkte, worin sie mit dem Judenthum harmonirt, und diese sollten, kann man gewifs mit dem größten Recht fragen, nicht aus dem Judenthum berüher gekommen seyn? Jedes einzelne Stück konnte für sich anderswoher entlehnt seyn - aber alle zasammen, wo funden sis sich so beisammen, wie im Judenthum? Und selbst jedes einzelne gehörte gerade zu dem Wesentlichen des Judenthums: der Monotheismus, die Anbetung eines höchsten Gottes, welche Religion war so stolz darauf als das Judenthum? - die Feier des 7ten Tages, wo wurde sie so heilig gehalten, wie im Judenthum? - Die Verabscheuung jeder Art von Idololatrie, wo war sie so kraftig ausgesprochen, wie im Judenthum? - Speisegesetze, wo waren sie strenger, als im Judenthum? - Und nun das alles zusammen bei einer Secte, wer möchte dieselbe nicht für judaisirend halten? - Stünde es nur b) mit dem Persischen was Ref. den Hypsistariern beizulegen geneigt ist, eben so sicher. Da haben wir freilich nichts, als das ruder to mue nat Li Norva des Gregorius von Naziams und die Gewissheit, dass magischer Glaube und Cultus in Cuppadocien durch persische Eingewanderte verbreitet waren. Aber reichen nicht diese

Umstände auch hin zu einer höchst wahrscheinlichen Vermuthung? An eigentliche Feueranbetung kann bei den Worten τιμώσι τὸ πῦρ το λ. nicht gedacht werden, wenn die Hypsistarier wirklich, was Ref. noch bestimmter zu beweisen hofft, reine Monotheisten waren; an blossen Gebrauch des Lichtes und Feuers beim Gottesdienst auch nicht, denn dieser war auch dem Judenthum und Christenthum nicht fremd, und der Ausdruck rmar deutet auf etwas mehreres hin; es scheint also durch Gregors Worte etwas Drittes bezeichnet zu werden, was zwischen beidem in der Mitte lag, und diels ware die eigenthamlich persische Verehrung der unsichtbaren Gottheit unter dem sichtbaren Bilde des Feuers und Lichtes. Solch en Feuerdienst sah man hei den in Cappadocien vielfach zerstreuten Pyrathen und Magusäern täglich. Konnte nun nicht einmal jemand auf den. Gedanken kommen, diesen reineren Feuerdienst mit der Anbetung-eines hochsten Gottes zu verbinden? Und eben auf diesen Gedanken kamen nach des Ref. Ueberzeugung die Hypsistarier. Wohl mag der sonst so scharfsinnige Le Glerc zu weit gegangen seyn, wenn er die Hypsistarier um dieses einen Umstandes willen für eine blos persische Secte hielt, aber auch seine Hypothese zeigt uns, wie natürlich man veranlasst wird, von den Worten Gregors auf eine persische Beimischung in der Lehre der Hypsistarier zu schließen.

Gehen wir nun zu der eigenen (6.8. mitgetheilten) Ansicht des Hrn. Boehmer über. Sie ist in dem Satze ausgesprochen: "Die Hypsistarier waren nach aller Wahrscheinlichkeit Ueberbleibsel eines Sabäsismus, welcher, schon in den ältesten Zeiten dem reinen Monotheismus beigemischt, fast durch ganz Asien verbreitet war" \*). Hr. Boehmer

<sup>\*)</sup> Veri simile est Hypsistarios reliquias faisse Sabaeismi cujusdam, qui quum antiquissimis jam temporibus puro Monotheismo admixtus esset, per Asiam propamodum omnem dissunderetur. So Herr Boehmer p. 69. Noch aussührlicher p. 81. —— "probabilissimum eldetur Hypsistarios seu Euphemitas a Deicolis profectos esse, et quemadmodum Deicolae pro radice vel caudice sint, sio Hypsistarios seu Euphemitas quoddam germen illius Sabaeismi suisse, quem, quum primum aliquando purissimo Monotheismo et integerrimo, quem proteplasti a gratia divina tulerant, admistus erat, non modo in Aegypto et Arabia, sed etiam in omnibus om-

beruft sich, um diesen Satz zu erweisen, zuerst auf das Verhältnis der Hypsistarier zu den heidnischen Euphemiten, indem er unter beiden Religionspartheien nicht etwa blos eine entfernte oder nähere Verwandtschaft, sondern eine vollkommene Identität annimmt. Merkwürdig sind in dieser Beziebung allerdings die Worte des Epiphanius: ¿xeïw (die Euphemiten), εξ Έλληνων ώςμων-ο, ούτε Ινδαίσμω προσανέχοντες, ούτε Χςιςιανοὶ ὑπαρχοντες, οὕτε ἀπό Σαμαρειτών, άλλὰ μόνον Ελληνες ὄντες δῆ-9εν, καί θεές μέν λέγοντες, μηδενί μηθέν προσκυνέντες: ένὶ δὲ μανου δήδεν το σέβας νέμοντες καὶ καλέντες παντο xearoea. Beide, Hypsistarier und Euphemiten, verehrten, ohne, wie es scheint, einer positiven Religion zugethan zu seyn, einen höchsten Gott, παντοκρατωρ, beide gebrauchten beim Gottesdienst Feuer und Lichter, beide Religionsgemeinschaften blühten zu derselben Zeit und in nicht sehr entfernten Ländern. Dies alles spricht freilich für einen Zusammenhang zwischen heiden; aber über ihre Identität hat Ref. immer noch Zweifel. Denn abgesehen davon, dass man wenigstens nicht weiss, ob die Hypsistarier Bethäuser hatten, wie die Euphemiten, und ob die Euphemiten sich gewisser. Speisen enthielten und den 7ten Tag feierten, wie die Hypsistarier, so ist doch wohl nicht als unbedeutend zu betrachten, das uns von Gebetsformeln. Intonationen und häufigem Hersagen derselben bei den Hypsistariern gar nichts erwähnt wird, während ehen dies den heidnischen und christlichen Euphemiten so characteristisch war, dass sie davon loger ihren Namen hatten. Tantum enim orant (sagt Augustin de haeres. cap. LVII.), ut sis, qui hoc de illis audiunt, incredibile Dies mussten, waren sie mit den Euphemiten identisch, auch die Hypsistarier thun, und von diesem Eigenthümlichsten sollte dann Gregor von Nazianz nichts berichtet haben? Ausserdem erhebt sich noch die Hauptfrage, ob die Hypsistarier, wie die Euphemiten, nehen der Anbetung eines allmächtig höchsten Gottes auch noch andere (untergeordnete) Gottwesen, wenn auch ohne besondere Verchrung, anorkannten? Und eben auf dieser Hauptfrage beruht es auch, ob die Hypsistarier, wie Hr. Boehmer behauptet,

nino terris invenires, quae si occidentem spectas, a mari mediterraneo, sin orientem, ab euxino ponto terminantur. 16 In der letzten Stelle sind einige Behauptungen enthalten, sür welche Ref. gern einen näheren Beweis gelesen hätte.

mit den von dem alexandrinischen Cyrill erwähnten Θεοσεβεῖς identisch waren, deren Eigenthümlichkeit ebenfalls darin bestand, mit der Anbetung eines θεὸς δύμοτος eine Vergötterung erhabener Schöpfungsgegenstände, der Erde, der Sonne, des Mondes, der Gestirne zu verbinden.

Bei Beantwortung dieser Frage kommt es nun ganz auf die Erklärung und Vereinbarung einiger wirklich oder scheinbar widersprechenden Stellen des Gregorius von Nazianz an. Dieser sagt nämlich von den Hypsistariern a) τῆς μἐν (scil. ἐλληνικῆς πλάνης) τὰ εἴδωλα καὶ τὰς θυσίας ἀποπεμπόμενοι, τιμῶσε τὸ πῦς καὶ τὰ λύχνα — und ferner: ὁ παντοκράτως δη μόνος αὐτοῖς σεβάσμως. Er sagt aber auch b) von seinem Vater, insofern er Hypsistarier war: οὖ τὸ ψυγεῖν τὰ εἴδωλα γνησίως und ganz besonders in dem Gedicht de rebus suis v. 125:

Αὐτὰς ὅ γ ἀργικλαιος, ὑπ' εἰδωλοις πάρος ἢεν Ζωων, ἀλλέπαγη καλῆς ὑπὸ πυθμεν ἐλαίης.

In den beiden ersteren Stellen scheint Gregor bestimmt zu verneinen, dass die Hypsistarier ausser dem höchsten Gott — υψιστος oder παντοκράτως — noch Idole anerkannt und verehrt hätten, in den beiden andern Stellen aber scheint er anch eben so bestimmt Idololatrie bei ihnen vorauszusetzen. Wie ist dies aufzulösen?

Wir haben hierbei natürlich nur dann einen festen Grund, wenn wir wissen, was unserm Gregor είδωλον und είδωλολατγεία bedeutet, und hierüber giebt er uns selbst die einfachste Auskunft Orat. XXXVIII. 13. pag. 671, to navrov koyarov tov naπών καὶ τζώτον, είδω λολατζεία καὶ ή μετάθεσις τῆς προσκυνήσεως από τε πεποιηκότος έπι τα κτίσματα. Schon diese Stelle ist vollkommen klar. Aber noch entschiedener wird die Sache durch eine weitläufigere Erörterung Gregors über den Ursprung und die verschiedenen Arten der Idololatrie (Orat. XVIII. 13 u. 14. pag. 506 u. 507.), woraus hervorgeht, dals Gregor unter Idololatrie versteht verwerfliche Uebertragung der dem Weltschöpfer allein gebührenden göttlichen Verehrung auf geschaffene Dinge, seyen diese nun die erhabensten Weltkörper (Sonne, Mond, Sterne) oder die allgemeinen Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Luft) oder wohlthätige und schöne Gegenstände oder Statuen und Bilder verstorbener großer, mächtiger, seegenvoll wirksamer Menschen. Auf jeden Fall ist ihm Idololatrie eine solche Religionsweise, welche der Anbetung des wahren geistigen weltschaffenden Gottes entgegensteht und durch Vergötterung von Gegenständen der Schopfung davon abführt, und aben diese Gegenstände sind dann

die 38m/a, von den Himmelskörpern bis zu dem geringfügig-

Versuchen wir nach dieser Vorbemerkung die Erklärung der Stellen des Gregorius, so ist dabei ohne Zweifel die Regel festzuhalten, dass die deutlichere Stelle als Grundlage zur Erklärung der weniger deutlichen dienen muss, dass wir uns vorerst an das Gewissere zu halten haben, um das Ungewissere daraus aufzuklären. Die klarere Stelle ist aber offenbar die in der Leichenrede auf seinen Vater, wo Gregor so bestimmt die Hypsistarier bezeichnet als τά είδωλα άποπεμ-Tousvo, und, um alles Unzweideutige zu entfernen, am Schluss noch hinzugefügt: δ παντοκράτως δή μόνος αὐτοῖς σεβάσμιος. Was soll damit gesagt seyn, wenn nicht der Satz: dass die Hypsistarier, allein den allmächtigen Schöpfer verehrend, die heidnisch - irrige Vergöttlichung geschaffener Dinge verworfen hatten? Die Worte scheinen zu klar, um misverstanden. ihr Zusammenhang zu fest bestimmt, um anders gefasst wer-Keineswegs eben so deutlich sind die Worte den zu können. des Gedichtes:

Αύτὰς δ γ άργιελαιος, ΰπ είδωλοις παρος ή εν Ζώων, άλλ επαγη καλης ύπο πυθμεν ελαίης.

welche, da sie bildlich sprechen, ihre richtige Erklärung durch Vergleichung mit der einfacheren prosaischen Stelle finden müssen. Wenn hier gesagt wird, der Vater des Gregorius babe als Hypsistarier unter den Idolen geleht, so kann dies nicht im eigentlichen Sinn von der Verehrung irgend eines Gegenstandes der sichtharen Schöpfung verstanden werden, sonst würden beide Stellen sich direct widersprechen (ein Widerspruch, der weder aus Irrthum noch Absichtlichkeit entstanden seyn, also auch nicht angenommen werden kann), vielmehr muss es anders ausgelegt werden, und es kann dies auch sehr schicklich, wenn wir den Zusammenhang der ganzen Stelle berücksichtigen. In den vorhergehenden Versen hatte Gregor bemerkt, seine Mutter sey aus einem alten christlichen Geschlecht und von Jugend auf Christin gewesen, und aun sagt er, auf seinen Vater übergehend, dieser sey freilich aufänglich ein wilder Oelbaum d. h. kein Christ, gewesen, machher aber mit dem Stamm des guten Oelbaums d, h, mit der christlichen Gemeinschaft, in Verbindung gesetzt worden. Der Zustand des Vaters als wilden Oelbaums wird auch bezeichnet durch die Worte έπ' είδωλοις πάρος βεν ζωων, dies ist aber hier nach dem ganzen Zusammenhang nichts anderes, als der Gegensatz von Christenthum, nämlich Heidenthum,

ind sagt nicht, dass der Vater ein eigentlicher Götzendiener gewesen, sondern blos, dals er, bevor er Christ wurde, einer heidnischen Secte angehörte. Der Zusammenhang scheint zu fordern in sidwiλοις ζην hier im uneigentlichen oder, wenn man will, allgemeinsten Sinn zu nehmen als falschen Gottes dienst, nämlich als heidnischen im Gegensatz gegen den, nach Grégors Ueberzeugung einzig und allein wahren, christlichen.

Die Art, wie sich Hr. B. den scheinbaren Widerspruch in den Aeußerungen Gregors außulösen sucht, findet sich am kürzesten pag. 10 in folgenden Worten ausgesprochen: Equidem no Gregorium sibimet ipsi repugnasse decernas, hanc medicinam rei adhibeam, ut Hypsistarii censeantur illi quidem unum et omnipotentem Deum prae reliquis creaturis adorasse, verum tamen alias quoque praeter omnipotentem naturas (seu, ut barbare loquar, essentias) Deorum utique inferioram loco existimasse et agnosse. Hanc rationem autem removendas difficultatis quicunque probarit, prosperrime declinabit τὸ ἐναντίου, quandoquidem juxta illam rationem contempserunt sane idolorum cultum, sed tamen'iis to elvas non denegacerunt. hatte Gregorius mit den Worten υπ' είδωλοις πάρος ή εν dieses Verhältnils bezeichnen wollen, dass die Hypsistarier, obwohl nur einen höchsten Gott anbetend, untergeordnete Gottwesen ohne sie zu verehren, doch als existirend anerkant hätten, dann wäre in der That sein Ausdruck sehr sonderbar, unbestimmt und unverständlich, und schwerlich möchten viele Leser diesen Sinn herausfinden.

So wäre also doch vielleicht in Gregors von Nazianz Aussprüchen immer noch kein nöthigender Grund vorhanden, eine Verehrung von Schöpfungsgegenständen und zwas namentlich der Sonne, des Mondes, der Gestirne, mit einem Worte Sabäismus bei den Hypsistariern vorauszusetzen; und die Worte Gregors von Nyssa scheinen uns noch weniger zu einer solchen Annahme zu herechtigen, denn dieser Schriftsteller setzt den Unterschied zwischen Hypsistariern und Christen nicht etwa darein, daß die ersteren neben dem höchsten Gott noch untergeordnete Gottwesen anerkannt, sondern darein, daß sie diesen allmächtigen Gott nicht als Vater eines Sohnes geglaubt hätten.

Sind diese Bemerkungen richtig, so kann die Identiatät der Hypsistarier mit den Euphemiten wie mit den Osods1857, nicht behauptet werden, und Hrn. Boehmers Ansicht, daß wir in der Secte der Hypsistarier Ueberbleibsel eines uralten mit Monotheismus verbundenen Sabäismus fänden, zeigt sich hauptsächlich darum als unhalthar, weil die Spuren des

Sabäismus bei ihnen keineswegs mit entschiedener Sicherheit nachzuweisen sind. Ueberhaupt findet es Ref. etwas bedenklich, den Ursprung einer so kleinen Secte, von der sich kaum das Bruchstück einer Nachricht wie aus dem Schiffbruch zu uns gerettet hat, in ein so hohes Alterthum hinaufzuführen. obne dass dabei ein historischer Faden des Zusammenhangs aufgezeigt werden könnte. Wohl sagt Cyrill von Alexandrien, indem er das, was er von den Θεοσεβείς erzählen will, einleitet: es sey eine uralte Art der Religion, neben dem hochsten Gott (υψιστος 9εός), den auch Melchisedek schon verehrt, (Genes. XIV, 18. vergl. mit Hebr. VII, 1.), noch andere Götter anzunehmen, nämlich die erhabensten Gegenstände der Schöpfung, Sonne, Mond und Sterne, und eben diesen Dienst labe der Midianite Jethro, der doch nicht aus dem Geschlecht Abrahams gewesen, geübt, dieser Dienst herrsche auch jetzt noch bei einer weder eigentlich jüdischen, nochbeidnischen Religionsparthei in Phonicien und Palästina, die sich den Namen Θεσσεβείς gegeben hätte. Allein hierbei befinden wir uns schon im Zweifel, ob Cyrill wirklich einen historischen Zusammenhang oder eine blosse Aehnlichkeit zwischen dem Glauben der Theosebeis und des midianitischen Hirtenpriesters behaupten wollte, und wenn er das erstere wollte, ob er dazu gehörigen Grund hatte? Denn es ist immer gewagt, die Theosebeis des 5ten Jahrhunderts mit dem Schwiegervater des Moses und dessen uns gänzlich unbekannter Lehre in Zusammenhang zu bringen, und selbst wenn wir diese genauer kennten, und mit dem Glauhen der Hypsistarier übereinstimmend fänden, so wurde eine gewisse innere Analogie nicht hinreichend seyn, die Kluft von Jahrtausenden auszufüllen. Nicht viel kann uns hierbei helfen, was Sanch uniathon bei Eusebius (praeparat. evangel. II, 10.) aus der dunklen Theologie der Phonicier von der Verehrung eines Gottes 'Rhiev oder "Thiotog erzählt; wenn er sagt: Kara tutog γίνεται τις "Βλιθυ καλεμενος "Τψιστος" καὶ θηλεια λεγομένη Βηςέθο όι καί κατώκευ περί Βύβλου εξ ών γεννάται Έπίγειος η 'Αυτοχθων, Εν οστερον εκαλεσαν Ουζανον κ. τ. λ. Denn man sieht schon aus die sen Werten deutlich genug, dass der Eliun der Phonicier nicht die nämliche Bedeutung hatte, wie der Hypsistos der Theosebeis und Hypsistarier, und dass hier der Beiname Syloros nicht viel anders angewender war, als bei dem Zeus der Hellenen, der, obwohl auch εψιστος genannt, doch mit dem παντοκράτως der Hypsistarier nur sehr entfernt in Parallele gesetzt werden kann.

Dieses glauhte Ref. zur Rechtfertigung seiner Ueberzeugung sagen zu können. Gern gesteht er dabei, dass er nur eine Vermuthung vorgetragen hat, wie denn auch Hr. Boehmer so bescheiden ist, auf seine Ansicht die Worte Cicero's anzuwenden: Ulwa quo progrediar, quam ut veri vi-Mogen Sachkundige entscheiden, deam similia, non habeo. welche Vermuthung die meisten inneren und äusseren Gründe für sich hat. Referent wird sich bei fernerer Prüfung gerne zur Ansicht seines achtbaren Gegners bekennen, wenn sie sich ihm als die richtigere oder wahrscheinlichere aufdrüngt. Unterdessen ist ihm, ehe Hrn. Böhmers Schrift erschienen war, die öffentliche Beistimmung eines Kirchenhistorikers, dessen Namen Deutschland mit Verehrung nennt, zu Theil geworden, und zwar gerade in dem Punkte, worin er hauptsächlich von Hrn. B. abweicht, in der Annahme eines reinen Monotheismus hei den Hypsistariern; indem es dieser verehrungswürdige Forscher für wahrscheinlich hält, dass sich die Hypsistarier mit ihrem reinen Monotheismus der christlichen Trinitätslehre entgegenstellen wollten und durch die arianischen Bewegungen des 4ten Jahrhunderts veranlaist wurden, mit ihrer Ueberppugung öffentlicher und freier auch gegen christliche Lehrer depantiarianischen Parthei hervorzutreten, als es vorher geschehen seyn mochte.

C., Ullmann.

Der Schuldthurmsprocess im Königreiche Sachtsen.

Ein Beitrag zu der Lehre von den in dem Königreiche Sachtsen
geltenden summarischen Versahrungsarten bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten von Dr. Wilhelm Siegmund Teucher,
Königl. Sächs. Oberhofgerichts- und Consistorial-Advokaten zu
Leipzig. Leipzig in der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung; 1822.

XXII u. 258 S. 8.

Die Lehre vom Schuldthurm und von Schuldthurmsprozesse, welche der Verf., veranlast durch einige neuerlich vorgekommene Fälle, in der vor uns liegenden Abhandlung sehr umständlich behandelt, gehört unter die im Laufe der Zeit vorgekommenen Verkrüppelungen unseres älteren deutschen Schuldrechts, und theilt darum das Loos aller der deutschen Rechtsinstitute, welche das Missgeschick hatten, auf ähnliche Weise nach und nach ihren ursprünglichen und eigenthümlichen Character zu verlieren; oder mit andern Worten, welche dadurch in so mannichfache Verwickelungen gerathen sind, dass es oft sehr schwer, vielleicht ganz unmöglich ist, den tichtigen Anhaltspunct für ihre Behandlung zu finden und aufzufassen. (Beschluss folgt).

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Der Schaldthurms-Process im Königreiche Sachsen von Dr. W. S. Teucher.

## (Beschlufs.)

Bekanntlich verdankt der Schuldthurm in Sachsen der 22sten Consitution Th. II. der sächsischen Constitutionen vom J. 1572 sein Daseyn. Der Schuldthurms. Prozefs aber ruht auf den Verordnungen der älteren Chursächsischen Procefsordnung v. J. 1622. Tit. LII. wie des Schuldthurms halber wider den Schuldner zu procediren, den in der erläuterten chrisächsischen Prozefsordnung v. J. 1724 hiezu gemachten Zusätzen, und den Bestimmungen den beiden Banqueroutiermandate v. 7. Januar 1824 und 20. December 1766, durch deren Combination sich allmählich eine Rechts- und Procestheorie gebildet hat, die freilich die Grundsätze des ähen sächsischen Rechts, aus welchen sie im Laufe der Zeit hervorgegangen ist, nur sehr unvollkommen und sehr verdreht und verkrüppelt wieder gibt.

Diese Rechts- und Procestheorie liesert uns nun hier, usch einer (S. 1—30) vorausgeschickten, im Ganzen genommen keineswegs vollkommen befriedigenden, historisch litemischen Ein leitung der Vers. in drei Abtheilungen, welche überschrieben sind: I. Allgemeine Grundsätze über den sächsischen Schuldthurms-Processe Statt sindenden gerichtlichen Verfahren selbst den dabei vorkommenden Handlungen (S. 199-213); und III. Von den rechtlichen Folgen, welche die Vollstreckung des Verdammungs- im Schuldthurms-Prozesse theile nothweidig nach sich zieht, theils in gewissen Fällen und unter gewissen Umständen herbeisühren kunn. (S. 215—225). Nicht zu leugnen ist es nun

48

zwar, dass der Verf. alles, was sich über seinen Gegenstand theils nach den bestehenden Gesetzen und nach der allmählich ausgebildeten Praxis sagen lassen mag, mit möglichster Vollständigkeit, wir könnten vielleicht sogar sogen, mit Ueberschwenglichkeit, zusammengetragen hat; Aber ebèn so wenig ist es im Gegentheile zu verkennen, dass es der sächsischen Gesetzgebung über den Schuldthurm und den Schuldthurmsprozess nicht minder, als der allmählig gebildeten Praxis, dermalen durchaus an einer festen und sichern Grundlage fehlt, und dass es darum wohl verdienstlicher gewesen seyn würde, diese Gesetze und Praxis einer durch echte Grundsätze der Gesetzgebungspolitik geleiteten Revision zu unterwerfen, als die Auf- und Zusammenstellung des Gehäudes zu unternehmen, dessen Aufführung der Verf. hier versucht bat. So wie die Sache mit dem Schuldthurm und dem Schuldthurmsprozesse sich nach dem Verf. jetzo darstellt, ist der eigenthümliche Character des Schuldthurms und des Schuldthurmsprozesses entweder gar nicht, oder nur mit außerster. Mühe, zu erkennen. Während die Hingebung des Schuldners an den Gläubiger an Hand und Halfter und die Hinnahme des Erstern von Seiten des Letztern in dem angedeuteten Verhältnisse, nach den ganz klaren Bestimmungen des ältern sächsischen Rechts und überhaupt der Rechtsgebräuche des Mittelalters, nut als ein reiner, aus der Idee des deutschen Schuldrechts: die Haftung des Schuldners gegen den Gläubiger ruhe zunächst und unmittelbar nur auf der Person des Erstern, und nur durch Angriffe auf die Person des Schuldners sey mittelbar ein Angriff auf das Güterbesitzthum des Schuldners möglich, abgeleiteter privatrechtlicher Executionsweg angesehen werden kann und muss; während weiter durch die angeführte 22te Constitution vom J. 1572 in diesem Verhältnisse zwischen dem Schuldner und dessen Gläuhiger, wie schon Leyser (Medit. ad Pand. Tom. VII. Sp. 474. m. 6) hemerkt hat, eigentlich weiter nichts geändert ist, und zu ändern bezweckt wurde, als diesem Exekutionswege mehr Milde und Regelmässigkeit zu schaffen und dem Schuldner gegen die übermälsige Härte seines nach den älteren Rechtsgehräuchen zur Fesselung und zur Verwendung zu seiner Arbeit, wie Dienstgesinde, berechtigten Gläubigers einigen Schutz zu verschaffen; hat man den Umstand, duss die angeführte Constitution diesen Exekutionsweg freilich sehr inconsequenter Weise - eine Strafe und noch dazu eine harte Strafe genannt hat, und dass ausserdem der Gesetz-

Digitized by Google

geher, aus einem, hier übrigens ganz am unrechten Orte angebrachten, Mitleid, sich die der Grundidee des deutschen Schuldrechtes durchaus widerstrebende Berechtigung vorbekalten hat, wenn sich befinden würde, dass einer oder mehrere, wegen erlittenen Brandschadens, Schiffbruchs, oder durch andere unvorhersehliche und bhne seine Verwahrlosung geschehene Fälle in Schulden und äußersten Verderb getathen, derentwegen nach Gelegenheit der Personen und anderer Umstände Linderung und Milderung der Strafe au verordnen, und sonst die Dinge nach Billigkeit entweder entscheiden eder billig weisen zu lassen, dazu benutzt, den utsprünglichen Gesichtspunct ganz in den Hintergrund aurücksuschieben und hiernach ein Verfahren auszubilden, das zwar den Worten nach blos civilrechtlicher Natur seyn soll, aber doch im Grunde eigentlich der Strafjustiz angehört, übrigens aber als ein Gemische zwischen beiden aller Planmässigkeit und Festigkeit nothwendiger Weise stets ermangeln muss, und in der letzten Analyse den eigentlichen Zweck des Schuldthurms gans vernichtet hat. Denn ausgemacht ist es wohl, der ziemlich weitschweifige Weg, den die alte Prozefsordnung v. J. 1639 a. a. O. vorzeichnet, und die Erläuterte nicht abge. andert hat, die Praxis aber selbst wider die klaren Bestimmungen der Gesetze noch umständlicher und weitschweifiger semacht hat, - dieser Weg kann am Ende doch zu weiter nichts hinführen, als dazu, dass die meisten Schuldner dem Schuldthurm entgehen werden, und dass der Privat-Exekutionszwang, den die Constitution v. J. 1572 nur etwas regeln und mildern wollte, seine ganze Würksamkeit gegen alle und Jede verlieren muss, die nicht als wirkliche Banquerouteurs von der Criminaljustis angegriffen und beetraft werden konnen; nicht gerechnet, dass selbst bei der Einsperrung in den Schuldthurm der eigentliche Zweck des im alteren Rechte den Gläubigern sugestandenen Privat-Exekutionszwanges, den Schuldner durch Behandlung als Dienstgesinde sum Abarbeiten seiner Schuld anzuhalten, rein verloren ist - ein Verlust, der offenbar keineswegs dadurch aufgewogen wird, dass die Constitution sowohl, als die Proselsordnung (\$. 6.), und das Banqueroutier-Mandat v. J. 1766 den Gläubiger von der Alimentation seines verhafteten Schuldners frei sprechen, und diesen entweder seinem rigenen Arbeitsverdienste oder dem öffentlichen Almosen Oberlassen.

Uebrigens sind wir unsers Orts zwar sehr überseugt, dass die Grundsätze unsers alten deutschen Schuldrechts, den Bedingungen eines lebbaften und sichern Verkehrs bei weitem richtiger susagen, els eine Scheidung der Person und des Güterbesitzthums des Schuldners in der Art, wie sie, seit der dem Schuldner aus Gründen der römischen Politik in der letztern Zeit der römischen Republik, und im neuern römischen Rechte zugestandenen Cessio bonorum, ins Leben getreten ist und sich ausgebildet hat. Doch können wir nicht hergen, dass gerade jene mit der Annshme des römischen Rechts zugleich mit angenommene Trennung jetzt die Wiederherstellung des früheren deutschen Schuldrechts sehr bedenklich machen würde. Wenn wir die Sache richtig zu übersehen vermögen, so ist der Schuldthurm mit der bei uns jetzt gestatteten Cessio bonorum gar nicht mehr vereinbarlich. Hält man den Schuldner dadurch, dass er seine Güter seinen Gläubigern heimschlägt, seiner Schuld quitt, los und ledig, und trennt man therhaupt im Schuldrechte das Besitzthum des Schuldners von seiner Person, so kann consequenter Weise von einer gefünglichen Verhaftung desselben nur dann die Rede seyn, wenn er sich als ein leichteinniger Schuldenmacher und Verschwender, darstellt, also aus diesem Grunde von der Strafjustiz in Anspruch genommen und hestraft werden kann. Außerdem aber können die Gläubiger an seine Person nicht weiter kommen. Sie können, jedoch ohne Beschränkung seiner persönlichen Freiheit, blos Sicherheit verlangen, daß er sie hefriedige, wenn seine Umstände in Anschung seines Güterbesitzthums sich wieder bessern sollten. Etwas weiteres aber za verlangen, dazu fehlen, so bald man nur einmal die oben genannte Trennung zugestanden hat, alle Rechtsgründe. Auf jeden Fall ist es eine offenbare Inconsequenz, wenn die angeführte Constitution v. J. 1572 die Bestimmung enthält: dem Schuldner, der seine Gläubiger nicht zu befriedigen vermag, soll von dem Schuldthurm keine Abtretung seiner Güter und Cesio bonorum, so er ohne Bewilligung seiner Gläubiger thäte 'und vornähme, noch irgend etwas anders entledigen oder zu befreien habent und wenn man ihn dennoch im Falle unverschuldeter Unvermögenheit auf Sicherheit vor dem Gefängnisse im Schuldthurm Hoffnung macht. Auf der andern Seite aber ist es wieder eine ehen so arge Inconsequenz, wenn die sächsische Praxis hei der einmel auerkannten Zulässigkeit des Schuldthurms, die dem Schuldner zu. Theil gewordene Rechtswohlthat der Güterabtratung, den

klaren Worten der Constitution entgegen, als einen Grund aur Unstatthaftigkeit des Schuldthurmsprozesses amsieht (S. 111.); oder wenn sie sich zu der Meinung bekennt, ein von dem Schuldner mit seinen Gläuhigern in Gemässheit des geschärften Banqueroutier-Mandats v. J. 1766 gerichtlich abgeschlossener Akkurd schütze den Schuldner selbst gegen denjenigen Gläubiger für den Schuldthurmsprozess, welcher einem solchen Akkorde nicht beigetreten ist; oder wenn gar nach der Behauptung des Verf. (S. 66.) bei einem wilder einen Schuldner entstandenen Conkurse der Schuldthurmsprozels ver dem Ende des Conkursprozesses gegen den Schuldner oder dessen Bürgen für unzulässig erklärt wird. Der Schuldthurm, als ein personliches Exekutionsmittel gegen den Schuldner, kann sobald das Daseyn der Schuld vorliegt, und der Schuldner keine Zahlung leisten kann, nie durch den Conkurs aufgehalten werden; denn dieser geht seiner Natur nach nur auf das Güterbesitzthum des Schuldners, und läfst dessen Personlichkeit ganz unberührt. Was rücksichtlich des Verfahrens nach Wechselrecht gegen einen im Gonkurs befangenen Schuldner dem Gläubiger zusteht, das kann der Gläubiger mit gleichem Rechte auch beim Schuldthurm ansprechen. Und wenn man die zuerst erwähnten beiden Fälle um deswillen für solche ansicht, wo der Schuldtharmsprozess unzulässig seyn soll, weil die Rechtswohlthat der Göterabtretung und die Verbindlichkeit eines vom Schuldner mit der Mehrsahl seiner Gläubiger geschlossenen Akkords, für seine übrigen Gläubiger in der Schuldlosigkeit des zahlungsunfähigen Schuldners an dieser Unfühigkeit liegt, in diesem Falle aber selbst die Constitution die Strafe des Schuldthurms zu lindern und zu mildern verheilst, so darf nicht übersehen werden, dass in der verheißenen Linderung und Milderung keineswegs ein Rechtfertigungsgrund für die Unzulässigkeit der Schuldthurmsklage überhaupt und an sich betrachtet liege, sondern eigentlich nur der Vorbehalt eines landesberrlichen Begnadigungsrechts; dass demnach diese Linderung und Milderung nicht zur Competenz des Richters gehort; und dass überhaupt, wie wir bereits oben bemerkt haben, dieses Lindern und Mildern mit der ganzen " Grundidee des deutschen Schuldrechts nicht wohl vereinbarlich ist. sondern blos auf die von der öffentlichen Strafgewalt ausgehende Bestrafung des unbesonnenen Schuldenmachers und der Verschwendung palst. Ist nächst der ohen angedeuthen Hauptidee des alten deutschen Schuldrechts hei der Hine gebung des Schuldners an Hand und Halfter an seine Gläubi-

Digitized by Google

ger noch eine zweite, die, - wie sich der Sachsenspiegel ausdrückt, - er soll seyn Pfand für das Geld, und liegt diese letzte Idee suverläßig auch der Constitution sum Grunde; so wurde diese letzte Idee offenber bei der Deutung verloren seyn, welche die Praxis den Befugnissen des Gläubigers gegeben hat. Mit einem Worts, man mag den Schuldthurm und den Schuldthurmsprozels betrachten, wie man will, immer kommt man auf den oben angedeuteten Punct surück; das Ganze ist mit der damaligen Gestaltung unseres Schuldrechts nicht mehr wohl zu vereinbaren. Weder die Sache an sich passt zu unserem dermaligen Schuldrechte, noch das desfalls gesetzlich bestohende Verfahren. Kann die Einsperrung in den Schuldthurm, so wie man es jetzo nimmt, nur als Strafe gegen den leichtfertigen Schuldenmasher und Verschwender Statt finden, so ist das Civilverfahren, das die Gesetzgebung und Praxis verschreibt, ganz am unrechten Orte; und gewiss sehr zu missbilligen ist es, wenn man den Richter überall desfalls erst von den Anträgen und einer förmlichen Civilklage des Gläubigers abhängig macht, und ihm alle Vorschritte von Amtswegen untersagt (S. 52 - 131). -Die Altenburgische Prozessordnung, die (Cap. XXXIX. 6. 7.) dem Richter zur Pflicht macht, auch von Amtswegen einsuschreiten, den Schuldner über die Ursache seines Verfalls zu vernehmen, nach dessen geführtem Lebenswandel sich zu erkundigen und nach sattsam instruirten Acten, solche sum Spruch Rechtens, zu versenden, verdient effenbar vor der königl. sächsischen Legislation hier den Vorzug, - Ueberhaupt kann das ganse Verfahren, so wie es hier vom eraten Verhörstermine an (S. 147 f.) bis zu Ende vorgezeichnet ist, eigentlich für nichts weiter angesehen werden, als für eine für den Gläubiger in den meisten Fällen genz nutzlose . Verhandlung; mehr geeignet dazu, den Schuldner von dem Schuldthurm zu befreien, als ihn dahin zu bringen; und Leyser (a. a. O.) hat wohl sehr recht, wenn er meint, durch die dem Schuldner nachgelassenen Ausstüchte, auf deren Richtigkeit eigentlich das ganze Verfahren nur allein abzweckt, sey eigentlich weiter nichts gewonnen, als eine Gelegenheit aur förmlichen Elusion des Gesetzes, bei der es nie zum Schuldthurme kommen werde; - eine Behauptung, die Leyser auf die ganz aus dem Leben gegriffene Bemerkung bauts , Nullus enitu fere bonis labitur, quampis maximom earum pertem prodegerit, qui non etiem casum et calumitatem in aliqua parte passus sit. Hanc itaque casum ostentat, atque se fortunae injuria miserabilem jactat. Nec eacerdotes, magistratus, amici, qui cum ipso olim lauta

vixerunt, testimonia fragalitatis et sobrietatis îpsi recusant. earcerem effugit, bonis cedit, et per occultas fraudes locupletior creditoribus suis remanet. Das Schuldrecht und der öffentliche Credit erfordern gleiche Begünstigung für den Gläubiger, wie für den Schuldner. Hätte die sächsiche Praxis für den Schuldthurmsprozess, statt der mancherlei Fristen, die sie dem Schuldner zugesteht, und der Förmlichkeiten, in die sie überhaupt das ganze Verfahren verwickelt hat, sich an dieses Princip gehalten, und der Verfusser dieses mit der gehörigen Strenge aufgefalst, und mit Consequenz durchgeführt; seine Schuldthurinsprozesstheorie würde für den Verkehr und den allgemeinen Gredit von wahrem Nutzen gewesen seyn. So aher, wie seine Theorie, auf die blossen Vorgänge der missgreisenden Praxis gebaut, hier vorliegt, konnen wir ihren Nutzen für nicht anders, als sehr problematisch anerkennen. Statt dass der Verf die dem Wesen des Instituts überall widerstrebende, nur allein den Schuldner begünstigende, Praxis, stets zu vertheidigen und zu rechtfertigen gesucht hat, hätte er mit ächt kritischem Geiste ihre Irrsale aufsuchen und sie gehörig herichtigen sollen. Dieses allein würde seiner Arbeit wahres Verdienst gegehen haben.

Für den, für welchen die Arbeit des Verf. überhaupt brauchhar seyn mag, ist ührigens noch durch die in den Beilagen (S. 226-243) gegehenen Auszüge aus den hier einschlagenden Gesetzen und mehreren in Schuldthurmsprozessen verhandelten gerichtlichen Acten, so wie das am Schlusse angehängte ziemlich vollständige Register gesorgt.

Lots.

Jahresverhandlungen der kurländischen Gesellschaft für Literatur und · Kunst. Zweiter Bund. Mit 2 Karten und 2 Steindruckblättern. Mitan 1822, gedruckt bei Joh. Friedr, Steffenhagen und Sohn. 4. 416 S.

Wenn Deutschland das immer mehr einreissenden Speculationswesen in der Literatur, ein Treiben von Leuten, die eine und dieselbe Sache hald als Handbuch, bald als Liehrbuch, bald als Anweisung für Liebhaher, bald als Compendium für Studierende, oder Schulbuch für Gymnasien, bald als Taschenbuch, oder in jeder andern Gestalt, wäre es auch die einer Encyklopädie, an den Mann zu bringen wissen, von dem Wahren, innern und ernsten Streben nach Wissenschaft die aulserer Vortheil und Eitelkeit nicht bewegt, endlich unter-

scheiden lernen soll, so kann dies allein durch freie Verbindungen unter Gebildeten und Zünftigen in den verschiedenen Ländern deutscher Zunge geschehen. Alles, was Zunft heiset, jede Corporation, wo Vortheil leerer Eitelkeit und Erwerh dem sogenannten Ruf folgen, den man durch Künste und Tücke, Journale, Zeitungen, Verabredung und Tausch erwirbt, wirkt am Ende verderblich, wenigstens auf Alles, was nicht Mathematik oder Naturwissenschaft ist, welche alleufalls auch ohne Seele ganz mechanisch betrieben, doch bedeutend erweitert und bereichert werden können; eine freie Verbindung dagegen wird nur das billigen, was ein Interesse für wahrhaft Gebildete hat, und todte Gelehrsamkeit wird fallen. Der wissenschaftliche Mann, dem Mittheilung Bedürfniss wird, braucht dann dem Publikum nicht mit dicken Büchern zur Last zu fallen, er hat eine Gelegenheit, seine Forschungen, Erfahrungen, Erfindungen schnell an den rechten Mann zu bringen, und durch eine Abhandlung von wenigen Bogen sich als ein Mitglied des edleren Vereins der in der Wissenschaft den reinsten Genuss suchenden Seelen zu bezeichnen. Wer von diesem Gedanken ausgeht, der wird sich gewiss mit dem Ref., der diese Gelegenheit ergreift, der Gesellschaft für ihre gütige Aufmerksamkeit in seinem und seines Collegen-Thibaut Namen verhindlich zu danken, über die rege Thätigkeit dieses durchaus freien Vereins recht aufrichtig freuen. Aus der dem Bande voranstehenden Geschichte der Gesellschaft. so wie aus den Abhandlungen selbst erkennt man, dass in einer jener fernsten Provinzen der Ostsee, wo unsere Sprache: die herrschende ist, Staatsbeamte, Leute von Stande und Gutsbesitzer, Pfarrer, Professoren, selbst Damen, sich verbunden, nicht zu einem tändelnden Spiele der Fantasie, sondern um nützliche, gute und schöne Wissenschaft, ohne abstruse Handwerksgelehrsamkeit zu befördern, und dals sie für diesen Zweck Aufopferungen nicht scheuen. Ref. wurde auch den ersten Theil der Schriften dieser für Kurland rühmlichen Vereinigung tüchtiger Männer angezeigt haben, er ist ihm aber durch einen Zufall nicht zu Händen gekommen; und er. begnügt sich daher nur auf diejenigen Abhandlungen aufmerksam zu machen, welche ihm in dem vorliegenden zweiten Bande die merkwürdigsten scheinen. Dahin rechnet er die beiden Abhandlungen des Herrn l'farrer Buttner No. V und No. VI, die Erste über das Zähmen einheimischer Thiere und das Cultiviren einheimischer Gewächse Seite 106 - 113. wo einige Notizen über das Elendthier gewiss alle Aufmerksams Die Zweite betrifft die Waldbienenzucht. keit verdienen.

eine jenen waldreichen Gegenden ganz eigenthümliche Einrichtung, welche freilich in unsern holzarmen Ländern nicht anzurathen ware. Dann rechnet er dahin No. VIII. des Herrn Professors Pauckers Abhandlung über die geometrische Veszeichnung des regelmäßigen Siehenzehnecks und Zweihundertsieben und fünfzig-Ecks in den Kreis mit einer Beifüge aus einem Briefe des Herrn Gans in Göttingen. Dann No. XII-XVIII eine Reihe von Abhandlungen des Herrn Watson über Letten, Lettische Sprache, Lettische Einrichtungen, über die alte Eintheilung von Kurland vor der Eroberung durch die Deutschen, über die Hydrographie Kurlands. Zu den beiden letztgenannten Abhandlungen gehören zwei Karten, welche nicht blos den Gegenstund derselben mehr versinnlichen; sondern auch für den Forscher der älteren Geschichte des Landes und seiner Bewohner ungemein wichtig sind. Im eigentlich historischen Fach nennt Ref. zuerst No. XIX, eine Abhandlung des Herrn Bergmann, Sylvester Stodewescher Erzbischof von Riga in den Jahren 1448 - 1479, größtentheils nach hisher unbekannten im Königsherger geheimen Archiv aufgefundenen Urkunden. Man wird hier aufs neue urkundlich bewiesen finden, wie theuer die deutsche Kirche die Grille von Sct. Peters Primat, an den Christus nie gedacht hatte, die aber von den habsüchtigen Römern trefflich benutzt ward, im Mittelalter hat bezahlen müssen. Wenn die Leute, welche die Kirchenverfassung des Mittelalters jetzt wieder dichtend, oder philosophisch construirend oder mit künstlerischer Manier mahlend darstellen, so Ewas zu lesen die Geduld hätten, so müssten sie diesen Aufsatz durchlaufen, um einzusehen, dass nicht einmal der Friede, der doch auch nicht unter jeder Bedingung das größte Gut ist, durch das papistische System der Hierarchie erhalten ward, sondern dals die Pfaffen Bürgerfamilien wie Thronen nicht in Ruhe liessen, sohald man ihnen einmal zuviel eingeräumt hatte. Am wichtigsten für Ref. und bedeutend durch eine Menge neuer und höchst anziehender Notizen zur Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts ist No. XXI. S. 373 ff. Beitrag zur Geschichte der Wahl des Grafen Moritz von Sachsen zum Herzoge von Kurland aus urkundlichen Nachrichten gezogen. Der Aufsatz selhst ist vom Hrn. Oberhofgerichtsrath Johann Ferdinand von Orgins, genannt Rutenberg, er sagt aber in der Note, dals er die wichtigern Notizen der Mittheilung des Hrn. Staatsraths von der Recke verdanke. Dass man hier nur dasjenige zu sinden hoffen darf, was aus den Relationen der Delegirten der Stände

als öffentliche Verhandlung allgemein bekannt werden darf, versteht sich von selbst, wenn man den Ort der Erscheinung und die Stellung des Verfassers beachtet. Einiges bätte dahei der Verf. immerhin noch erwähnen dürfen, so segt er z. B. S. 376. Graf Moritz von Sachsen hätte auf Vermittelung des Feldmarschall Flemming eine Audienz heim Könige August erhalten, er verschweigt aber, dass Flemming, Manteufel und Brühl (er galt schon damals beim Vater viel, freilich nicht wie später beim Sohn) ihren guten Grund hatten, einen Mann wie Moritz nicht gern als Hersog von Kurland zu sehen. Sie waren, wie das in ihrem Character, ihrer Höflingsart und Manier lag, außerst höflich und gefällig, thaten aber das Gegentheil von dem, was sie sagten. Dass die nachherige russische Kaiserinn Anna Moritz gegen die Russen, die ihn auf Menzikoffs Befehl aufsuchten und verfolgten, in Schutz mahm, erwähnt zwar der Verf., er lässt aher unberührt, dals sie ihn hernach einzig und allein darum nufgab, weil er ihre Kammerfrau lieber hatte, als sie. Einem andern Aufsatz No. XXIII. Beschreibung von Cattaro, sieht man es an; dass er von einem einsichtsvollen und geistreichen Mann, der die Sachen, die er beschreibt, selbst gesehen hat, herrührt; der Verfasser ist übrigens nicht genannt. Außer den genannten Aufsätzen verdient in diesem Bande noch besondere Beachtung gleich vorn herein Seite 28-32, der Auszug einer Vorlesung über einen Fund in Liefland. Ein Bauer auf einem Gute des Grafen von Mellin im Rigischen Kreise in Liefland hat nämlich eine Anzahl Griechischer Antiquitäten ausgegraben, von denen wir glauben würden, daß sie etwa ein Waräger von seinem Kriegsdienst in Byzanz mit heimgebracht, oder auch schon in früherer Zeit ein Anwohner der Ostseeküste von einem Nachbar erbeutet, der sie einem jener Gothen ahgenommen, die damals von den Mündungen des Dons bis nach Spanien mit ihren Kriegskanots schifften und raubten. Es sind Stücke aus ganz verschiedenen Zeiten: "ein metallener Schild; aus diesem hatte der Bauer sich schon einen Kessel schlagen lassen, als die Sache bekannt wurde, 2) Eine weibliche Figur von Bronze. 3) Die bronzene Statue eines 4) Münzen, eine von Thasos, eine Helden, 5 Zoll hoch. von Syracus, eine des Demetrius Poliorcetes und noch eine vierte. Ausserdem noch einige andere Stücke von geringerer Bedeutung. Am Schlusse des Bandes findet man No. XXIV. Seite 395. eine Erklärung einiger in Kurland gefundenen Samaniden - und Khaliphen - Münzen, nach Mittheilungen des Hrn. Sylvestre de Sacy und des Hrn. Dr. Frähn in St. l'etersburg. Dazu gehört eine Tafel, welche die Abbildungen der Münzen enthält. Man sieht aus diesem kurzen Bericht, wie rein und frei und wahrhaft nützlich das Strehen der Gelehrten und Gehildeten, die hier in Verbindung arbeiten und sich ihre Arbeiten mittheilen, gerichtet wird, und wird mit dem Ref. wünzchen, dass in den verschiedenen Gegenden Deutschlands ähnliche Gesellschaften nicht blos aus Eitelkeit, sondern ganz eigentlich um der Wissenschaft willen gebildet würden.

Schlosser.

Vermuthungen über die wahre Gegend, wo Hermann den Varus schlug, mit einer Specialkarte des Fürstenthums Lippe und der Gegenden um Hameln, Herford, Höxter, Lippspring, Pyrmont u. s. w. Von VV. Müller, Königl. Hannöverischem Ingenieur-Major. Hannover 1824. 4. 2 Bogen und eine Karte.

Nicht etwa neue Hypothesen, somlern eine mit Genauigkeit und militärischer Einsicht entworfene Darstellung, der Localitaten der oben genannten Begebenheit, wodurch ein jeder, nach seinem eigenen Urtheil nach Prüfung der Stellen der Alten über die verschiedenen Hypothesen zu entscheiden in den Stand gesetzt wird. In welchem Verhältnis diese treffliche und nützliche Arbeit zu den früheren Arbeiten über das Local der Hermannsschlacht stehe, das hat der Herr Major Müller selbst auf den der Charte beigegebenen Bogen S. 4. so angegeben: "zur Berichtigung der Einhunderttausendmal so klein als das natürliche Terrain dargestellten Karte des Fürstenthums Lippe war das Durchreisen gesagter Gegenden nothwendig. Es geschich in diesem und dem vorigen Jahre, und bei der Vergleichung der früher erschienenen Karten. So auch bemühte sich der Verfasser beim Durchlesen der auf das Fürstenthum Lippe Bezug habenden Worke, die über die Gegenden der Varianischen Niederlage erschienenen Nachrichten zu erhalten, weil ihm nur die Beantwortung der Aufgabe der Berliner Academie der Wissenschaften (6 Aufsätze in 4to), die Tappeschen, die von Hammersteinschen, die von Hohenhausischen und Clostermeierschen Schriften außer den Erwähnungen bekannt waren, die sich in den gelehrten Arheiten von Piderit, Cluver, Horrion, von Fürstenherg, Schaten, Leibnits und andern finden. Die Karte ist übrigens nicht blos für die Züge der Römer, sondern ganz besonders auch für die Geschichte der Fränkischen und Sächsischen Expeditionen wichtig, nur wäre zu wünschen gewesen, dess das Wesergebiet in seiner ganzen Ausdehnung auf die Weise wäre vorgestellt worden, und zwei Blatt statt eines einzigen ausgegeben. Dieses Kärtchen wird in his storischer Beziehung für die Römischen und Fränkischen Expeditionen in diesen Gegenden leisten können, was die mit ungemeiner Genauigkeit und ungeheurem Fleise entworfene Karte vom Peloponnes, die der Prof. K. O. Müllet seinen Doriern beigegeben hat, für die Geschichte des Peloponnes leistet. Der Strich der Gehirge, die einzelnen Höhen, die Gebirgsläche, Engpässe, Schlüchte, Moräste, sind für diese Geschichten von der größten Bedeutung, über alles dieses findet man bier bessere Auskunft, als in aussührlichen Besschreibungen.

Schlosser

Forsohungen auf dem Gebiet der Geschichte von Dr. C. F. Duhlmann, Professor der Geschichte in Kiel. zur Band. Altonu, Hammerich. 1822. 2r Band, tete Abtheilung, auch allein unter dem Titel Herodot aus seinem Buche sein Leben. 252 S. 2te Abtheilung. Auch allein unter dem Titel, Vorarbeiten zu einer Geschichte des zweiten Punischen Krieges von U. Booker, Prorector der Ratzeeburger Domschule. 1828. 216 S.

Der unterzeichnete Verfasser dieser Anzeige war Anfangs in Verlegenheit, ob er zunächst die zwei neulich erschienenen neuen Bände (2r und 3r) von Hrn. K. O. Müllers Geschichte Hellehischer Städte und Stämme, oder zuerst Hrn. Dahlmanns Forschungen anzeigen sollte, er will aber die Anzeige des erstgenannten Werkes lieber auf einen künftigen Monat verschieben, um zu versuchen, ob er sich his dahim vielleicht daran wird gewöhnen können, dass der grundgelehlte Müller seinen deutschen Styl so ganz unglaublich vernachlässigt, dass er oft völlig undeutsch wird, und daneben stets auf den Stelzen einer Art von Philosophie, oder wie das Ding zu nennen ist, einher geht, die wahrlich viel schlechter scheine, als des Herrn Müllers eigner gesunder Hausverstand.

Was nun Herr Dahlmann angeht, so stimmt dessen Art, wicht immer den Rücken krumm und den Hut in der Hand zu lishen und rechts und links zu complimentiren (versteht sich, um wieder in den Journalen complimentirt zu werden) seine ganze Manier der Behandlung, so sehr mit der Ueberzengung

des Ref. von dem, was ein Historiker und was Historie ist, und seyn soll, üherein, dass er ihn nicht einmal so zu lebeh wagt, wie er es verdiente, weil er sich dabei als partheiisch zuklagen müsste. Wie ganz anders nimmt sich dieser gesunde Sina, dies ruhige Urtheil, diese Einsicht dessen, was frommt, und dessen, was nimmer frommt, diese solide Forschung, diese gediegene nie zur Ostension werdende Gelehrsamkeit aus, als das Getreibe und Geschwindel der aner und iner, als das Geklingel der Worte, der Schwall der Phrasen, der Pomp philosophisch klingender Sätze, das thörichte Strehen, Neues, Auffallendes, Tiefes und Phantastisches zu geben, wo am Ende nur Nüchternes hervorkommt! Doch, Ref. fühlt selbst, dass er fottgerissen wird, wo ein Phoebe fave nevus tua umpla intrat sacerdos bei dem, dessen Opfer schon oft accepta

waren, nicht nöthig ist; also zur Sache.

Der erste Theil des anzuzeigenden Werks ist schon so allgemein bekannt, dass es überssig wäre, darüber zu reden; auch könnte dies nicht geschehen, ohne eine Ausführlichkeit, welche mit dem Zwecke dieser Jahrhücher sich nicht wohl vereinigen läst. Im Allgemeinen hätte Ref. Vieles im ersten Theil gedrängter gewünscht, da einige Breite nicht abzuläugnen ist. In dem 2ten Theile ist dies nicht der Fall. und Herrn Dahlmanns Ausführlichkeit setzt jeden in den Stand, selbst zu urtheilen, ohne zu der gelehrten Nohlesse zu gehören, die hinter einem ungeheuern Wall von Büchern verschanzt, die Einsicht allein haben will, und ihre Nüchternheit hinter ihrer Keckheit, ihrer Arroganz und ihren philosophischen Floskeln und Phrasen zu verstecken sucht. Nicht Vieles, sondern viel. Herr Dahlmann spricht sich über die Tendenz seiner Untersuchungen über Herodot selbst aus, wenn er S. 6. sagt: "Von Neuern haben sich seit Wesseling, vornehmlich Larcher und Creuzer um Herodots persönliche Verhältnisse mit gelehrtem Scharfsinn und unzweifelhaftem Verdienst bemüht. Weil mir aber das ganze Gehäude auf einem innerlich unhaltbaren Grunde zu stehen scheint, so möchte auch ich mich auf meinem Wege daran versuchen dürfen. In der That ist der ganze Band nichts anders, als eine Hescheidene stille Polemik gegen Larcher und Creuzer, indem Hr. Dahlmann jedoch immer unserm Gollegen gebührende Gerochtigkeit widerfahren läßt, ihm seine Bemühungen dankt, und wenn er auch im Grunde dessen ganzes System vernichtet, und ihn mitunter scharf bezeichnet, ihn doch nie herabsetzt. Ref. ist in sehr Vielem des Hrn. Dahlmanns Meinang, glaubt auch, dass sein College Creuzer, wenn er seine erste Arbeit

nen herausgähe, Vieles gans anders sagen würde; doch gesteht er, dass er in Rücksicht des Charakters der Herodoteischen -Arheit ganz und völlig Creuzer gegen Dahlmann beistimmt, nur hatte freilich ein Mann, wie Creuzer, wie er dem Referenten jetzt selbst gesteht, den philosophischen Mantel nicht anzulegen brauchen. Wie Ref. dies meint, wird er weiter unten andeuten, vorerst will er Herrn Dahlmann folgen, 6, 2. bandelt von Herodots Heimath. Hier, wie überall hält nach einer trefflichen Methode der Verfasser sich ganz allein an den reinen Quelle von Herodots eigenem Werk, und beachtet also den unsern Lesern bekannten, den neuern Schriftstellern gans unbekannt gewordenen Vers des Aeschylus: denn mischest du mit Schlamm den klaren Quell, nie giebt er reinen Trunk. Wir übergehen diesen Paragraph, wie den dritten, ganz mit Stillschweigen, weil er die Lebensverhältnisse des Knaben und jüngeren Mannes angeht, der vierte Paragraph oder das zweite Capitel aber einen weit wichtigeren Gegenstand hat Hier nämlich erläutert und prüft Herr Dahlmann als Historiker das, was die Philologen ruch ihrer Art nicht erläutern können, da sie durch ihre Manier gebunden und durch stete Rücksicht auf Schule, das Leben, und das Mögliche und Thunliche oft zu wenig beachten. So sagt dem Referenten in diesem Augenblicke sein College Creuzer, die Alexandriner hätten den Herodot auf ihrem Theater vorgestellt; er gesteht aber, dass er durchaus nicht einsieht, wie sie das können angefangen haben; ohgleich er das Factum selbst, oder wenigstens die darüber gegebene Notiz nicht läugnen will. Ebenso führt zum Beweise, dass Herodot ein Volksbuch gewesen, sein College ihm an, Theopomp, der bei Ref. übrigens in keinem guten Credit steht, habe den Herodot, eben weil er ein Volksbuch gewesen, in einen Auszug gebracht, da will es ihm fast scheinen, als hätte Herodot aufgehört Volksbuch oder sogar Herodot zu seyn, wenn sieben Bücher zu zwei wurden. Der Philologe, so würde er sagen, legt auf das Factum an und für sich Werth, er hat großen Respect für Theopomp, das ist von seinem Standpunct aus hillig. Ref, rechnet Theopomp unter die eiteln Büchermacher, denen Wahrheitssinn, d. h. der historische Sinn, fehlt, die aber für die Welt, wie sie gemeiniglich ist, gut genug sind, und er glaubt, das ist auch billig - wohlverstanden, von seinem Standpunct Auf Herrn Dahlmann zurückzukommen; so bestreitet er, dass Herodot seine Geschichte jemals bei den Olympischen Spielen vorgelesen habe, und vernichtet, für Ref. völlig genagend, das Zengniss Lucians, das man defür anzuführen pliegt. So ganz vortrefflich und wie aus Ref. Seele geschrieben die dem Treiben der Phantasten und Notizen - Zusammensetzer entgegengesetzte Behandlung des Gegenstandes hier such ist, so scheint es Ref. doch, dass in einem Buche, welches Forschungen enthalten soll, die Uebersetzung des ganzen Lucianischen Berichts von der Vorlesung nicht nöthig gewesen wäre. Eine vortrestliche Bemerkung über Lucian, seine Manier, sein Treiben, seinen Zweck, seine Art von Philosophie wird man S. 26. mit Vergnügen lesen, mag man nun zu Lucian's Freunden oder zu dessen Gegnern gehören. Ref., der für wahres Christenthum, eingezogenes Leben, Contemplation und geistliche Seelenlust fast mehr Achtung hat, als dieser und jener hat billigen wollen, muss hier aber ein Wort für Lucian, gegen Herrn Dahlmann, um so eher sagen, da es scheint, als ware hald in Deutschland ein neuer Lucian nothig, weil Heuchelei, Kopfhängerei und Verketzerungssucht mit allen Uebeln, welche in ihrem Gefolge sind, wieder einzureilsen droben. Ref. ist weit entfernt, einem Mann, der sein Talent, wie Lucian, gegen alles Ernste kehrt, entschuldigen zu wollen; allein der Spott gegen die Christen, die sich ihm zeigten und wie sie sich ihm zeigten, so wie gegen Peregrinus Proteus und Consorten war gerecht, wenn gleich leider! ohne Nutzen. Ein Pedant, wie Gellius, der aus Büchern und Reden nach den Worten urtheilt, in denen seine einzige Weisheit besteht, kann kein Zeuge für Peregrinus gegen ein Weltkind, wie Lucian war, seyn, da dieser jede Lehre nur nach ihren Früchten beurtheilt,. Was das Christenthum angeht, so mag es wahr seyn, dass es Lucian nicht gekannt habe, er kannte aber die Missionarien, Weiher, Gebeimniskrämer, den Pobel, der seinen Spuk mit dem tausendjährigen Reich, der aroxaraoraor; ravruv, den Wundern u. dgl. trieb, das war genug. Es ging ihm wie uns, wenn wir sehen, wie in großen Städten die frömmelnden Leute das Frömmeln als Reizmittel ihrer Erschlaffung brauchen, wie die Weiber damit ihre Zerstreuungssucht trefflich paaren, wie das Bewundern und Bewundertwerden sich sowohl damit vereinigt, wie die Pfamer mit dem Eifer für Gotteshaus, die Sorge für Ehre und den Geldkasten so schlau verbinden. Wer sollte nicht einen Lucian loben, der Menschen vor dem warnt, wodurch bei Milton selbet Uriel, der Erzengel und Lenker der Sonne betrogen wird, Book III. v. 88.

For neither man nor angel can discern Hypocrisy, the only evil that walks Invisible, except to god alone
By his permissive will, through heaven and earth,

Dasselbe gilt von Peregrinus Proteus, dessen Ebenhild Ref. nicht gerade in Bamberg oder Berlin suchen will, das er aber, wenn es ihm darum zu thun ware, leider überall finden könnte. Er könnte leicht zeigen, wohin die Grille führte, das man damals, wie jetzt, an alle Mysterien glaubte und alle Gaukeleien mit dem Heiligen schön fand, während das Heiligste - das Leben in Schmutz unterging. Gegen diese Dinge war ein Lucian und Apulejus nothig, so gern Ref. von der Fracht des goldenenen Esels einen guten Theil als schlupfrigen Ballast preisgeben würde. Im Resultat der Untersuchung, das Lucian ein lockrer Geselle ist, das seine Geschichte von Herodots Vorlesung, die weder gehalten wurde, noch gehalten werden konnte, ein guter Einfall war, den hernach die Gelehrten mit sammelnder Feder emsig in die Notizenbücher eintrugen, das Alles scheint dem Ref. sonnenklar bewiesen; er will indessen den Schluss hieher setzen. S. 3. sagt Herr Dahlmann zum Schluss (man höre ihn ja!) , Von der beliebten conciliatorischen Kritik wird jeder Notizen-Zuwachs, als ein baarer Gewinn an Vermögen betrechnet, quilibet praesumitur bonus, und muss wegen allzu dringenden Verdachtes auch ein Anklagestand eintreten, man glaubt dennoch zur Defension alles Erdenkliche und kaum Erdenkliche versuchen zu müssen." Dann folgt im dritten Capitel die Untersuchung der Frage, wann und wo schrieb Hero-Die Antwort ist, im hohen Alter in Thurium, wohin er sich mit der Atheniensischen Colonie begeben hatte, 'Ref. ... findet es ganz Recht, dass Herr Dahlmann sich durch Citate nicht schrecken lässt, dass Wesseling und der von ihm nicht angeführte Taylor zu Lysias Reden ihm nicht wie dem Phia lologen ein Grund sind; aber wie unwahrscheinlich, dass ein Grieche', ein Demokrat, wie Herodot, ein Werk der Art, wie seine Geschichte ist, sollte in petto behalten haben bis er siehen und siehzig Jahr war? Wie unwahrscheinlich . dass ein so weltkluger Mann sich der Gefahr ausgesetzt haben sollte, wenn er nicht steinalt werde, alles Ruhms seiner Arbeit erst im Grahe zu genielsen? Die Zeittafel beweiset freilich, dass die jetzt vorhandene Arbeit aus späterer Zeit war; wie viel wahrscheinlicher ist aber doch, was Wesseling, Creuzer und wenn wir nicht irren, auch Larcher, von dem Ueberarbeiten und Einschiehen während seines Aufenthalts in Thurium sagen, als wenn Hr. Dahlmann ihn die erste Arbeit am Ende seines Lebens machen lässt!

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte von Dr. C. F. Dahlmann.

#### (Baschtafs.)

Mit Herrn Dahlmanns Annahme scheint sogar der Ton and Inhalt vieler Stellen und ganzer Bücher zu streiten. Das vierte Capitel gilt Herodots Reisen. Hier sagt Hr. Dahlmann S. 54 zwar gerecht, aher etwas hart! "Was Larcher von der Zeit dieser Reisen sagt, ihrer Zahl und der Ordnung, in welcher er die verschiedenen Länder hesuchte, ist ein Roman, der aber für reine Historie gelten würde, wenn wir ihn beim Lucian ausgemahlt, oder bei Suidas unter dem Artikel Herodot im ungeschickten Auszuge fänden. Der Bericht, den Hr. Dahlmann von diesen Reisen giebt, ist eben so unterhaltend, als treu; er hält sich nämlich ganz frei von der unseeligen Sucht, wo nichts ist, Etwas finden zu wollen, und über die Gelehrsamkeit die Lehtsamkeit zu vergessen. So sehr nun auch Ref. mit einem seiner Pariser Freunde, um dessen Ausdrücke zu gebrauchen, überzeugt ist, dass manche de Karavanenzüge der Heerenschen Ideen rein in der Luft gehen, wünschte er doch, dass Herr Dahlmann nicht so unbedingt lauguete, dass Herodot mit einer Karavane gezogen sey, weil dafür sehr viel Wahrscheinlichkeit zu seyn scheint. Auch de bestimmte Behauptung, dass Kadytis Jerusalem sey, scheint. ihm immer noch gewagt, da der Umstand, dass Herodot sein Kadytis mit Sardes vergleicht, eher dagegen als dafür zu sprechen scheint. Dass aber Herodot weiter nach Osten als bis hylon gekommen sey, das scheint uns Herr Dahlmann bündig 8.78 bewiesen zu haben. Das fünfte Capitel Reiseresultate können wir abergehen, hätten es auch lieber ganz enthehrt, da Niebuhr (in den Abhandl. der Berliner Academie) Usert, Rennel, Gosselin und besonders Heeren, der in dieer Gattung gerade seine größte Stärke hat, dem Verfasser wenig au thun übrig gelassen hatten. Er hat indessen selbst

seine Vorgänger genannt und hat Vieles, was ihm allein Zu dem Letztern rechnet Referent besonders, was Hr. Dahlmann über Herodots Masse sagt, und über das sonderbare Bemühn der Neuern diese auf die Unsrigen zurückzubringen, denn jedes Wort und jede Wendung, die Hr. Dahlmann hier nimmt, ist wie aus seiner eigenen Seele geschrieben. \ Sechstes Capitel. Vorrath schriftlicher Geschichtsquellen in Hellas. Auch hier adoptirt Ref., der sich viel mit der Sache beschäftigt hat, unbedingt die Aussprüche des Verf. "Um zu zeigen, wie das Urtheil über die frühern historischen Schriftsteller der historisch-mythischen Gattung im Allgemeinen ausfällt, erlaubt sich Ref. hier einmal eine längere Herr Dahlmann sagt Seite 109: Wie Stelle einzurücken. man im vorigen Jahrhundert angefangen hat, einen geringschätzigen Nebenbegriff mit dem Worte Chronik zu verbinden, weil die sich so nennenden Chroniken-Schreiber den . Forderungen der Kritik weniger genügt zu haben schienen, womit manchem von ihnen Unrecht geschah, gerade so betrachtete das Hellenische Publicum in späterer Zeit gewöhne lich (nicht allgemein) Alles, was Logograph hiefs, in einem ungfinstigen Lichte, seit man das hohe Verdienst der Forschung eines Herodot und Thucydides, mit der leichten Mühwaltung . jener Alten und ihrem Hinneigen ins Reich der Fabel zusammenhalten konnte. Viel weiter, fährt er fort, das gestehe ich, möchte ich nicht gehen mit den Logographen, denen eine mühsam gelehrte Erläuterung Greuzer gewidmet hat, in seiner berühmten Schrift über die historische Kunst der Griechen in ihrer Entstehung und Fortbildung, deren Werth dankhare Anerkennung auch desjenigen heischt, der die Methode der Beweisführung nicht hilligen kann und in den Resultaten bedeutend abweicht. Um des blossen Namens willen eine eigene Classe von Logographen bilden und den Begriff der Logographie theoretisch bestimmen wollen, möchte eher die Sache gründlich verwirren, als aufklären, sich ergeben, setzt er hernach hinzy, welch' eine bedenkliche Bewandniss es mit den andern vielen vermeint nothwendigen Mittelstufen habe, die dazu gehört haben sollen, dass ein Herodot zu Stande kommen. Die Stelle der Alten scheinen mir nichts weiter zu besagen als 'u.s. w.' Dann handelt Herr Dahlmann in den einzelnen Paragraphen von dem Einzelnen. 6. 22. Hekatāus. Das Resultat ist, Herodot verdankt jhm nichts wohl macht er hier und da einen Spals über seine Mährchen, 6.23. Akusilaos, Charon. Das Resultat ist höchst unerfreulich für die Leute, die das Gras wachsen hören, das

Bransen des Windes aber nicht. Sagt ihnen doch Hr. Dahlmann gleich am Anfang des Paragraphs: Hier aber eind wir mit Allem eigentlich schon am Ende, was sich historisch sicher über den Vorrath bellenischer Geschichtsquellen, die dem Herodot an Gebot standen, berichten läßt. 6. 24. Xanthus der Lyder, hier erinnert Herr Dahlmann gegen Creuzer, der wahrscheinlich jetzt keine große Bedeutung, auf diese seine Behauptung legt: "In Absicht auf den Lyder Xanthus lässt sich Crouzers Untersuchungen und seiner Meinung, dass auch dieser vom Herodot benutzt sey, wohl am wenigsten beistimmen. Dieser Gelehrte verwickelt sich hier, scheint es, in unnöthige Schwierigkeiten und Emendationen, da doch Alles ganz einfach vorliegt. Der Schlus ist am Ende, dass Hr. Dahlmann sagt: daß dem Herodot des Xanthus Hauptwerk über Lydien aberall nicht vorlag. '6. 25. Hellanikus, ein vortrefflicher Artikel. Sturz wird, wie er es verdient, benutzt, Hr. Dahlmann sucht aber in des Philologen Citaten - Wust und oft wuster Gelehrsamkeit einen leitenden Faden eigentlicher Historie, den er hernach mit gesunder Kritik und gesundem Menschenverstande verfolgt. §. 26. folgen Pherecydes und Dio-Hier sagt Hr. Dahlmann zuerst S. 1224 nysius von Milet. der Bruchstücke Inhalt stellt den Pherecydes so dar, dass man ihn schwerlich zu den Geschichtschreibern im eigentlichen Sime zählen kann, man mochte denn auch die jungere Edda ein Geschichtbuch nennen wollen. Dann ferner S. 133. ---Alles das füllt seine Räume, was nicht Geschichte ist; aber mahelos sich in ihren schönen Schein kleidet. Den Milesier Dionysius weiset er, wie er es verdient, ganz ab, und schließt 8. 134: Der Milesier Dionysius wird von Dionys von Halicornals in seiner Liste der altesten Historiker, in deren Zeit sein Leben sonst fällt, gar nicht einmal aufgeführt. Kämedas nicht daher, weil aben sein eigentliches Verdienst dem Felde der Mythik angehört? in welcher Hinsicht ihn auch Diodor allein benutzt hat. Dann folgt im siebenten Capitel ein Blick auf Plan und Gang in Herodots Geschichtsbuche. 8. 137. Wenn bisher Ref. ganz Hrn. Dahlmanns Meinung war, so muss er gestehen, dass er hier durchaus von ihm abweicht. So wenig Werth auch Ref. auf alle seine eigenen allgemeinen Ansichten und Ideen legt, weil er aller Ideenmacherei Feind ist, so muss es doch oft geschehen, dass man einen innern Grund der Erscheinung sucht und hervorhebt, da halt er es dann lieber hier mit seiner Ansicht, die im We-. sentlichen auch wohl Greuzers Ansicht ist; als mit Hrn. Dahlmanns trostlosem Satze: dass Herodots Werk eine un voll-

49 \*

endete Arbeit sey. Ref. kann dem Buch nicht mit Herrn Dahlmann die Rundung eines Kunstwerks altsprechen. Manverstehe ihn wohl: er meint nicht, dass er sich der Regel bewulst gewesen sey, nein, so wenig Homer und die großsten Tragiker Regeln erlernt hatten, so wenig auch Herodotus; aber je weniger die Philosophie der Kunst sie irrte, desto stärker wirkte auf sie der göttliche Hauch, der allein den wahren Dichter und allein den ächten Historiker macht. Alles Erlernte ist Zugabe, Hauptsache bleibt die eigentliche Inspiration des Herzens und Geistes. Dies scheint Ref. auch Creuzers Meinung zu seyn, wenn er ihn anders recht versteht. Herr Dahlmann scheint alles Poetische aus dem Spiel zu lassen. und macht aus dem, was uns innig (organisch sagen jetzt die Leute) verbunden scheint, ein Aggregat oder Agglomerat. Die Phantasie will auch ihre Rechte, besonders in Halicarnals und in Thurium, viel lernen kann man indels aus der folgenden Analyse des Herodotischen Werks, und mehr als aus vielen hochtrahenden Theorien. §. 27. geht er die Ge-schichten durch his auf Cyrus Tod, §. 28 aber die Geschichten des Kambyses in Aegypten. In Rücksicht des Letzteren stimmt Ref. völlig mit Hrn. Dahlmann überein. Sehr zu beherzigen für die Leute, die alle Tage etwas Neues von den Pelasgern, der Urwelt, den Urstaaten historisch zu berichten wissen, ist hier die Schlussbemerkung des 28ten Paragraphen. "Es war nur vier Jahrzehende vor Herodots Geburt, als Kambyses Aegypten überzog, einer von Herodots Mithürgern, der Halikarnasser Phanes, war vorzüglich thätig bei der Unternehmung, viele Männer aus Jonia und Acolia ungern dabei - und doch kreuzen sich drei verschiedene Geschichten über den Anlass des Zugs, zwei über die Mittel der Wasserversorgung beim Durchzuge durch Arabien, das könnte, wenn Lehren fruchten, wo Wünsche ente gegenstehen, die Lehre geben, dass lautere Geschichte nicht so alt ist, als wir gern annehmen, 6. 29. Die Unterwerfung der Phonizischen Küste unter Persischer Herrschaft, meint Hr. Dahlmann, sey erst lange nach Cyrus Zeiten erfolgt, und doch beruft er sich an einer andern Stelle selbst darauf, das die Tyrier den Persern unter Kambyses ihre Flotte versagten. Aher, auch ohne dies Factum, das uns sehr zweifelhaft scheint, ist die Wahrscheinlichkeit (mehr lässt sich hier nicht herausbringen), dagegen. da Cyrus offenbar Syrien und Palästim besetzte, und den Juden erlauhte, in ihr Land zurückzukehren. Weiter wollen wir diese Analyse des Werks nicht verfolgen, obgleich sie durch die folgenden Paragraphen fortläuft

Das achte Capitel bandelt von Herodots rücksichtsloser Freimuthigkeit, die um so bewährter ist, sagt Hr. Dahlmann, je näher ihm die Zeiten. Es giebt wohl wenige Kenner Herodots, die das besweifeln, am wenigsten Creuzer, der eher mehr als weniger von Herodot hält, als Hr. Dahlmann, der Abschnitt hätte daher gewiss kürzer gefalst werden können, so angenehm er sich auch lesen lässt, so gern Ref, über Herodot und von Hrn. Dahlmann sprechen hart. 6, 35. Widerlegt die Schimare eines Bundes der Perser gegen die Griechen mit Carthago, über welchen Bund Herodot geschwiegen haben. soll; hier stimmt Ref. mit Mitford und Herrn Dahlmann vollig überein. 6. 36. scheint wieder in einem Buche, das den Titel Forschungen trägt, nicht wohl angebracht, da er eine Darstellung der Schlacht bei Plataa aus Herodot enthält. Was Hr. Dahlmann durch diese Darstellung beweisen will, acheint Ref. dadurch keineswegs dargethan zu seyn; denn er hekennt, dals er auch nach reislicher Erwägung jenes Schlachtberichts doch die S. 213 getadelte Stelle aus Creuzers Buche, für seine innigste Ueberzeugung erklären muß, "dass Herodot einer epischen, Thucydides einer kritischen Ansicht der Bezebenheiten folge. Auch in Rücksicht des 9ten Capitels halt es Ref. durchaus mit Crouzer gegen Hrn. Dahlmann. Es ist überschrieben, Herodot in Thurium und setzt im Grunde Hypothese gegen Hypothese, und die Wesselingisch-Crouzersche hat (bis auf die Vorlesung hei den Olympischen Spielen) gerade so viel für sich als Hrn. Dahlmanns, und mehr. Kine neue Dissertation über eine Sache, bei der am Ende nichts herauskommt, wird man hier nicht erwarten. Ebenso scheint uns Hr. Dahlmann umsonst den Satz anzugreifen, dass Herodot ein Volksschriftsteller im eigentlichen Sinn des Worts war. Dass er es in dem Sinne war, wie Homer, wird weder Creuzer noch Ref. behaupten, dass er es aber im engeren Sinne des Worts war, so weit man es bei einem nicht gern lesenden Volke, wie die Griechen, seyn konnte, das lässt sich schwerlich läugnen, und damit fällt das, was S. 222 gesagt ist weg. Homer nämlich galt, wie unter Christen und Juden, die Bibel, wie unter Mahomedanern der Koran, man nahm zu ihm in allen Fällen die Zuslücht, so konnte Herodot nicht gebraucht werden, es wird also sehr natürlich seyn, daß man kein Staatsrecht aus ihm deducirte, oder ihn zu politischen Zwecken gebrauchte. Könnte man nicht Herrn Dahlmann ausserdem fragen, woher er denn wisse, dass dies nie geschehen sey? Ueber Herodots Assyrische Geschichte hat Herr Dahlmann eben nichts Neues vorgebracht; denn, will

man auch in der Bekannten Stelle des Aristoteles Hist. animal. lib. VIII. c. 18. Hesiodus statt Herodotus mit Schneider und le Camus lesen, so bleiben immer noch die Stellen übrig, wo Herodot selbst sich auf das Buch beruft. So lächerlich waren sber die Alten nicht, wie wir mitunter sind, dass sie Bother oftitten, die noch in ihrem Pult lagen. Da Ref. über die erste Abtheilung so ausführlich gewesen ist, so mußer sich über die zweite, die Vorarbeiten des Herrn Becker zu einer Geschichte des zweiten Punischen Kriegs sehr kurz fassen. Dals Herr Becker grundlich, fleisig und tuchtig gearbeitet hat, wirdman schon daraus schlieften, dass Herr Dahlmann die Acheit unter die Seinigen aufnahm, zum Ueberfluß will dies auch Ref. noch bekräftigen. Wenn er hier einige Bemerkungen folgen lässt, so geschieht dies blos, um Herrn Becker, sis einem alten Bekannten zu zeigen, dass er sein Huch aufmerksam gelesen hahe, und um ihm hie und da einen Wink zu geben, wenn er später etwa den Gegenstand in seinem ganzen. Umfange behandeln wollte. Zuerst hätte sich Herr Becker in Vielem unstreitig kurzer fassen konnen, und alle rein prage matische und popular belehrende Reflexionen weglassen müsseh, dann hätte er sich nicht gleich in seiner ersten Arbeit so stark gegen Polybius erheben sollen, als er thut und zwar in einer Sache, wo die Wahrscheinlichkeit offenbar auf des Griechen Seite ist, Hr. Becker findet es z. B. S. 12-13 wahrscheinlicher, dass der erfahrne General Hamilcar Barcas den groben Fehler gemacht habe, die Söldner nach dem ersten Punischen Kriege alle auf einen Haufen kommen zu lassen, am Solde zu knickern und dadurch die Emporung der Miethlinge zu veranlassen, als dass es, wie Polybius sagt, der Carthaginiensische Krämer-Senat gegen Hamilcars und Gisgons Willen gethan habe. Wer kann ihm da beistimmen? Auch die Abtretung von Sardinien und Corsica im Frieden nach dem ersten Punischen Kriege scheint er zu rasch aus bloßen Inductionen zu folgern. Eben so möchte die Apologie der Römer in ihrem Verhältniss zu Carthago wohl gerade so herauskommen, wie eine Apologie Bonapartes in seinem Vermittlers-Verhältnis zur Schweiz; wenig wir die Schweiz entschuldigen möchten, oder ohne Bonaparte ein Ende ihres Zwists sähen. So ist auch das Verhaltnis der Familie Barcas in Carthago und der politisch moralische Excurs darüber S. 16 - 21 rein hypothetisch. Herr Becker lehrt gewiss in der Classe vortrefflich Geschichte, aber in Forschungen ist das nicht angehracht, was in der ausführlichen Erzählung sehr gut ist. Wenn ferner Hr. Becker glaubt, die Suffeten, ein rein burgerlicher Titel, da er das Richten ausdrückt, bätten auch die Militärgewalt gehabt,

und einer von ihnen sey immer General en Chef, und das selbst aufserhalb Landes gewesen, so streitet schon sehr vieles dagegen, wenn er dies aber hernach sogar auf Hamiltar, Hasdrubal und Hannihal ausdehnt, und sie Suffeten seyn last, so hat er Alles widet sich. Wie hatte der Carthaginiensische Benat, der ungern zugab, daß das Heer sich einen General wählte, gestattet, daß es dem Staate die höchste Obrigkeit gegehen? Wie hatten das Polybius, Livius und andere unberührt lassen können? "Uebrigens hat Herr Becker mit Genauigkeit und Fleiss Alles sorgfältig benutzt, was unmittelbar aus den Alten für die Geschichte des Punischen Krieges kann gezogen werden, es scheint uns aber, als wenn er die, Arbeiten der Neuern, die auf Hannibals Feldzüge gelegentlich Rücksicht nahmen, oder ausdrücklich davon handelten, glaube übergehen zu können; gewils mit Unrecht. Will man dergleichen Dinge, die Kenntnisse anderer Art voraussetzen, wie die Geschichte eines Krieges, aus seinem Cabinet richtig beurtheilen, dann muß man das Einzelne der möglichen Operationen und der Localitäten aus Männern vom Fach kennen lernen. Bei Gelegenheit von Hannibals Zuge durch das südliche Frankreich und über die Alpen hätte Hr. Becker durchaus die beiden Bucher, die er anführt, aber nicht benutzt, und auch ein Drittes von Whitaker zur Hand haben mussen. Ref. hat noulich tiber die Spanischen Geschichten des zweiten Punischen Kriegs, die hier Hr. Becker ausführlich behandelt, viel von einem Spanier gelernt, dessen Buch er sonst nicht rühmen will, der auch wohl nicht aus den Quel-Es ist dies des Ascargorta Geschichte von len gearbeitet. Spanien, die 1823 ein Franzos unter dem Titel Precis de l'histoire de l'Espagne in 2 Vol. in 8vo ühersetzt herausgegeben hat. Die Natur des von Hannibal in Italien geführten Krieges hat Hr. Becker im 2ten Capitel sehr gut angegeben, wenn S. 41 sagt: "Dieser Krieg sey eigentlich nur eine Fortsetzung des früheren großen Samniterkriegs gewesen. Das hat er auch durch genauere Angabe der Verhältnisse von Hannibals Truppenzahl in den verschiedenen Zeiten des Krieges erläutert. Bei dem vierten Capitel, über Hannibals Krieg in Italien, sieht Ref. wieder nicht ein, wie man bei einer rein militärischen Sache, ohne einen militärischen Führer und ohne ganz genaue Vergleichung der Unternehmungen fremder Feldherrn auf demselben Boden in späterer Zeit, eine gute und gründliche Vorarbeit liefern könne. Nicht blos Guichard hätte verglichen werden sollen, wäre es auch nur gewesen, damit Hr. Becker lernte, was Polybius eigentlich geleistet; er hätte. Vaudoncourt sorgfältig studieren, des Dumas Précis, so weit

er von Italien beriehtet, stets zur Hand haben, die Memoistes de Napoleon (Ref. meint die bei Reimer und Bossauge verlegten) oder, was einerlei ist, Montholon und Gourgaut, sehr aufmerksam vergleichen müssen. Diese Erinnerungen rauhen übrigens dem Buche des Hrn. Beckers nichts von seinem Werth, und man wird leicht erkennen, dass darin eine besserer Geist und Sinn herrscht, als in den mehrsten historischen Producten des neuesten Zeit, die immer nach dem Unmöglichen und Unerseichbaren zu streben scheint.

Schlosser.

Maria, Königin oon Schottland. Aus dem Englischen des Georg Chalmers. Seitenstück zu Elisabeth, ihr Hof und ihre Zeit von Lucie Aikin. Halberstadt bei C. Bruggemann 1824, mit dem Portrait der Maria,

Einzelner in bewegten Zeiteh handelnd oder leidend ins Leben eingreifender Personen bemächtigt sich gewöhnlich der Partheigeist, und macht ihr Thun und Treihen zu einem räthselhaften Gewebe, das nur mit der größten Anstrengung von dem kritischen Geschichtforscher entwickelt werden kann. Zu diesen Personen gehört Muria, Königinn von Schottland.

Die Partheilichkeit der Schriftsteller muste bei diesem Gegenstande um so großer seyn, da die Catastrophe der unglücklichen Königin in Leiten fiel, wo das wundervoll berechnete Gebaude des l'abstitums durch den heu erwachten und sich ausbreitenden Geist die Zeit heftig angegriffen wurde, Von Feuereifer erfüllt suchten die neuen Apostel des Evangeliums, die Schützer und Bekenner des von ihnen so genanntenheidnischen Ceremoniendienst nicht blos zu bekehren, sondern auszutilgen, so dals selbst der heilse Calvin glaubte, es ser nothig, Malsigung zu empfehlen, (quasdam etsi minas probentur schreibt er an Knox, toleranda esse non ignoras. Calvini Epist. genevae 1586. 241) von Feuereifer glühte besonders der schottische Reformator Johann Knox. Nicht weniger eifrig, war für ihren Glauben und für ihren Gott Maria. Sie boffe, schreibt sie noch aus ihrem Gefängnisse an die versammelten Väter zu Trient, einst das ganze Reich England der Mutterkirche zuitickzugeben. (Hist, du concile de Trente II. 639. \*]).

<sup>\*)</sup> Aus welchem Grunde konnte Sarpi varmuthen, dals der Brief erswungen ist?

nicht in der Todesstunde wollte sie mit Ketzern beten (Chal-

mers 348) , weil ihre Religion es ihr verbiete."

An dem uppigen Hofe Heinrichs II. erzogen, durch das Blut und durch innige Freundschaft mit den hochmüthigen Guisen verhunden, ein schwaches, schönes, den Vergnügungenergebenes Weib, wie hatte Maria der strengen, auch die unschuldigsten Ereuden verponenden Lehre schottischer Reformatoren geneigt werden können? Der Kampf so widerstrebender Elemente mulste Tod und Verderben erzeugen; Maria war die weniger Gewandte, die Unglücklichere; der Henker trennte ihren Kopf vom Rumpfe, weil sie sich mit dem Zeitgeiste nicht aussöhnen und sich mit ihrem Volke nicht

vereinigen wollte.

Bei dieser Erbitterung, bei diesen furchtbaren Aufwallungen der Leidenschaften konnte es nicht an gegenseitige Verläumdungen fehlen, besonders in einer an Pamphlete und Traktätlein so fruchtbaren Zeit. Sogenannte Aufdeckungen und Anklagen erschienen von der einen, und es wurde geantwortet mit Vertheidigungsschriften und Anklagen von der andern Seite. Maria hat keineswegs über Mangel an Kumpen zu klagen. Wie schwer es aber ist, solch einen von dem Partheigewal mit Vorbedacht gewundenen Knoten zu lösen, konnen wir in unserm Beispiele deutlich sehen. Goodall, Bibliothekar der an handschriftlichen Quellen so reichen advocates library su Edinburgh (der 195 falsch Grodall genannt. wird, so wie auch p. 192 Keith Leith) war unsers Wissens in neuen Zeiten (1754) einer der Ersten, der Maria zu vertheidigen suchte. Thin folgten Tytler und besonders Whiteaker in seiner Maria Stuart vindicated, 1788, und manche andere, die sich zu Rittern für Maria's Unschuld aufgeworfen hatten: mit ihnen haben zwei der größten Geschichtschreiber, Hume und Robertson anklagende Stimme gegen die Königin erhoben und sie ward hierauf von einem Unbekannten vertheigt. (Annual Register 1761. 305).

Von den Erben erhielt Chalmers zu seinen gesammelten Aktenstücken den Nachlass Whiteakers, und gab über Maria Stuart ein Werk in drei Bänden heraus, welches schon 1822 in London die zweite Auflage erlebt hat. Herr ...r, der Bearbeiter des Werkes: über Elisabeth und ihren Hof von Luice Aikin, hat uns auf dieselhe Weise das Werk von Chalmers vorgeführt. Die Citaten und Aktenstücke hat er alle weggelassen, weil er "den Lesern in Deutschland keine lange Weile und dem Verleger kein Makulatur verschaffen wollte. Werk der Lucie Aikin ist aber ganz andern Charakters, als das von Chalmers. Elisabeth und ihr Hof neigt sich zu

der Gattung von Lesebuchern, Chalmers wollte aber neue Thatsachen ausmitteln; das eine gehet die Lesewelt, das andere den kritischen Forscher an, — und welche Dienste kann solch ein Werk ohne genauen kritischen Nachweisungen leisten? Das Original, welches in Deutschland selten zu seyn scheint, baben wir nicht damit vergleichen können, wir nitssen uns daher im Folgenden blos an die Bearbeitung halten.

Als Geschichtschreiber wollte Chalmers wahrscheinlich nicht auftreten, sonst würden wir ihm die haufigen Wiederholungen, die unerwiesenen Beschuldigungen (wie wenn z. B. 175 der brave Throgmorton ,, ein erbarmlicher Wicht "genannt wird), das Verweilen bei Unbedeutendem und das Uebergehen des Wichtigern vorrücken; aber auch als Forscher können wir ihn nicht gelten lassen. Wie würde er sonst für neue Ansichten unzureichendes Räsonnement hervorgebracht haben? Wie hätte er sonst p. 232. sagen können; "die Religion, welche Maria übte, wies solches Verfahren, (die Ermordung eines Menschen) solche Lehren zurück; die Religion, zu der sich Murray bekannte und die er schützte, erlaubte sie und nahm sie an," und p. 256: "in der That sprach der Morder Morton den kalvinischen Grundsatz aus, dass die Edeln in großer oder kleiner Menge (!) ihren König zu jeder Zeit und unter jedem Vorwande absetzen können. " \*) Welch ein Vertrauen verdient solch ein Mann, mag er Protestant oder Katholik seyn, (wir glauben Letzteres) der solche Luge für allgemeine Satze in die Welt schreiben kann? Doch wir wollen diesem Kämpen für Wahrheit und Recht näher unter die Augen treten.

Der schändliche Intriguengeist und die pflichtvergessene Meuterey schottischer Großen damaliger Zeit sind hinlänglich bekannt. In den meisten dieser Wirren war der Biscard Jakob V., von seiner Halbschwester zum Graßen von Murray erhoben, verflochten. Die gefangene schottische Konfön klagte ihn vor den englischen Pairs, statt seine Anklagen zu beantworten, des an Darnley verübten Mordes an. Selhst in diesen für sie so kummervollen Verwicklungen wägte sie es

<sup>\*)</sup> Calvin sagt dagegen in seiner Inst. Christ. vel. IV. 20. 33, resisti magistratui non potest, quin simul Deo resistatur, etiamei impune contemni videtur posse inermis magistratus, Deus tamen armatus est qui sui contemptum fortiter uleiscatur, modurch auch die jetzt so häufig erhobenen Anklagen zu Boden stürzen.

sher nicht ihre Heirath mit Bothwell für erzwungen zu erklären, für erzwungen durch Murray's Parthei, ja sie will, wie Hr. Chalmers selbst berichtet (p. 161:) Bothwell nicht verlassen, als ihr dies von den siegreichen Anführern zur Bedingung gemacht wird. Sie schreibt aus dem Gefängnisse 'in' Edinburgh einen sehnsuchtsvollen Brief an Bothwell; (Hume V. p. 122. Der Brief wird freilich von ihren Vertheldigern als untergeschoben erklärt). Unter allen diesen Uniständen wagte

es doch Ch. in die Welt hinein zu schreiben.

Murray war Leiter der Verschwörung gegen Darnley, (p. 132 fg.) denn man dürfe "nicht vergessen, dass in dieser Periode keine Verschwörung gemacht werden konnte, ohne dals Murray Antheil hatte " (Welch ein Beweiss!) und durch die verschmitzten Anschläge seiner Parthei sey Maria gezwungen worden, Bothwell zu heirathen! Diese Parthei soll es. zugegeben haben, dass der Prediger Craig von der Kanzel herab, nachdem er Bothwell und Maria ermahnt hatte, von ihrem Vorhaben abzustehen, Himmel und Erde zu Zeugen nahm, dass er versluche und verabscheue diese Heirath als schändlich und gehässig dem Angesichte der Menschheit u. s. w., (Anderson II. 280. Hume V. 117. Dagegen sagt Chalmers 162. Die Abkundigung war durch Johann Cray einen Edinburger Prediger, obschon mit einigem Widerspruch (?) verlesen.) Warum benutzte Maria die Gelegenheit nicht, warum bekannte sie nicht offen; ich bin gezwungen, ich will Bothwell nicht heirathen. - Wer aber wirklich an Darnfeys Tod schuld ist, weiss nur der, der alle Herzen ergründet; nach genauer Prüfung aller einzelnen Data', möchten wir nath moralischer Ueherzeugung eher Maria als Murray anklagen.

Die papistische Maria mufste endlich zu ihrer "guten Base" nach England fliehen. Die gute Base, die jungfräuliche Königin, war aber ein Weib wie viele andere; Eitelkeit und Herrschsucht waren die Triebfedern ihres Handelns, und diesen beiden Elementen ihres Lebens trat Maria störend entgegen. Vermöge des Erbrechts, Heinrichs VIII. Scheldung von Katharina ward ja nie vom Pabste anerkannt, nahm Maria die Enkelin des Margaretha, der ältesten Tochter Heinrich VII. in Frankreich, den Titel und die Insignien einer Königin von England an; sie für ihre Person legte zwar diese Anzeichen einer Königin von England ab, nicht so ihre Anhänger; die Artikel aber der Edinburger Vertrags, (1560) wodurch sie von der Nachfolge auf dem englischen Throne ausgeschlossen wurde, wollte auch sie selbst nie zugeben. England nährte viele offene und noch mehr geheime Anhänger des

Pabstthums, — mufste Elisabeth nicht fürchten, dass, wenn die Guisen in Frankreich die Oberhaud erlangen, Philipp II. Fanatismus, für sein politisches Interesse blind machen würde, Maria eher oder später ihr den englischen Thron streitig machen könne?

Nach der Aussage aller Zeitgenossen ist Maria bis zum Entzücken schön gewesen. \*) Nicht allein in ihren Jugendjahren machte sie auf den windfülsigen Brantome einen außerordentlichen Eindruck, selbst den diplomatischen Grau- und
Schlaukopf Burleigh soll sie in ihrem fünf und dreißigsten
Jahre gerührt haben, und Nicholas White, Master of the
Rolls in Irland, schreibt an Cecil, daß er seine Gefühle beim
Anblick der Königin nicht unterdrücken könne, und deswegen
zathe den Zutritt zu ihr allen Unterthanen Elizabeths zu versagen. (Hatfield Papers Vol. I. 510.) Mußte die jungfräuliche Königin von England, die sich in ihrem siebzigsten
Jahre von ihren Hoseuten noch Schönheiten vordeklamigen
ließ, an ihrer guten Base von Schottland nicht alle Gräuel;
finden?

Wie mochte Elisabeth in ihrem Innern frohlocken, diese gefährliche Nebenhuhlerin in ihren Handen zu haben? Dieser Vogel dachte sie wohl, soll mir nimmermehr entschlüpfen und von Stund an auchte sie durch Hinterlist und Doppelsungig-

keit die unglückliche Maria zu umgernen.

Die schottische Königin willigte ein, ihre Vertheidigung vor einem englischen Gerichtshof vorzubringen; — sie wurde der schwersten Verbrechen angeklagt und vertheidigte eich nicht; sie wurde gefangen gehalten, und verwickelte sich in alle Meutereien ihrer Freiheit, und mitunter auch des engligschen Thrones wegen, gegen Elisabeth; sie, die Gemallin des Bothwell, schrieb die zärtlichsten Liebeshriefe an Norfolk (sie stehen abgedruckt aus den Miscellaneous State Papers, from 1501 to 1720, in an reg. 1778 a. a, O. dieses vermschweigt Chalmers freilich,) sie wechselte nach der Aussage, ihrer treuesten Sekretäre Briefe mit Bahington und so oft auch das Schwerd die romantischen Befreier und Meuterer vom Le-

<sup>\*)</sup> In dem annal register 1778 Char, 11, heifst es there are not two portraits of Mary queen of Scots which resemble each other: that by Isaac Oliver in the King's possession and that in the Duke of Devonshire's at Miswich, by Zuccero, are undoubtedly more advantageous to her than anyothers we know of.

ben sum Tode befärderte, so oft entstanden andere dem Phonix gleich sus dem Grabe der Hingerichteten. Ruhig ihres Weges wollte Elisabeth, um mich in der damaligen Hofsprache auszudrücken, die ehemalige Königin von Schottland nicht ziehen lassen, ein Kampf ward es deshalb auf Leben und Tod, und die Heucheley der Elisabeth feierte ihr schönstes

Fest bei der Todespost von Fortheringay.

Elisabeth war die vollkommenste Heuchlerin, sie hing am Protestantismus weil mit ihm auch sie fallen mußte; den Puritanern, die zuerst die Spuren der neuen englischen Freiheit verfolgten, war sie herzlich abhold. Maria verschwor sich mehrmal gegen Elisabeths Leben und Thron (hierüber ist der bearbeitete Chalmers äußerst unbefriedigend) und Elisabeth ließ sie verurtheilen, — welche Königin ist die beste und auf welcher Seite ist das Recht? Recht? erklärte nicht der Gesandte der Königin Anna bei dem Friedensschluß von Utrecht (1715), die Macht des Fürsten lege die Traktaten aus, und was heißt Recht in der haute politique? (Duclos Mem. secr. I. 40.) Hätte Maria nicht tollkühn dem Zeitgeiste widerstrebt, hätte sie sich nicht ihrer natürlichen Feindin überantworten und das Leben dem Henkerbeile preisgeben müssen.

Aus unserer Anzeige wird der kundige Leser schon bemerkt haben, dass uns dembearbeitete Chalmers wenig Neues,
das kritisch geprüft auch Stich halte, geliefert hat, Der deutsche Ausdruck könnte hie und da besser und fliesender seyn;
die Glossen des Herrn ...r sind hier, so wie in der Uebersetzung zu Gallois Auszug aus Llorente, Stosseufzer, die der
Uebersetzer dem Leser überlassen könnte; besonders solchen,
für die Auffenbergs Wallace zur Kenntnis des historischen
Wallace, des berühmten schottischen Helden, (158.) angeführt wird.

Monumenti Etruschi o di Etrusco nome disegnati, incisi, illustrati e pubblicati dal Cavaliere Francesco Inghirami. Alla Badia di Fiesole dai torchi dell' Autore, 1819 — 25. in 4. Fascicoli I — XXI.

Wir setzen unsere Leser von dem raschen Fortschreiten des wichtigen Unternehmens eines nicht minder gelehrten als patriotischen toscanischen Edelmanns in Kenntnis. Es liegen

vor uns 165 Kupfertafeln und 140 Bogen Erklärung. Wächst der Text in diesem Verhältniss fort, so werden wir zu 600 Kupfern, welche das Werk enthalten soll, statt der versprochenen 250 Bogen noch einmal so viel erhalten. Wir bedauern. dass diese weitschichtige Anlage das Buch unnöthig vertheuert und seiner Verbreitung in viele Hände hinderlich ist. Ref. findet folgende Ursachen der allzuweiten Ausdehnung. Der Verf. lässt sich in mythologische Untersuchungen ein, welche zum Theil in weitloser Verbindung mit seinem Gegenstand stehen; z. B. S. II. Abh. II. handelt er hei Erklärung des Stierbacchus in vielen Bogen von der orphischen Kosmogonie, und übersieht darüber das Nabe, nämlich aus Macro-Dius Sat. I. 18. den eigenthümlichen Namen dieses italischen Gottes Hebon anzuführen, und an die ägyptische Darstellung des Osiris mit Stierhörnern (Diodor, L. I. 9.) einfach zu erinnern. Dazu kommt noch, dass er, um ein gewisses System durchzuführen, zu diesem Behuf sieh oft einer hreiten Einkleidung und weit ausgehohlter Uebergänge bedient. Man will hier schlichte Prosa, und keine rhetorische Perioden. worein der Italiener so leicht verfällt. Indessen weit entfernt. des Vfs. mythologische Forschungen tadeln zu wollen, bekennen wir, dass wir oft auf scharfsinnige Deutungen gestolsen sind, und zollen ihm, der eine rühmliche Bekanntschaft mit den Quellen und den neuern Fortschritten dieser Wissenschaft an den Tag legt, unsere aufrichtige Verehrung. Jedoch sind hier immerhin nur einzelne Bruchstücke niedergelegt, und wir halten für zweckmälsiger, umfassende Untersuchungen in einer zusammenhängenden Mythologie und nicht, wie hier geschehen, gelegenheitlich anzustellen; sonst möchte es ein Buch geben, wo man den Text vor Noten nicht sieht. Der Erklärer alter Denkmale arbeitet dem Mythologen in die Hände, soll sich aber nicht selber in sein Geschäft zu weit einlassen, ihm worarbeiten, aber nicht vorgreifen. Eine andere Ursache der Weitschweifigkeit sind die vielen Wiederholungen: z. B. bei Erklärung der 2ten Tafel der Vasen wird am Anfang und noch einmal am Ende in einer Note gesagt, wie groß und woher sie sey. Es wäre ihm leichter zu vermeiden gewesen, sich selbst zu wiederholen, wenn er die gleichartigen Denkmale besser neben einander gestellt hätte; dagegen lässt er einen Faden manchmal fallen, nimmt ihn später wieder auf und ruft das schon Gesagte noch einmal ins Gedächtniss: z. B. zu S. I. T. 37. hört er die Zeugen über das · Händereichen auf Grabdenkmalen ab, welche er schon zuvor zu T. 21. aufgeführt hatte. Unter den Abschweifungen ist

zu S. I. T. 34, die gelegentliche Erklärung nicht hierher ge-

böriger Monumente aufgefallen.

Was die Reinheit der Sprache betrifft, so fällt sie um so mehr, da die italienischen Schriftsteller an die abgeschlossepe Crusca gebunden sind, der Beurtheilung anheim. In dieser Hinsicht werden die Ausdrücke oediamo statt oeggiamo, offrire statt offerire, valgo statt vaglio (z. B. S. II. p. 235.), dopo als Adverbium statt poscia (S. I. p. 41.), lei in cass recto (S. I. p. 327.), la (statt ella) oi si oede (S. II. p. 173.) als fehlerbaft ausgestellt; auch hätte er von dare viel besser immer dessi conjugirt als dassi, das z. B. S. IV. p. 77. vorkommt, desgelichen ebend. p. 84. mi piace di ragionare würde die Partikel di besser fehlen.

Das Werk gewinnt unstreitig in Absicht auf seinen Inhalt dadurch einen großen originellen Werth, dass darin nicht allein viele bisher unbekannte Bildwerke bekannt gemacht werden, sondern auch dass der Hr. Verf., in welchem Kunst und Gelehrsamkeit in seltenem Verein sind, die von seinen Vorgängern bekannt gemachten, wo es nur thunlich war, von den Vorbildern selbst sorgfältig gezeichnet und mit Beihulfe einiger Zöglinge auch gestochen hat, wodurch mehrere Zeichnungsfehler bei Passeri und Visconti verbessert worden sind. Damit diese Angeige eine bequeme Uebersicht des Ganzen gewähre, gleuben wir den vom Vf. genommenen Gang und Ordnung, wodurch die Erkenntnis ins Einzelne zersplittert würde, verlassen zu müssen. Die bier aufgestellten Serien sind sich nicht einmal coordinirt, denn die 3te enthält die Bronzi: Münzen und andere Bronzen; und die 2te die mystischen Spiegel, welche auch von Erz sind. Was man als Einleitung zu einer Gattung von Denkmalen im Allgemeinen vorausgeschickt erwartete, wird bei Erklärung einzelner Tasind beigebracht. Die Abbildungen einer jeden Gattung sind nicht durch ein leitendes Princip an einander gereiht. Der Zufall sollte hier nicht herrschen, eben so wenig als ein Systen hinein getragen werden; die Anschauungen des Vielen legisch geordnet würden zu einem System führen, das Zerstreute zur Einheit gebracht werden, und dann auch ein Bild auf das andere mehr Licht werfen. Ref. will durch eine ordentliche Zusammenstellung als im Ueberblick zu zeigen versuchen, wie weit durch die hier mitgetheilten Denkmale unere Kenntnifs von der etruskischen Vorwelt gefördert worden ist. So wird man den Vorrath am besten würdigen können, wenn das Resultat daraus gezogen wird, und zugleich wird sich Gelegenheit darbieten, manche Erklärung zu berichtigen.

Wir unterscheiden zuerst die Denkmale, welche uns ein Bild von dem religiösen Glauben der Etrusker geben. von denen, welche mehr in Absicht auf ihre Kunst und zum Theil auf ihre politische und Familien geschichte bemerkungswerth sind. Zu der letzten Gattung rechnen wir einige Vasen, die Münsen und Bauwerke jenes Volkes, die erste giebt uns eine Mythologie in Bildern, welche neben der in Schriften aufbewahrten Sagenlehre zur Seite gehen muß. Die etruskischen Monumente, die uns von alter Religion Zeugniss geben, sind in unterirdischen Grabgewölben gefunden worden. Somit glebt uns der Ort, woher sie kommen, schon den Gesichtspunkt ihrer Beurtheilung, dass wir in ihnen gleichsam Fragmente der libri Acherontici der Etrusker zu suchen haben, welche von einem Sammler zusammen zu stellen und zu ordnen sind. Vorerst hat man sich von diesen Behältern etruskischer Alterthümer einen Begriff zu machen.

Das Beerdigen der ganzen Körper war in der ältesten Zeit und wieder seit der Regierung der Antonine im allgemeinen (Der Verf. redet davon zu S. I. T. 3. und führt Lanzi Saggio II. p. 107. und Fabretti Inscript. domest. p. 15. an.) Die Reicheren aber scheinen jederzeit das kostspieligere Verbrennen ihrer Leichname vorgezogen zu haben, wenn sie nicht aus Liebhaberei, wie Numa in seinem Testament, anders, verfügten. Die Armen legten die Leichname blos in die Erde, oder deckten sie noch mit einigen Ziegeln zu; die Vermöglichen aber machten sich Familiengrüfte 12 bis 14 Fuß tief in die Erde, in der Form von Backöfen, die kleinern zirkelrund, die größern viereckig. Die großen sind in der Mitte durch einen Pilaster unterstützt, im Mittelpunkt pflegt eine Vertiefung zu seyn, wahrscheinlich um die Feuchtigkeit zu sammeln; der Eingang ist in der Regel gegen Sonnenuntergang. Das sind die Hypogäen, namentlich zu Volterra; der Verf, handelt von diesen und andern ausführlich in der 4ten Serie von der etruskischen Architektur.

Die Todtenkisten stehen rings um die Wand der Grabgewölbe, bei Vornehmern auf einer, zwei, auch drei Treppen. Sie sind sehr selten Sarkophage, worein der ganze Leichnam gelegt wurde; ein Beispiel eines solchen 7 Fuß langen haben wir S. K. T. 3,, welcher zu Volterra neben noch einem Sarg und 40 Aschenkisten gefunden wurde.

(Fortsetzung folgt.)

## Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

#### C. F. Inghirami Monumenti Etruschi.

(Fortsetzung.)

Die letztern hat man in großer Mange aus den Grüften von Volterra, der Vaterstadt des Vfs., ausgegraben; er sah deren 560, und macht viele in der ersten Serie unter dem Namen struskischer Urnen bekannt. Es sind aber viereckige Kästchen von Tufstein oder weichem Alabaster, selten von gebunnter Erde (davon ein Beispiel T. II.), ohen mit einem Dockel versehen. Ihr gewöhnliches Maas beträgt 2 pariser Puls in der Weite und sammt, dem Deckel nicht viel mehr in der Höhe; eie:kennten deher nur eur Aufbewahrung der Todtameche dienen: Uhden "tiber die Todtenkisten der alten Etrusker 4 greht ihnen einen ihrer Form entsprechendern Mamen; seine Schrift (in den Abh. der hist, philol; Cl. der Reals, Acad. der Wiss. Berlin 4809. p. 25.) ist dem Verf. unbekannt geblieben. Für die ältesten bält Inghirami (S. I. # 82, 426.) diejenigen, welche auf der Vorder - und den beidar Nebenseiten Reliefs haben, weil sie damals noch nicht stringehäuft, weiter von einander abstanden. Zwischen den Indienkisten, oder wenn es der Raum nicht gestattete, vor desselhen findet man gewöhnlich Vasen und Spiegel. (5, IV. p. 83.). The land

Diese dreierlei Grabesdenkmale geben sowohl durch die diesen befindlichem Abbildungen, isle durch ihre. Form selbst diesen dreifschen Cyklus von Typen: 1) das Leben und der Lebens: Weihe: Vasen; 2) das Sterben und der Zustand nach dem Toder Todernkisten; 3) die Rückkehr ins Leben oder Paliggenesie: Spiegel. Kine schäns Ideenfolge: leben, sterben und wiederleben; und mit der Ersten Idee des Lebens verknüpfte der alte Denker mis natürlichste die andere von der Weihe des Lebens. Denn die lebendige Natur selbst giebt uns in ihrem Herbst- und Winterkleide eine ernste Mahnung und ist uns ein Vorbild,

XVII. Jahrg. 8. Heft.

dem Fleisch zu entsagen und uns zu weihen wider den Einfluss der Eitelkeit. Das ist der Grund, warum sich an die Idee aller großen Naturgötter und Lebengeber: Osiris, Adonis, Dionysus, Kabiren, Cybele, Demeter und Mithras zugleich die Weihen oder Mysterien knupften, und warum diese im Herbet gefeiert wurden, zu einer Zeit, da die ganze Natur die Predigt an die Menschen ergehen lässt: stehet ab vom Ref. konnte mit Vielem erweisen, dass die Alten bestimmt an das Absterben der Natur den Begriff der mysteriösen Reinigung knüpften. Hierdurch wird der scheinbare Widerspruch gelöst, dass gerade der täuschende Sinnengott Diony. sus auch Inhaber berühmter Weihen wurde. Wie nun dieser Ideengang in der Natur der Sache gegründet ist, so gehen auch auf den Vasen die Lebensbilder und die Bilder der Lebensweihe in einander über, und sehr angemessen sind in den Stätten der Verwesung solche Erinnerungen an das sinnliche. Leben als den Grund des Vergehens und an die Mysterien als die Vorweihe zu einem glücklichen Tod. .

1) Vasen S. V. Die meisten sind ohne Vorstellung , ja einige tragen Spuren an sich, dass sie schon am Herde gebraucht worden sind (S.IV. p. 90, 105.); diese wurden wahr scheinlich von Armen, die keine neue machen lassen konmen, bei einem Begräbniss verwendet. Die Vasen stehen aber nicht nur neben den Todtenkisten, sondern sind auch oft auf deren Nebenseiten erhoben abgebildet, und zwar auf griechischens römischen und etruskischen Monumenten; Ref, sah selbst eine solche auf einem römischen im Schloss Catajo des Herzogs von: Modens. Ist das eine Andeutung des chelosen Standes den Verstorbenen? Bei den Griechen mag es vielleicht der Fallgewesen seyn, denn diese stellten auf den Grabhügel unverheiratheter Personen einen Wasserkrug, zum Zeichen, daß aie das Brauthad nicht empfangen hatten (Greuzer Myth, III) S. 459. f. ); aber auf den etruskischen Todtenkisten steht die Vase über einem doppelten Blatt (S. I. T. 40.). Hieraus wird ihr Zweck und ihre Bedeutung schonestendich klar, dass nich die bacchische Schöpfungsvase, ein Symbol des Werdens aller Dinge, der ganzen Sinnenwelt ist. Ja S. I. T. 445 kehren sich gegen die Vase zwei Panthedmit vollen Euternt die Gurt um ihren Leib bezeichnet sie als Thiere, die an dest Wagen des Bacchus gehören. Der Vf.: erinnest an den ägypie tischen Canobus und das Nilwasser, das der Erde und Fruchter barkeit nothwendig ist. Aus der Vase wachsen gleichsam die. Pflanzen, das ist so viel als wenn in den Gemalden der Gräber von Corneto (S. IV. T. 20.) eine männliche Elgur mit

solchem Krug einen Baum begießt. Das Wasser ist das Beste und Grund alles Daseyns: das Weltey zerspaltet sich in zwei Halften, die untere ist die feuchte, der Boden aller Gewächse und lebenden Wesen; darum ein Wasserkrug Sinnbild des Werdens. Eiserne und eherne Hermesstäbe und trojanisches Irdengeschirr waren daher die Heiligthümer, welche Aeneas nach Lavinium brachte' (Timaus bei Dion. Hal. A. R. L. I. n. 67.)! es waren Krughermen. Die obere Schale wurde den Zeugungsgöttern als Mütze aufgesetzt. Das Wasser ist aher zugleich ein uraltes Sinnbild der Reinigung: in beiderlei Eigenschaft, das Werden und die Weihe bedeutend, sind daher die Vasen angemessen zu Lehens - uhd Mysterien-Bildern. Das ist unstreitig die wahre Ursache, dass man Vasen zu jenen Abbildungen wählte. Porphyrius meinte, darum habe Bacchus die Vasen zum Eigenthum, well der gebrannte Thon mit der durch Hitze gereiften Traube zu vergleichen sey (Creuser a. a. O. S. 464:). Allein dies scheint eine leere Deutelei. Bacchus hat die Vasen darum, und bacchische Vorstellungen kommen deswegen darauf vor, well die Liebens - und Weilebilder großentheils in den bacchischen Bilderkreis gehören. · ·

Wie stimmen die Votstellungen auf den gemahlten Vasen mit dieser Ausdeutung susammen?

T. 5. n. 2. Vase von Volterraf ein weiblicher Kopf etwa Libera, kommt aus Lauhwerk hervor. (Der Verf, vergleicht eine Hamiltonsche Vase mit dem Bacchuskopf mit phrygischer Mütze, aus Bärklaublättern und zwei Blumen, wovon die eine der Nymphäa gleicht, herauskommend.) Ebend. n. 3. V. von Petugia: weiblicher Kopf mit Blätterornat, der öfters gleichförmig wiederkehrt; der Verf, hält ihn für Bärklau, welcher feuchte Oerter lieht: Symbol des immergrünenden Lebens der Natur, ein Lebens und Trostbild au Grabe, nicht ohne Anspielung auf das Verwelkliche der Blätter. Ebend. n. 1. und 5. derselbe Ornat. T. 3. von Volterra: ein Satyrkopf mit Bocksohren einem weiblichen Kopf gegenüber, und über beiden wahrscheinlich das Brustbild der Libera.

T. 2. V. von Arezzo: Libera oder eine Bacchantin mit dem Trinkhorn in der Hand, auf einem mit Guirlanden behangenen Ochsen oder Stier reitend: Ahdeutung des Frühlingstiers, da die Schöpfung erneuert wird. Der Verf. giebt dem Horn und dem mit Sternen verbrämten Mantel der Frau eine zu enge Deutung, indem er sie für eine Hyade hält. Die Hyaden bilden zwar die Stirne des Stiers im Thierkreis, aber

eine einzelne dürfte schwerlich aus ihrem unzertrennlichen Chor herausgerissen vorkommen, und einen Steruenmuntel haben viele reich gekleidete Bacchantinnen an. Das Thiers auf dessen Rücken sie sitzt, hält der Verf. mit Lanzi für Bacchus selbst, was er wohl nicht gethan haben wurde, wenn er eine italisch griechische Vase bei Millin (Peint, d. Vas. ant. T. II. pl. 9.) verglichen hätte, wo der dionysische Stier mit einer Barchantin auf dem Rucken zugleich neben einem als alter Bacchus gekleideten Mann und anderem bacchischem Aufzug befindlich ist. Wollten die Alten den Stiergott Bacchus abbilden, so gaben sie ihm ein Menschengesicht: die Handhabe einer Amphora in einer Gruft der nämlichen Stadt Areazo ist so ein Stierkopf mit härtigem Menschengesicht S. III, T. 6. Inghirami verweist uns nach Aegypten, wo Apis das lebendige Bild des himmlischen Stiers war (Lucian. de Astrolog. p. 363.), und die Seele des Osiris (Strab. L. XVII. p. 798. Plutarch, de Isid, p. 362 ff.). Er zeigt S. III. p. 139., dase die Japanesen noch heutzutag einen kormogonischen Stier verehren, der mit den Hörnern gegen das auf den Wassern schwimmende Weltey stölst, um es zu zerbrechen, und dals die Vorderfülse und Hörner des Stiers im Thierkreis und auf syrakusischen Münzen in derselben stofsenden Stellung seyen. Er theilt eine denkwürdige syrakusische Münze S. VI. T. H. 2, n. 4. mit, mit dem Frühlingsstier, über und unter welchem Fische zur Bezeichnung des Wassers sich befinden, und auf der Kehrseite Bacchus, neben welchem ein in zwei Hälften gebrochenes Ey. Das sind kosmogonische und Frühlingsbilder augleich, welche wir auch sonst vermischt finden, Frühlingsanfang war vor einigen tausend Jahren im Stier, diesem alten Sinnbild der Stärke und schöpferischen Kraft (woher nach griechischem und lateinischem Sprachgebrauch taurus synonym mit dem männlichen Glied ist: Suid. s. v., und Diomedes de amphibol. L. II. vgl. Creuzer Myth. IV. S. 131.). Da war auch der Jahresanfang bei den ältesten Völkern. Araber heißen die Stierhörner die erste Constellation im Jahr (Bailly hist, de l'Astron. p. 490.). Der Stier brach Ende Aprils mit seinen Hörnern das Jahr an : (candidus auratis aperit quum cornibus annum taurus, Virg. Georg. I. v. 217., wo Servius im Zweifel ist). Um dieser Bedeutung willen kam der Stier im Thierkreis in die natürlichste Venhindung mit Dionysus, dem Schöpfer und Lebengeber. Nack Hygin war aber der Stier der Europa im Thierkreis. Daran mahnen uns auch die auf dem Stier reitenden Bacchantinnen; ja wir wurden in obiger Vase den Raub der Europa erblicken, wenn

nicht das Trinkhorn die Bacchantin bezeichnete. Der Künstler scheint daher den dionysischen Stier mit dem der Europa amalgamirt zu haben, welche Sagenvermischung nicht selten angetroffen wird. Umgekehrt ist auf zwei Gemmen hei Eckhel D. N. Vol. I. p. 136. (vergl. Zannoni Descriz. della Galler. di Firenze S. I. T. g. n. 2.) der durchs Wasser schwimmende Stier der Europa mit dem italischen Hebon vermischt, von dem er das bärtige Menschengesicht hat; denn sonst ist es auf sidonischen Münzen von Augustus abwärts ein gewöhnlicher

Stier (Eckbel Vol. III. p. 365 ff.).

- T. 15. Kreislauf der Sonne und des Lebens, durch die Stiftung der olympischen Spiele versinnlichet. Denn diese waren das Neujahrsfest der olympischen Periode, und stellten den Umlauf der Sonne und der Jahre dar; weswegen in dem Circus des Oenomaus die zwölf himmlischen Zeichen abgebildet waren, worüber der Verf. Fast. Sicul. p. 261, anführt. (Daher erklären sich auch, gelegentlich gesagt, die koamogonischen Symbole im romischen Circus; denn Anfang des Jahres und des Seyns überhaupt waren dem Alten verwandte Begriffe.) Wir sehen auf unserer Tafel Pelops in lydischer Tracht mit Hippodamia auf dem Wagen, das rennlustige Viergespann haltend, wie ihn Philostratus (Icon. L. I. p. 757.) beschreibt, auf der anderen Seite einen aitzenden Kriegsmann, der das Ende des Wagenrennens abwartet, um dann zu Fuss zu laufen, was ohne Panzer und Helm gebräuchlich war, wie der Verf. wahrscheinlich macht. Ueber Pelops steht Ganymedes mit Zeus, wie es scheint, zu Gunsten des Pelops redend, als Diener den Blitz haltend, und als Wassermen mit dem rechten Fuss im Thierkreis stehend. Im Wassermann nämlich befindet sich der Vollmond nach der Sommer-Sonnenwende, was gerade die Zeit der olympischen Spiele war, am Ende des Juli oder Anfang Augusts: Scaliger de omend. T. p. 37. (Der Vf. halt den Blitz in der Hand des Ganymedes für eine Schlange als Zeichen des ausgeschütteten Wassers). Hinter Ganymedes sitzt dem Anschein nach Asterope, um für ihren Gatten Oenomaus bei Zeus Fürbitte einzulegen. Sie ist als eine der Plejaden hier bedeutsam, denn diese erinnern durch ihren Aufgang im März an die Spiele des Oenomaus, welche in diesem Monat, wie die romischen Thresanfang gefeiert wurden. (Asterope war nach Paumais auch an dem Tempel und an dem Thron des olympischen Zous bei diesem Wettrennen abgebildet). Ferner sind vom Enatler zur Anschauung gebracht: Poseidon, von welchem Pelops den Wagen und die schnellen Rosse empfing (Pindar.

Ol. J. 140.), und Athene, welcher Pelops vor dem Wagestück ein Opfer brachte (Pausan, L. VI, c. 21.). Pelops und Hippodamia schauen rückwärts auf den martialischen Genomaus, der hei dieser Gelegenheit dem Zeus einen weißen Widder, von einem halbnackten Diener an den Hörnern herbeigeführt, opfert (Diodor. L. IV. 6. 73.): vorerst nimmt er Weibrauch, ein Camillus reicht ihm in betender Stellung das Kästchen, die Flamme brennt auf dem weißen Altar, an die Schulter ist die Lanze gelehnt, welche die Freier der Tochter durchstach-Neben dem Altar erhebt sich auf einer Säule das Standbild der Artemis (Pausan. L. V. c. 14.), auf ihrem Haupte ist ein weites Gefäls mit Früchten, ihr Haar herabrollend, in der Rechten eine Patera, und in der Linken der Bogen. hat ihr nach der Vermuthung des Vf. bei diesem Anlass ein gewirktes Kleid angezogen. Zur Seite warten Myrtilus und das stillhaltende Viergespann auf ihren Herrn Oenomaus. (Die Bekanntmachung dieser Vase ist eben so verdienstlich, als die Erläuterung des Vf. reichhaltig und dankenswerth. ist kein Grund vorbanden, sie für etruskisch zu halten; der Vf. sagt nicht, wo sie gefunden wurde, und die den Figuren beigesetzte Schrift ist griechisch. Ueherhaupt ist zu he-dauern, dass sich der Verf- in gar keine Untersuchung fiher wirklich und scheinbar etruskische Vasen eingelassen, und die Forschungen eines Heyne, Böttiger u. s. w. fortzusetzen unterlassen hat. Er tadelt zwar mit Worten S. II. die Etruskomanie, aber in der That stellt er selbst S. V. die in Etrurien und die in Großgriechenland gefundenen Vasen bunt unter einander; während doch die von ihm getroffene Anordnung einen schönen Ausweg eröffnet hätte, die mit griechischer Schrift versehenen nicht atruskischen oder zweifelhaften Denk. male in die 6te Serie der Monumenti di Gorredo zu bringen. Wir finden aber auch in dieser Serie wirklich etruskische Denkmale, wohin wir alle nicht etruskische verwiesen gewänscht hätten),

T. 16. Unteritalische V. von Pesto. T. 17. und 18. mit gleicher Vorstellung; Wechsel der Jahreszeiten und des Leebens, vermittelst der Hesperiden dargestellt. Wir halten T. 17. für die älteste Darstellung, weil sie nur drei Jahreszeiten: Frühling, Sommer und Winter enthält. Auf einer Seite derselben sehen wir Herkules als Himmelsträger, und auf der undern eben denselben vor dem Baum mit drei Aepfeln, von einer Hesperide bewillkommt. Ref. erinnert an Joh. Lydus (de mens. p. 92.), wo die drei Aepfel als die Jahreszeiten erklärt werden; die wachsen an dem von einer Schlangs

amwundenen Baum, an dem Lebensbaum, welcher ungeachtet des Jahreswechsels unvergänglich bleibet als Grund der Erscheinung und der Zeit. Eine Aehnlichkeit zwischen der bebräischen und dieser ägyptischen Urkunde scheint unverkennbar. Herkules ist hier nach ägyptischer und phönicischer Vorstellung als Sonnen- und Jahresgott gedacht (Creuzer Myth. II. S. 209. 256.); ja im Phonicischen soll sein Name sogar Sonne bedeuten (Farao Lettera sull' interpretatione di due Vasi fittili Pestani), Es ist der Dreifuss-Räuber, d. h. Herkules, der sich durch Einstüsse aus Phonicien her das Sonnenamt des Apollo zugeeignet und letztern zum Theil verdrängt Als solcher hat er auf einer Grablampe bei Bellori, auf ägyptischen Münzen und als Hercules Ingeniculus auf einer alten Hemisphäre (S. VI. T. L. 2. nr. 3.) einen Zweig mit drei Aepfeln in der Hand, und hat den Beinamen stundes, wortber nachzulesen Creuzer a. a. O. S. 220.

T. 16. und 18. hangen am Lehensbaum als dem Inbegriff aller Zeit sehr viele Frachte, welche die Hesperiden durch Abpflücken zur Erscheinung bringen. T. 16. zeigt den Herkules als Sonnengott von den Jahreszeiten umgehen. Ref. will versuchen, dieselben auszumitteln: 1) Der Frühling, Hesperide mit Bändern in den Haaren, noch ohne Apfel in der Hand, in der Linken ein Spiegel als Sinnbild der sich verjungenden Schöpfung, wie wir unten nachweisen werden: ihr beigeschriebener Name ist NHAISA. Uber ihr steht der Kopf der Athene mit dem Diadem und dem Namen AONAKIE. (So liest Ref. mit Vergleichung einer Vase bei Millingen, von welcher in einer der nächsten Recensionen; Lanzi las AONA-KIΣ, allein die Schriftzeichen des Ε und Σ sind auf dieser Vase nicht genau unterschieden, wie wir hernach sehen werden). Die Eule der Athene aber ist auf dem borghesischen-Thierkreis (S. VI. T. F. 2.) zwischen den Fischen und dem Widder; also wurde sie auch sonst als Vorsteherin des Frühlings gedacht. 2) Der Sommer: diese Hesperide ist dem Lebensbaum am allernächsten, und im Begriff davon zu pflükken, zu ihren Füssen steht ein Schwan, und über ihr der Name EPMHEA (welchen Lanzi auf den darüber befindlichen Hermes bezog; allein so hatte diese Hesperide allein keinen Namen, den Hermes, durch seinen Schlangenstah kenntlich genug, so gut als hernach Pan, entbehren konnte; aufserdem würde dieser Name allein unter der Person stehen: daher nehmen wir ihn mit Millin als Bezeichnung der Nymphe.) Darüber ist der bekränzte Kopf des Hermes als Vorstehers des Sommers: seine geflügelte Schildkröte befindet sich auf

jenem Thierkreis zwischen den Zwillingen und dem Krebs. In der Mitte des Frühlings und des Sommers steht Herkules als schöner jugendlicher Gott mit dem Diadem; den rechten Fuss auf der Weltkugel, in der Hand ein Apfel, mit der Lowenhaut bekleidet, und bewaffnet mit Keule, Köcher und Bogen. Hierbei erinnern wir an die apollinischen Attribute des Herakles auf den ältesten Manzen von Thasus (Creuzer Myth. II. S. 219.). Auf der andern Seite des Baumes 3) der Herbst ANGEIA, einen Apfel in der Linken und in der Rechten die mystische Binde zur Erinnerung an die Mysterien; oben darüber ist der verhüllte Kopf der Here, TAPA (72 Hen) genannt. 4) Der Winter AIOFIE, sie ist die hagerste, hat allein keinen Halsschmuck und den Hinterkopf verhüllt, lehnt sich mit der Rechten auf die vorige Schwester und ist ohne Apfel; ihre herunterfallende Locke durfte an Harpokrates erinnern. Ueber ihr ist Pan mit Bockshörnern, dieser ist der Steinbock mit dem Fischschwanz, Winters-Anfang (nach Epimenides hei Eratosthenes Cataster. c. 27.), und so findet sich der Steinbock auf dem genannten Thierkreis abge-(Die bisherigen Erklärer, den Vf. mit eigeschlossen, bezogen die vier Götterbüsten auf das Abentheuer des Herkules, die goldenen Aepfel zu gewinnen, und fanden sich wegen des Pan nicht wenig verlegen). Die Lebensschlange wird von Kalypso aus einer Patera getränkt, d. i. die Erscheinungen wechseln, aber das Leben des Natur dauert fort. Baume befindet sich die Inschrift ETTEPIAE, welche wir mit Lanzi auf die Aepfel beziehen, die nach Athenaus L. III. p. 324. auch Hesperiden hießen. (Lanzi las falsch ΕΣΣΙΙΕ-PIΔΣ, das erate Zeichen ist ungesweifelt der Spiritus, gerade wie bei dem Namen des Herakles geformt, woraus folgt, dass das nachfolgende Zeichen für ein E, wie ein cursiv E geformt, gelesen werden muss, und so auch am füglichsten am Ende des Worts, wo das griechische Sigma weggelessen wurde. So heisst Pylades in etruskischer Sprache S. VI. T. A. 2. HTAT-KTPE und Orestes TPTTE). Auf römischen Grabdenkmalen findet sich statt dieser Vorstellung auch nur der mit der Schlange umwundene Lehensbaum als Andeutung des Werdens, Vergehens und der Fortdauer der Lebenskraft ungeachtet des Verwelkens der Blätter und des Abfallens der Früchte. nicht etwa ein Sinnbild des Elysiums darin finde, so ist zu beachten, dass die übrige Vorstellung gewöhnlich den Abschied oder die Abreise und nicht das künftige Loos der Verstorbenen andeute. Vgl. S. VI. T. S. 2. n. 1, S. I. p. 299. ckelmann monum. ined. n. 72. Ref. hat im Venedig im Vorhaf

des Pallastes Grimani auf dem Grabdenkmal eines Arztes, wovon unten einige Worte, und in der Sammlung des Hrn. I. D. Weber einige unedirte Beispiele gesehen. Dieselhe Bedeutung haben die auf dergleichen Monumenten so oft wiederkehrenden Bäume, zum Theil mit Vögeln auf den Zweigen.

T. 18. die letzte; von welcher eine Erklärung vorliegt, D'a bronzene Vase in Creuzers Dionysus T. III. n. 1. ist nach des of Vermuthung eine Copie von dieser. Hier hemüht sich auch Inghirami, die einzelnen Jahreszeiten aufzufinden, und sieht in der Hesperide, welche die Schlange nährt und neben der eine Pflanze aufschießt, den Frühling: da gewinnt das Leben (Schlange) neue Nahrung. Auf sie folgt der Sommer, von Kopf his zu Euss mit offenem Gewand, sie allein unbeschuht, und mit fliegenden Haar, im Begriff Aepfel zu hrechen. Auf der andern Seite des Baums sammelt der Herbst (vom Vf. für den Winter gehalten) viele Aepfel in seinem Gewande. Der Winter endlich (vom Vf. für den Herbst ausgegeben) ist eine verschleierte Hesperide, welche die Aepfel in einem Mysterien-Kästchen aufbewahrt, um anzudeuten, dals die Natur im Winter in sich verschlossen die Samen sammle, gleichsam in einem Kasten niederlege nud verwähre sum nächsten Jahressegen. Sinnreich hat der Künstler den Winter dem Frühling gegenüber gesetzt, jener erhält sorgsam das sterbende Naturlehen im Kästchen und wahrt den Trieb der Gewächse im Schoofs der mütterlichen Erde, bis sie im Frühling aufs neue treihen, wie hier vorgestellt ist: beide sind sich entgegen gesetzt und doch befreundet, der Tod dem Leben, Hades nimmt und gibt seine Todten wieder, und das Leben folgt auf den Tod in beständigem Kreislauf.

Aepfel der Hesperiden waren unter den geheimen Zeichen in den Mysterienkästchen, wie der Verf. aus Arnobius (adv. Gent. L. V. p. 213,) erweist. Somit werden wir hier vom Wechsel des Lebens von selbst zu den Mysterien hinüher geführt, wie überall die Alten an das Absterhen der Natur gebeime Weihen knüpften, denn der physikalische Begriff zuft den ethischen hervor. Die Natur wird dem Menschen ein Beispiel, ihren Gang freiwillig durch Absterben, durch Lauterung des Fleisches, durch Entsagung nachzuahmen, daß der Baum nicht, so zu sagen, gewaltsam mitten im Saft zu seinem Verderben entblättert werde. In diesem Nachahmungstrieb verstümmelten sich die Priester der Cybelo. Die Mysterienkästehen waren ein Bild von der verschlossenen Wintersten, zugleich von dem Bewahren der Lebenskeime, mit Besiehung auf den Tod der Menachen und ihre Paliggenesie, so

wie auf ihre Pflicht, sich aus freien Stücken zurückzusiehen vom Eiteln und in sich zu gehen. Den Kreislauf des Lebens und Sterhens in der ganzen Natur und in der ethischen Selbstbestimmung drückt die bekannte mystische Formel aus: ... cista sumsi et in calathum misi, uccepi rursus, in cistulam transtull, d. i. aus der verschlossenen Natur (cista) kommen der Phallus, die Aepfel als Samenbehälter, der dionysische Spiegel in den. Calathus des appigen Lebens, und von da kehren sie wieder durch freiwillige Weihe und Enthaltsamkeit des Menschen oder durch Naturnothwendigkeit in die verschlossene Cista zurück, wo sich die Natur zu neuen Zeugungen sammelt. Unsere Vase dient zum Beleg der Behauptung, dals die Lebensin Weihehilder übergehen. Der Kunstler machte selbst in zwei weitern Gruppen die Anwendung von dem Wechsel der Jahreszeiten auf den Menschen. In der ersten erscheint die Cista eröffnet, man sieht drei Aepfel darin, aber den Spiegel hat eine weibliche Seele, wie es scheint, herausgenommen, er liegt auf dem Calathus, und sie beschaut sich darin; da halt ihr Eros einen Vogel entgegen und erinnert an die Zeugung, auch sproist eine Pilanze neben dem Calathus auf, zur Andeutung des Werdens und Wachsens: das ist der Frithling, die Seele neigt sich hernieder (vergl. den Frühling mit dem Spiegel T. 16.). Auf der entgegengesetzten Seite derselben Vase T. 19. hat sichs die Seele schon bequemer gemacht, sie hat den Spiegel in die Hand genommen, sich gesetzt und schaut selbstgefällig hinein: das ist eine weitere Stufe, dem Sommer zu vergleichen. Durch jenes sich spiegeln tritt sie in die Sinnenwelt ein und steht als solche vollkommen bekleidet da. sie hat das Gewand des Leibes gewonnen, und ist dem vollen Herbste ähnlich. Aber nun gilt es, die Sinnlichkeit wieder abzustreifen und den Winter nachzuahmen: da ist ein Becken mit Weihwasser, davor steht die Frau ganz nackt mit flie sendem Haar, über dem Becken schwebt Pothos mit der purpurnen Mysterienbinde, um die Lenden der Eingeweihten zu umgürten \*), und eine Priesterin halt ihr als Preis der Reinigung einen Kranz entgegen; an der Wand sind zwei Opferkuchen.

T. 25. Dieselhe Wasserreinigung von drei nackten Frauen, von welchen eine bis an die Hüften im Was-

<sup>\*)</sup> Ephes. 6, 14.: So stehet nun, umgärtet eure Lenden mit Wahrheit.

serbecken steht, dieses hat die Aufschrift KAAOSEI. Dahei stehen zwei bekleidete Priesterinnen, die eine mit einer Salbenbüchse und die andere wahrscheinlich mit einem Oelfläschten, um nach dem Wasserbad die Eingeweihten zu salben. Diese Reinigung ist noch einmal T. 24. vorgestellt, wo zwei ausgekleidete Frauen am Becken knieen, die eine mit dem Oelfläschchen und dem Weberschiff, die andere mit dem Kranzund unter ihr liegt der Spiegel: hier sind Sinnbilder des Lebens und der Lebensweihe beisammen. Ueber dem Becken schwebt der gestügelte Pothos und umarmt die eine von ihnen. Myrtenzweige, Opferkuchen und ein Mysterienkästchen sind an der Wand.

Jenen Pothos nennen die Erklärer, gewöhnlich den Genius der Mysterien, andere wollen immer den Cupido in ihm sehen; recht verstanden, haben beide Theile Recht. mennt ihn Pothos, weil dieser Name ihm T. 26. hestimmt beigeschrieben ist, was entscheidend scheint, (er bläst hier in bacchischer Umgebung die Doppelflöte) und weil in samothracischen Mysterien Pothos sehr verehrt wurde (Plin. L. 36. 4. 4. p. 727.). Das ist aber nicht der Eros, der in das sinnliche Leben einführt, sondern der entgegengesetzte, welcher aus demselben herausführt, die Inbrunst in Folge der heiligen Weihe. Daher sein Schweben über dem Wasserbecken (T. 19. 24.), daher sein Umarmen einer Eingeweihten, daher seine Verbindung mit mystischen Symbolen: Wassereimer, Binde, Kranz, Kästchen, Patera, Spiegel und Rad (T. 19. 20. 22. 23.) Sein Kopf und Haarschmuck ist oft weihlich gebildet, die Theile sind mannlich (T. 20. 22, 23, 24.).

Vorbilder der Weihe finden wir T. 4. n. 3. 5. 6. Vase von Arezzo. Zwei magere Pane mit spitzen Ohren, aber dannen Lenden und ohne Zeichen der Männlichkeit, nur eine Binde ist um ihre Arme geworfen, sie schwehen auf den Zehen stehend über dem Boden, und neben ihnen hefindet sich der Weihekranz. Als Naturembleme haben sie Gesicht und Hande ungestaltet, und letztere scheinen in Pflanzen umge-/ wandelt zu werden; wie auch Creuzer (Myth. III. S. 451.f.) eine Bacchusbüste anführt, wo Mensch und Natur in einander übergehen. Das sind nicht die Pane in der Zeugungslust, sondern wie sie in den Mysterien vorkommen mulsten, die hagern Vorbilder der Rückkehr der Geschöpfe nach oben und der mystischen Läuterung des Fleisches. Hier also wieder ein Beleg, dass die Zeugungsgötter anders gewendet als geschlechtslose Vorbilder der Reinigung und Enthaltsamkeit gedacht wurden, wie wir dies so eben heim Pothos gesehen

haben. Die zeugende Natur ist zugleich im Winter ein Weihebild, und den Pan lernten wir ja als den winterlichen Steinhock im Thierkreis kermen. Die Alten wulsten schon üher einen zweifschen Pan zu philosophiren (Creuzer Myth. III. S. 241.), und seine sonstige Verhindung mit den Mysterien hat hereits Creuzer (a. a. O. S. 265.) nachgewiesen, was durch gegenwärtige Vorstellung unterstützt werden kann, obschon Inghirami diese Beziehung der Vase übersehen hat. - Ein anderes Vorbild der Weihe finden wir in der stlegorischen weiblichen Figur auf einer Hamiltonschen Vase, beim Verf. T. 6.: es mag die Telete selbst seyn. Ihre Arme sind verstümmelt, was an die sie betrachtende halbnackte Frau eine Mahnung zu seyn scheint, vom praktischen Lehen im sich einzukehren, sie selbst ist bekleidet und ihre Tunica aufgegtietet, im Hintergrunde hängt die mystische Binde. (Der Vf, hält diese Figur für die Gerechtigkeit, und erinnert an die Nachricht hei Plutarch, dass auf einigen Gemälden in Theben die Richter mit verstümmelten Armen abgebildet waren). Zu diesem Bilderkreis rechnen wir ferner die sehr häufig vorkommende ganz in den Mantel gehüllte Figur, welche, wie der Verf. richtig bemerkt, nicht wohl ein Individuum seyn kann, weil nicht einmal Mund und Augen ausgedrückt sind. Er giebt ein Beispiel davon T. 3. n. 3. 4. von einer Vase von Volterra, und halt die Figur für ein Sinnbild des mysteriösen Schweigens, sie scheint aber vielmehr die Abgezogenheit von der Aussenwelt und das Einkehren in In ähnlichem Sinne hahen die auf der sich zu bedeuten. Heimfahrt begriffenen Schatten auf den Todtenkisten den Mantel ofters um Kopf und Mund (S. I. p. 55.), wovon S. I. T. 6. und 7. Beispiele geben. Mit dem Verhüllen verhanden die Alten bestimmt den Begriff der bescheidenen Zurückgezogenheit. Es war alt-römischer Anstand, dals die vierzebnjährigen Knahen, wenn sie die toge praetenta mit der obible vertauschten, ein Jahr lang beide Arme verhüllten, als die noch nicht ins thätige Leben einzugreifen hatten, bis sie in den Waffen geübt wurden und die Rechte heraus atreoken durften (Cic. pr. Coel. c. 5. T. X. Garaton u. das. die Ausleg.). Diese Sitte wurde freilich zu Ciceros Zeit nicht mehr beobachtet, jedoch finden wir sie auf Vasen, num Zeichen, daße sie in den Mysterien beibehalten wurde. T. 4. nr. 1. ist ein Ephebus auf einer Patera, die in einem Grab in Arezzo gefunden wurde, mit heiden Armen in der Toga vor dem Altar. Das ist kein Schüler im Gymnasium, wie Lanzi meinte; die zum Knien gebeugte Stellung des Knaben und der Altar zeigen

deutlich den Einweihungsact. Die Verhüllung aber ist nicht ein blosses Bild des Stillschweigens, wie der Verk dafür hielt, sondern geschah aus derselben Ursache, um derentwillen sie vor Alters bei Griechen und Römern üblich war, zur Andeutang der Abgezogenheit vom Lehen, was mit der Reinigungstheorie der Mysterien enge zusammenhing. Auf dem Bodeneiner Patera in demselben Grab T. 4. n. 2 ist ein Meister in den Mysterien mit dem Stab vor einem Altar abgehildet, die Rechte ist von der Toga entblößt, er darf sich schon freier bewegen. Den Stab, der häufig vorkommt, hezieht der Vf. auf die strenge Zucht in den Weihen, Crouzer (a. a. O. S. 515.) nennt ihn einen Wanderstab, weil dergleichen Figuren bisweilen gehend vorgestellt sind. Es müchte aber im Gegensatz mit dem Neophyten ein Abzeichen der Meisterschaft seyn, zumal da solche Stabhalter, wie Creuzer nachweist, andere lehrend und ihnen ernstlich zuredend gesehen werden. Uebrigens dürften jener Ephebus und dieser Mann nicht sowohl Vorbilder der Weihe, als Bildnisse eingeweihter Verstorbener seyn.

T. 10. Nach unserer Ansicht eine scenische Vorstellung des sechsten Tags, der Eleusinien, da Jacchus mit einem Myrthenkranz aus dem Keramikus nach Eleusis getragen wurde (Creuzer IV. S. 528.), auf einer Hamiltonschen Vase von Capus. Demeter mit dem Scepter und ihre Tochter Persephone sind in ihrem gemeinschaftlichen Tempel; der durch eine jonische Säule angedeutet ist, sitzend und zwar die Tochter etwas niedriger sitzend dargestellt. Geweihte Frauen, bringen ihnen Gaben, und die Priesterin Armopoges balt den gestägelten und mit Myrten bekränzten Jacchus der Mutter Demeter entgegen; unten steht noch der länglichte Tragkorb, lino genannt, worin sie ihn bei dergleichen Aufzügen trug (Creuzer III. S. 328.). Auch der Jacchogogus, welcher die die Aufsicht dabei führte (Creuzer IV. S. 486.), ist nicht vergessen, er steht mit Myrten bekränzt und mit einem Stab, der sich in einen Myrtenzweig endigt, hinter der Ausobogos. An der Wand zeigen zwei Myrtenkränze die bedeutsame Festfeier, wobei dieses h. Laubwerk gebräuchlich war. (Der Verf. sieht in dieser Abbildung die Anthosphorien, im Tempel der Here gefeiert, die Demeter halt er für Here, und, was noch viel unangemessener ist, die Persephone, welcher als Göttin zwei Frauen Gaben darreichen, nimmt er für eine zur Here flehende Person. Visconti Mus. P. Cl. T. II. p. 324. deutet die Vase auf die Thesmophorien, wobei aber kein

Mann bei Todesstrafe erscheinen durfte. Hancarville giebt das Bild gar für die Hochzeit des Paris mit der Helena aus.)

T. 13 und 14. Diese in Agrigent gefundene Vase gehört su der gemischten Gattung, ein merkwürdiges Ereignils aus dem Leben des Verstorbenen und zugleich die allgemeine religiöse Ansicht von dem Leben und des Lebens Weihe vorstellend. T. 13. hat Millingen (Peint. ant. d. Vas. Gr. p. 1.) richtig erklärt. Es ist ein Sieg zu Wagen in Agrigent in zwei Momenten aufgefalst: im ersten kommt der Sleger, durch die neben dem Wagen stehende ungeflügelte Nike hervorgehoben, zum Kampfrichter gefahren; dem Wagen springt freudig voraus, wie es scheint, die Gattin des Siegers. Denn Gattinnen und Mütter begleiten auf alten Bildwerken die Sieger in öffentlichen Spielen, wie Millingen aus Paus. L. IV. c. 4. X. 15. und Philostr. Icon. I. p. 756. nachweist. Der zweite Moment stellt den Einzug in die Vaterstadt dar: die Gattin sitzt nun neben dem Sieger, welchem zwei Lorbeerzweige überreicht werden, ein Schildknappe in der Chlamys mit ums geschlagenem Reisehut, zwei Lanzen und Köcher Muft vor dem Wagen her; wie es in einem alten Bilde vor dem Wagen des Pelops und der Hippodamia der Fall war (Paus. L. V. c. 10.). Nike eilt hinter dem Wagen sich verabschledend davon. Zwischen beiden Gruppen verherrlichen die drei tan" zenden Grazien allegorisch das Siegesfest. (Der Verf. will diese Vorstellung gezwungen in den Kreis der Mysterien ziehen, und sieht darin den Wettlauf der Dionysiaden in einem h. Hain in Sparta nach Pausan, L. III, c. 13; und den Raub der Leucippiden , welche beide schon auf den Wagen des Castor und des Pollux seyn sollen). T. 14. auf derselben Vase in der untern Ordnung: Mänaden mit grünenden Thyrsusstüben. Weinschläuchen und eine mit einer brennenden Fakkel im Tanze mit Satyrn, die mit Epheu bekränzt sind, unter einem liegt ein Trinkhorn. Inghirami hält es für einen Wettlauf zur Andeutung des Laufs der Gestirne; er hat aber übersehen, dass die Bacchantinnen der ersten Gruppe in entgegengesetzter Richtung sich bewegen und diese Erklärung nicht Bulassen. Er sieht in der Fackelträgerin das Licht des Himmels, in dem Horn und den Weinschläuchen die daraus entspringende Fruchtbarkeit der Erde, und vergleicht eine Medaille des Commodus, wo ein Fackelträger dem Sonnenwagen voran geht, allein diese durfte keine Anwendung auf einen bacchischen Tanz finden. Die Eingeweihten dachten bei ihren Fackelaufzugen gewiss nicht blos an das Licht des Himmels, sondern an das unvergängliche Naturleben und an die

Reinigung tlurche Féner, welches. über die tellurischen Potemen Meister werden sollte. Denn die Erde und was von de Erde ist galt für uprein und mulste durch die drei anderen Elemente in den Orgien gereiniget werden. Diese Bedeutung der Fackel geht unwidersprechlich hervor aus der Vorstellung. wo ein Satyr in Gesellschaft von Mänaden eine Eulel hält und ein anderer die Mysterienbinde, ja auf einer Vase bei Millin II. pl. 6. (Creuzers Abbild, T. 10.) ist die Fackel in der Hand des Satyr mit der Binde umwunden, und augleich hält derhelbe der Libena ein Weihwassengefäle von. 5 2).Todtenkisten mit Warstellungen vom Sterhen und vom Zustand nach dem Tode S. L. Hier befinden mir une auf rein etpuskischem Boden, dia mitgetheilten Denkmale: sind sämmtlich von Volterra und geben wichtige Materialien zur etlinographischen Erkenntuifs, den Mythologie, welche Refer. sofort an ordnen versucht. Sehr viele haben nur anf dem Deckel eine auf dem linken Arm ruhende männliche ader, werbliche Figur, das Bildnifs des: Verturbenen; bisweilen mit dem Namen in etrusk. Schrift gewinnlick won rother Fathe. (E. I.). Die Stellung ist wie die der Romer beim Essen, daher hat die aufwärts blickende Eigar auf dem Sarg T. 3, eine Patern zum Zeichen des elysischen Gelages in der Rechten, um das auf Grabschriften vorkommende slovetre zu versinnlichen. Die Kisten mit Reliefe stellen obigen Satz auf die manchfaltigste Weise dar.

a) Bilden des Todes. Wiretreffen hier nicht den griechischen Todesgenius mit umgestürzter Lebensfackel an. mondern weibliche Wesen, die Todesparce, die Mite' 3104 Swaros des Homer (2. B. Od. II. 100, III. 238.). Sie findet sich auf den Nebenseiten sehn wieler Todtenkisten, um das unvermeidliche Geschick, die menassitus leti den Honaz (Od. I. 3. 32.) bildlich manudracken: T. 8. 9. n. 2. 14. n. 2. 27. in. 2. 28. 30. 34. 33in Sie sind gellägelt, carry yar regit playe nerroral Sprogy sage Apollonius (Arg. In. I.) von der Mora, bisweilen haben sie moch Flagel am Kopf T. 28. 31. (T. 30; n. 1; hat die Flügel blos am Kopf). Sie hahen einen kurzen Leibrock mit breitem Gürteli (nun T. 30. n. 1. felilt der Gürtel), in der Regel ein Halshand oder Kreunbander um Hals und Brust. die Bruste ofter bloss, und eine Artistrumpse oder Riemen unter den Knieu. Einmal (T. 27. n. 2.) hat die Todesparce dick geschwollene Füsse, einem Sterhenden ahnlich, wie der Tod nach der Beschreibung des Pausanias am Kasten des Kypselus gebildet war. Sonstige Attribute sind: der Dolch (T. 27. n. 2. 30 und 37.) und die Fackel, welche in der Hand

der Parcen sowohl Lebens - als Todesfackel sist; beiden ste hen sie ja vor und wehen in geheimnissvoller Nacht die Schieksale der Menschen. Die Fackel war zugleich vonnöthen. um die Schatten in die Unterwelt zu führen, (wie Demeteri mit der Fackel die verlorene Tochter sucht) weswegen diese Fackel nicht immer umgestüret ist (T. 9. n. 9. 28. 30. n. 1.) Ein anderes Attribut, der dreiköpfige Cerberus, kommt anderes mal vor: T.9. n. 2. (das Gesicht ist verdurben) der Verf. halt die Figur für den Pluto, der zwar mit dem Dolch, aber nie mit der Fackel in der Hand gesehen wird, durch welche die Parce hinlänglich bezeichnet ist) und T. 14. 2.2. wo der Höllenhund vorzüglich ausseichnend ist , denn die Flügel scheinen wegen Mangel an Raum weggelassen worden au seyn! Die Etrusker kannten auch eine Mehrheit von Fodesgöttink nen, wie sie bei Homer (Od. II. v. 316, IV. 512.) und Hew siod (South Herc. v. 249.) Kiggs heilsen, welche Hesiod (v. 256.) von den Mören unterscheidete Auf. D. 37. halt so eine mit umgestürzter Fackel das Pford zur Abreise für den Schatten und eine andere steht auf der entgegengesetzten Seite. mit Dolch und umgekehrter Fackel. Ihre Vidtrichtung en wenn sie handelnd auftreten bestehen darin, dals sie ente weder mit dem Dolch dem Todesstofs gehen (T. 27. 10, 2.) oder dem Hades seine Beute beingen und das Pferd des Schattens. am Zaum führen (T. 8.), oder die Schatten emarmen. T. 14. n. 2. umarmt die Parce swei weibliche Schatten, sie vor den Beherrscher des Todtenreichs zu geleiten 7. 28. hat sie mit der Fackel einen reitenden Knuben in die Unterwelt gebracht, und stellt ibm swei eingehüllte früher verstorbene Angehörige, etwa seine Mutter, die Hand auf ihre Schulter legend, vor. Von der griechischen Lehre eines Hermes Psyc chopompos finden wir hier nichts. I hier et albille et eine

Die Parcen, wenn ste nicht Todes sondern im Allgemeinen Sohicksals Göttinnen sind, werden etwas vers
schieden abgebildet, und haben nicht die obigen Attributa.
T. 29. n. 1. u. 42. stehen sie in ruhig nachdenkender Stellung;
jene an einer Säule, diese auf den Armi gestätzt, während
die Keren, gewöhnlich in gewaltsamer Bewogung erscheinens
beide sind geflügelt und gegüntet, die erste in einem Gewand
bis auf die Fölse herab.

(Fortsetsang folgt.)

and no

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

#### G. F. Inghirami Monumenti Etruschi.

(Fortsetzung.)

Der Gegenstand ihres Nachsinnens wird uns T. 35.

h. i. vor die Augen gerückt: hier liest eine geflügelte Parce in dem Buche des Schicksals; die Feder als Symbol der Schergabe ist auf ihrem Haupt. (Der Verf. bielt die Feder für eine Schlange und die Parce für die Nemesiä.) Mit Federn sind nicht nur die Musen, sondern auch die Mören geschmickt bei Millin (s. Creuzer III. S. 180. Note), womit unsere Abbildung S. VI. T. S. n. 1. zu vergleichen, wo bei der Lustration eines Kindes die drei Parcen stehen, die eine mit zwei Federn auf dem Kopf, einem Griffel und einer Rolle in den Händen, die zweite hält ein Buch. Des Gegansatzes wegen erscheint auf einer Nebenseite die Lebensparce. T. 31. n. 1. Sie ist ohne Flügel, ohne Halsschmuck und Fußbedeckung; und trägt an ihrer Fackel den Kabiren - oder Vulkanshut (von dem Vf. für einen Reisesack gefalten), den eine von den drei Mören S. VI. T. S. n. 1. wirklich auf dem Haupte hat: dadurch ist die Fackel hinlänglich Ebensfackel bezeichnet.

Indem wir dergleichen häufig vorkommende weibliche Franch für Parcen erkläten, weichen wir von den frühern Auslegern ab und müssen noch kürzlich die Streitfrage berühten, die wir, um den Zusammenhang nicht zu stören, nicht eitflechten wollten. Gori hielt die Fackelträgerinnen für Beliemen, Pässeri und Micali für weibliche Genien sis Seeleichher, und nahmen gute und böse sin. Micali berief sicht in der zweiten Ausgabe seines Prächtwerks auf ägyptische Mumiendecken zu Wien, auf welchen nach v. Hammers Ersterungen gleichfalls weibliche Genien und ein Wettstreit swischen guten und bösen um den Besitz einer Seele abgemalt seyn söllen. Den Einwurf des Vf. S. I. p. 265, als hätten die Alten weibliche Genien nicht gekannt oder nie name

- 51

haft gemacht, könnte man durch die Erinnerung an die Junones Augustae u. s. w. auf Inschriften, an das Schwören der Sclavinnen per Junonem herae (Creuzer II. S. 592. Note) abweisen. Aber eine andere Frage ist, ob diese Genien ihr Amt blos im Leben oder auch nach dem Tode übten; das letztere anzunehmen, ist man ohne schriftliche oder bildliche Zeugnisse nicht berechtiget. Aus der Ansicht der bis jetzt mitgetheilten etruskischen Monumente will uns scheinen, dass sich die Annahme solcher Schutzgeister als Seelenführer nicht recht-Freilich wenn das Gemälde aus den Grabfertigen, könne. zimmern von Corneto bei Micali T. 52. (wiedergeg. in Creuzers Abbild. T. 59.) in Absicht auf die Treue der Ueberlieferung nicht so zweifelhaft wäre, so würden hier ein schwarzer und ein weißer Genius einen weiblichen Schatten auf einem Wagen vor den Richter führen, und zwei Genien wurden sich um eine Seele streiten. Unser Vf. aber bestreitet S. IV. p. 138 f. die schwarze Farbe einiger Genien in diesem Gemälde, und behauptet, sie seyen von der Zeit alle gleich dunkel, wirst auch S. I. p. 275. nach Akerblad nicht unbedeutende Zeichnungsfehler vor, so dass man aus dieser Vorstellung, welche durch die Zeit gelitten hat und aus dem System Micalis erganzt zu seyn scheint, bis jetzt keine Folgerung Der Vf. dagegen hält jene weiblichen Wesen ziehen darf. mit Akerblad (Iscriz. Grec. p. 16.) für Furien als Seelenführer. Nach dieser Ansicht hätten wir also hier eine Menge bildlicher Darstellungen von den Furien. Sie hält aber darum nicht Stich, weil die Furien nach der Vorstellung der Alten Plagegeister der Gottlosen sind, und hier würden sie zu guten Genien, welche die Schatten sogar ins Elysium geleiten. Hätte der Vf. nur eine einzige Stelle aus den Alten von diesem unerhörten Amte der Eumeniden nachgewiesen! Seine Anführung des Servius (ad Aen. VI. v. 264.) zu diesem Zweck zeigt, wie seine Meinung ohne allen Stützpunkt ist; denn Servius sagt nichts weiter, als dass die Seelen per alios in die Unterwelt geführt werden, sagt es aber nicht von den Furien aus, denen er vielmehr ad. v. 280. das Amt anweist, officium exercere poenarum. Die Beobachtung Böttigers, dass die Furien nie als isolirte Figuren erscheinen, wie doch hier sehr oft der Fall ware, bleibt daher immer noch richtig. Für Seelenführer überhaupt, heissen sie nun Genien oder Furien, kann man jene weiblichen Wesen auf den Nebenseiten der Todtenkisten nicht wohl nehmen; denn ein Führer kann nicht allein gedacht werden, wohl aber eine Parce oder Ker, wie sie Referent genannt hat.

Ein anderes Todesbild sehen wir T. 9. n. 1. Persephone in des Hades Armen: griechische Fabel auf einem etr. Monument. Tisiphone (gerade wie T. 27. n. 1, gebildet) ist die Wagenlenkerin des Hades, (wohei der Künstler nach des . · Vf. Meinung die Stelle des Claudian de rapt. Pr. I. 216. im Sinne hatte). Vor den Rossen steht Hermes, der bei diesem Raub als Diener genannt wird (Claudian a. a. O. v. 76.), und such Mus. P. Clem. T. V. T. 5. als solcher erscheint. Unter den Hufen des Viergespanns krümmt sich die Lebensschlange, worüber der Vf. Claudian II. 157, und eine Münze von Vaillant p. 93. anführt, auf welcher neben der Schlange noch ein umgestürzter Korb ist. Das Absterben des Lebens und der Blumen in der Natur sollte damit ange leutet werden. Inghirami, der sich zum astronomischen System bekennt, erinnert, Hades sey die Sonne in ihrer Ohnmacht von der Wage an bis su den Fischen (Jablonsky Panth. II. 5. p. 235.), im Herbst habe er sich mit Persephone getraut (Orph. h. Pers. 14.), die Sonné tresse aber beim Eintritt in die Wage mit Persephone zusammen, welche von einigen für das Sternbild des Kranzes gehalten wird (Ovid Fast. III. 459), und nahe dahei sey die Schlange, die der Serpentarius in der Hand halte. (Der VE und andere diesem System zugethane Mythologen fehlen in der Regel, dass sie behaupten, die Mythen seyen um der Constellationen willen erfunden worden, und hätten abgeschen davon keinen Gehalt. Wenn dies aber auch bei einigen spätern der Fall ist, so ist es doch im Allgemeinen nicht wahr, sondern der Alte versetzte seine an und für sich bedeutsamen Religionsfabelu zugleich an den Sternenhimmel, woher dann Sterne-und Sternbilder auf mehrere mythische Personen bezos gen wutden und mehrere Namen erhielten). Auf einer Ne-Senseite derselben Todtenkiste T. 9. n. 3. findet sich ein anderes Todeshild: ein gebundener Centaur; den ein Las withe durchsticht. Wir sehen in dem Gentaur die thierische Menschennatur, die auch nach der Verlobten des Pirithous. Deidamia, die Hand ausstreckt, diese fällt des Todes Raub. Die Vorderseite einer anderen Kiste, wovon T. 23. die Nebenseiten giebt, enthält gleichfalls Centauren mit auf den Rücken gebundenen Händen.

b) Bilder vom Ursprung der Dinge, welche sonst eigenthümlicher Gegenstand für die Vasen sind, aber auch auf den Nebenseiten der Todtenkisten konnten angebracht werden. Wir erinnern an den Wasserkrug mit Blättern (T. 40. n. 1. 41.) und an die Wasserpflanze (T. 12. n. 2.), und daran schließt sich ein ähnliches und häufig auf den Nebenseiten vorkom-

Digitized by Google

mendes Symbol des feuchten Elementes, der Delphin T. 40. n. 2. (Creuzer Myth. III. S. 326. hört die Ausdeutungen des Passeri und Gori ab: Ingh. wagt z, B. S. I. p. 341. die Vermuthung, dass man sich unter Delphinen Führer der Schatten dachte, und erinnert an Arion, Phalanthus und Taras, welche durch Delphine gerettet auf Münzen abgebildet wurden. Es würde aber dann auch ein Schatten auf einem Delphin fahrend vorkommen; dagegen will aus der Verbindung, worin wir dieses Thier sehen, klar werden, dass nur die Feuchtigkeit, der Nährmutter der Dinge, dadurch sollte angedeutet werden. T. 11. sehen wir eine Wasserpflanze mit Blumen zwischen zwei-Delphinen, hier also Ursache und Wirkung, Wasser und Gewächs. Ebenso helfen die zwei Delphine T. 5. die Wasserwellen, aus denen Aurora aufsteigt, nur verdeutlichen. Auf der Kehrseite der Münzen von Volterra finden wir unter andern den Delphin, da kann er so wenig Wasserreinigung als Seelenführer bedeuten, aber wohl Wasser überhaupt, und wenn dieses auf den Todtenkisten kosmogonisch verstanden wird, so heifst es auf den Münzen Seefahrt, Da es nur um ein Symbol zu thun war, kam es dem Künstler nicht auf naturhistorische Genauigkeit an, sondern es scheint oft nur die Absicht gehabt zu haben, einen Fischleib zu bilden).

Woher, fragen wir, diese und ähnliche Symbole von dem Werden aller Dinge auf Grabdenkmalen, warum der Phallus auf griechischen Grüften, die Eyer in einer Vase zu Nofa (Hamilton Vas. Gr. Pref. I. p. 31.), die Vögel und Hasen auf römischen Grabsteinen, ja die natürlichen Hahnen und andere Vogel; von denen man noch die Knochen in den etruskischen Grabgewölben findet (T. IV. p. 91.), warum die Vasen selbst mit den vielen Lebensbildern? Der Vf. meinte S. I. p. 127., die Zeugungsbilder deuteten auf den neuen Zustand der Seele heim Uebergang von diesem ins andere Leben. Wir aber meinen, sie seyen an ihrem Platz, 1) schon um des Gegensatzes willen mit dem Tod, mithin als Trostbilder für die Hinterbliebenen, wie die Lebens - und Todesparce neben einander stehen; 2) weil das Werden Bedingung und Grond des Vergehens ist, so sind sie Bilder von des Todes Nothwendigkeit, und 3) weil nach der Lehte von der Seelenwanderung die Seele mittelst der Zeugung wieder ins Fleisch kom-, men sollte, in diesem Betracht sind es Hoffnungsbilder für

die Abgeschiedenen.

c) Allgemeinere Allegorien von dem vergänglichen Leben und der zerstörenden Zeit. Andie Bilder des Werdens knüpfet sich ungesucht das verwandte von

der Vergänglichkeits man darf der Wasserpflanze nur noch eine Blume geben, um an des verwelkliche Menschenleben zu erinnern, so T. 4. u. 11. Man sieht auch die Blume allein auf einer Nebenseite T. 12, n. 1. Oder man fügte zu der bacchischen Schöpfungsvase T. 41. zwei Räder, als Sinnbild des wechselnden Sinnenlebens. Zur Bezeichnung der zerstörenden Zeit finden sich auf den Nebenseiten häufig die agyptischen Hieroglyphen Greif (T. 39. n. 2. 42.) und Sphinx (T. 24. n. 1.). Der Sinn des Greifes wird uns daraus deutlich, weil dieses Thier ofter im Kampf mit einer unterliegenden Amasone vorkommt; ja T. 42. liegt unter seinen Fülsen, wie wirs unter einem Todtemols finden werden, der Vulkanshut, worauf der Vf. nicht aufmerkzam war. Auf den Grahdenkmalen von Pisa sieht man in ähnlichem Sinn unter dem Greif einen Widder - oder Stierkopf (S. I, p. 329. 335.): d. i. die erstorende Zeit verritt die Lebensbilder. T. 42. schaut eine Parze in nachdenkender Stellung zu, d. h. die Zerstorung erfolgt nicht ohne ewige Schicksalsgesetze; und zugleich scheint die Parce die endlose Fortdauer des Lebens ungeachtet der allgemeinen Zerstörung zu bewachen. '('Der Vf. hielt sie für eine Furie, die auf den unterliegenden Theil warte, um sie zum Orcus zu bringen). Ueber die wahre Be--deutung der Sphinx auf Grabdenkmalen glaubt Ref. aus eigener Ansicht eines 6 Fuss langen Sarkophages aus dem Peloponnes in dem wenig bekannten Museum der Familie Guizini zu Alticchiere unweit Padua (beschriehen von Mad, Ro--senberg Padoue 1787. 4.) Aufschluß gefunden zu hahen. Es ist hier die grausame thebanische Sphinx, die einen Menschen zerreisst, unter andern Figuren erblickt man auch zwei Greife um einen Candelaber. Wie man dazu kam, Greife und Sphinze -zu Bildern der zerstörenden Zeit zu nehmen, liegt nicht ferne, beide Figuren haben den Leib vom Lowen, der eine ägyptische Hieroglyphe der Sonne ist, der Greif die Vordertheile vom Adler oder Geier und hezeichnet die in die Höhe fliegende oder zunehmende Sonne, die Sphinx dagegen die wieder abnehmende, der Lawe (der nach der Bemerkung des Zannoni immer mannlich ist) endigt 'sich in ein Weib; die Sohne wird sum Weih. (Um des Gegensatzes willen müchte Ref, die Bedeutung der Sphinx lieber so allgemein fassen, als gewöhnlich geschieht, wo man den Stand der Sonne ewischen dem Löwen und der Jungfrau darunter vorgestellt sehen will). Die aufund abwärts gehende Sonne nun, ihr unaufhaltsamer Flug von einem Jahr zum andern ist ein natürliches Bild von der flüchtigen und zeratörenden Zeit,

d) Sterben und Wiederleben. Der letztere Bil-, derkreis ist zwar vorzugsweise ein Gegenstand der Spiegel, aber auch eine Seite von den Todtenkisten wurde bisweilen um einen Cyklus von Ideen auszudrücken, desu verwendet, oder beide Bilder wurden mit einander verknüpft, was T. 24. n. 1. der Fall zu seyn scheint, wo über die Sphinx ein Vog el als Sinnbild der Rückkehr ins Leben vermittelst der Zeugung angebracht ist. T, 13. hat eine Todtenkiste auf jeder Seite eine Pforte, d. j. Ein- und Ausgang der Seele, Nacht und Tag, der Mensch schwebt zwischen zwei Reichen und kommt aus dem Reich der Schatten wieder au einem andern Thor heraus in das Reich der Lebendigen. Diese Hoffnung einer sinnlichen Auferstehung hat der Künstler auf der Vorderseite derselben Kiste T. 5. noch anschaulicher gemacht: Aurora steigt mit dem Viergespann aus den Meereswellen und scheint der abgeschiedenen Seele einen neuen Tag, ein neues Menschenleben angukundigen. (Nach dem Vf. soll Aurora die Strafee bedeuten, welche die Seelen wandeln). Die beiden Thore sind anderwärts und namentlich auf römischen Sarkophagen (S. I, p. 132.) noch deutlicher als Pforten in die Todesnacht und zum Lehenstag dadurch bezeichnet, dass anstatt ihrer der Mond auf der einen und die Sonne auf der andern Seite abgehildet sind. Die Sonne schon für sich selbst in ihrer niedern Stellung im Winter und in ihrer lebenskräftigen Höhe im Sommer ist ein Bild von der Hinabfahrt der Seelen und ihrer Rückkehr ins Leben. Das bedeuten nach unserer Ansicht die swei Lowankopfe T. 2., welche häufig auf den Todtenkisten von Perugia vorkommen. Denn der Lowe, in welchem Sternhild die Sonne ihre ganze Kraft entwickelt, hiess den Aegyptern der Sonne Behausung (Creuzer Myth. III. S. 309). Die Beziehung auf die abgeschiedene Seele ist auf beiden Nebenseiten jener T. 2. durch ein Menschengesicht ohne Hala, vom Vf. für die Manen erklärt, angedeutet. (Diese beiden Gesichter kommen auf der Vorderseite noch einer andern volterranischen Urné vor). Auf dem Deckel glaubt Ingh. ein Widderfell zu entdecken, und anderwärts sah er Widderkopfe, was eher wiederum auf die Sonne, als nach seiner Meinung auf ein Todtenopfer gehen möchte. In dieser Ideenverbindung dachten die Alten die Behausung des Mondes im Krebs als dem Sternbild, da die Sonne anfingt, sich dem Nachtreich zusuwenden; Macrob, Somm. Scip. L. I. c. 21. p. (Wenn der Vf. zur Erklärung des Grundes, warum der Sonnenlauf aur Hieroglyphe des Schicksals der Seelen gemacht. wird, an den Bericht des Clemens und Macrobius, daß die Seelen im Gefolge der Sonne durch den Thierkreis wandern,

und an die zwei tropischen Sommenthore erinnert, so scheint dem Ref. der Volksglaube durch die Philosophen eine Veränderung erlitten zu haben, so dass wir in diesem Fall beiderlei Ausicht wohl auseinander halten müssen. Denn das Volk dachte sich einmal eine Unterwelt: wenn daher die Philosophen von einer Götterpforte im Zeichen des Steinbocks redeten, so musste das für das Volk im Gegentheil ein Thor—oder vielmehr das Sinnbild eines Thores— zum Heraufsteigen unter die Menschen seyn, und wenn ebendieselben in das Zeichen des Krebses das Menschenthor setzten (s. Creuzer s. a. O. S. 430.), so war dieses dem Volk die Pforte in die Unterwelt von den Menschen hinweg, worüber das Gestirn der Nacht, der Mond, leuchtete).

T. 21, n. 2. Eine auf einem Felsen sitzende männliche Seele hält sich an einer bacchischen Nymphe, die sich auf den Thyrsus lehnt und der Wiedergeburt dieser Seele vorsteht: Creuzer Dionys, p. 293. (Ingh. hält die männliche Figur, welche keinen Kopf mehr hat, für Bacchus, und die Nymphe für eine weibliche Seele, die von dem unterirdischen Bacchus empfangen werde, wohei er bekennt, das auf allen diesen Urnen keine ähnliche Vorstellung gefunden werde. Da ist aber auch hier kein Grund eine solche anzunehmen. Bacthus war den Etruskern ein Gott der Sinnenwelt und der Weihe, aber einen unterirdischen kannten sie nicht, sonst hätten sie ihn gewiss auf ihren vielen Todtenkisten abgebildet. Ein Dionysus als Todtenbeherrscher scheint überhaupt auf einem

e) Abschied: ein Beispiel aus der Heroenzeit, das

Lanzi 30 bis 40 mal vorgestellt gesehen, nämlich der Abschied des Amphiaraus von seiner Gattin Eriphyle, worauf der Tod erfolgte T. 19. u. 20. Immer ist Eriphyle auf dem Triklinium, T. 20. hat sie einen Spiegel oder nach dem Dafürhalten des Vf. einen Fächer in der Hand. T. 19. steigt Amphiaraus, bis ans Kinn in den Reisemantel gehüllt und als Priester Apollos mit dem Lorbeerkranz um das Haupt, auf den Fußschemel des Polsters. T. 20. hat die Vorstellung

blossen Missverständnis zu beruhen).

aut den Fulsschemel des Polsters. T. 20. hat die Vorstellung zwei Auftritte, die durch ein Parallelogramm gesondert sind: Eriphyle erscheint einmal in liegender Stellung, und das anderemal stehend und dem Gatten die Hand reichend. Auf beiden Tafeln steht binter Eriphyle ihr Bruder Adrastus, het welchem sich Amphiaraus aufhielt, oder Polynikes, der ihn zum thebanischen Krieg aufforderte, er hat T. 19. dem Amphiaraus abgewendet das Halsband mit kostbaren Steinen, wodurch Eriphyle hethört ihren Gatten, der sich verborgen

hatte, verrieth und zum Feldzug beredete. T. 20, fehlt das Halsband, weil nach dem Urtheil des Vf. der grobe Tuffstein es nicht zu bilden erlaubte. Zu beiden Seiten stehen T. 19. Dienerinnen im Ausdruck des Schmerzes, T. 20. befindet sich ein Diener hinter Amphiaraus. Anderwärts sah Lanzi in der Höhe eine Parce mit der Fackel in der Hand (er nennt sie Furie); auch bisweilen einen Diener, der ein Pferd zur Abzeise bereit hält.

Familienscenen des Abschieds, häufig auf etruskischen, römischen und griechischen Grabdenkmalen; T. 21. 22, 23, 37, 38. Der Mann ergreift die Rechte der Frau und engt ihr so das asternum vale (Virg. Aen. XI. 98. ib. Serv.), webei die ganze traurende Familie bisweilen T. 22. 38. anwesend ist. Um die Natur dieses Abschiedes kenntlicher zu machen. so reichen sich die Ehegatten (T. 38. und anderwärts s. p. 318) über den Pforten der Unterwelt die Hand, und Charon trennt eie gewaltsam mit seinem Dolch, oder auf einer ähnlichen Vorstellung S. VI, T. Q. 2. n. 1. bezeichnet die Todesparce die Frau als ihre Beute. Es frägt sich, welche von beiden Personen jedesmal für die verstorbene zu nehmen sey. Wenn die eine steht und die andere sitzt, so ist Visconti (Mus. P. Clem. T. V. p. 56.) der Meinung, die erstere sey die sterhende. Allein dies möchte kein Merkmal seyn, im Gegentheil könnte man schliefsen, dass die sitzende als die mehr ausgezeichnete Person die sey, der zu Ehren das Denkmal verfertiget worden. Ref. findet sicherere Kennzeichen darin, wenn jemand halbnackt vorgestellt ist, zumal mitten in einer Familie, das ist dann die des Leibes entkleidete Person (T. 21. der sitzende Mann, ferner T. 22,), sodann wenn ein Pferd zur Ahreise hereit steht, so gilt es den Mann, weil man sich weibliche Seelen nicht zu Pferde dachte (T. 22. 23, 37.); außerdem hat man auf die andern Seiten jeder Kiste zu achten, oh sie einen Mann oder eine Frau betreffen, so kommt T. 21 auf der entgegengesetzten Seite 2. dergelbe Magn in Gesellschaft einer bacchischen Nymphe wieder vor. (Die Vorderseite dieser Kiste T. 42. drückt Zerstörung aus, eine Nebenseite den Abschied und die andere die Paliggenesie). Ferner scheint T. 23, n. 2, der halbnackte sitzende Mann mit der Rolle derselbe zu seyn, der auf der andern Seite n. 1. in Kriegernstung von seiner Gattin sich verahschiedet. (Micali sah hier die Hochzeit des Pirithous mit Deidamia. Ueberhaunt hielten Passeri, Buonaroti und Gori diese Vorstelluna gen irrig für Hochzeiten; der Vf. dagegen sagt, schon Ulysses habe bei seiner Ahreise von Ithaka der Penelope die Hand gereicht (Od. XVIJI. 257.), und führt ein römisches Grabmalan, wo der Vater seiner Tochter die Rechte giebt und ihr Hase vale nachruft. Indessen bleibt er nicht fest dahei, sondern weil immer Personen verschiedenen Geschlechts in dieser Stellung angetroffen werden, so muthmasst er z. B. p. 296 f., es sey der Abschied der Seele von dem Leib, gleichsam des Mannes von seinem Weibe. Er wird aber schwerlich jemand fin-

den, der ihm bierin beipflichte).

f) Wiedersehen, T. 15. 28. 33, 34. Knaben zu Pferd langen hei ihren Geliebten im Elysium an: es war tröstlich, Kinder bei der früher verstorbenen Mutter zu wissen. T. 15, empfangen zwei verschleierte Frauen und ein Mann den herbeireitenden Knaben, und eine gieht ihm die Hand; T. 34. sind die empfangenden eine Frau, ein Mann und ein Kind; und der neue Ankommling streckt die Hand gegen sie aus, wie Virgil (Aen. VI. 307. ff.) das Wiedersehen beschreibt. Es fehlt auch nicht an Winken, wo man sich diesen Empfing zu denken babe: T. 15. hat der Reiter die Pforte-der Unterwelt hinter sich (Ingh. meint, eine Seele nehme Abschied von den Najaden und gehe zu den Fixsternen, übersieht aber, daß auch die vermeinten Najaden jenseits der Pforte sind); T. 28. werden zwei verhüllte Frauen von der Todesparce dem Kinde vorgestellt; T. 33. führt die Mutter ihr reitendes Kind am Zaum zu ihrem Wohnplatz, der durch einen Baum angedeutet ist; denn die Seligen wohnen in schattigen Wäldern, schönen Wiesen u. s. w. (Aen. VI. 658. 673.). Dieser Baum findet sich auch T. 34. auf der Seite der früher Verstorbenen.

g) Leichengepränge T. 3. unten am Sarg; voran ein Mann mit einem Stab, um Platz zu machen, nach ihm drei Gladiatoren mit kurzen Schwerdtern und Stäben, sodann eine Person, die den Volkszug anführte. Bekanntlich kam die Sitte, auf den Gräbern zu fechten, von Etrurien nach Rom; die beiden Bruti ehrten damit zuerst nach Athenäus IV.

ihren Vater.

T. 23, n. 2. Ein Hymnologe liest aus einer Rolle das Lob des halbnackten sitzenden Mannes, der auch eine geöffnete Rolle in der Hand hat, seine Gattin hört zu. T. 8, hat ein Jüngling auf der Reise in die Unterwelt eine Rolle in der Hand; man scheint damit andeuten zu wollen: "ihre Werke folgen ihnen nach." (Vgl. Gori T. III. P. II. p. 99. und den Verf. p. 70. f.). So hat auch im Museum Grimani zu Venedig auf einem unedirten Denkmal der verstorbene sitzende Mann eine Rolle in der Linken, und ein Diener überreicht ihm noch eine andere, vor ihm ist ein Altar, dahei steht seine

Digitized by Google

muthmassliche Gattin; ein Diener hält ein Pferd bereit und setzt so die Ahreise in die Unterwelt ausser Zweisel; ein aufgeschlagenes Reisszeug an der Wand mit chirurgischen Werkzeugen, zwei Zangen und vier verschiedenartigen Messern, welche in einer Geschichte der Arzneikunde beachtenswerth wären, bezeichnet den Versehten als Arzt.

h) Reise der Schatten in die Unterwelt: sie werden gehend oder reitend vorgestellt. Gehend T. 32.: der Schatten eines Mannes in schreitender Bewegung mit der Fackel in der Hand, die ihm durch die Nacht leuchtet; Charon zeigt ihm mit der Rechten den Weg. Es ist eine Nebenseite von dem Sarg T. 3., und der Mann auf dem Sargdeckel hat auffallende Aehnlichkeit mit diesem. (Ingh. hielt den Mann wegen der Fackel für eine Furie). T. 35. n. 2.; eine Frauvon Charon geführt, welcher zurück sieht, ob sie nachkomme.

Sehr oft werden männliche Schatten zu Pferd abgebitdet, um die schnelle Abfahrt von hinnen auszudrücken. conti T. V. p. 126. wollte in dem Pferd das Alizeichen der Ritterschaft oder eines Heroen finden, und auch Ingh. sah hin und wieder eine Apotheose darin. Es ist wahr, dass auf römischen Grabschriften ein verstorbener Mann bisweilen Heros genannt wird (Fabrett, Inscr. ant. p. 20. n. 80.); Hr. J. D. Weber zu Venedig besitzt ein solches unedittes Monu-ment. Allein was der Verf, selbst anführt, widerspricht der Meinung, als ware das Pferd auf die Apotheose bezüglich. Es ist vielmehr ein Symbol von Reise therhaupt: auf einem Bildwerk, das den Philoktet, von der Insel Lemnos zur Belagerung von Troja abreisen lässt, ateht neben dem Schiff 'das Pferd, nicht zum Behuf des Reitens, sondern zur blassen 'Versinnlichung der Reise; das sind die Behelfe der bildenden Kunst, welche die Sprache durch Bilder ersetzen muß. Wenn der Verf, eine Darateflung aus Montfaucon anführt, wo ein verstorbenes Kind von zehn Monaten zu Pferd sitzt, wenn er selbst mehrere reitende Kinder und Knaben (s. o. lit. f. und T. 27.) abbildet, so beweist dies zur Gentige, dass das Pferd kein Abzeichen für Heroen, sondern nur für eine Reise und zwar für die letzte seyn sollte. Damit man wisse, wohin die Reise gehe, so wird es durch beigefügte Kennzeichen ausser Zweifel gesetzt; T. 27. liegen Leichname unter dem Ross: T. 15. tritt der Reiter auf einen Vulcanshut (auch anderwarts S. I. p. 150.), auf einer anderen Kiste tritt das Pferd auf eine Schlange. Die Bedeutung ist dieselbe: das Liehen wird zertreten. Man findet auch die Schlange um den Vul-

Digitized by Google

canshut auf thessalischen Münzen und einem alten Thierkreis S. I. p. 151 f.) T. 8. und 28. umgeben Charon und die Todesparce den Reiter. T. 7. ist der Schatten bis über den Mund eingehüllt, dass er unverweilt an sein Ziel gelange,

und zugleich weil die umbrae silentes heissen.

T. 23. n. 1. steht der Abreisende noch neben dem Pferd, und T. 22. hält es ihm ein Diener, und auf der Nebenseite T. 17. n. 1. befindet sich der Diener mit dem Pferd noch einmal. Weil das Pferd nur ein Symbol ist, so wird es auf romischen Grahmalen auch nur mit einem Kopf bezeichnet, und bedeutet dasselbe, nämlich die Reise in die Unterwelt. Unedirte Beispiele davon sind in der besagten Samulung Hrn. Webers. Dieser alterthumliche Gebrauch hat sich noch his auf uns in den vom Hofmarschallamt gebotenen Trauerpferden erhalten. Selbst die Dienerschaft und das Gefolge auf dieser Reise ist nicht vergessen worden: T. 7. trägt ein Sclave mit geschorenem Haupt in einem Sack auf.der Schulter das Gepäck seinem Herrn nach (Micali hielt ihn für den guten T. 18. ist der Reiter von zwei Sack- und zwei Lansenträgern begleitet, und T. 14, n. 1. von einem Lietor, der die Fasces auf der Schulter hat. Der Verf. führt noch einen solchen Sackträger auf einem römischen Relief S. VI. T. B. 2. n. 1. an, und erinnert an Virgil Aen. V. 95., dass sich die Alten den Diener bei dem verstorbenen Gebieter dachten.

T. 10. Ein eingehüllter weiblicher Schatteh auf einem bartigen Flussgott sitzend, der ein Wassergefäls ausleert und dessen Unterleib mit einem auf der Nebenseite angebrachten Fischkörper zusammen hängt. T. 6. Ein Schatten auf einem Seeungeheuer reitend, vielleicht auch weiblich, obgleich wogen des eingehüllten Kopfes, Mundes und Leibes das Geschlecht nicht zu erkennen ist. Statt dessen wurden auf den Nebenseiten auch blos See drach en abgebildet, wovon T. 16, zwei Beispiele giebt, Ingh. halt das für Erinnerungen an den Frühling, da das Reich des Lichtes angehe, und legt dem heidnischen Volksglauhen die Idee unter, als käme die Seele zum himmlischen Lichte. Denn im Frühling gehe im Westen unter dem Widder der Wallfisch auf, der auf der farnesischen Himmelskugel (S. VI. Tab. T. n. 15.) mehr einem geslügelten Seedrachen gleiche, dieser lehne sich an das Sternbild Eridanus, welcher deswegen T. 10. abgebildet seyn soll. Auch gehe ein Theil des Schiffes Argo auf, weswegen auf römischen Denkmalen das Schiff des Charon vorkomme, Wir finden dagegen diese Vorstellung lediglich darin gegründet, weil sich der Alte die Unterwelt jenseits eines Wassers

dachte. Das elysische Gefilde wird schon von Homer Od. IV. 568, ans Ende der Erde an den Ocean gesetzt, und die Stycist des Oceans älteste Tochter nach Hesiod Th. 776. Aus diesem Grund ist es natürlich, die in die Unterwelt Reisenden auf Fluisgötter und Seedrachen zu setzen, da den Etruskern des Schiff des Charon fremd geblieben ist. Ref. sah zu Venedig im Museum Grimani den Hades selbst mit Persephone auf einem Seepferd, und bei Buonarroti (Osserv. soprie alcuni Medaglioni n. 3.) fährt eine Seele auf einer Meerconfchylie durch den Ocean, von drei gestügelten Knaben gezogen.

i) Personale der Unterwelt: Charon, ein härtiger Mann mit schrocklicher Miene und sträubendem Haar, mit Bocksohren und langer Habichtsnase; sein Scepter ist ein großer Hammer als beständiges Attribut, und seine Diemerin die Todesparce. Das war der eigentliche Hades der Etrusker, der Beherrscher der Unterwelt; findet man einen anderen auf ihren Denkmalen, so ist es keine einheimische Fabel mehr. Um uns sicher zu leiten, wie wir ihn nonnen sollen, so giebt uns S. VI. T. A 2. den Namen XAPTM in etr. Schrift. Hier kommt er mit einer Furie aus der Unterwelt an dom Altar herauf, zu welchem sich Orestes und Pylades gestüchter haben, (Ingh. nennt ibn unterirdischen Hermes; wodurch aber das eigenthümlich Etruskische verwischt wird; warum lassen wir ihm nicht den Namen, der ihm notorisch gebührt?) Seinen Hammer legt er gewöhnlich auf die Schulter, oder halt ihn abwärts (T. 27. 29. n. 2.), in welcher Lage derselbe die Gestalt eines Ruders annimmt. Also haben ihn die Römer aufgefalst, und einen Fahrmann aus ihm gemacht, um ihn so dem griechischen Pluto unterordnen zu kanzen. Biaweilen hat er von der Todesparce das Schwerdt; es ruht in seiner Rechten T 8., und er zückt es über seine Beute .T. 38, Seine Kleidung ist ein kurzer Rock mit einer Leihgurt, seine Strumpfe gleichen denen der Todesparce. Bei seinen Ohren, worin er dem Pan ähnlich ist, denken wir wieder an den Steinbock, Winter und Tod. Seine manchmal auffallend hervorstehende Nase erinnert nach der Bemerkung des Verfaan den unversähnlichen Zorn dieses Wesens, dessen Sitz die Orientalen sich in der Nase dachten. Ref. leitet daber seines Namen aus dem Semitischen ab; da ist ja das gleichlautende ajan der brennende Zorn, T. 29. ist hinten ihm eine Schlange ahgebildet, das ist eine giftige Schlange, welche S. VI. T. A 2. mit Charon aus der Unterwelt hervorkriecht, um den Pylades zu quälen. Schlangen galten für Gefährten des Todes (Valer. Flace. Argon. L., III, v. 457.), Ala fataliatischer Gott

hat er T. 35. eine Feder auf dem Kopf, wie die gegenüberstehende Parce. T. 8. wird seine Allgegenwart und Allwissenheit durch Fittige, auf deren jedem ein Aug ist, vorstellig gemacht: Einmal (T. 28.) ist er jugendlich, weniger struppig und mehr regelmässig gehildet, mit Flügeln an Schultern und Kopf, nur seine Bocksohren und der Hammer machen ihn kenntlich. (Ingh. halt ihn für eine Furie). dieser Beziehung ist das oben erwähnte Gemälde von Corneto hei Micali zu vergleichen und darfte hieraus Licht ziehen; der nämliche Charon in Gesellschaft der Keren scheint da in mehreren Gruppen wiederholt vorzukommen: die Genienlehre würde so einen neuen Stoß erleiden. Wenn Charon auf den Nebenseiten in Ruhe vorgestellt wird, so sitzt er mit kreuzweis verschränkten Beinen T. 17. n. 2, 29. n. 2. Ingh. führt die abuliche Vorstellung des Schlafes und des Todes am Kasten des Kypselus und einen Votivstein an, worauf Los den Sonnengenius mit geraden und den Mondgenius mit krummen Beinen in den Armen hält. Wird Charon handelnd aufgeführt, so geleitet er gewähnlich die Schatten in die Unterwelt T. 7. 27. 32. 35., oder folgt den von Parce geführten hintendrein T. 8. 28.

T. 27. n. 1. auf einer Nebenseite: Tisiphone auf einem Felsen sitzend und den Eingang in die Unterwelt bewachend nach Aen. VI. v. 555., mit Flügeln an Kopf und Schultern, zwei Schlangen ragen oben auf dem Kopf hervor, die Haare wallen herab und in der Rechten ist eine Rolle.

T. 39. und n. 1. und öfter: Medusenhaupt (auch auf einer unedirten Todtenkiste von Cortona in Alticchiero bei Padua), nach Zannoni Symbol des Schreckens, um jede Art von Verletzung von den Gräbern zu verscheuchen, nach dem Verf. ein Frühlingsbild, da Perseus mit diesem Haupte über dem Frühlings - Aequinoctium steht, nach unserer Ansicht aber ein Bild der Unterwelt, an deren Pforten die Gorgonen nebst andern Scheusalen gedacht wurden (Od. XI. 634. Aen. VI. 289.).

A) Wahrsagung von der Seelen Schicksal T. 36. Ein Vogel frist, ein anderer schlägt vor Fresslust die Flügel sustammen: also nach Livius X. 60: eine sehr günstige Vorbedeutung von dem Loos der Frau, die Charon auf der Nebenseite (T. 35: n. 2.) zu ihrer Bestimmung abführt. Auf der andern Nebenseite (T. 35. n. 1:) liest eine Parce im Buch des Schicksals; dessen Propheten die Vögel hier sind. Dieses Buth enthielt also auch, wie wir hier sehen, das prädestinirte Loos der Seelen in der Unterwelt. (Der schöne Zusammen-

hang der Symbole auf den Abtheilungen der Todtenkisten ist hier unverkennbar, und es ist zu bedauern, dass der Verfnicht immer bemerkt, welche Vorder- und Nebenseiten ausammen gehören, sie zum Theil auch weit aus einander wirst). Ingh. führt ein Grahesmonument bei Zoega mit Vögeln in einem Bauer, und eines bei Passeri mit mehreren Augurn an; Dashin rechnen wir auch T. 24. n. 2.: zwei Personen halten Schlangen über eine Säule. Dieser bedienten sich die Römer zum Behuf der Wahrsagung (Aelian, It. Anim, XI. 16.), und noch heutzutag die Neger von Afrika,

2) Höllenstrafen T. 25. Orestes steht nackt mit gezücktem Schwerdt, um sich der Furien zu erwehren, die ihn, zwei mit brennenden Fackeln und zwei mit Hämmern, verfolgen. Hier haben die Furien ihr eigenthümliches Amt, sind aber anders gehalten, als die vom Verf. für Furien gehaltenen Todesparcen. Statt des Stabes bei den Griechen haben sie hier den Hammer, womit von den vielen weiblichen Figuren auf den Nebenseiten keine einzige bewaffnet ist, sie sind ohne Flügel, im Jägercostüm, sökum nach Lucian, und haben die lange (schwarze) Tunica mit einem breiten (rothen) Gürtel aufgeschürzt, und ausgeschnittene Strümpfe, die den Fuß nicht hedecken. Die hierher gehörige Vorstellung T. VI. T. A. 2 haben wir oben schon angeführt.

T. 43. Idomeneus, von der Larve seines von unterher aufsteigenden Sohnes gepeinigt, weil er ihn geopfert hatte (Serv. ad Aen. III. 122.). Uebrigens ist es hemerkenswerth, dals man in den Familiengrüften gleichsam solche Strafpredigten abbildete und aufbewahrte, ohne Zweifel, um die Enkel, die zu dem Allerseelenfest eingelassen wurden, zu warnen, und ethische Sprüche an diese Geschichten eindringlich zu knüpfen. So wurde die Grabesbildnetey eine bedeutsame Lehre

und fortdauernde Predigt an die Lebenden.

3) Spiegel mit Vorstellungen von der Paliggenesie. S. II. Es sind sphärische und in der Regel zirkelrunde Erzbleche (selten Eisenbleche), mit einem Rand und
einem Stiel versehen, mit geringer und manchmal auch gat
keiner Convexität auf der einen Seite, welche mit einem
glänzenden Firnich bestrichen ist. Die meisten aus Oberund Mittelitalien haben eingegrabene Vorstellungen, die aus
Großgriechenland aber und Sicilien sind fast alle ohne Figuren (S. II. p. 10:). Es ist ein nicht geringes Verdienst des
Verfs., dieser Gattung von Denkmalen erst den rechten Namen gegeben zu haben. Die früheren Archäologen, selbst
Winckelmann, hielten sie für Opfergefäse, pateras. Und

so haben auch die Restauratoren ähnliche Opferschalen mit Handhaben gewacht, und hinwiederum das Urtheil der Antiquarien irre geleitet. Nur wenige wagten die allgemein angenommene Meinung zu bezweifeln (S. II. p. 59 ff.). Ingh. hat seine Behauptung siegreich erwiesen. Wir stellen seine hin und wieder zerstreuten Bemerkungen kürzlich zusammen. Es ist ein beträchtlicher Unterschied zwischen diesen in Gräbern gefundenen Spiegela und den auf alten Bildwerken bei Gelegenheit der Libationen häufig vorkommenden und von alten Schriftstellern erwähnten Pateren, von welchen uns S. VI. T. B. zur Vergleichung eine mitgetheilt wird. Letztere sind .zwar auch zirkelrund und flach, aber gleichwohl zu einem ordentlichen Mass von Flüssigkeit geräumig: dagegen haben die Spiegel eine unbedeutende, bisweilen gar keine Höhlung, welche nur da zu seyn scheint, um auf der anderen Seite eine Convexitat zu bewirken. Die Pateren haben nicht jene Handhaben, erst auf Grabmälern vom 3ten oder 4ten Jahrh, u. Zeitr. sieht man Opferschalen mit Handhaben (S. II. p. 142.), wovon S. VI. T. M. n. 2 u. O. Beispiele geben. Umgekehrt lasst die Gestalt dieser Erzbleche, mit Sicherheit schließen, dass sie Spiegel seyn sollten. Denn die Zierrathen an dem Rand und Stiel, der Thierkopf, in den sich der Stiel zu endigen pflegt, kehren ihre Hauptseite gegen die convexe und gefirniste Hälfte. Die concave Seite ist oft voll von Figuren, aber nie die andere, die etwaigen Figuren sind bier mehr der Handhabe zu angebracht. Einige dieser Scheiben haben Spuren von Versilberung, aber nur auf der glänzenden Seite (p. 63.). Die runde Gestalt der alten Spiegel wird durch Aristophanes Nub. y. 749. bestätiget. Sodann sehen wir aus ihrem Gebrauch, dass es Spiegel sind. Denn auf den Vasenmahlereien finden wir öfter ganz gleich geformte Scheiben, aber nicht zu Flüssigkeiten, sondern die sie haben, beschauen sich darin oder halten sie andern zur Beschauung vor (s. das herkul. Gemälde S. VI. T. M. n. 6.). In der That berichtet uns auch Plinius L. 36. c. 17. p. 747., dass man Spiegel und Kämme in die Gräber legte. T. 7. ist ungewöhnlich vertieft, weswegen Ingh. von diesem Spiegel ausnahmsweise vermuthet, dals er auf der Kehrseite als Patera gebraucht worden sey, zumal da an der Handhabe Merkur mit Widderhörnern abgebildet ist: mit seinen Attributen aber und namentlich mit, Widderköpfen pflegen die Pateren ausgestattet zu seyn, weil er der Osetonovos der Götter ist. (Etymol. M. v. 'Eguis und Kyeus ).

Fragen wir nach der Bedeutung der Spiegel in den

Gräbern, so sagt uns Ackerhlad, sie seyen den jungen Fraueri als etwas Liehes von ihrem Putztisch mitgegeben worden: Dagegen bemerkt Ingh. S. II. p. 73., dass man dann auch silberne antreffen mülste, wie man sonstigen Schmuck von Gold und Edelgesteinen in den Gräbern findet. Ferner ist zu bedenken, dass Spiegel und Kämme h. Zeichen in den Mysterienkästchen waren (Clem. Coh, ad Gent. p. 15.). Hören wir den Verf., so waren die Spiegel Sinnbilder des Epopten, und schon ihre sphärische Form bedeutete die Beschauung des Weltalls. Hätte er doch die tiefsinnigen Worte des von ihm angeführten Olympiodorus in Plat. Phaedon. festgehalten, daß die Seele, um ins Fleisch zu kommen, ein lebendiges Bild von sich in einem Leib festsetze; dass sie dann mit diesem Bild sympathisire, und sich dadurch zertheile und zerstreue; so habe auch Dionysus sein Bildniss in einem Spiegel gesehen, es verfolgt und sich so im Weltall zerstreut. Hier ist das Räthsel des materiellen Daseyns auf idealem Standpunkt gelöst. Es wird nämlich das Insichseyn von dem sich ausser sich sehen wollen unterschieden, und letzteres wird die Lust. in den Spigel zu schauen, genannt. Diese Lust, sich selber zu sehen, wandelte den Demiurg an, und er reflectirte sich in der Schöpfung, sein Bild ist in unendlicher Strahlenbrechung in der Welt abgespiegelt: eben so die Seele im Leib, sie setzt sich ausser sich (Spiegel) und strahlt aus in die Materle, wovon die unmittelbare Folge die eitle Selbstgefälligkelt ist, die durch das verwandte Symbol des Kammes ausgedrückt wurde. Der Spiegel im Grabe bedeutet demnach eine frohliche Auferstehung der Seele nach heidnischen Begriffen von Seelenwanderung. In diesem Sinne hat auch Creuzer (Myth. III. S. 500.) einen sich im Spiegel beschauenden Jüngling auf einer Erbach'schen Vase (Abbild, T. 9. u. v. Ingh. abgedruckt S. V. T. 21.) erklärt. Die angegebene Bedeutung wird gerechtfertiget durch unsere obige Ausdeutung der 18ten und 19ten Vase, ferher durch die Vorstellungen S. VI. T. N. n. 4. u. 6.; wo der Spiegel bei der wolltistigen Umarmung Amors und der Psyche neben als Symbol angebracht ist. Das ist so viel als wenn S. I. T. 18. Eros der sich im Spiegel beschauenden Seele einen Vogel zeigt; zuerst vergafft sie sich in ihr Bild, hernach kommt der Kuls Cupidos und die Zeugung.

(Beschings folgt,)

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

#### C. F. Inghirami Monumenti Etruschi.

(Beschlufs.)

Dieser zweite Act ist bei Amor und Psyche mehr berausgehoben, und der erste des Spiegelas nur im Hintergrund angedeutet. Denn dass jene Umarmung die himm-, lische Liebe der Seele, wie z. B. Plotinus will, bedeuten. sollte, davon wissen die alten Bildwerke nichts, sondern ihr Sinn ist, wie vielleicht an einem anderen Orte ausführlicher gezeigt werden soll: das Herabsinken der Seele ins Irdische. vermittelat, der Zeugung. Um den Todten baldige Rückkehr ins Leben zu wünschen, legte man Spiegel oben auf die Kisten, die ihre Asche verschloss, oder daneben. Eine auf dem Deckel einer etr. Todtenkiste abgebildete Matrone S. VI. T. H. 2. n., 1. hat ihn in der Hand. Auf einer römischen Grabschrift einer Frau S. VI. T. H., n. 4. befinden sich oben Petera, Spiegel und Kamm. In einer rom Todtenkiste von Ers au Praneste S. II. T. 3. hat man einen einfachen Spiegel, Kamm und Nadeln gefunden, (Der Vf. hält die Kiste wegen der derin gefundenen Dinge für einen mystischen Korb, aber de Vorstellung darauf zeigt einen Leichnam, und auch der kospianische Spiegel wurde auf einem shernen Gefäls mit Asche zu Aresso gefunden, S.,II. p. 202,).

Wie finden wir die hisherige Auslegung mit den Abbildungen auf den Spiegeln übereinstim-

mend?

XVII. Jahrg. 8. Hoft.

aerva aus dem Haupte Jupiters auf dem kospianischen Sp. T. 10. Die zwei olympischen Hebammen stehen dem kreisenden TINA (von dem dorischen Δήν, denn die Etrusker besichen sich für Δ und T Eines Zeichens), der mit Scepter und Donnerkeil versehen ist, bei: Juno Lucina, durch den Grasthaum, worauf ein Kukuk sitzt, kenntlich, hält ihn von hinten. (Sie wird ΘΑΛΝΑ genannt, Lanzi versteht die Venus

darunter, bei Artemidor Θάλια genannt, und Visconti eine Hore, die bei Pausanias Θάλλα heißt. Dagegen hemerkt Ingh richtig, daß der Künstler bier nicht sowohl einem Mythus feige, sondern nur die Geburt durch die Hebammen klar zu machen bedacht sey, und dazu die zwei bekannten gewählt haben werde. Ueber den Namen der Juno Θάλαα führt er Paus. Boeot. p. 715. Arcad. p. 640. an). Das Kind in voller Rüstung wird empfangen von Diana Lucina, durch einen Baum als nemorum virgo bezeichnet. (Ihren beigeschriebenen Namen ΘλΝΡ lesen die Erklärer ΘΛΝΑ, und leiten ihn von Thejana, wie Diana von Divjana ab). Neben ihr steht der jugendliche Vulkan (ΣΕΘΛΑΝΣ) mit dem Beil, womit er nach Lucian (Dialog. VIII. p. 225.) den Schüdel des Zeus gespalten hat.

T. 16. Geburt des Bacchus aus den Lenden des mit Tulpen bekränzten Juppiter (TINIA, Lanzi bezieht diesen Namen auf den Bacchus). Juno Lucina mit Namen OAANA ist wieder Hebamme und empfängt das Kind; wobei der Vf. bemerkt, dass die eifersüchtige Juno, erst eine Erfindung der Dichter, dem etruskischen Bildner kein Hindernis seyn konnte. Apollo (ANTAT), als der sein Sonnenamt an das groß gewordene Kind abtrat, schaut mit dem Lorbeersweig zu, und eine gestügelte Muse (M——AN) schreibt das Wunder mit dem Griffel auf. Neben ihr steht

des Bacchus Wiege.

An der Handhabe von T. 7. befinden eich zwei Widder und unter einem jeden ein Menschengesicht? Sinnbild der Wiedergeburt der Menschen, wenn ihr Frühling erscheint, gleich als wenn die Sonne in das Zeichen des Widders tritt. (Winckelmann denkt an Ulysses, der sich vor dem Zorn des

Polyphem unter einem Widder verbarg).

b) Nortia als Vorsteherin des Werdens und Gedeihens, die etruskische Fortuna (Creuser II, S. 844, 957. f.), die Galt der Kananäer, woraus die Griechen Endry machten, denn auch diese ist bei Hesiod, eine Glücksgöttin. Aus dem Umustand, dass zu Volsinii in ihrem Tempel alljährlich ein Nagel geschlagen wurde, geht schon ihre hohe Bedeutung hervor, dass sie nicht als das sufällige Glück, sondern als die Bedinfigung alles Werdens und aller Zeit gedacht worden, und einer lei mit der Fortuna Primigenia (a gignendo) des Cicero Legg. II. c. 11. sey. Sie findet sich als das Princip aller Genesis und somit auch der Paliggenesis sehr häufig auf den Spiegeln; Hier erscheint sie, das rethte Bein hinter das linke zurück schlagend, in leichter tanzender Stellung und mit weit herab

gehenden Flügeln (colores quait ponnas Horat. Od. III. 29, 53.). Als Zeugungsgöttin hat sie öfter den Kahirenhut auf (T. 1., welche der Vf. unrichtig Nemesis nennt, T. 8., welche er für eine Parce erklärt, T. 13. 19. 23. 24.), und wurde auch androgyn mit einem langen Bart und weiblichen Geschlechtstheilen (T. 12.), oder nur einer weiblichen Brust (T. 13.) gebildet. Das ist die Fortuna barbata, deren Verehrung Servius Tullus gebot (Plut. Opp. T. II. p. 323.). T. 8. scheint sie sogar zu brüten, und ihr gegenüber ist ein Gorgonenhaupt als Bild der Unter- im Gegensatz zur Oberwelt. Als Zähletin der Jahre hat sie Nägel in der Hand T. 12. 23. 24. Ihre Wandelbarkeit wird einmal T. 11. durch ein an ihren Fußgebundenes Rad bezeichnet. — Der Name einer verwandten Gottheit scheint in der auf drei Spiegeln sich vorfindenden Aufschrift (T. 6. p. 103.) ETGINA (Eurupa, Salus) zu liegen,

c) Naturgötter: T. 9. Cybele und Atys als das minnliche und weibliche Naturprincip zur Erweckung der Cybale in phrygischer Tracht und langer Fruchtbarkeit. Mütze hat als Beherrscherin des empfänglichen feuchten Elementes Fische unter ihrem Thron; als Mutter aller Lebendigen-umgeben sie rings um den Umkreis des Spiegels wilde sich anpackende Thiere (sie finden sich auch noch auf einem andern Spiegel S. H. p. 182.), d. i. die Individuen leben eines auf Kosten des andern, die Gattung aber wird erhalten. ist in freundlicher Bewegung gegen den fast nachten Atys ge-richtet, der eine Patera als Sinnhild des Naturlebens in der Rechten hat. Ihr Liebesverhältnis wird durch die auf beide blickende Aphrodite ausgeseichnet. Die Unter- im Gegensatz mit der Oberwelt ist unten am Griff durch eine Harpye (Aen. VI. 289.), die eine Schlange in den Händen hat und sich in einen Vogel endigt, angedeutet, zum Zeichen, dass für die Todten Hoffnung sey, vermittelst der ohen abgehildeten Zeugungsgötter wieder ins Lehen zu kommen. Dieselbe Harpye ist auch an der Handhahe von T. 7, (Ingh. hat sich um die Erklärung dieses Spiegels verdient gemacht, da seine Vor-Ringer die Geschichte des Ulysses mit der Circe darauf sahen. Er vermisst aber mit Recht am vermeinten Ulysses die Mütze und insbesondere den Bart. Weniger ist zu billigen, dass er den Atys für Bacchus halt, worin ihm Millin bei Erklärung eines Vasengemäldes T. 1. pl. 40. vorangegangen ist; dieser erklärte einen füngling mit der Strahlenkrone, dem Cyhele eine Patera reicht; für Bacchus. Aber weder aus der angestellten Vergleichung der Ceres mit Cybele und dem bekannten Verhaltnis des Bacchus aur Ceres, noch aus der angeführten Vermischung der Orgien der Cybele mit denen des Bacchus folgt, dass der Geliebte der Cybele nicht mehr Atys, sondern Bacchus sey. Eben so wenig wäre nothig gewesen, die Anwesenheit der Aphrodite aus einer Verwandtschaft, ja Einerleicheit mit Cybele, die gerade hier am wenigsten am Platze ist, weither zu erklären.

T. 15. Spiegel von Montefisscone: Aphrodite und Adonis, jene (TTPAN) reicht dem sitzenden halbnackten Adonis (ATTNIE), der sich auf seinen Hirtenstah stützt, einen grünen Zweig; sein Haar ist nach Frauen - Weise aufgewickelt, er wird ja nepy nai nogos genannt (Creuzer II. S. 106.). Zwischen beiden hängt ein durchbrochener Korb, worin die sogenannten Adonisgärten gepflanzt wurden (Theocr. Adoniaz. Aphrodite lehnt sich an einen geflügelten Genius v. 133.). mit einem Stab, AAYA YITMIKA genannt, wahrscheinlich ein Familienlar als Fürsprecher zur Paliggenesie. Unten an der Peripherie streitet ein Eber mit einer Taube, d. h. der Winter (der ist Adonis Tod durch den Eber) ist mit dem Sommer, der Tod mit dem Leben in endlosem Kampfe: das ist ja die mythische Geschichte aller Naturgötter. Auf den Eber dutfte sich auch der über und unter dem Lar geschriebene Buchstab A beziehen, denn in phonicischer Sprache wurde der Eher mit diesem Buchstaben bezeichnet (Bibl. Coislin, p. 604. n. 5.). Der Umkreis ist mit Tulpen und einer andern Frahlingshlume geschmückt. (Die bisherigen Erklärungen dieses Spiegels sind missrathen, was um so mehr zu verwundern, da die etruskische Schrift, wie nicht überall, deutliche Auskunft gieht, und sich ein Meister wie Lanzi mit der Auslegung befalst hat. Er wulste, dass auf zwei Spiegeln TTPAN der Aphrodite beigeschrieben ist, weil aber hier der ihn irre leitende Korb auch daneben hangt, so bezog er jenes Wort auf den Korb, und las weiter: ATTNIZAPM i. e. Attinisarum i. e. Baccharum. So wurde aus Venus und Adonis .. der Korb der Bacchantinnen," und aus Adonis selbst eine Bacchuspriesterin; nach Ingh. muß diese die stehende Matrone einweihen. Lanzi zieht sogar aus der Geschichte der Bacchusmysterien in Etrurien Folgerungen auf das Alter dieses Spiegels. Er bit den deutlichen Punkt nach ATTNIE übersehen, vermöge dessen man absetzen und um den Körper des Adonis herum lesen mu**ls: Ar**mathih).

d) Sinnbilder des Werdens: T. 7. Ein bartiger Mann mit Schlangenfüssen, die sich in Fischschwänze endlgen; es scheint ein Patriarch und Stammhalter zu seyn, wenigstens wird Cekrops in den Wespen des Aristophanes

rels rodos deaxoridas generant, und wir finden denselben Schlangen - und Fischmann auf der toga picta eines salischen Priesters, der mit einem andern, auf dessen Toga dagegen ein Flusapferd ist, die h. Schilde trägt (s. die röm. Gemme in Creuzers Abbild. zur Myth. T. 56. n. 4.). Ingh. dagegen hält den Mann für einen Giganten als Bild göttlicher Gerechtigkeit in der Unterwels; diese Bilder aber könnten schwerlich im Centrum der Spiegel, sondern höchstens als leise Andeutungen unten vorkommen.

Hierher gehören ferner die Umarmungen von Personen verschiedenen Geschlechts T. 4. u. 16. unten; die Umarmung des mit Tulpen bekränzten Satyr und einer gestügelten weiblichen Seele (l'syche), wohei jener wie Amor mit Pfeilen bewaffnet ist T. 17.; sodann Cibera aus Blättern hervor kommend und von Vögeln umgeben auf der platten Hauptseite von T. 10. unten. Die Handhaben der Spiegel endigen sich gewöhnlich in den Kopf des bacchischen Hirschkalhe (p. 56 f.),

Wir haben anfänglich von den mythologischen die Kunstwerke ausgeschieden, welche in Absicht auf die politisch e und Familiengeschichte der Alten oder lediglich in Ansehung ihrer Kunstbildung denkwürdig sind, und haben von diesen noch einige Worte zu sagen.

1) Vasen wurden auch zu außerreligidsen Zwecken gemahlt, um wichtige Geschichten zur Erinnerung aufzufie-

wahren.

a) Aus dem öffentlichen Leben haben wir ein Beispiel in der griechischen Vase S. V. T. 7. u. 8. Sie stellt ein musicalisches und gymnastisches Festspiel vor: zwei Brauen spielen auf Saiteninstrumenten, eine andere blüst die Doppelflöte, und drei Frauen scheinen zu singen, während zwei bewaffnete Manner einen Waffentanz aufführen. Ein Aufseher im Pallium ΚΑΛΛΙΛΣ auf seinen Stab gestützt übersieht das Ganze. Und wem zu Ehren die Feier geschehe, hat der Kunstler, der keine Worte hat, durch einen geslügelten Apollo zur Anschauung gebracht, dieser schwebt mit der Cither neben seinem Altar. Der Ort ist folgendermassen bezeichnet; vor dem Kallias sitzt eine Matrone mit der Ueberschrift NIKOHOAIE, ausgezeichnet durch Diadem, Scepter, Stuhl und Kranz, der über ihrem Haupte hangt. (So steht im Vorhof des Museums Grimani zu Venedig auf zwei vom Volk gesetzten Denkmalen oben ¿ Δήμος in einem Kranz). Lanzi erinnert an die nach Dio Cassius und Sueton von Augustus zum Andenken seines Sieges bei Actium gegründete Stadt

Nikopolis und die daselbst dem Apollo zu Ehren eingeführten musicalischen und gymnastischen Spiele. Das Stittungsfest und die ersten Sieger scheinen mit beigesetzten Namen durch diese Vase verewigt worden zu seyn. (Visconti hält es für eine Vorstellung aus den Thesmophorien, und den Kallias, der übrigens ohne Kranz, für einen Stephanephoros, den es aber in diesen Erauen-Orgien nicht gab, wie schon Corsini

F. A. II. p. 340 f. gegen Meursius erwiesen hat).

b) Auf das Privatleben bezuglich sehen wir eine reich geschmückte Hamiltonsche Vase T. 11. u. 12. mit Liebesabentheuern aus der Heroenzeit, die wir, ohne gesucht zu seyn, nicht zu den mysteriösen zählen können, wie der Verf. alle ohne Ausnahme dafür nimmt. Vielmehr halten wir sie als eine historische Erinnerung an die Liebe der Helden des grauen Alterthums für ein würdiges Hochzeitgeschenk. Die erste Gruppe T. 11. stellt die Verehelichung der Da-- naiden vor, zu deren Behuf Danaus ein Wettrennen veranstaltete, wie schon Winckelmann (Kunstg. III. 4.) richtig erklärt hat. Der bekränzte König Danaus mit dem Scepter und eine am Altar sitzende, Obsicht tragende Matrone besagen, dass da ein ordentlicher Wettlauf gehalten werde; Madchen aber sind die Kampfpreisse, dref junge Munner haben nicht nur den Siegeskranz am Gürtel stecken, sondern der eine fährt auch mit einer Jungfrau davon, der andere umarmt seine tanzende Erwählte, und der dritte scheint vom Wagen herab unter den zwei noch frei tanzenden zu wählen. (Aus des Verfs. Erklärung wird man nicht recht klug, zuerst meint man, er halte es für den Wettlauf, den Frauen alljährlich zu Olympia der Hippodamia zu Ehren angestellt hahen sollen; sodann scheint es, als sehe er hier die Dionysiaden, auch Leucippiden genannt, und endlich als wäre der Raub der zwei Töchter des Leucippus durch Castor und Pollux vorgestellt.) Die zweite Gruppe T. 12. n. 1. enthält die Liebesgeschichte des Jason auf Lemnos: Hypsipyle, als Be-herrscherin des Eylandes auf dem Thron, empfängt fünf Argenauten, durch beinahe gänzliche Nacktheit und Doppellanzen als Heroen ausgezeichnet. Die zwei vordern haben den thessalischen Hut auf die Schultern zurückgeschlagen, was man bisweilen an Castor und Pollux gewahrt, welche hier gemeint zu seyn scheinen; den dritten halt Ref. wegen des auf der linken Schulter zusammen geknüpften Bandes und wegen des befehlenden Ausstreckens der rechten Hand für den Heeresführer Tason; der vierte ohne Waffen und sitzend wird für den Steuermann Tiphys ausgedeutet. Die dritte Gruppe

T. 12. n. 2. zeigt Herakles hei den Hesperiden. In dieser Verhindung scheint der Mythus nicht in seinem oben angezeigten Gehalt, sondern von der frivolen Seite aufgefalst worden zu seyn, als ein Liebesabentheuer des Herakles, der die drei Hesperiden den ägyptischen Seeraubern abgejagt und sie wieder zu ihren goldenen Aepfeln gebracht haben soll. Doch finden wir auch die Verschiedenheit der Jahrszeiten in ihnen bemerklich gemacht. Die erste (Frühling) in zierlicher Stellung hegnügt sich mit Einem Apfel und wirft Liebesblicke auf Herakles, die zweite (Sommer und Herbst) sammelt mehrere in ihr Gewand, und die dritte (Winter) mit enge anliegendem Kleid lehnt sich, wie T. 16., auf die vorige Schwester und schaut nur von ferne auf den Lebensbaum, (Hancarville und Ingh. verwechaeln die Hesperiden). Die yierte Gruppe T. 12. n. 3. drückt das Verhältniss Jasons zur Medea aus; der Argonaute steht vor dem König Acetes, dessen Haupt mit einem grientalischen Schleier bedeckt ist; Medea erscheint mit fippigem Prunk in der Mitte zweier Gespielen, die Haare mit einem Schleier ausammen gebunden, wie sie und die Amazonen abgebildet werden, und ein Kästchen mit Zauberkräutern in der Hand (von welchem hei Apollonius I. 802. IV, 25. die Rede),

Von den schönen sum häuslichen Gebrauch bestimmten Gefässen von Arezzo, die bei den Alten schon berühmt waren, theilt Ingh. S. V. T. 1. einige Bruchstäcke mit; genze sind noch in der florentinischen Gallerie vorhanden, welche nach der Vermuthung des Verfs, aus der Sammlung des Joh. von Medicis dahin gekommen. Diese Gefalse sind von tother Farbe und haben Reliefs von sohr feiner und guter Zeichnung: Blumengewinde, Jagden, musikalische Instrumente, Opfer, Gehäude, Kriegsleute, Pfeiffer, Bacchanten, Genien, Heroen, Götter u. s. w. Auf vielen finden sich Namen in lateinischer, bisweilen auch etr. Schrift, womit die Inhaber der Werkstätten, oder vielleicht eher, weil es vielerlei Namen sind, die Besteller bezeichnet wurden. Aus dem handschr. Nachlass des Fr. Rossi, Patriciers von Arezzo, der Nachgrabungen veranstaltete, wird uns berichtet, dass er drei Werkstätten innerhalh der Stadt und Wenigstens acht ausserhalb entdeckt, und noch die Brennöfen, die Modelle, worin die Reliefs sich ausdrückten, und große Wassergefälse gefunden hahe. Hieraus schloss Rossi auf die Bereitungsart, dass man von der noch da befindlichen feinen Thonerde in einem Wassergefäls knetete, um die feinsten Theile aufzulösen, die man sodann in einem andern Gefäls wiedes niederschlagen liefe, in Formen brachte und dann erst aufs Rad, um das Innere und Ohere auszudrehen.

2) Die Münzen S. III. sind für die alte Geschichte wichtige Urkunden. Wir besitzen eine ziemliche Ansahl von Volterra und lernen aus ihnen den eigenthömlichen Namen dieser von den Römern Volaterrae genannten Stadt, nämlich Velathri kennen. Sie sind von Erz und nicht mit dem Hammer getrieben, sondern blos gegossen (S. III. p. 56.). Die Vorderseite bat, wie an den romischen Assemunzen, den Januskopf mit zwei Gesichtern, jedoch unbärtig und miteinem konischen Hut bedeckt (so auch auf den Münzen von Telamon), währen i die romischen ihn bärtig und unbedeckt daratellen. Die letzteren haben auf der Kehrseite ein Schiff, die etruskischen aber mehrere andere Abzeichen, worunter eines von derselben Bedeutung, nämlich den Delphin T. 1. Denn Volterra besals am Meer einen Sechafen (Plin. III. c. 8.), und die Schiffe der Etrurier pflegten am Vordertheil einen Delphin zu haben (Plin. IX. c. 9.); woher die Fahel, Bacchus hätte sie in Delphine verwandelt. Bisweilen befindet sich auf der Kehrseite ein Halbmond, den Ingh. mit Lanzi für das Zeichen eines Seehafens ausgiht. Wir finden darin das Bild der Jana, welche den Etr. die Mondsgöttin war (Creuzer. II, S. 886.), woher Dea - Jana - Diana. Sinnbild auf der Kehrseite ist die Keule (T. 4. n. 1.), die auch auf den ältesten Münzen von Populonia, einer Colonie von Volterra (Serv. ad Aen. X. 172), gefunden wird (S. III. p. 37.). Sie ist nach Lanzi (Sagg. T. II. p. 101.) eine Erinnerung an Herakles, der mit der lydischen Omphale den Tyrrhenus gezeugt haben soll. Ingh. setzt den Grund der Keule darein, weil Herakles Beschützer der Landstrafsen, des Handels und Wandels, des Massses und Gewichtes sey. dem Janus gegenüber scheint es auch uns eine Anspielung auf Herakles als National-Stammhelden zu seyn.

Uehrigens gieht sich der Vf. viele Mühe, den Lanus den Etr. abzustreiten und auf die Römer zu beschränken, und gieht das Doppelgesicht auf den Münzen von Volterra für einen Merkur mit dem Reisehut aus, welcher auf den Münzen mehrerer Handelsstädte mit zwei Gesichtern vorkomme: Dagegen wenden wir ein: a) Als Merkurius müßte er unter den vielen Münzen wenigstens auf einer etwas Characteristisches haben, wie er auf den römischen hald durch Flügel am Hut, hald durch seinen Schlangenstab kenntlich gemacht ist.
b) Die Aehnlichkeit mit dem auerkannten Janus ist zu auffahlend, und die Abweichung zu unbedeutend, dass letztere zu

keiner weitern Schlussfolge berechtigt, als Janus sey in Etr. etwas verschieden gebildet worden. o) Diese Verschiedenheit weit entfernt, etwas Widersprechendes zu enthalten, stimmt vielmehr gut mit dem Begriff des Janus überein; denn jener Hut wird zur Erinnerung an den Vulkanshut gerne den Stammhaltern aufgesetzt, z. B. den Dioskuren und Kabiren, und wenn sie ibres Alterthums wegen alt und bärtig vorgestellt wurden, so bildete man auch eben dieselben in Absicht auf ibre jugendlich fortlebende Nachkommenschaft jugendlich und unbärtig, ja zuweilen ein altes und ein junges Gesicht neben einander, so Cekrops auf attischen Münzen, und selbst Janus auf einigen volterranischen (obgleich der Vf. p. 91. denen, die dies behaupten, anmuthet, sie hätten falsch gesehen). d) Janus, ein Einwanderer aus Perrhäbien, war nach alten Zeugnissen, König von Italien (Plut. Q. R. 22. p. 100. V. II. Wytt. Macrob. Sat. I. 7. Serv. ad Aen. VIII. 319.); also kann es auch von dieser Seite betrachtet nur angemessen erscheinen, auf etruskischen Münzen denselben Patriarchen, wie auf römischen, zu finden, zumal da Janus das Münzprägen in Italien eingeführt haben soll (Dempster Etr. Reg. III. 46.). Ueberhaupt liebten die Alten das Bild ihrer Stammväter auf den Münzen, und namentlich mit einem Doppelgesicht; wie die Athener ibren Cekrops, so die Italer ihren Janus, und zwar nach unserer Meinung, um die Vielheit aus Einem, ein Volk aus den 🗻 Lenden Eines Mannes, alte und neue Zeit (mit und ohne Bart) anzudeuten. In der etr. Stadt Falisci haben die Römer sogar ein Janusbild mit vier Gesichtern aufgefunden (Serv. ad Aen. VII. 607.), was nach dieser Erklärung den nämlichen Sinn hat. Daher auch T. 4. n. 3. in der Mitte heider Gesichter ein Widderkopf als Bild der Stärke, und auf dem römischen Janus T. 5. n. 1. erhebt sich eine Pflanze zum Zeichen des blühenden Volkslebens. (Ingh. setzt sich p. 92. mit Recht gegen diejenigen, welche in dem Doppelgesicht eine Völker? Vereinigung ausgedrückt finden, und zwar aus dem Grund, weil auf den Münzen mehrerer anderer Städte dieselbe Erscheinung vorkomme, bekennt jedoch, den wahren Grund selbst Creuzer Myth. Il. S. 887 f. hat vielerlel nicht zu wissen. **Aus**deutungen angeführt).

Indessen können wir die sinnreiche Ansicht des Vf. p. 75 ff. vom Verhältnis des Janus zum Saturnus nicht übergeben, dass nämlich der erstere mit dem letzten nach Macrobius Sat. p. 48. darum identificht worden, weil er die Verehrung dieses asiatischen Gottes bei seiner Einwanderung mit gebracht, der Stifter sey mit dem Gestifteten, der theokratische und

priesterliche König mit dem Gott verwechselt worden, wie die Tyndariden mir den samothracischen Kabiren; Kronos selbst sey nach Ensebius Pr. Ev. I. 10. mit zwei Gesichtern gebildet worden; daher auch Janus, und daher seine hohen Titel: Chaos, Sonne, Gott der Götter u. s. w. Demnach hätte der Mytholog ein leichteres Geschäft, und wenn er den Saturn, so hätte er auch schon den Jenus abgehandelt.

3) Von der Architektur S. IV. bemerken wir einige Hauptresultate. Die Etr. hatten keine eigene Säulenordnung, sondern die dorische. Ihre Eigenthumlichkeiten bestehen: a) in dem fest bestimmten Verhaltnis ihrer Tempel, dals sie um den sechsten Theil weniger breit als lang waren, ob man sich gleich nicht mehr durch eigene Ansicht von Ueherbleihseln davon überzeugen kann; b) in dem cavacdium, welches die Römer von der etruskischen Stadt Adria atrium genannt zu haben scheinen, und zum Theil noch heutzutag in Pallästen und Landhäusern Italiens, gesehen werden kann. Es hatten zwar auch die alten Griechen ihren Vorhof (auli) vor den Häusern unter freiem Himmel, allein die Etr. hatten ihn auch ganz bedeckt (testudo), oder, wenn er größer war, nur ohen eine Oeffnung zum Licht und Regenwasser (implu-Es war ein rings um die Hausmauer hervorragendes, Dach zwischen dem Thor und der Hausthüre, welcher Raum später mit weit auseinander liegenden Säulen nach etruskischer Symmetrie verziert wurde.

Was lassen sich aus allem Bisherigen für Folgerungen siehen auf den viel bestrittenen Ursprung der Etrusker? Denn bei dem Mangel an schriftlichen Denkzeichen von diesem Volk haben wir die bildlichen als einzelne Ziffern sorgfältig zusammen zu lesen und unser Urtheil darauf zu stützen. Die Geschichtsforscher haben viel darüber gedacht und gestritten (s. Creuzer Myth. II. S. 825 ff.), aber eine wichtige Ansicht haben sie nicht gewürdiget, die des großen Maffei in seinem wenig bekannten Anhang zur Istoria diplomatica p. 219 ff., wonach der Hauptstamm dieser Nation, ihre sonstige verschiedenartige Mischung zugegeben, in den von Israeliten vertriebenen Cananäern besteht, welche vorerst nach Lydien gewandert seyn mochten, weil Herodot den Ursprung der Tyrrhener daher ableitet. Referent erlaubt sich sum Schluse die wichtigsten Beweisgrunde Maffeis anzuführen und aus den erötterten Denkmalen zu unterstützen. Den Hauptfluss in Etr. Arno finden wir auch im Moabiterland, und an diesem Fluss eine Stadt Atrot (4 Mos. 32, 35.), woher Maffei

den Namen Etrurien berleitet. Wo der Stamm Juda Besitz nahm. waren nnter andern die Städte Adar und Naam (Jos. 15, 3, 41.), im Innern von Etr. sher findet sich nach Livius X. eine Stadt Namens Adarnaam oder Adharnahan. Die Etr. hatten zwölf Stämme und ein jeder seinen Lucumo, und ehen so viele Colonien sandten sie stidlich von der Tiber: zwölf Stämme finden wir aber auch bei den Ismaeliten, und ein jeder hatte sein Oberhaupt (1 Mos. 17, 20. 26, 16.). Der Bilderdienst war hei den Cananiten einheimisch (5 Mos. 12, 3.), Tarquinius Priscus führte ihn aber aus seinem Vaterland Etr. in Kom ein – wo die Gottheit über 170 Jahre ohne Bilder verehrt worden war (Varro bei August. Civ. D. IV. 51.). Die etr. Wahrsagehücher sind bekannt, das wird auch an den Cananaern gerügt 5 Mos. 18, 14. Bei diesen war die Feuerprobe unseres Mittelalters gebräuchlich (5 Mos. 18, 10.), und so liefen auch die Etr., die Fussohlen mit einer Salbe bestrichen, über feurige Kohlen (Plin. VII. 11. Silius Ital. V.). heisst im Hehräischen ein Webstuhl, auf etr. Monumenten aber wird Minerva Menerea und Menrea genannt. Wir dürfen aber nach Massei die Hebräer und Cananäer zu einem Volksstamm zählen, Abraham und Loth lehten unter diesen; Sidon ist nach Eusebius und Hieronymus eine Stadt in Canania, die Verwandtschaft aber der phonicischen und hebraischen Sprache wird nicht bezweifelt. Die geflügelten Cheruhim der Hebräet erinnern an die etrurischen gestügelten Gottheiten, die nicht von den Griechen zu ihnen gekommen sind; denn Bupalus hat zuerst der Erps und die Nike gestügelt gebildet. Treffen wir daher auf Vasen von Großgriechenland andere geflügelte Götter an, so ist es durch den Einfluss der Etr. geschehen, welche ja auch Capua erbaut haben.

Widersprechen unsere bisherigen Denkmale dieser Ansicht? Schon das etruskische Alphabeth hat dem hebräischen gleich für O und U nur ein Zeichen, wie wir oben, an den Namen Orestes, Adonis, Apollo gesehen haben. Das bäufig vorkommende Wort Lar soll im Phönicischen summus bedeuten. Die etr. Thana (Diana) soll nach Akerblad in einer phönicischen Inschrift einen ähnlichen Namen haben Charon ist, wie wir gesehen, ein hehr. Wort. Jesaias 65, 11. klagt, dass die Israeliten der Glücksgöttin Gad einen Tisch aufrichteten, die LXX. nennen sie Tixy und die Vulgata Fortuna: wir haben diese auf den Spiegeln häufig getroffen. Wir erinnern ferner an den Lebensbaum, an den phönicischen Herakles mit drei Aepfeln, an Adonis, an die Vefmischung des

Stiers der sidonischen Europa mit dem dionysischen. Winke genug, um diese Ansicht weiter zu verfolgen, und durch Vergleichung der semitischen Sprachen vielleicht mehr Licht auf die immer noch unbekannte etruskische zu werfen. Bruni degli Etr. e della loro favella leitet die letztere wirklich von der phönicischen ab.

W. F. Rinck

Bilder aus der Natur und dem Mensehenleben. Gesammelt auf einer Erholungereise an den Rhein
und vorzüglich nach Franken im Sommer 1825. Von
dem Verfasser der Wanderungen durch die Bergstrasse und den Odenwald. Wiesbaden bei L. Schollenberg, Hosbuchhundler und Hosbuchdrucker. 1824. 276 S.
in 8. Auch unter dem Titel: Meine Wanderungen in
die Bergstrasse, den Odenwald und die Rheingegenden nebst einem Aussuge nach Franken. Von Dr.
Gerhard Friederich. Ilter Theil.

Neben den Bildern aus der Natur belehrt der Vf. durch Winke aus der örtlichen Geschichte der Kunst und des Gewerhsleises. Hauptsächlich aber interessirt Er Geist und Herzidurch lehendige Charakterzeichnungen. Die Wahrheit freundschaftlicher Umgebungen und des Mitgefühls umgieht er (z. B. S. 60-101, u. 5.) leicht noch mit einem romantisch gefälligen Colorit, und selba dem vollsten Ernst seiner religiosen Beobachtungen, Empfihdungen und kräftigen Urtheile weils er eine angenehme, geschmackreiche Eindrunglichkeit eigen zu machen. Man sieht es bald. Eine heitere Beobachtungsgabe und gesunde Urtheilskraft waren seine Reisegefährten, das Rednertalent, kurz und treffend das wichtige bervorzuheben und anschaulich zu machen, leitete auch hier seine Feder, wie schon in mehreren Schriften, eben so glücklich, als seine mündlichen mit Beifall helohnten Vorträge, welche würklich erbauen, weil sie den Bau des Geistes auf Grunde stützen, und ihn frei von den Nebeln des Aberglaubens ins erwärmende Sonnenlicht der Wahrheit stellen und erhehen, Der Worte eingedenk, die wir hier S. 9. lesen: Man atrebt . durch das Idealisiren der Opfer, des Priesterth uma und sinnlichen Geprängs das Christentum wieder zum Heidentum hinahauziehen. Aher sein achtes Wesen, als Antidot des letztern, bleibt doch stets übersinnlich und seine höchste Tendens ist Himmelsspeise für Geist und Hers zugleich, Er. bauung!

Das Ganze führt uns nach Mains und Wieshaden, alsdann nach Aschaffenburg und Würzburg. wer diese Orte auch kennt, erführt viel neues und anzie-Den Rec. hat fast alles interessirt, doch vornehmlich des Vfa. häufige, helle Blicke auf die gegenwartige Stimmung und Verstimmung Teutschlands im Religiosen und Kirchlichen. Oft ist deswegen des Verf. Thema der Unterschied zwischen Begeisterung und Schwärmerei, nach einem lichten Wort von Lavater: Religionsach warmerei ist (S, 36.) eine Warme, welche das Licht scheut, Imaginationswärme! Andächtelei ist nicht Andacht. Diese (vom Ahnen gehend zum Denken) ist gerne gebend und vergebend, Die Andachtelei aber kommt jedesmal aus ihrem (Gebet.) Kämmerchen rechthabender, unverträglicher, geiziger auf ihr auschließendes Begnadigteeyn. Sie ist sich eine Privilegirte und Bevorrechtete im Himmel und auf Erden. Aber ihr Diplom liegt nur in den Archiven ihrer Einbildung. Man wird begierig, auf das vom Vf. S. 36, versprochene weitere Sittengemälde dieser Art: "Die Zeichen unserer Zeit im Glauben Wissen und Thun des christlich-teutschen Volks." Eine Probe gibt S. 37-50. Durch psychologisch partheilose Züge aus einem "Wezlarischen Andenken" oder Leben Hellmunds, eines heftig verfolgten, aber auch fast angebeteten Predigers zu Wezlar und Wiesbaden zwischen 1708-1749. Wer muß nicht lächeln; wenn man des Mannes Festglauben auf Omina, Träume, Postergeister, liest und wie auch die Leute glaubten, er gebe seinen Anhängern Zettel zu essen. Aber nicht ein Quietist war Hellmund oder ein nur im Verfolgen und Verderben der Kenntnisse thätiger Inspirirter. Dadurch unterschied sich der Pietismus im Anfang des vorigen Jahrhunderts sehr von der Schwachmüthigkeit nur dogmatisirender Weihungsminner. Hellmund (wie Franke etc.) brachte Waisenbäuser und andere tächtige Anstaken bervor (s. auch im Sophronizon 1823, die von seinem in dieser Thätigkeit würdigen Nachfolger, Sch. R. Schellenberg, gegebene Nachrichten von der zu Wiesbaden neuerdings bewürkten Fortdauer jener Früchte frommer Betriebsamkeit). Wo wird die allein rechthahende und berrschstichtige, außerdem aber durch Hoffen auf fremde Verdienste narkotisch einschläfernde Religionsschwärmerei unserer Tage solche Früchte auf die Nachwelt bringen? -

Mit dem Vf. begegven wir überall auch andern interessanten Personen, die als alte Freunde von ihm sich gerne durch Ihn,

Ihn durch sich beneichnet sehen, wie S. 51. sedem hochverdienten" Regierungspräsidenten Ibell, S. 106. dem verstorbenen liebenswürdigen und vielseitig gehildeten reg. Fürsten Karl Moritz von Ysenburg u. and. Aschaffenhurgs herrliche Anlagen werden S. 115-121 gans anschaulich. S. 122. ist der Vf. auf die Frage geleitet: die aus mehreren Hunderten angesehener Besmten und Bürger hestehende eyangelische Gemeinde zu Aschatfenburg, welche vier Stunden weit zum nächsten evang. Pfarrer su Schaafbeim hat kann diese noch immer nicht von den leeren, dem Staate beimgefallenen Kirchen in der Stadt Eine erhalten? (wie zur Zeit des Rec. zu Bamberg gerne eine solche Klosterkirche den Evangelischen überlassen wurde, weil Graf von Thurheim, Freiherr v. Stengel, Generalcommissäre waren, die auch den Schein von Kirchlichem Partheigeist zu entfernen strebten). Rec. zweifelt keinen Augenblik, dass, wenn die Gemeinde ihr Bedürfnis durch die Evangelische Kirchensection und den aufgeklärten Minister des Innern an den gegen alle seine Unterthanen gleich unpartheilschen und gütigen König bringty auch für sie ehen so schnell, als so eben für. die Katholischen zu Darmstadt (S. 246.) ein würdiger Versammlungsort für die uns allen gemeinschaftlich wichtige Gottesund Christusverehrung geöffnet wird.

Und dies gewiss gerade deswegen um so mehr, weil es in jener Gegendauch exclusive Eiferer giebt, wie den Pfarrer Georg Scheiblein, aus dessen gedruckter Primizpredigt von 1823 mehreres S. 128-138. nicht erbauliche, S. 130 aber sogar die unbedachtsamsten, im Volkaton ungulässigsten Stellen angeführt werden. Zum Beispiel: "unsete katholische Bruder sind zu bedauern, welche vom krummen Stehe unter den fürstlichen Scepter kamen." Vergals deum dieser Herausgeher der bekannten Zeitschrift, der Kathplik, dass auch Er und seine Zuhörer unter den Fürsten-Scepter von Baiern gekommen sind? Er spricht dann namentlich vom Preus-"Unter diesen Ungläcklichen sind auch die Katholiken in Erfurt, welche mehr, als irgendeine katholische Gemeinde in Teutschland verlaren... Auch Erfurts alte und berühmte Universität ist micht mehr. Ist für ganz Erfurt dieser Verlust empfindlich, so schmerzt noch mehr dortige Katholiken, mit so vielen und so reichen Stiftungen, auch ihre höhere Lehranstalten verloren zu haben.... Erfurts große Glocke... werkübdigte ehemals den Glanz der Erfurter Katholiken auf viele Meilen umher. Bald wird sie der Nachwelt ein niederschlagendes Denkmal seyn, was seit 1803 die Katholiken verloren haben." - Gewis ist die Kon. Baierische Regierung um so mehr geneigt, zu beweisen, wie sehr sie dergleichen Glockentone faktisch desavouire. die Preussische Regierung noch so viel für die katholische Kirche thun und im Concordate zugegeben haben. Priester, wie Hr. Scheiblein, jammern immer, um noch mehr zu erringen. Sonderbar genug aber ists, wie urtheillos zugleich in dieser gedruckten Primizpredigt vor dem Volka auch von der Briesterschaft gesprochen ist: Sind wir Priester, ruft Herr Scheiblein (8, 133.) nicht sehr tief gesunken. (Wen umfalst dieses sein: Wir-?). Er führt alsdann als ein Wort von Bischoff, J. M. Sailer, an, dass man ,, sonst den schwarzen Rock, ohne die geistliche Person, welche denselben trug, höher geachtet habe als dermalen die Priester im schwarzen Rocke. Und Hr. Sailer, sagt Scheiblein, sey ein Herr, welcher den Zeitgeist gut kenne und gegen Gefahr gutmuthig warne. Weit klüger zum allerwenigsten, als der angebliche Herausgeber des sogenannten "Katholiken" aus Strasburg! Dieser setzt hinzu: "Das Wort Priester ist ausser Gebrauch. Mit dem Worte Pfaff ist zugleich die Verachtung des Gesstlichen, leider! so allgemein geworden :: . Was kann det Priester noch wirken? Eher mag eine Lampe ohne Oel Brennen; und ein Leib ohne Seele leben. Auch die Landleute Wissen und sagen es laut: die Pfaffen gelten nichts mehr ... Und Hr. Sch. wenn er solche monchische Declamationen von der Canzel herab unter das Volk wirft, meint er wohl, dadurch den Priester geltender zu machen? Ob eine Religionslehre oder ein Religionslehrer in sich Gältigkeit habe, darüber ist das sprechendste Merkzeichen dieses, ob aussere Macht zur Nachhulfe begehrt wird. Die innere Kraft hilft sich selbst. Das Gute gedeihet durch sich.

Wiesehrabstechend gegen mönchische Trägheit und die Lust, schon durch den Rock zu gelten, ist die S. 147—153. beschriebene Thätigkeit und Industrie auf dem großen Landgut des Frhrn. v. Mergenhaum zu Nilkheim nächst dem schönen Busch zu Aschaffenburg, wo ein Sandmeer zum ergiebigen Wiesengrund geworden ist u. dgl. m. Vor 1811 war alles (S. 152.) eine "Domäne und sehr herabgekommen; sietzt sind (ohne Stiftungen für Unthätige) 800 Morgen durch Landbau, 200 Morgen als Waldung, 100 als Bauanlagen für Brennerei, Brauerei, Essigsiederei etc. einträglich und durch sich selbst etwas geltend. S. 153 führt uns nach Wertheim. Facta gegen die Hohenlohische Wundercuren S. 154.

831

vergleiche der Leser mit Dr. Vends trefflicher, psychischer Theorie S. 210, und mit den warnenden Thateachen gegen den mystischen Fanatismus und Separatismus S. 185-190. wo ein Kraftwort von Luther ausruft: Hüte dich darum vor den neuen Mönchen, die nicht Kappen tragen; aber doch anderes, gar sonderliches Wesen auf werfen, große Andache und Heiligkeit vorgeben etc. Die Wertheimer Geistlichen sind nach S. 185, nicht dahin aus-Rührend ist daselbst die Dankbarkeit des Verfa, gegen den verdienstvollen Greis, Rector Neidhart, seinen Lehrer, wie überhaupt des Verfs. Lehrer sich seines nicht nachsprecherisch schätzenden Andenkens zu erfreuen haben, Auch über Würzburg folgt Seite 201 - 272. noch vieles ausserlich und innerlich Denkwürdige; unter anderm eine Note dus Schicksal des Prof. Chr. Aug. Fischers betreffend. Ueber dergleichen Richtersprüche die Entscheidungsgrunde und Hauptheweise öffentlich zu machen, ware gewiss ein großes Mittel, der deutschen Justispflege Vertrauen, und den Regierungen Anerkennung der Gerachtigkeit, auch de wo wichtige Personen berührt sind, su erwerben und zu sichern. Geheimnis und Rechtspflege sind Antipoden. An dem Geschwornengericht ist, soviel auch an der vorhergebenden Untersuchung und der Personenwahl zu tadeln und zu bessern ware, das beste, dass alles, was Pro und Contra Ente scheidungsgrund werden soll, dem Beklagten und der Oeffentlichkeit nicht zu entziehen ist.

B, E. G, Paulme.

## Heidelberge

LUTTERIA SCHAS

# Jahrbücher der Literatur,

De perdicis Articotelis fibris de Idéis et de Bono stre Philosophia distincibe, que firmielem — a sé habendam indicis Christianus Augustus Produ die, Philos. Dr. et Prof. P. O. Bonnas e upud Weber. 69. 3. 8.

Der Gegenstand dieset gelehrten Untersuchung ist eines theils in so fern interessant, als er mit den Fragen über die memphysica des Aristoteles in Berthrung steht, indem s. B. eas bisher nicht binlänglich gekannten oder beschteten Zeugmissen das Resultat hervorgeht, dals die kritische Forschungswenn sie die verlorenen Bücher von der Philosophie in den drei letaten Büchern der Metsphysik Wieder entdeckt zu habenglaubte, sich auf falscher Spur befunden; ferner gewinnen wir hiemit auch einigen Stoff, das vielbesprochene Problem von einer sogenannten Geheimlehte oder einem esoterischen Unterrichte Plato's seiner Auflösung näher zu bringen. beiden Seiten nämlich, erinnert Hr. B., scheint der Streit hiertiber nicht genau und gründlich genug geführt worden zu seyn. Diejenigen, welche um das schwet zu erfassende System in. Plato's Dialogen sich verständlich zu machen; zu der Vermusthung von einer Geheimlehre ihre Zuflucht nehmen, berufen sich dabei auf milsverstandene Aeulserungen dieses Philosophen, oder auf das Zeugniss der ihm fälschlich belgelegtett Briefe. Andere hingegen, die der Meinung sind; dass Plato's vollständige Lehre in seinen Dialogen enthalten sey, vergese sen, dass Aristoteles in seinen noch vorhandenen, wie in seinen verloren gegangenen Schriften manches dus Plato's System berührt hat, wovon in dessen Dialegen keine Spur sich Andet, oder sind zu misstrauisch gegen solche Angaben des Stagiriten, der, so wenig er auch seinen großen Liehrer ganz gefalst zu haben scheint, doch wohl Glauben verdient, in so weit er ohne Beimischung seines eigenen Urtheils gewisse aus keiner andern Quelle bekannte Lichrsätze desselben anführt.

In den Büchern des Aristoteles von Guten war, wie Simplicius nach Alexander von Aphrodisias berichtet, die von Plato in mündlichen Erörterungen dieset Materie vorgetragens

XVIL Jahrg. 9. Heft/

Digitized by Google

Lehre von den Principien aller Dinge aufbewahrt. Es geht hieraus hervor, dass Plate in seinen Schulvorträgen, wie in den Büchern vom Staate, seine ganze Ansicht der Dinge auf die Idee des Guten als oherstes Princip zurückgeführt habel Außer dem Aristoteles hatten auch Speusippus, Herachdesaus Pontus, Hestiäus und andere Schüler und Zuhörer Plate's das von ihm darüber Gesprochene aufgeseichnet, deren Aufsätze indessen noch früher als jene Aristotelische Schrift scheinam untergegangen zu seyn.

Die Bücher vom Guten waren nach Saidan; Joh. Philopomus u. a. Schriftstellern dieselbigen, welche auch unter dem Titel Tepi φιλοσοφίας angeführt werden. Eine hiemir hichtwass übereinstimmende Vorstellung von dem Hauptinhalte der Bucher von der Philosophie konnte freisich der Umstand hei uns erzeugen, dass Aristoteles Anacolu. phys. II, 2., wo ex von den Endursachen redet, in Betreff der Distinction von Zwecken an sich und subjectiven Zwecken, und de pertibe animal. L. 1. in Ansebung zweier von einander zu unterscheidenden Arten der Nothwendigkeit in den Erscheinungen der Natur, auf seine in jenen Buchern enthaltenen ausführliche-. ran Erklärungen verweiset. Wahrscheinlich aber sind gu seine über die erste Philosophie geschriebenen Bücher oder gehaltenen Vorträge, worauf diese, wie einige ähnlichean anderen Orten bei ihm sich findende Rückweisungen sich haziahen. (Gewöhnlich versteht man unter der menn odoodia. insofern der Inhalt eines Aristotelischen Werks, nicht blose der Gegenstand und Umfang einer philosophischen Disciplin durch diesen Namen angeseigt werden soll, die noch vorhandenen Bücher der Methaphysik; wie denn auch schon im Alterthume den motophysicis unter andern dieser Titel beigelegt: wurde, s. S. 11 dieser Abhandlung, Note 14. Hr. B. gielet heiläufig zu erkennen, dass er die mesaphysica als die Ueberreste eines größeren Werks betrachtet, welches den Titel. nvon der ersten Philosophie geführt habe. - Da in den auszeleten phys. I, 10 von der senty Ochosopia wie von einem erst noch zu bearbeitenden Theile der Wissenschaft gesprochen wird. s. die Worte wors eis enevor z'r nasgor anouelodw, - so ist es. dem Ref. nicht ganz deutlich, wie ehendsselbst L. II. c. 2. die Bücher von der ersten Philosophie als ein bereits vollendetes Werk könnten angeführt seyn, und er wünscht daher, dals der von ihm sehr geschätzte Vf., wenn derselbe in seinem Commentar zur Metaphysik auf diese Materie auflickkommen wird, sich hierüber erklären möchte). 🖫

Unter den Büchern von den Ideen hat Alexander von Aphrodisias in seinen Erläuterungen der metaphysica das eretes sweite und vierte benutzt, so dass deren Inhalt der Kunde der Nachwelt nicht gans entrogen ist. Hr. B. theilt aus der his jetst noch ungedrackten griechischen Urschrift von Alee kanders Commentar die wichtigeten hieher gehörenden Stelllen und Abschnitte mit, und leitet aus denselben die Vermuthung her, das das erste jener Bucher die Ideenlehre Plato's und eine Zusammenstellung der Beweisgründe, anf welche sie sich stützte und die ihr Urheber zum Theil in zeine Dialogest anderentheils ; wie es scheint, mundlich seinen Schületn vorgetragen hatte, das aweite, dritte und vierte aber die von Aristoteles versuchte Widerlegung dieser Lehre enthalten habe. Aus der Platonischen Beweisreihe, die im ersten Buche aberliefert wary hat Alexander ad Aristot. metaphys. I, e. 7. p. 21, 14 od. Sylburg., Wie man sieht, blofs dasjenige ausheben wollen, was über diese nicht ganz leicht verständliche Stelle seines Autors einiges Licht verbreiten konnte. Zur Beurtheilung des Ligenthumlichen der einzelnen Argumente oder Beweisformen, wie sie hier dargestellt sind, und damit dieselben mit dem Entsprechenden oder Verwandten in den Platonischen Dialogen zusammengehalten und verglichen werden konnen, wird eine genauere Beschreibung und theilweise Uebertragung dieses Excerpts hier nicht am unrechten Orta zu stehen scheinen. Es enthält 1) Beweise, die von der Natur und dem Wesen der Wissenschaft, und von der nothwendigen Beschaffenheit ihres Stoffs oder ihrer Objecte hergenommen sindt a) "Vorausgesetzt, die Function jeder Wissenschaft bestehe darin, dals sie auf ein Einfaches und Unveranderliches (fy re nái rð auró) führt, and nicht bei irgend einer einzelnen Erscheinung stehen bleibt, so muls es noch etwas underes für jede Wissenschaft geben außetidem sinnlich Wahrnehmbaren, etwas ewiges und ein Musterbild der Dinge, auf welche sie sich bezieht; dies aber ist der Charakter der Idee. 🍑 b) "Alles, was den Gegenstand einer Wissenschaft ansmacht, ist (hat Realität); nun aber haben die Wissenschaften etwas Anderes als die einzelnen Dinge aum Gegenstande; - denn diese sind unendlich (der Ansahl oder Menge nach, arsiea) und unbegränzt (in Anschung ihrer Mannichfaltigkeit, oder der Vielheit ihrer Qualitäten dogord); die Wissenschaft hingegen ist ein Begränztes und Bestimmtes (desemévor); - folglich ist etwas ausser den einzen Dingen; dies aber sind die Ideen." e) Durch Induction wird an besonderen Wissenschaften gezeigt; daß die Abstracta der einzelnen Gegenstände des Wisnenschaft får vich existiren. 2) Beweis hus der (logischen) Einheit des Mannichfaltigen, welches unter einen Begriff gebort. Der Gattungsbegriff wird von sämmtlichen Individuen der Gattung ausgesagt, gilt aber von keinem dieser Individuen als, identisches Pradicat. Es giebt also ein getrennt von den einzelnen Dingen Bestebendes, das, um auf eine Vielheit und veränderliche Anzahl von Gegenständen stets zuf dieselhige Weise herogen werden zu können, eine unwandelbare Existens haben muss. 3) Buweis aus der Beharrlichkeit des Godenhten im Gegensatze des Vergänglichen der Erscheinung: Dunch den Begriff Menagh, oder den Begriff Gehendes, oder Thier, stellen wir une ein Seyendes vor, und etwas, des nicht unter die Anzahl der einzelnen Dinge gehört. Donn auch wenn diese untergegangen, bleibt uns dieselbige Vorstellung, woraus erhellet, dass auser den einzelnen Dingen etwas sey, das von uns gedacht wird, jene mögen nug seyn oder nicht seyn; - denn es ist nicht etwa ein Nichtseyendes, was im letztern Falle den Gegenstand unseres Denkens ansmacht; - dies aber ist der Gattungscharakter (2304) und die Idee."

Der Verlust des früher angeführten Werks, der Bücher nom Guten, ist um so mehr zu bedauern, je weniger Plato sber die Principien der Ideen, über die Art, wie sie untereinander in Verbindung stehen, und ihr Verhältniss zu dem formlosen Urstoff der Dinge, den sie als Formen bestimmen sellen , in den vor andern bierher gehörenden Dialogen, namentlich im Philebus, Timque und in den Büchern vom Staete sich dentlich und ausführlich erklärt bet. Hr. B. gieht nach sorgfältig ausammengestellten Aeulserungen des Aristoteles, und aus dessen Büchern vom Guten geschöpften Bemerkungen seiner Commentatoren die von Plato über jene Gegenstände mundlich vorgetragtmen Lehreätze und den muthmasslichen Zusammenhang derselben folgendermalsen an: Alle Dingewelche wir mit den Sinnen wahrnehmen, sind ein Abdruck der Ideen als ihrer ewigen Urbilder, und ihrer Existens nach ganz von ihnen abhängig; die Principien der Ideen sind mit-hin auch die Principien der Dinge. Da aber vor dem Körper die Fläche, vor der Fläche die Linie, vor der Linie der Punct ist, und der Punct dasselbe ist mit der Monas (d, h, dem Rins als Bestandtheil der numerischen Größen), die Monas aber eine Zahl ist, so ist nichts, was der Zahl vorherginge. Sind nun die Zahlen als das seiner Natur nach Einfache, welches unverrückt bleibt, auch wenn alles andere binweggedacht wird, die Principien der Dinge, so sind auch die Ideen auf

vie au hezieben. ' (Der Vf. erinnert un die von Aristoteles oft wiederholte Bemerkung, das Plato in den Ideen Zablverhalenisse zu entdecken geglaubt habe. Die schwer zu beantwortende Frage, wie dies an verstehen sey, bleibt bier verläufig unberührt). Die Principien der Zahlen aber sind das Eine, und was nufser dem Eine ist (+5 kapt +5 fb), nämlich das Viele and das Wonigo; dieses ist schon in der ersten Zahl, in der Zweiheit enthalten, denn die Zweiheit begreift unter sich das Grossere (das die Einheit als den angelegten Manisstab aberstelgende) und das Kleinere, und insofern diese beiden Verhältmisse in fortwährender Progression gedacht werden können, das stets vanekmende und das stets abnehmendel (Der allgemeine Begriff der Zweiheit läßst sich sowehl auf das durch zwei verviellachte, als auf das durch zwei getheilte hestehen. Aus dem Begriff der Zweiheit entepringt, je nachdem sie ule eine Vergrößerug oder als einer Verkleinerung des zu Grande liegenden Quantums gedacht wird, die Vorstellung des Doppelten oder des Hulben. Die Verdoppelung wie das Halbiron einer jeden gegebenen Größe aber kann ins Unendliche fortgesetzt werden; a die Originalstellen der Alten & 38 ff.) Die Zweiheit, insofern sie jene gegentheiligen Vorstellungen unter sich begreift, ist ein Unbestimmtes (bie ichewro; nach einem der Platonischen Schule ursprunglich eiges non, von den Pythagordern erst später angenommenen Ausdruck, wie der Vf. S. 27 neigt). Kommt abor die Einheit als das Bestimmende zu shr hinzu, (wie denn jede Verstellung von cowas Bestimmtem darauf beruht, dass dusselbe ale eine Binheit aufgefalst werde, s. Alexander von Aphredis. 8, 32. dieser Abhandlung), so entspringt aus ihr die Zahl zwei-Die unbestimmte Zweiheit, ungeschtet sie nichts für sich ist, liefert auf diese Weise den Stoff, sus welchem durchidie Einheit alle bestimmte Zahlgrößem erneugt werden; find ei sind mithin die Einheit und die Zweiheit die Elemente der Zahlen und zugleich der Dinge überhaups: · Zur Erläuterung dieser Godankenseihe bemerkt der Vf. weiter unten S. 61 ff.: Nachdem Plate gezeigt hatte, dalle die Gesammtheit der Dinge auf die Ideen oder Gattungsbegriffe surückzuführen sey, welche die unveränderliche Basis aller Veränderung aeyen, und deren Spur in unserer Seele sich wahrnehmen lasse, wandte er sich zur Untersuchung ihrer Da er abet im Physischen weniger bewandert und der Aufgabe, in der Natur der Dinge gewisse ewige Formen zu entdecken, nicht gewachsen war, so bielt er sich an die Betrachtung der, wie er annahm, unserem Gemüthe vin-

geprägten. Merstellungsformen und glaubte, diecellien in den Zahlen un finden, weil die Zuhlen allein.chne. Beihulfe ingend einer andern Erkenntniss erkennhar, und die Elemente aller Erkennenisse seyen. So wurde er dahin geführt, die Principiens der Zahl zu erforschen, und sie an die Spitze der Diage an stellen. Zugleich darf, wenn man ihn vollkommen verstoken und richtig bountheilen will, nichtigussen Acht gelassen werden, dass er Herscht und die Elestischen Philosophen so Vorgängern gehabt hat. Br sab nämlich ein, mie alle Enkenntnils der Wahrheit, alles Philosophism aufgeholiegt werde, wenn man nicht gegen Hetaclit zeige, dassidie lieständige Bowogung ther Dinge nicht ihr Wesen ausmache, so win gegen die Eleaten, dass die Verschiedenheit dan Dinge, mit dem Begriff des Sevenden nicht unvereinbar sex , und daß auch das Nichteeyende in gewissem Sinne gesetzt werden müsse (uimlich als die unbestimmte Möglichkeit des Seyns; wie weites unten gelehrt wird. Der Bogriff der Abwesenheit und des Mangels aller positiven Bestimmungen, oder die Verneinung des wirklichen Daseyns gritt hier, durch Vermittelung (des doppelsinnigen: Ausdencka 18 pa) 5m in die Stelle des :alle Reas lithe ausschließenden Begriffs vom Nichtel Zugleich glaubte Plato in den Ideen, welche er als fosten Punct dem Herschie ochen System des, beständigen Wandels und Wochsels entgegenhielt, auch den Uebergang aun Verschiedenheit, der Dinge und mithin den Weg auf Widerlegung der Elentischen Line heits-, und Einfachheitslehre gekunden zu hahen. Nachdem er:also ausser der Einheit des Seyenden, von welcher die Dinge in Assehung ihres gemeinschaftlichen Wesens abhängen; die Vosschiedenheit der Dinge als zu lösendes Problem anerkannt, musto er ein atreites Princip, das der Merschiedesiheit actaen. Denn das das Seyende selbst nicht getheilt werden konne i wurden Plato dem Permenides ohne Bedenken sugegaben. Er lehrte also zwei Principien, Einheit und Venschiedenheit, wovon nur des Eine wahres Seyn babe, dan Andere aber die Verschiedenheit der Dinge der Kraft und dem Vermögen nach in sich enthalte. Indem nun die höchste Rinheit das unbestimmte Princip der Verschiedenheit der Dinge bestimmt, entspringen duraus vor allem Andernodia Zehlen; denn ohne Anwendung von Zahlen kenn keine Verschiedenheit der Dinge aufgefalst, und überhaupt kein Go. . genstand auf irgend eine Weise bestimmt werden. Doch die Natur des Unbestimmten schien, nachdem die Ideen oden Zahlen aus ihm abgeleitet waren, noch nicht erschöpft su: seyn, dates zugleich als unendlich gedecht word; and damit

etwas gorhanden sey, worauf die Ideen (als Formen von Ohjecten) sich beziehen könnten, bedurfte es einer hestimmbaren Materie. Durch diese und ähnliche Grande, wie es agheint, veraplasst, betrachtete er das Element des Unbestimmten, den Stoff jener unveränderlichen Dinge, die an dem Einem und mahrhaft Seyenden Antheil hätten (der Ideen), zugleich als die Materie oder den formlosen höchst veränderlichen Urstuff der in die Sinne fallenden Dinge. (Aristot. metaphys. I 6. Etwas modificirt erscheint dieser Gedanken bei den Platonikern, deren Meinungen wir bei Themistins angeführt finden, e. S. 60 dieser Abhandlung. Sie lehrten nämlich, die Materie der Körper sey das Ebenhild - aludu - der unbestimmten Zweiheit oder des Zahlenstoffs, gleichwie die ihr aphaftende Form oder an ihr ausgedrückte Idee die jenen Stoff bestimmende Einheit repräsentire). Damit wollte er indessen die für sein ganzes System so wesentliche Scheidung des Sinnlichen wom Uebersinnlichen keineswegs aufhaben, sondern er er-Marte die mit dem Einen, dem Princip alles Seyns., in Berührung stehenden Ideen für das Seyenda, die den Ideen als Mustern nachgebildeten einzelnen Dinge aber nannte er, weil sie ihm, zufolge ihrer Veränderlichkeit, nichts für sich zu seyn schienen, das Nichtseyende. Die Materie der Körpat, ist in dieser Theurie den Formen nochgeordnet, weil die Formen, wenn keine Materie gegeben wäre zwar nicht an irgend einem Gegenstande ausgeprägt erscheinen, wohl aber für sich aufgefalst werden könnten, während wir uns kon der Matsrie, sobald wir die Formen von ihr hinwegdenken, durchaus keine. Vorstellung su machen im Stande aind.

Im Philehus, kat. Plato jenen den Ideen und den veränderlichen Dingen gemeinsamen Stoff als das Unendliche (rå ärseger)
charakterisist. Der Ausdruck unbestimmte Zweiheit, welchen er im Schulvortrage dafür gehrauchte, macht es noch
deutlicher als, jener andere, daß die Materie nichts für sich
say, sondern eine bloße Kraft und Vermögen etwas zu erseugen. Im Sophisten p. 255. ff. ed. C'ephan. upd im Timäus
p. 35 ff. scheinen die Worts resirov nat Sarseou die der Möglichkeit nach in der unbestimmten Zweiheit enthaltenen heiden
Arten des Wesens, das Ideale nämlich und das Materielle,
smeigen zu sollen. Auch den Schriften Plato's wären demnach diese seinem System zur Grundlage dienenden Lehrsätze

wenigstens nicht ganz fromd.

Am Schlusse dieser Auseinandersetzung kommt Hr. B. auf die bis dahin noch unberührt gebliebene Frage, in weldem Sinne Plato die Ideen auf Zahlen könne bezogen haben;

und homest, er habe, dem Zougnime des Afistotales sufelge, awer nicht mit den Pythegoraern gelehrt, dass die Dinge selbst Zahlen seyen, oder das Wesen der Dinge in Zahlen diege (s. Arist. metaph. I. 6., wo wir auch lernen dass er die idealen Zahlen von den mathematischen unterschied, vgl. & 44 ff, dieser Abhandlung); ob er aber die Zahlen als eine Regel, nach welcher die Ideen von dem höchsten Princip ausgegangen, und die einzelnen Dinge durch die Ideen gebildet seyen, oder als Krafte, welche nach gewissen numerischen Verhältnissen die Gattungen der Dinge erzeugen, oder auf irgend eine andere dem zu erklärenden Gegenstande angemessene Weise gedacht habe, will der Verf., weil Aristoteles Angaben uns bei dieser Untersuchung im Stichs lassen, hier nicht entscheiden. Täuscht den Ref. seine Vermuthung nicht, so repräsentiren die Zahlen hier außer dem den Ideen aberhaupt inwohnenden Einheitsprinzip, oder dem allgemeinen Gesetze ihrer Abstammung aus der höchsten Idee theils die Verknüpfungen, durch welche die Ideen nach eben diesem Gesetze sich aufeinander beziehen und anvinander Antheil haben, theils die Verhältniese, nach welchen in jeder Idee die Einheit sich zur Vielheit entfaltet, so dass sie die der Form mach ihr entsprechenden Dinge erseugt; oder wenn es erlaubt ist diese Vorstellungsart der unsrigen im Ausdrucke zu assimiliren, die Zahlen werden gewissermafem zur Bestimmung der Quantität, entweder des Inhalts oder des Umfangsudes Begriffe (über deren verschiedenartige Verflechtungen Sophist. p. 263, d, und Heindorfs Anmerkung zu dieser Stelle:p. 405, nachzulesen ist') gebraucht. Denu was das erste dieser beiden Verhältnisse betrifft, so läset sich aus dem uns aufbewahrten Beispiele von den Ideen der verschiedenen Erhenntnifearten abnehmen, dafe Plato die dem Begriffe entsprechende Zahl in der Summe seiner Merkmele zu finden pflegte. Er bezeichnete nämlich, wie Aristoteles de annea, I, e. 2 wad und die alten Ausleger dieser Stelle uns glauben muchen, das Intelligibele, oder den Gegenstand der reinen Erkenntniss (wils) - als das Unwandelhare und Einfache ; welches durch ungetheilte Thätigkeit der Vernunft erfalst werde, - durch die Zahl Eine ( dusche yde & wie, dath daisolf yrwonor bed andy ματα, Joh. Philopon. S. 54 dies. Abbdlg.); das Object der sinn-lichen Wahrnehmung (ωδιθησις) aber durch die Vierzahl, weil die Begriffe dreier Dimensionen, der Länge, Breite und Hobe, ausammengenommen mit dem bochsten Gattungsbegriffe der Einheit die Merkmale des Körpers oder in die Sinne fallenden Gegenstandes ausmachen. (Der Grund, weswegen die Sin-

neiwahanehmung lifer auf die deutwildem entsprechende Zahl bezogen werde, ist von den Auslegern des Aristoteles deutlich angeführt in den Worten da ro omuarus den derrogerungs, und: dem grap ompares ousles growens. Die in dem angegebenen vier Merkmalen onthaltene Begriffsbestimmung liefe eich, wie auf jeden einzelnen Theil, so auch auf das Ganze der Sinnenwelt , auf Plato's beseelten Weltkörper anwenden; demnach bediente er sich der Vierzahl auch zur Bezeichnung der Idea oder des Musterhildes dar gesammten sichtbaren Welt; siehe Timacus, p. 30 ff. So erklären sich die dunkeln Worte कार्त - नी रक्षेत्र ,bes Aristot. l. c.), Die an das reine Auffassen der Dinge an sich sunächst angränzende Stufe des Erkennens, das Einsehn auf dem wiesensehaftlichen Wege (intersjup oder nach der genaueren Bezeichnung, welche in den Büchern vom Strate sich findet, harora, & de republ. L. VI. s. fin: L. VII. p. 5854 das Entwickeln und Ableiten der Erkenntnisse aus Vorause setzungen, oder als gültig angenommenen Vordersätsen), ale eine getheilte Seelenfunction, in deren Begriff die Vorstellungen des Grundes und der Folge als die beiden ihre Richtung and ihr Ziel bezeichnenden Hauptmomente hervortreten, so daß sie in dieser Rücksicht der graden Linie, die durch swei Endpunkte bestimmt wird, verglieben werden konnte, stellte or dar durch die Zahl zwei (do' dos pas id' de mi f desempas and who raw represent the to superschape. Themist,). Das Meinen (30%) endlich, oder das auf blosser Abstraction sus den veränderlichen Erscheinungen der Sinnenwelt beruhende Fürwahrhalten bezog er auf die Zahl drei, weil drei Momente in dessen Begriff: sich absondern und unterscheiden lassen, mimlich a. des der Meinung au Grunde liegende - die übereinstimmenden. Webrnehmungen, aus welchen abstrahirt wird; 3. das aus ihrer Uchereinstimmung (durch: Induction) Gefole gerte, und a das Bewulstseyn der Ungewilshait, von welchem die Folgerung begleiset ist (dieri reut uit of biga; bid of ging hige groet each earlige be esmethalde, fint, 6004 gant application guille 4 des Joh. Philopan. The yele dozye how wal to adyses was of thereof on the representation. Thereise.);

Noch unmittelbarer aber konnte Plato durch die Richtung and Resultate seiner Untersuchungen über die Natur der Begriffe veranlasst werden, das andere Größenverhältnis derselben durch Zahlen auszudrücken. Denn vorausgesetzt, dass die unbestimmte Vielheit von Vorstellungen, in welche der Gattungsbegriff zersliefst, wenn die ganze endliche Stufenreihe der Azten und Unterarten nach den Gesetzen der logischen Eintheilung erschöpft ist (a. Philob. p. 16:ff.), als das

Unondiche und Unbegefinste in demochen der unbestimmten Materio der Zahlen entspreche, so acheint die bestimmte Zahlgröße - insofern er mit ihr verglichen werden soll - zur nachet geeignet, auf die Quantum seines Umfangs, oder die Summe der ihm untergeertiseten Arthegriffe besogen zu werden. Ein Beispiel dieser Anwendung der Zehlen haben wir ver uns in der, wo night ven Blate herstammenden, doch seiner Lehrart angemessenan numerischen Bezeichnung des Begriffs (wor, welche von der Lintheilung des Thierreichs pdur der Gesammtheit der bereelten Weltwesen in vier Geschlechter hergenommen ist; s. Joh: Philoponist, S. 53 dieser Abhdig. Uebrigens hat Ref. den gannen von innserm Verk 8,49 If, eingerückten Abschrift des eben genannten Schriftstellere blofs in so weit für die Erklärung der Jehrsätze Plaso's hemitzen zu dürfen geglauht, als sein Inhalt sich direct auf die von Aristoteles, de inime l. c. und an andern Orton, gegebenen Andeutungen dezieht. Denn das dem Plato angenormdwoder im Geiste seiner Dialektik geduchte auscheine hier vermischt und durchwebt mit Phantasmen und spielenden Einfallen seiner Schüler, oden men - pythagoreischer Eklektikens (man beachte die so oft vorkommende Variante Dayer staft Meyer). Unter Anderem dernem wir hier die Meinung von eile nem durch alle vier Classen von Erkennthilisobjecten nich hindurchtslebenden Tetradensystems kennen, nach-welchem die Verwandtschaften der Begriffe - der bedeutsamen Vierzahl zu Liebe - sich gleichmäleig bestimmen und osdnen sollen.

Es lässt sich erklären wie die Platoniker darauf gekommen seyon, gewisse Ideen auenahmsweise nicht durch das Mer dium von Zahlvorstellungen auf die allen gemeinschaftliche Quelle zubütkütühreny sondern unmittelhar landise sheraten Principlem machentiplett (s. drieter metaph: XIII. 81). . Dientich des Guten mitalish wecheint wei Plato als adaptisch mit them Urgrunde alles Seyns; Bewegung --- das Analogem des Schwans kenden in jenen Gegensätzen, welche die zweite Grundursnohe bezeichnen - gehört nach seiner Lehre vom Welthan sum Wesen der Materie. Diesen und vorwandten Begriffen also schien ein höherer Charakter susukommen, als den übrigen; sie schienen als primitive Begriffe gedacht werden zu müsson. Bei genauerer Prüfung dieses Godankens würden wir suf verschiedene an und für sich nicht uninteressante Zweifelsfragen und Probleme geführt werden, welche aber nicht sowohl aus der unvollkommenen Ausführung oder mangelbalten Ueberlieferung der Ideenlehre herzurühren, als in den Natur derfelben ihren Grund zu haben scheinen; und mithin

wehl eigentlicher dem Zweck und Gesichtspunkte des philosophischen Kritikers anheim fallen, als in die rein-geschichtliche Aufgabe, das Platonische System in seiner Eigenthümlichkeit aufzufassen ummittelber umflochten sind.

Lowald.

Handbuch der alten Geographie für Gymnasien und aum Selbstungerricht. Mit steter Rücksicht auf die numismatische Geographie und die neuesten besseren Hulfsmittel bearbeitet von Dr. F. C. L. Sickler. Nebst fünf lithographirten Chärtchen, Cassel; im Verlag bei J. J. Bohne 1824. XII und 24, XVI und 874 3. in gr. 8.

Bei der anerkannten Unbranchbarkeit der früheren Hand. bacher über, diesen Theil der Alterthumswissenschaft musa das Erscheinen eines neuen Werkes über diesen Gegenstand sahr erfreulich, seyn, um so mehr, wenn der Zweck desselben darin hesteht , einerseits zum Selbstatudium , andererseits sum Vortrag, dieser Wissenschaft auf höheren Lehranstalten, einen Leitfaden zu liefern. Um diesen Zweck zu erreichen und dem bei der Unzulässigkeit aller über diesen Gegenstand früher erschienenen Schriften ung desto fühlbarer gewordenen Bedürfnis abzubelfen, glaubte der Vf. bei Ausarbeitung des vorliegenden Handbuchs auf vier Punkte hauptsächlich sein Augenmerk richten zu müssen, die in den früheren Werken dieser Art mehr oder minder übersehen worden waren und so ihre Unbrauchbarkeit berbeigeführt hatten. Er glaubte nämlich auvörderst ein angemessenes Verhältniss zwischen den beiden Haupttheilen eines jeden geographischen Werkesdem allermeinen und dem hesondern erzielen zu müssen, weil die Vernachlässigung dieses Verhältnisses manche der früheren. Werke unbrauchhar gemacht hatte, wie noch neulich das sonst schätzbare Handbuch von Schirlitz, das durch die allsugroße Ausführlichkeit des allgemeineren Theiles, an Dürftigkeit und zu großer Kürze im hezonderen Theile leidet. Le mulaten ferner bei Ablassung des besonderen Theiles neben den schriftlichen, von Andern, bereits benutzten Denkmablen des Alterthums, auch die Numismatik, Ep graphik und die architektonischen Monumente zu Hülfe gezogen, so wie auf Geschichte, in sofern durch sie die Gestaltung des zu beschreibenden Landes bestimmt und hedingt wird, stete Mackeicht genommen werden. Weniger Gewicht glauben wir

darauf logod zu müssen, wonn der Verfabs, es gleichfalls für nothwendig erachtet, duf die in der alten Geographie vorkommenden Namen eine besondere Aufmerksamkeit zu richten und deren Entwickelung mehr Sorgfalt au widmen, ald bisher in den verschiedenen größeren Werken und Handbüchern geschehen ist. Da ein bedeutender Theil dieser Namen aus der altesten Vorzeit stammt, die Quellen aber, aus denen sie ihren Ursprung nahmen, längst verschwunden sind, so hielt es der Verf. bei der Ausarbeitung eines Handbucker, das, wie vorliegendes, die Selbstthätigkeit des Schülers besonders zu wecken bestimmt ist, für eine Hauptaufgabe, diese Namen und zugleich die Gründe ihrer Entstehung zu erforschen, da die älteren geographischen Namen alle, bis auf wenige Ausnahmen Bezeichnungsnamen gewesen, deren Entstehungsgrund lediglich in der örtlichen Beschaffenheit und andern Eigenthümlichkeiten der durch bie bezeichneten Gegenstände liege, die aber auf diese Weise nicht selten un einem bedeutenden Denkmahl in der Völkergeschichte selbet würden. Welche Wichtigkeit auf diese Art der etymologie schen Forschung eingeräumt wird, ist ersichtlich; daß des Verf. dabei von der Phonicischen, oder einer damit verwunds ten dort verbreiteten Sprache ausgeht, wird nach früheren ähnlichen Versachen des Verfs, im Felde der alten Geschichte und Mythologie Niemanden befremden, so wenig es auch dem Verf. bis jetzt hat gelingen konnen, diese Ansichten gestend au machen." Denn in dieser Sprache seyen die altesten Ueber-Referungen abgefalst, welche den geographischen Kenntnissen der altesten Griechen, vorzüglich den bei ihnen vorkommenden Namen nicht griechischer Länder zu Grunde gelegen. 44 Wir werden im Verfolg gelegentlich einige Proben davon lie-Sehr zweckmälsig finden wir dagegen, dals der Verk bei jedem einzelnen Lande nicht bloß die Quellen kurs angegeben, sondern auch die neuern Hüllsmittel und die neuere Literatur darüber verzeichnet hat, um so demjenigen, der tiefer in den fraglichen Gegenstand eindringen will, hiertut Mittel und Gelegenheit zu Vorschaffen; hierdurch erhält vorliegendes Werk gewiss einen bedeutenden Vorzug über die Auheren Compendien, zumal da wir über manche Theile ded alten Geographie so manche schätzbare Monographien oder Abhandlungen besitzen, die an jedem einzelnen Pankte namhaft zu machen sind.

Diesen Bestimmungen und dem angegebenen Zweckegemäß hat der Verf. dem allgemeinen Theile keine sonderliche Ausdehnung verstattet. Nach einigen kurzen Andeutungen-

aber Name und Begriff der Geographie macht der Verf, sogleich die vier verschiedenen Hauptperjoden der Geschichte der Geographie bei den Alten bemerklich. Die erste Periode bezeichnet er als die Periode der äg y p t i s ch e n G e o g r a p h i e, sie beginnt mit den ältegten Zeiten und reicht bis auf Herodotus, last sich dabei bequem in dreifacher Gestalt betrachten. In die erste, die mythisch-fabelhafte Geographic fallen dann Homer, Hesiod und Aeschylus, deren Verstellungen von der Welt und deren Gestaltung hier, so weit ihre Ausführung verstattet, angeführt werden, die Homerischen mit Recht am ausführlichsten, weil die Vorstellungen des Hesied und Aeschylus darin begründet sind, und nur in einzelnen Dingen davon abweichen. Drei beigefügte Welttafeln erleichtern des Verständniss um Vieles. Eine Uebersicht des Ganges "der mit dichterischer Freiheit geschilderten Fahrt in die Westwelt" aus der Odyssen wird mitgetheilt, nebst einigen Bemerkungen etymologischen Inhalts. Um von letztern eine Probe zu geben, führen wir das Wort 'Axecric an, das als Name zur Bezeichnung des das gesammte Festland umgebenden Grenzstromes herzuleiten sey von pin, welches nichs blos Kreis, sondern Gränze bedeute, indem die erstere Bedeutung mehr in Kreis, Bogen, Himmelswölbung liege, so dass in diesen beiden hebraischen Worten das griechische 'Ωκεανός und Ωγην ihre Analogie hätten. vgl. auch Münter Relig, der Carthager pag. 100. Eben so soll πέντος und πέλαγος, Wörter, die wir besonders nach Hermanns Erörterung in den Homerischen Briefen pag. 18. stets für griechische anerkannt, semitischen Ursprungs seyn, ersteres von (sich hier und dorthin wenden): das innere hier und dorthin sich wendende Gewässer; letsteres von 35, (theilen, spalten); das durch seine verschiedene Wendungen in einzelne Strome zertheilte Gewässer! Wenn wir Aehnliches der Art übergehen, so geschieht dies, um auf andere zweckmässigere Theile dieses Handbuchs hinzuweisen. Dahin gehört z. B. die Angabe der Hauptschriften über diese erste Periode alt-hellenischer Geographie pag. XIII. XIV. Darauf läßt der Verf. die mythisch - conjecturirende Geographie folgen,d ie der Philosophen, wie jene der Dichter; in dieser wird die Geographie, ihrem physischen Theile nach, auf die altesten philosophischen Schulen Griechenlands bezogen, besonders auf die sogenannten outikof, die Anhänger der jonischen Schule, es werden die Ansichten und Vermuthungen dieser Philosophen

über den Ursprung der Dinge Docte, Bewegung der Himmelskorper u. s. w. vorgetragen. Der mythisch . he. schreibenden Geographie gehören dann die Logographen oder Sagenschreiber an, die wir aus den einzelnen Anfahrungen hei Herodot, Strabo und Andera kennen. Sie werden 8. XX. angeführt, und die hierher gehörigen Schriften beu merkt, an denen noch die Fragmenta historicorum antiquiesimorum ed. Greuzer. Heidelberg. 1806. hinzugefügt werden konnten. Die sweite Hamptperiode, die der historischen Geographie beginnt mit Herodotus, weil von nun an geographieche Berichte rein ohne mythischen Zusatz geliefere werden. Brwunscht war hier die bundige und fafeliche Bebersicht der Herodoteischen Ansichten über Gestaltung! Abgranzung u. s. w. der verschiedenen Welttheile. Ueber die vielbesprochenen Mythen der goldbewachenden Greifen, der Arimaspen, Rhipäen u. s. w. spricht det Verf. ebenfalle seine auf Etymologien aus der hebräischen Sprache gestützte Vermuthungen aus; chne uns weiter darauf einzalassen, glauben wir doch, dass der Verf, Recht bat, wenn er z. B. die von Herodotus gegebene Etymologie der Atimaspen verwirft, als entstanden aus der Homerischen Cyclopenmythe; weil auch wir glauben, in den Nachrichten Herodot's über den Orient und orientalische Völker mehreres Hellenische der Art eingemischt entdeckt zu haben, s. B. in der Erzählung der Geburt und Jugendgeschichte des Cyrus, in der ferneren Geschichte dieses asiatischen Eroberers, sein Verhalten zu Crosus und sein eigenes Lebensande, in der Geschichte der Thronbesteigung des Darius u. s, w. Gegenstände, deren Ausführung freilich einem anderen Orte vorbehalten seyn muß. Neben Herodot fallen in diese Periode noch mehrere spätere bis auf die Alexandrinische Periode; sie sind in ziemlicher Vollständigkeit sammt der hierzu gehörigen Literatur angezeigt. 🔭 🦠

Die dritte Periode der systematischen Geographie beginnt der Vf. mit dem Zeitalter der Neuplatoniker in
Alexandrien, wo Eratosthenes und Andere mach ihm hauptsächlich in Betracht kommen. Darauf folgt dann die letzte Periode der geometrischen Geographie. Sie befalst die
Zeiten der römischen Weltherrschaft, als unter Augustus Regierung durch die Leitung des Agrippa die Monarchie in ihren
ganzen Ausdehnung gemessen und durch Charten dargestellt
ward, Außer Ptolemäus, dem Hauptschriftsteller dieser Periode, gehören kierher Pausanias und Andere, die römischem
Itinerarien, die tabula Peutingeriana (wo wir nachträglich
zu pug. XIVI die zu Maachen von der königl. Akademie Ger

Wissenschaften hesorgte-Ausgabe, bemerken) w. s. w. 🦡 Noben dieser historischen Uchersicht werden dann, bevor den Vf. zum hesondern Theile übergeht, einige allgemeine Ausia deticke aus der mathematischen Geographie der Alten nebat. einigen Hauptsägen aus der physischen Geographie der Alten angeführt und erörtert, hier findet man die Vermuthungen der Alten über. Entstehung, Alter und Fortdauer der Erde, ther Gehings, Ebenen und deren Messungen, über Meere, Tiefe und Beschaffenheit des Meeres, Entstehung der Landgewässer, über Atmosphäre u. dgl. bequem susammengestellt, so dass selbst nach Uckerta ausführlicherer Behandlung dieses Gegenstandes, vorliegende kürzere Uebersicht, als sehr nütze lich und dem Zwacke eines Handbuches, das als Leitfaden zu weiterer Anregung dienen soll, völlig angemessen erscheisnen muss. Eine allgemeine Uebersicht der drei den Alten bekannten Welttheile, so wie die Literaturangabe beschließt den allgemeinen Theil. Im besonderen, seinem Umfange nach freilich ausgedehnteren Theile, erfolgt die Schilderung der einzelnen Länder, in der Richtung von Westen nach Osten, so dass also Europa mit Hispania den Anfang macht, Die Einrichtung hiebei ist folgende: Zuerst handelt der Verf. won dem Laude im Allgemeinen: - Namen, Umfang, Haupt-Ansee, Hauptgebirge, Vorgebirge, Boden, Einwohner, ursprüngliche sewohl wie später eingewanderte, ihr Charakter, und endlich eigne Hauptpunkte aus der Geschichte, die int die Gestaltung des Landes von Bedeutung waren. Dann erst, kommt der V£ auf das Land im Besondern, welches dann jedesmal nach seinen Proxinzen in ähnlicher Weise unter ähnlichen Bestimmungen und mit Angebe der politischen Eintheis lung , so wie der hauptsächlichen Städte und deren Bemerkenswerthem geschildert wird, wobei zugleich Nachweisungen aus Eickhels Münswerk und ähnlichen Werken gegeben werden. Diese Einrichtung ist sicher dem Zwecke eines Handbuches sehr entsprechend, indem auf diese Weise Verworrenheit und Unklarheit in Angaben und Bestimmungen vermieden wirde. Sonst konnte hier wohl, was den Stoff betrifft, der Vf. aus manchen der älteren Schriften über die Geographie der Alten schöpfens, allein eine beaseze Sichtung und Ordnung in diese Materie zu bringen, erforderte die lohenswerthe Bestimmung dieses Handbuchs, und der vorgesetzte Zweck, den der Vf. auf diese Weise zu erreichen auf eifrigste bemüht war. Deshalh wird man diesem Handbuch gewiss den Vorzug vor allen früheren, ähnlichen Verausben nicht atreitig machen können, da seine Nützlichkeit, und Brauchbarkeit in die Angen fällt

und eine weitere Empfehlung überstüssig macht. Mit dem Druck und dessen Correktheit hat man Ursache zufrieden au seyn; einige Druckfehler sind hinten bemerkt, ein gentaues und ausführliches Wortregister ist beigefügt. Auch die fünf Aithographirten Chärtchen sind als achätzbare Zugabe au betrachten. Sie liefern die Welttafel nach Homer, Hesiod, Aeschylus, Herodotus, Erstosthenes und Strabo. Ueberdem soll ein kleiner, nach den besten Charten bearbeiteter Schulatlas, abweichend von den bisherigen durch asine, das Studium der alten Geographie erleichternde Methode, und durch mäßigen Preis bich empfehlend, von Ostern 1824 un ausgegeben werden, um mit diesem Handbuche beim öffentlichen wie heim Privatunterricht gebraucht werden zu können.

Aktenmässige Darstellung der Verhandlungen im Hersegl. S. Gothalschen Gesammthause über die Nachfolge der Seitenverwandten, welche dem Abschlusse des Römhilder Recesses vom 28.
July 1791 vorhergingen. — Ein Nachtrag zu den Untersuchungen über die Natur der Nachfolge der Seitenverwandten in dem
Hersogl. Hause Sachsen etv. Hildburgh. 1824: 182 S. 8. 54 kt.

Aus den Urkunden, welche diese Schrift enthält, scheint allerdings so viel hevorzugehen, dass die Verhandlungen, welche den Abschluss des auf dem Titel der Schrift genannten Recesses zur Folge hatten, darauf gerichtet waren, die Linealsuce cession auch für die in dem Gesammthause S. Gotha selbst sich begebenden Successionsfälle zur gesetzlichen Regel zu machen. -Jedoch werden die Vertheidiger der Gradualsuccession (in Fällen dieser Art) antworten: Ubi in verbis nulla est ambiguitate non debet admitti voluntatis quaestio. Nun sagt aber der Römhilder Recess bestimmt nur so viel: Wenn Länder dem Gesammthause S. Gotha anfallen, so werden diese Länder nach den Stämmen vertheilt. Wenn sich dagegen in dem Gesammthause S. Gotha selbst ein Successionsfall durch das Aussterben einer Speciallinie ereignet, so hat es bei dem bisherigen Rechte sein Bewenden. Die Vertheidiger dieser Meinung werden ferner bemerken, dass man sich insbesonders bei Verträgen, welche von fürstlichen Abgeordneten im Namen ihrer hohen Machtgeber abgeschlossen werden, streng an die Worte zu binden habe u. s. w. - Jedoch, wie man auch immer über die Hauptfrage urtheile; die vorliegende Schrift ist ein eben so wichtiger als willkommener Beitrag zur Beurtheilung der die Succession in die Herzegl. S. Gothaischen Liande betreffenden Rechtssache, in in in the first state of the second

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

Schwärmerische Gränelscenen; oder Kreuzigungsgeschichte einer religiösen Schwärmerin (BeligionsSchwärmerin) in Wildenspuch, Cantons Zürich. Ein merkwürdiger Beitrag zur Geschichte des religiösen Fanatismus (des
Fanatismus in der Religion). Nach den Criminalacten bearbeitet
von Joh, Ludw. Meyer, Diakon und Leutpriester am Grosen-Münster. Zweite verbesserte und bedeutend vermehrte Ausgabe mit sieben (sehr gut ausgedrückten) ligggraphirten Bildnissen (der Hauptpersonen jener abergläubigen Schwärmereinaut).
Zürich bei Orell und C. 1824, 354 S. in v.

Die Thatsache, wie ein andächtiges, schlaues, zu einer Art von Hierarchie unter den Ihrigen emporgestiegenes, heimlich zu Fall gekommenes Mädchen in den wütenden Wahn, dass sie durch ihren blutigen Tod Christo in seinem Kampf wider den Teufel zu dessen Abtreibung und zur Rettung vieler Seelen zu Hülfe kommen konne und müsse, ihrer geliebten Schwester durch die gleichgesinnte nächste Verwandten in andachtvöller Versammlung den Kopf einschlagen, alsdann aber sich selbst mit vollem Bewulstseyn förmlich kreuzigen liefs, - diese mit allem, was zur Vorhereitung des Unsiums gewirkt haben kann, gerichtlich untersuchte Bhat-sache ist aus den Acten, durch deren offene Mittheilung auch de Behörden Lob und Dank sich verdient haben, von Hrn. M. mit der löblichsten Umsicht, Wahrheitsliebe, Unpartheilichkeit und Mässigung psychologisch dargestellt. Wie wichtig ist diese Thatsache, wenn sie im Zusammenhang mit ihren schwärmerisch verführenden, sittenverderblichen Ursachen beträchtet wird, als laute, fürchterliche Warnung für den andächtlenden. Vernunft und Nachdenken durch Inspirationsgefühle und dunklen Weiheglauben betäubenden Theil unsrer Zeitgenossenschaft. Wie merkwurdig ist diese verwirklichte Möglichkeit, wie weit der Mensch wider andere und sich selbst wütend gemacht werden könne durch seinen Wahn! Welche Selbstpeinigungen, welche Martyrien bleiben unglaublich nach solchen faktischen Parallelen? Und wie täuschend kon-

54

nen sich in solchen Abentheuerlichkeiten göttlich geglaubte Vorurtheile (von erläsender Bürgschaft für andere Seelen, von blutiger Gottversöhnung) mit sehr menschlichen Beweggründen (Furcht, doch endlich noch als unehlich geschwängerte entdeckt und des lang errungenen Heiligenscheins beraubt su werden) vermischen und die handelnde wider sich selbst und andera schwärmereiwütig machen. Das verfassungsmälsige Malefizgericht des Cantons Zurich bat (S. 239-252.) vielleicht nicht ganz nach der herkommlichen Jurisprudenz. aber psychologisch und den Verstandesgesetzen gemäls vortrefflich abgeurtheilt, indem es die Theilhabenden alle als schwärmerisch Verrückte behandelte, aber in sichernde und besserude, feste, Gewahrsame nehmen, ihre mögliche Rückkehr zur Verständigkeit aber durch die Seelsorger sorgfältig beobachten und befordern liels. Vor Wütenden, wenn auch nur eine Mania narticularis sie eingenommen hat, soll die Gesellschaft allerdings völlig gesichert, es soll auch jeder Andere durch solchen Verlust der Leibesfreiheit abgeschröckt Aber nicht kann gedacht werden, ein solcher Maniacus habe sich wissentlich in Kriegstand gegen die Staatsgesellschaft versetzt und dürfe also von dieser auch als ein absichtlicher, Feind behandelt und des Lebens mit Recht be-Rec. setzt nur noch Eine Bemerkung hinzu: rauht werden. Seht, rufen die Bibelfeinde, welche das Volk die Bibel nicht. selbst, nicht ohne dogmatische Brillen lesen lassen wollen, weil des Volks schlichter Verstand sonst leicht finden möchte, daß die Hauptansprüche jenes ihres Wesens und Treibens in der Bibel nicht zu finden sind - Seht, rufen diese, wohin das ohne Unterschied gestattete Bibellesen unter dem gemeinen Volke verleiten kann! Aber nein; nicht das Bibellesen hat diese armen Leute in wahnsinnige Meinungen versetzt. Die absurdeste

Der Vf. hat nebst einigen seiner Amtsbrüder das Verdienst, mehrere solche narkotische Gifte und Tollwutwurzeln (S. 21. S. 274—293 u. s.) charakteristisch bekannter gemacht zu haben, worunter das sogenannte "Herzbüchlein" (das Herz des Menschen, ein Tempel Gottes oder eine Werkstätte des Santans, Luzern 8. — mit den abentheuerlichsten Figuren) das tollste, aber doch noch nicht das geistverwirrendste seyn mag.

den Unglückseeligen vorgefunden.

Frömmler-Tractatchen, das heilst, gerade die Noten und Glossen, nämlich die öffentlich zugelassene, vernunftwidrigste Ausdeutungen der Bibel, welche die herrschsüchtige Andächtelei wie Seelenarzneien unter die Geistesarmen hinauswirft, wurden als die Ursachen jener mystischen Wut bei

Dergleichen sind die spokalyptische Schwindeleien, genannt Gedanken über den Antichrist etc. Träumereien der Weiblichkeit über den "Blutbräutigam und die Wundenhöhle,"die Nahrungen des geistlichen Hochmuths aus dem sogenannten Davidischen Paalterspieletç. Wie oft aber ist doch die Wirklichkeitmit sich selbst im Widerspruch!! Wir sittern vor der überhandnehmenden Hundswut, und doch will nicht leicht jemand sich des überstüssigsten Schoos - oder Stubenhunds entledigen. Man sieht, wie immermehr tolle Volksbüchlein mit unbiblischen, phantastischen, patristischen, sectirischen Lehrformeln unter die Menge geworfen Schwärmereiwut verbreiten. Aber die Bibel selbst verbietet man, wenn sie ohne dergleichen. Zuthaten erscheint. Oessentliche Blätter bezeugen Beispiele, dass inErmangelung eines andern Autodafe Priester Bihelvorräthe vorbrannten. Und solche Bluttriefende Andächteleien (S. 276.) dagegen entziehen sich der Censur und der Sitten-Policei. Sie werden nicht ersetzt und verdrängt durch das beste S. 285. dagegen angedeuteteMittel, nämlich gesunde, aberzugleich herzorgreifende Schriftauslegungen und wahrbaft fromme Geschichten. Wo und woher jene Thorheiten am tollsten wirken, zeigt der Verf. S. 325. Es sind die Orte, wohin das Jesuiterthum immer mehr mechrückt. Auch der unermitdete Dr. Salat hat kürzlich in seinen , Versuchen über Supranaturalismus und Mysticismus, mit historisch-psychologischen Aufschlüssen" — Sulzbach 1823. - durch unläugbare Nachweisungen die Verkettung dieser Geheimnisse unwidersprechlich gemacht. Wir machen, noch auf einige auch für die Ohrigkeit denkwürdige historische Warnungen dieser Art aufmerksam, wie auf Heinr. Eschers historische Parallele zwischen den Marianischen Brüderschaften der Jesuiten und den Conventickeln der Hernhuter. Zürich .1822. auch auf J. C. Mezgers, Pf. su Gaechlingen, Briefe über den Werth religiöser Privatversammlungen, aus Veranlassung der neuesten Conventikel im Canton Schafhau-Arau 1823. Warum aber wuchert all dieses Unheil? Weil es weit bequemer scheint, sich so recht passiv allen vermeintlichen Einwirkungen einer das strafende Gewissen beschwichtigenden Gnade hinzugeben und sich wie zu einem magnetischen Schlaf exaltiren zu lassen, als auszuüben, was der heil. Johannes so ernstlich und ausnahmelos fordert: Nur wer Rechtschaffenheit thut, ist rechtschaffen, so wie Jener, Jesus Christus, rechtschaffen ist. Wer Sünde thut, ist von des Teufels Art. 1 Brief Joh. 2, 7. Worte der Bibel, die treilich nicht, wie beichtväterliche Complimente und Schonungen klingen. Gaus anders stellt nach 8, 85, ein als Pfarr-5 A \*

vicar doppelt schädlicher Hr. Ganz, in seiner Lebenageschichte statt des thätigen Lebens in der Rechtschaffenheit, seinen quietistisch stolzen Seelenzustand als Muster dar: "Nun." herührt mich weder Lob noch Tadel mehr. Ich, als ein Nichts, muss mich stets in das ewige, göttliche All versenken und verlieren. Ich sinke von Tiefe zu Tiefe. Ich sehe weder Anfang noch Ende mehr in diesem gelobten Lande Canaan ... O wie unbeschreiblich freut es mich, dass noch alle, alle, Gelehrte und Ungelehrte, Vornehme und Geringe, Junge und Alte, kurs alle Menschen auf der ganzen Welt mit mir in dieses grundlose Muer der owigen Gottheit hinabsinken und sich darin auf ewig verlieren müssen, wie Wassertropfen sich im Strome verlieren und nicht mehr unterschieden werden können. 6 Dabei ruft freilich dieser Ganz: Aber, meine Liehen, es kostet Euch den ganzen alten Adam. Das Kind des Verderbens muss verloren gehen. 4 Allein, keineswegs hat dies den Sinn, dass die heilige Gesinnung und Thätigkeit für Rechtschaffenheit dieses Kind des Verderbens umzuändern sich bemühen Nein! Der Cherub mit dem flammenden Schwerdt schneidet ab, vor der Pforte des Paradieses der unendlichen Ruhe, alles Unreine, Kreaturliche, Sinnliche, weil es nicht eingehen kann ins neue Jerusalem." Dies ist allerdings viel bequemer, sich das Sündigen; wie etwas, das yon uns, indem wir uns wie ein Nichts in Gott versenken, irgend ein Anderer nur so abschneiden könne. So greiflich und physisch stellten sich von jeher viele ins Sändigen versunkene das Bose nur allaugerne vor. Es liesse sich alsdann, wenn es per traducem gekommen wäre, auch schon mit dem Körper wieder abstreifen; und der Geist wäre, der Körper möchte. ausgeübt haben, was immer, dennoch sofort ohne Sünde, gerade wie jene Doketen es wähnten, gegen deren sittenverderbliche Gnosis deswegen die 3 Johannisbriefe so redlich sifern. H. E. G. Paulus.

De Xenophontis vita, quaestiones criticae. Conrectoris munus in Schola Bernburgensi auspicaturus scripsit G. W. Kruger, Dr. Halis Saxonum in comissis apud Hemmerde et Schwetschke. 8. 1822.

Herr Dr. K. hat die löbliche Gewohnheit, mit seinen Schülern, ehe er ihnen das Werk eines Schriftstellers erklärt,

das Leben desselben und wie wir hier sehen, kritisch durchsugehen. Er hatte nur einige Tage Zeit, ihnen diese Q. c. sur Einleitung in X. Denkwürdigkeiten des Sokrates vorau-Eine ausführliche Lehensbeschreibung dieses ausgezeichneten Atheners, haben wir zugleich mit einer neuen Ausgabe der Anabasis nächstens zu erwarten. Diese vor una liegendem Unterauchungen mögen nach dem Wunsche des Verfassers ein Specimen davon aeyn, obgleich er nicht zweifel<sub>i</sub>t quia multi ex Anistanehia nostris. hoe commentationis genus hop sat s diguum habituri sint., quod respiciunt, novarum editionum praeconio aptiares esse rati eos libellos, qui veccio adsumpto Aug. Matthiae, 16 de singulis quibusdam locis probabiliter aut disputant aut sibi videntur disputare, ac st, quae praeclari aliquot viri ad emendandum gravoue grammaticae rationem prosetiterant, on ad scriptores adhue neglectos; (noglost) sunt estem plerique (!) mulla non lando sedignos opinantur. .i. Hr. K. geht jetzt, zur Unterauchung selbst über, umd sucht zu beweisen, dass X. nicht nach Ol. 84. 1. a. Ch. 444. also zur Zeit des Feldzugs des jüngern Cyrus, nach Diodor (Ol. 94. 4.) 44, nach Larcher (Ol. 94. 3.) 43. Jahre altigewesen sey. (Ganz wie Schneider Praefatio ad X. hist. graec. P. X.) Bald mach seiner Abreise mit dem Heere, ward der Vorschlag ihn zu verbannen von Eubulus, der wie Bäckh (Staatshaushaltung I, 161. 194. 242.) richtig behauptet, aucht wieder den Antrag die Verbannung aufzuheben, machte, (Es steht ja nirgends dass er von gleichem Alter mit Aeschines und Demesthenes gewesen sey. Schneid, ad Xenoph, de Veetig. III. 7.) vor das Volk gebracht und die Verbannung ausgesprochen. Diese wurde Ol. 102. 4. aufgehoben, X. soll aber gegen das ausdrückliche Zeugniss vieler Alten, Schneider Kenoph, quas exetant t. VI. p. 470., nicht nach Athen zurackgekehrt, sondern zu Corinth, nicht aber war Ol. 108. 3. a. Ch. 355. gestorben. Schneider Proleg. au X. de vectig.

Wenn wir unsere Meinung unumwunden aussprechen sollen, so müssen wir bekennen, dass Hr. K. dem; dem Misbrauche so sehr unterworfenen Felde der Conjektural-Kritik (Anab. V. 9. 26. wird sinso in sareinso V. 3. 7. natorworts in olinovers und olinoversi in natoinioversi, ohne alle insere Nothwendigkeit emendirt.) sich zu unbedacht hingiebs, und in seinen historischen Untersuchungen zu viel auf Hypothesen baut. Das Eigne des Versassers würde wohl mit den verschiedenen und wiederholten Untersuchungen des verdienstvollen Schneiders verglichen, auf Weniges zusammenschmelzen, das wohl auch größtentheils blos in unhaltbaren Voraussetzungen, wie Folgende, bestehen würde.

Anth. II. 1. 12. sey nicht mit Weiske, Schneider und Handschriften , Osózouzoc" sondern Zwodow zu lesen, indem der Name O. sich aus der Anmerkung eines Schollasten Ocwourse de Hoffevor route streir Once in den Text eingeschlichen habe; denn da Diodorus XIV. 84., Theopompus anführs, hat er auch XIV. 25. aus ihm geschöpft. Theopompus habe ja wahrscheinlich den Feldzeg des Cyrus heschrieben; weil sein Lehver leokrates behauptete, dieser Feldzug wurde dem Perserzeiche Untergang bezeiten. -- ,, Wenn de eine Tochter haity sagte Southes zum X. Anab. VII. 2. 38. minjoqual Ophica Spape X. muss also gewise jetzt 40. Jahre alt gewesen seyn, with hätte en sonet eine mannbare Tochter haben können? Unsener Mainung nach wore das gerade nicht von Nöthen gewesen, -quad er hatte ja keine. Wer zwingt unv den Seuthee for so einen guten Physiognomen zu halten, wlese er wich durch) das, von Mahe und sonstiger Anstrengung vor der Zeit alternde Gesicht des X. nicht habe täuschem lassen, und wete sagt uns endlich dass er durch suyarde eine nabilis fomilia verstandan habe? - 'Mit welchem Grunde werden endlich) (Sv. 20.) in Dio Orat. VIII. 275. zwel Zeilen hindingesetzt & - Der Druck ist rein und correkt, S. 7. 1. 9. lese man 90 far 80. S. 14. 2. Wyttenbach für Witt. W. B. C. de à prigre d

Heindbuch der mechanischen Teelmologie, nach der neuesten in mundt ausländischen Erfahrungen, Verbesserungen und Erfahdungsteller Fahrikan, Künste, Handworke und technische Gewerbe in alphabetischer Ordnung themetisch und prähtische bearbeitet vom Oast. Wilhelm: Sahmids. 4/Bander Zullichau und Peeistelle bei Dermann: 1819—1028. 8. 69 Phile. 12 ggr. oders 23 A. 30 kr.)

Dieses Werk ist im Verlaufe von fünf Jahren erschienen, und der Verfasser hat in der Vorrede gewünscht, dass man es erst nach seiner Beendigung recensiren möge. Wir haben diesen Zeitpunkt abgewartet, und legen nun die Bemerkungen vor, die sich dem unhefangenen Leser des Buches von selbste aufdrängen.

Dem Titel nach sollte man meinen, es enthielte eine Darstellung des mechanischen Theiles der Technik, wenn es nicht in der Vorrede hiefse, dass alle Gegenstände mechanischpraktisch i Jedem leicht fasslich und verständlich, aufgeführt werden sollten. Der Verf. hat also den Ausdruck mechanisch in einem andern Sinne genommen, als man ihn gewöhnlich in der Technologie braucht, und wirklich umfaßst sein Werk viel mehr chemische, als mechanische Gewerbe, im Ganzen aber nach der am Ende angehängten Liste doch nur 92, obschon er Manches aufgenommen hat, was nicht in eine Technologie gehört.

Sonderbar fängt der erste Band mit dem Artikel "Aale fangen" (Gewerbe des Fischers) an, und alle Bände enthalten Regeln zu landwirthschaftlichen Culturen z. B. zum Anbau des Hanfs, Hopfens, Krapps, der Runkelrüben, des Safflors, Safrans, Süssholzes, Tabaks etc. Auch ist es nicht zu billigen, dass pharmaceutische Artikel z. B. Quecksilbersyrup hier eine

Stelle gefunden haben.

Man sieht aus dem Ganzen, dass der Vf. viele Schriften, die er auch am Ende angieht, gelesen und benutzt hat, aber man vermisst die kritische Auswall. Daher kommt es denn, dass derselbe Sachen aufgenommen hat, die sogar ganz unrichtig. sind. Wir dürfen unseren Lesern einige Beispiele hievon nicht vorenthalten: Der Alaun soll bestehen aus Vitriolsäure und einer besonderen Erde, die weder thon-noch kalkartig ist, und die man in der Natur nicht weiter antrifft. Das Beergelb (gewöhnlich aus Avignon- oder Kreutzbeeren bereitet) soll man auch aus der Frucht der Berberisstaude verfertigen konnen (Rinde und Wurzel des Berberisstrauchs enthalten allerdings ein gelbes Pigment, aber nicht die rothe Frucht). Unter den Baumfrüchten, welche Oel geben, werden die Borsdorfer Aepfel aufgeführt. Sie sollen ein ausserordentlich stifses und wohlschmeckendes Oel gehen, wenn man sie in kleine Stücke schneidet, und kalt, ohne Feuer, Oel davon schlägt (!!!). Die Salpetersäure soll aus zwei Stoffen hestehen, nämlich aus Stickstoff und aus atmosphärischer oder gemeiner Luft u. dgl. m.

Der Verf. war nicht sparsam it Recepten, allein viele sind alt, und zu complicirt, und oft fehlt es an Quantitätsbestimmungen, einem Hauptpunkte in der ganzen Technik. Dabei sind manche Artikel sehr unvollständig und oberslächlich behandelt z. B. der Steindruck, die Porcellänfahrikation, das Potaschesieden etc., bei manchen fehlt das Neuere; so ist z. B. im Artikel "Feilenhauen" die neuere englische Methode des Feilenhärtens nicht angeführt; im Artikel Chocoladebereitung kömmt zwar die Chocolade aus isländischer Flechte vor, allein kein Wort von der neueren Methode, sie durch Alcalien zu entbittern. Die Erklärungen sind alt, z. B. beim Berinerblau wird von einem phlogistisirten Alcali gesprochen,

die Gährung soll eine innerliche Bewegung des in den Kör-

pern befindlichen oligen Wesens seyn u. dgl. m.

Auf der anderen Seite ist nicht zu verkennen, das einzelne Gewerbe gut dargestellt sind z. B. die Branntweinbrennerei, das Bierbrauen, die Siegellackfabrikation, die Destillirkunst, das Holz- und Hörnbeitzen, die Firnissbereitung.
Es scheinen dies gerade diejenigen zu seyn, in denen sich der
Verf. selbst praktisch versucht hat. Nur hat Rec. such hierin
nichts Neues angetroffen, nichts, was nicht schon in den früheren Schriften des Verfs. enthalten wäre.

Als Probe des Styls mag folgendes dienen: wer Land und Vermögen hat, um den Hopfen bau als eine beträchtliche Kaufmanns waare im Großen zu treiben etc. Hieraus werden unsere Leser den Werth des Buches (im Verhältnisse zu seinem hohen Preise) sattsam erkennen, und mit uns wünschen, daß der Supplementband, den der Verf. verspricht, zugleich eine gründliche Berichtigung der erschienenen vier Theile (unter andern auch eine Correctur der in dem schon erwähuten Bücher-Verzeichnisse gräulich verstümmelten Namen von den bekanntesten Schriftstellern) enthalten möge, Auch rathen wir dem Verf., ihn erst einer Revision in chemischer Beziehung unterwerfen zu lassen.

Statistik der Evangelisch-Protestantischen Kirchen und Schulen im Grofsherzogthum Baden. Bearbeitet von C. D. Le Pique Grofsherzogl. Bad. Ministerialsocretär. Heidelberg bei A. Ofswald. 1824, 264 S. in 8.

Erfreulich muss es jedem Mitgenossen der EvangelischProtestantischen Landeskirche seyn, im ersten Abschnitt den
weiten festen Boden, auf welchem das Kirchen- und Schulwesen der beiden glücklich vereinigten Religionstheile, dieses großes Mittel allgemeiner sittlich-religiöser Geistesbildung,
beruht, im Grundriss vor sich zu sehen, und zugleich im
zweiten den lebendigen Organismus dieser großen geistigen
Bildungsanstalt von der Kirchensection bis auf den jüngsten
Schulcandidaten herab namentlich und nach charakteristischen
Umständen kennen zu lernen. Der verständig angelegte Plan
des zu dieser Bearbeitung vorzüglich geeigneten Verse, giebt
nämlich zuerst S. 1—100. das Bleibende, eine gedrüngte Beschreibung der für Kirchen und Schulen dotirten Amtsstellen aller Art, mit der Seelenzahl und Competenz. Alsdann

folgt der Personalbestand, mit Notizen über den instructionsmilsigen Geschäftkreis und über die frühere Dienstanstellungen, welche das allmählige Ascendieren beurkunden. (Bei den weltlichen Räthen und Angestellten der Kirchensection wären diese Notizen S. 100-102. bei einer II. Ausg. wohl auch zu bemerken). S. 103-151. sind nach den Diöcesen die Personal- und Dienstverhältnisse der Pfarrer - S. 192-212. die der Schullehrer, S. 213 — 224. die der Lehrer an Lyceen. Gymnasien, Padagogien und latein. Schulen und des Schulseminars zu Carlsruhe verzeichnet. Wer an dem (freilich nur allmähligen) Fortschreiten zum Besserwerden zweifelt, der denke einmal, wie sich um drei Jahrhundate rückwärts, eine ähnliche Statistik zu der jetzt möglithen verhalten hätte! Wenn nur die Hälfte der jetzt darin stehenden mehr als Statisten sind, wie gewiss mus das allgemeine Besserwerden beständig fortdauern. Oder wie ? Möchte es je gerathener seyn, auf a. 1600 einen Rückschritt su machen?

S. 225. 26. folgt das Verzeichnis der Pfarr- und S. 226-231. der Schulcandidaten, alphabetisch, alsdenn die Camerare des alt- und neubadischen Pfarrwittwenfiscus und die des Schulwittwenfiscus.

Alle diese persönliche und finanzielle Mittel sichern also den großen Zweck, durch Kenntnisse und lebendige Ueberzeugung sittlich-religiöse Lebensweisheit zu verbreiten und für alle Lebensverhältnisse zu christlicher, evangelischer, willensthätiger Rechtschaffenheit, welches die ächte Frommigkeit und Andacht ist, die Jugend zu erziehen und vorzubereiten, das Alter fortzubilden und zu bestärken. Interessant würde es seyn, wenn der kundige Verf. nach dieser guten Grundlage einige Ueberblicke der bedeutendsten Resultate susammenfassen möchte. Wie groß ist die Summe der finanziellen, angewiesenen Mittel für die Kirchen? niedere Schulen? höhere Lehranstalten? Wie groß die Seelenzahl der Pfarrgenossen? der Schuljugend? der Zöglinge in den höhern Lehranstalten? Wie viele Pfarreien? Schulen? u. dgl. m.

S. 234—239. schließt ein Verzeichnis der Patronatstellen, alsdann die zweckmäßigen Orts- und Namen-Register.
Wie gerne würde Rec. auch seinen eigenen Namen so vielen
schtbaren beigesellt gesehen haben. Der Vf. hielt sich an den
Grundsatz, allein das, was unter der Kirchensection stehe,
zu verzeichnen. Nur aus diesem Grunde ist die theologische
Facultät zu Heidelberg nicht auch dem Verzeichnis einverleibt, während sie in einer Statistik der evangelischen

Kirchen und Schulen, als Lehrerin der Lehrer, in der innigen Verwandschaft mit diesem achtungswürdigen Ganzen gerne erscheinen würde.

H. E. G. Paulus.

C. Musonii Rufi, Philosophi Stoici, Reliquiae et Apophthegmata; cum Annotatione edidit J. Venhuizen Peerlkamp, Conrector Gymnasii Harlemensis. Harlemi, apud viduum Adriani Loosjes: P. F. MDCCCXXII. S. XXIV und 422, 8. 4 fl, 18 St, Holl.

Wenn Büchertitel zuweilen täuschen und wohl etwas mehr versprechen als man in dem Werke selbst findet; so hat es mit diesem Buche gerade eine entgegengesetzte Bewandtnifs. Es enthält nämlich außer den Ueberbleibseln der Philosophie von Musonius auch die schon im Jahre 1783 unter dem Titel Dissertatio Philosophico - Critica de Musonio Rufo, Philosopho Stoico zu Amsterdam erchienene Schrift von P. Nieuwland, Ein wiederholter Abdruck dieser vortrefflichen, unter Wyttenhach's Leitung geschriebenen, Abhandlung ist gewiss für alle Freunde der Geschichte der Philosophie und alten Literatur eine sehr willkommene Zugabe, da die Nieuwlandsche Dissertation nie 'in den Buchhandel kam und seit mehreren Jahren selbst in Holland außerst selten geworden war. Bekanntlich hatte schon Nieuwland den Entschluß gefalst, die Ueberreste von Musonius besonders herauszugeben, und diese seine Disserfation sollte dazu nur als Vorarbeit dienen (Dissert, Cap. II. Sect. I. S. 3. init. u. Bibl. crit. Amstel. Vol. II. P. VIII. p. 128.). Allein der frühzeitige Tod dieses geistvollen Mannes, oder vielmehr sein Uebertritt zu den mathematischen Wissenschaften (Wyttenb. Vit. Ruhm, p. 209. sq. Praefat. ad Plutarchi Mor. p. LVIII.), vereitelten die Ausführung dieses Planes. In der Folge ging Wyttenbach selbst mit dem Gedanken um, diese Ausgabe des Musonius, nebst einem neuen Abdrucke der Nieuwlandschen Dissertation, zu veranstalten und derselhen die ähnlichen, vom Stobaeus aufhewahrten. Stellen von Hierocles, Teles und Juncus beizufügen; er ward indes leider durch andere Arbeiten hiervon abgehalten (Philomath. L. Es war daher ein sehr löbliches Unternehmen II. p. 10.). von Hrn. Peerlkamp, Alles was wir bis jetzt von Musonius besitzen, vereint und mit critischen und historischen Anmerkungen versehen herausgegeben; und es bedurfte dieses Unternehmen keiner umständlichen Rechtfertigung in der Vor-

rede. Dass die Sammlung von Stobaeus, besonders vor Hrn. Geisford's verdienstlichen Bemithungen, zu denjenigen Werhen aus dem Alterthume gehörte, welche noch am meisten im Argen liegen, ist allgemein bekannt, ehen so wie dass die gehaltreichen Dissertationen von Musonius mit zu den kostharsten Edelsteinen gehören, woraus dieses Werk gleich einem Mosaik susammengesetzt ist. Daher wird auch wohl Niemand in Abrede stellen können, dass die anderswo sich vorfindenden Bruchstücke von diesem merkwürdigen Manne für die Nachwelt nicht minder schätzbar sind. Indels möchten wir uns bei der Herausgabe eines alten Schriftstellers nicht; wie Hr. P. au thun scheint, allein auf die Vortrefflichkeit des Inhalts statzen, sondern auch, und zwar ganz vorzäglich, auf die uns zu Gebote stehenden Halfemittel und das Vermögen, etwas Wesentliches zu dessen Verhesserung und Erläuterung beizuträgen. Alle Schriften des Alterthums, selbst die an sich unbedeutendsten, haben für uns, wo nicht absoluten, doch zelativen Werth; und wenn nicht die Art und Weise dieselben zu behandeln, sondern lediglich deren Gehalt eine philologische Bearbeitung rechtsertigten, so warden sich gewiss die Critiker vom ersten Range in dieser Hinsicht die großten Vorwürfe zu machen haben. Um indessen auf die Beurtheilung des vorliegenden Buches selbst zu kommen; so konnen wir uns einer kurzen Darstellung: der Philosophie von Musozius hier füglich enthalten, da dieselbe in einem anderen deutschen Werke, dassen wir weiter unten erwähnen werden, auf eine sehr befriedigende Weise gegeben ist; und wollen dither adgleich mit der Angabe der einzelnen Bestandtheile delivelben den Anfang machen. P. I - XXIV wuthalt die Whirrede und den Nachtrag der aus dem dritten Bande von Incobe Griech. Elementarbuch entlehnten und in's Lateinische abersetaten Anmerkungen zu den zwei dort aufgenommenen Dissertationen von Musonius: p. 1-137. die Dissertation von Nieuwland: p. 139 - 275. Fragmenta Dissertationum Philosophicarum et Apophthegmatum Musonii, und p 277-422. die Annotationes, sowohl die von Hrn. P. selhst als die von Wyttenbach, Schweighauser und A. zu den früher schon? behandelten und in diese Sammlung aufgenommenen Stellen.

In der Vorrede verbreitet sich Hr. P. mehr Wher die Methode von Musonius und hesonders über des seligen Nieuwland's Talente und Verdienste, als über die von ihm selbst bei der Zusammenstellung und Bearbeitung der herausgegebenen Fragmente befolgte Behandlungsweise. Was hiervon gesagt wird, werden wir unten gelegentlich berühren. Mit Vergnügen wird ührigens Jedermann den von Joh. Jac. Höttinger gemeinschaftlich an Nieuwland und Hrn. Van Wesele Scholten geschriebenen Brief lesen, welchen Hr. P. aus den Papieren von Hrn. Abraham de Vries in Harlem hier mitgetheilt hat.

Eine Analyse und Beurtheilung der Nieuwlandschen Dissertation wurde hier nicht an ihrem Orte seyn, indem diese gelehrte Schrift längst allgemein bekannt ist und seiner Zeit auch in deutschen literarischen Zeitschriften (S. Götting, Gel. Anzeig. Bd. CX. Jul. 1783. u. Neue Bibliothek der schönen Wissensch. u. freien Kunste, Bd. LXIV. p. 4. sq.) ihre gunstigen Beurtheiler gefunden hat. Der Abdruck ist, soweit Recens, fand, ziemlich genau, zusser dass die dem Orie ginale heigefügten Addenda nicht alle und nicht mit der gehörigen Sorgfalt eingeschältet sind. So sind z. B. p. 10. L 2. wohl die Worte Dionis Cassii aliorumque eingeschaltet, allein die auf aus Tacitus verweisende Nummer ist nach afformend versetzt und nach Dionis Cassii unter dem Texte ausgelasten Pag. 1023. - Pag. 26. steht, durch verkehrte Einschaltunge sinnlos unter dem Texte: 1) Omnes I. l. c o., während diest auf p. 25. als Nota 2. nach den Worten testibus Lucieno et Suide gehört, und an dessen Stelle au setzen ist Vit. Apoll. VII. 16. p. 297., welches Citat nicht in den Text nach prodidit (nicht dicit) aufzunehmen war. — P. 37. l. 5. so wie p. 66. l. 8. isti nach Plutarchus ganz und gan vergessen Aristides mit dem Citate. Serm. Sacr. VI. vol. I. p. 362. Ed. Jobb. . welche Vergessenheit. denn auch die Ureache war, dass wir das in dieser Stelle etwähnte Apophthegma des Musonina nicht, an seinem Orte. sondern erst in den Addendis nachgetragen finden. Eben ach ist p. 96. Anm. l. 6. nach dieit ausgelassen met poerene (nicht) ψυχής) διαφερούσης mentio apud Stob. Serm. XLFI. ps. 337. li 48. Auch ware zu wünschen, dass die nach Hrn. Ps. Erklärung. (Vorr. p. VIII.) diesem Abdrucke beigefügten handschriftlichen: Zusätze von Nieuwland auf irgend eine Weise ausgezeichnet wären. Vor allem aber hätten denn doch die Verweisungen. auf die Seitenzahlen in der ersten Ausgabe der zweiten mulsen angeeignet, und z. B. p. 96. l. 15. nicht gedruckt wer-. den p. 32. Obs. (3.), sondern p. 89. Obs. (3), An eine hedeutende Bereicherung dieser Schrift aus späteren Werken war wohl. kaum zu denken, da Nieuwland seinen Gegenstand, so zu sagen, erschöpfte und die neueren Gelehrten sich in dieser-Hinsicht größtentheils auf dessen Untersuchungen bezogen. Jedoch hatte hier and da eine kurze Nachweisung, auf neuere, selbst in Holland erschienene Schriften mit Nutzen können. beigefügt werden, z. B. p. 34. sq. über die Verwechslung

des Claudius Pollio mit Asinius Pollio J. R. Thorbacke Comment. do Asinio Pollione p. 122 sq.: vorzüglich aber war zu p. 28. sqq. Gebrauch zu machen von einer sehr gründlichen historischen Untersuchung des Hrn. Prof. Hamaker (Lection. Philostrat. p. 112. sqq.), wodurch, nach unserer Meinung, unumstößlich gegen Nieuwland, hewiesen wird, dass unser C. Musonius Rufus nicht eine und dieselbe Person sey mit dem von Philostratus erwähnten Babylonischen Musonius, und dass ferner die p. 29. über Demetrius angeführten Stellen von verschiedenen Philosophen dieses Namens müssen verstanden werden. Die Benutzung dieser Untersuchung würde auch auf die Aufmahme oder Ausschließung der Philostrateischen Stellen (P. 267. sq.) einigen Einflus gehabt oder wenigstens zu einer Bemerkung über dieselben Veranlassung gegeben haben. Eine gelegentliche Anführung dieses Buches p. 403. ist nicht ge-

- nügend.

Hinsichtlich der Ordnung, in welcher die hier mitgetheilten Ueberreste der Philosophie von Musonius abgedruckt sind, hat Hr. P. durchaus Nieuwland's Plan befolgt, ans dessen nachgelassenen Papieren er, wie aus der Vorrede p. IV. und VI. zu erhellen scheint, eine Abschrift dieser Ueberreste, wahrscheinlich von dem oben genannten Hrn. De Vries, zu seiner Benutzung empfangen hat. Die wenigen auf dieser Abschrift zerstreuten Bemerkungen sind an ihrem Orte dem Commentar beigefügt. Nur eine einzige Dissertation, welche beim Stobaeus Serm. I. p. 18, Gesn. unmittelbar auf eine unstreitig Musoniussche folgt, hat Hr, P. nach seinem Geständnisse in der Vorrede p. IV, der Nieuwlandschen Abschrift, Lib. II, cap. 3. p. 185. eingeschaltet, ohne jedoch seine Gründe dafür in den Anmerkungen p. 314. näher zu entwickeln. Da Niguwland in der Dissert. C. II. S. I. extr. p. 67. dieselbe dem Musonius abspricht; so war doch selbst in Ermangelung eines eigenen auf Gründe gestützten Urtheiles, wenigstens anzuführen, dass Wyttenbach selbst (Annot, in Platon, Phacdon. p. 328.) unentschieden lässt, ob sie dem Musonius oder Juncus oder Teles zuzuschreiben sey. Das Ganze ist übrigens in zwei Hauptabtheilungen gebracht. Die erstere von p. 141 - 253, enthält unter dem allgemeinen Titel Apomnemonoumata Masonii die in den Sermonen des Stobaeus aufbewahrten zwanzig größeren Dissertationen, die vier von Wyttenbach in der Philomathie P. I. u. II. mitgetheilten und endlich ein aus zwei Handschriften des Stobaeus zuerst in den Observatt. Miscellan. Vol. VII. p. 193. abgedrucktes und nachher auch von Heeren in die Eclogen, II. 9. 8: P. II. p. 426. aufgenommenes Fragment. Die andere von p. 254 - 275. überschrieben Fragmenta Breviora et Apophthegmala Masonii, befasst die bei Plutarch, Arrian, beim Stobaeus u: A. stehenden Sentenzen und kleineren Bruchstücke. Jene ist in drei Bücher vertheilt und die Bücher wieder in Kapitel, deren jedes eine, zuweilen auch zwei dem Inhalte nach ähnliche Dissertationen enthält und mit einer besonderen Ueberschrift versehen ist. Wir wollen dieselben, um unmen Lesern eine Uebersicht der Nieuwlandschen Anordnung Zu geben, hier in Kurze mittheilen. Lib. I. Cap. I. De ingeneratis virtutie seminibus, enthält das erwähnte Fragment aus den Observatt, Miscellan. Cap. II. Agricultura est quaestus Philosopho inprimis consonions, Stob. Serm. LIV. p. 370. (Nieuwland in der Diesert. C. II. S. I. 6. 2. p. 59. überschreibt diese Stelle richtiger: 9, Agriculturam et rusticam vitam Philosopho potissimum eligendam esse. 66 Wir wünschten überhaupt, Hr. P. hätte die in dem dortigen Verzeichnisse von Nieuwland gewählten Ueberschriften hier beibehalten, da sie uns bezeichnender scheinen als die hier. und da vom Herausgeber dafür substituirten; nicht zu gedenken, dals selbst die Latinität unter dieser Veränderung gelitten hat , wie z. B. p. 212. De Scopo Nuptiarum, statt dessen Nieuwland lateinischer sagt De fine et consilio Naptiarum.) Cap. III. Regi philosophandum esse, Stob. S. XLVI. p. 336. Cap. IV. Philosophum non. posse affici injuria, S. XIX. p. 169. Cap. V. Exsilium non esse malum, S. XXXVIII. p. 234. Cap. VI. De optimo Senectutis Viatico, S. CXVI. p. 595. - Lib. II. Cap. I. De Exercitatione, S. XXIX. p. 204. Cap. II. De contemnendo (dem Inhalte angemessener wurde es seyn: De suscipiendo oder tolerando; und diese Ueberschrift muss selbst bei der Entscheidung über eine zweifelhafte Lesart p. 314. berücksichtigt werden) Labore, S. XXIX. p. 202. Cap. III. Quid vacaum doloris faciat, S. I. p. 18. Cap. IV. De Vietn, S. XVII. (nicht XIX.) p. 159. Cap. V. De Helluatione, S. XVIII. p. 166. Cap. VI. De Vestium, Aedium et Supellectilis Magnificentia, S. I. p. 17. und S. LXXXIII. p. 489. Cap. VII. De Tonsards S. VI. p. 83. Cap. VIII. De Voluptate Veneren, S. VI. p. 82. -Lib. III. Cap. I. De Scopo Nuptiarum et Eligenda Uzore, S. LXVII. p. 424. und S. LXVIII. p. 428. Cap. II. Philosophum non impsdire nupeius, S. LXV. p. 412. Cap. III. Liberos omnes esse cole lendos, S. LXXXII. p. 478. and S. LXXIII. p. 450. Cap. IV. De Liberorum erga parentes Officiis, S. LXXVII. p. 458. Cap. V. Ad unam rem demonstrandam non multis demonstrationibus utendam osso, Wyttenb. Philomath. L. II. p. 3. Cap. VI. Bone vivendi consuctudiuem praeferendam façultati de rebus bonis egregie disserendis

Ibid. p. 7. Cap. VII. An fillias sapem rations, qua filii, instituendas sint, Philom. L. I. p. 157. Cap. VIII. An mulieribus quoque philosophandum sit, Ibid. p. 163. - Beim Abdrucke der Stellen aus dem Stobaeus hat Hr. P. die zweite Gesnerische oder Züricher Ausgabe vom Jahr 1569, zu Grunde gelegt und, um die Gleichformigkeit nicht zu beeinträchtigen (,,ut similitudo libri , sibi ubique constaret, Praef. p. IX. sq.), deren Text selbst in den aus den sieben und zwanzig ersten Sermonen genommenen Stellen befolgt, welche Schow aus Manuscripten verhessert herausgegeben hat. Jedoch ist auf die Verbesserungen dieses Gelehrten in den Anmerkungen Rücksicht genommen. Auch hat Hr. P. selbst einige, nach unserm Urtheil, sehr glückliche Emendationen gemacht, z. B. p. 289.310. pr. p. 311.335. sq.; andere hat er von Hrn. Prof. Ten Brink zu Groningen und von Hrn. J. Geel zu Leyden erhalten; welcher letztere ebenfalls mit einer Ausgabe des Musonius heschäftigt war, aber zu Gunsten Hrn. Peerlkamp's von seinem Vornehmen abstand (s. Vorr, p. VIII, sq.). Zu bedauern ist es freilich, und zwar recht sehr zu bedauern, dass Hr. P. die Herausgabe seines Buches nicht noch auf eine kurze Zeit verschoben hat, um die unlängst erschienene Gaisfordsche Ausgabe des Stobaeus beautzen oder vielmehr, "ut similitudo libri sibi ubique constaret," deren Text geradezu statt des Gesnerschen abdrucken zu lassen Wie viel wurde dadurch die ganze Arbeit gewonnen haben! Dals Hr. Gaisford im Begriffe war, eine neue aus Handschriften verbesserte Ausgabe des Stobaeus zu besorgen, hatte Hr. P., wenn nicht sonstwoher, doch ganz sicher aus Leyden erfahren. Wenn es übrigens auch zu billigen ist, das Hr. P. den Gesnerschen Text unverändert mi heilte, ohne seine und anderer Gelehrten Conjecturen in dense ben aufzunehmen; so 🐲 es doch auf der anderen Seite sehr zu bedauern, dass selbst dieser Text nicht nur von offenbaren Druckfehlern nicht geranigt, sondern durch eine unzählige Menge neu hinzugekommener entstellt ist, wovon sich bei weitem nicht der zehnte Theil in den Corrigendis verzeichnet findet. Beispiele devon hier anzuführen wäre überflüssig, da sich dieselben Leser beinahe auf jeder Seite darbieten, und wir einige 🚧 auffallendsten weiter unten nothwendig werden erwähnen massen. Insbesondere ist die Accentuation und Interpunction eine fast unbegreifliche Weise verwahrlost. Wenn Hr. P. sich nicht in den Besitz von handschriftlichen Subsidien setzen tante, so möchten wir ihm dies hei der Schwierigkeit dieser Sche eben nicht besonders verargen; sicher aber hätte Jederwar erwartet, dass die auf der Leydner Bibliothek

sich vorfindenden Hülfsmittel nicht unbenutzt geblieben wären; wir meinen vorzüglich die von Hugo Grotius einem Exemplar der Genfer Edition des Stobaeus heigeschriebene Collation zweier Pariser Handschriften (s. Gaisford Praef, ad Stob. p. X.), welche sehr oft von Wyttenbach und anderen Gelehrten (z. B. vom Koen zum Gregor. Corluth, p. 247. sq. Schae'.) ist benutzt worden. Allein wir finden weder von die em Apparate, noch von den älteren Ausgaben des Stobaeus, namentlich der Trincavellischen, welche bei all ihrer Mangelhaftigkeit doch nicht ohne kritischen Werth ist, auch nur ein

einziges Mal in den Anmerkungen Gebrauch gemacht.

Die Anmerkungen, theils kritischen und grammatischen, theils historischen Inhalts, zeugen von der Belesenheit und dem Urtheil ihres Verfassers und enthalten insbesondere manchen schätzbaren Beitrag zur Erläuterung der späteren Stoischen Philosophie. Besonders verdienstlich und selbst für die Kritik des Textes sehr fruchtbar, ist die sorgfältige Vergleichung der Stellen von Clemens Alexandrinus, in welchen dieser gelehrte Kirchenvater den Musonius entweder nachahmte, oder gar von Wort zu Wort ausschrieb: wiewohl wir keineswegs glauben, dass Hr. P. diese zuerst von Ruhnkenius (ad Tim. Lex. Plat. p. 231.) entdeckte Quelle vollkommen erschöpft habe. Beweise hiervon liefern theils die in der Vorrede nachgetragenen Anmerkungen von Jacobs, theils unsere weiter unten folgenden Bemerkungen. Schade nur. dass Hr. P. selbst von seinen gedruckten und allerwärts bekannten Hülfsmitteln einige erst bei und nach dem Drucke der Anmerkungen kennen lernte. So kam es denn, dass wir einige der Heerenschen Noten zu Lib. I. Cap I. in den Addendis und die von Jacobs zu Lib. II. Cap. IV. und VI. nach der Vorrede von p. XI. - XXIV. suchen müssen, um sie mit denen von P. und den früher in der Epistola Critica ad Schowium von jenem scharfsinnigen Kritiker aufgestellten Conjecturen zu vergleichen. Die dadurch veranlalite Unbequentlichkeit im Gebrauche des Buches wird noch bedeutend vermehrt durch die sonderbare aussere Form der Anmerkungen. wovon wir sogleich noch ein Wort hinzufügen werden.

(Boschlufs folgt,).

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

C. Musonii Rufi Reliquiae ed. J. V. Peerlkamp.

(Beschlufsi)

Am allermeisten waren wir verwundert zu sehen, dass Hr. P. von einem doch auch in Holland sehr bekannten Werke nicht die geringste Notiz genommen hat. Es sind dies die Studien von Dauh und Creuzer, in deren sechsten Bande von p. 74 - 126. Hr. Moser eine mit Anmerkungen begleitete Uebersetzung der vier zum Theil damals schon bekannten, zum Theil später im zweiten Bande der Philomathie bekannt gemachten Dissertationen von Musonius, nebst einer bündigen Darstellung von dessen Leben und Philosophie nach Nieuwland, aus Lienden mitgetheilt hat. Wenn schon die dortigen Anmerkungen größtentheils Wyttenbach gehören, oder aus der Dissertation von Nieuwland übergenommen sind; so enthalten sie doch einige Zusätze und Vorschläge zur Textesverbesserung, worauf Hr. P. billig hätte Rücksicht nehmen müssen, namentlich p. 117. not. 42. u. 45. p. 118. not. 47., 49. u. 50. p. 120. sqq. Auch Greuser hat in seiner Nachschrift zu jenem Aufsatze von p. 126 - 132. nicht nur Erläuterungen zu einigen Stellen von Musonius heigefügt, sondern auch auf das Wichtigste, was seit dem Erscheinen der Nieuwlandschen Schrift für die Kritik und Erklärung der Stellen von Musonius geschehen war', aufmerksam gemacht und überhaupt für den künftigen Herausgeber einige nützliche Winke gegeben. Hätte Hr. P. dieselben benutzt, so würden wir erstens die Jacobsschen Anmerkungen an ihrer Stelle lesen, und zweitens würde die Erklärung der Fragmente von Musonius durch eine sorgfältige Vergleichung anderer ähnlichen gleichfalls von Stobäus aufbewahrten Stellen nicht wenig gewonnen haben. - Die aussere Beschaffenheit der Anmerkungen ist von der Art wie wir sie kaum in irgend einem anderen Buche je gefunden haben und erschwert selbst deren Gebrauch ganz ungemein. Alle zu demselben Kapitel, und somit oft zu zwei Dissertationen, gehörenden Anmerkungen sind weder durch auf den XVII. Jahrg. 9. Heft.

Text sich beziehende Nummern oder Seitenzahlen, noch auf irgend eine andere Weise, sondern lediglich durch eine, oft verkehrte, Angabe der Stichworte ausgezeichnet. So hat man z. B. um zu wissen, worauf sich eine Anmerkung zu Lib. II. Cap. VI. von p. 334-348, bezieht, erstlich dieses Cap. VI. nicht ohne Mühe aufzusuchen und dann dasselbe von p. 199 - 206. durchzulaufen, um sein Stichwort zu finden. Ebenso sind die Anmerkungen zu den aus Arrian und A. aufgenommenen Stellen von p. 402 bis p. 421: furtlaufend; so dass man, um zu sehen, was über die eine oder andere Stelle bemerkt ist, oft vorzieht seine Schweighäusersche Ausgabe nachzuschlagen. Auch sind die Anmerkungen nicht selten versetzt, wie z. B. p. 291. wo die Anm. zu odo ir syndymara nach der zu oud' oferat, gehört; p. 349, die zu aldrroug nach der zu τη Φύσει βοηθείν: p. 351. ήδονήν nach aπαντα: p. 368. Kx ει μεν nach απειθείν: p. 387. σωφρονείν nach πρώτου: und p. 288. steht sogar die Anm. zu νομος ξμένχος auf p. 156. 5. nach der zu είγε το Φιλοσοφείν κ. τ. λ. auf p. 156. 15. Vgl. auch p. 296. sq. wo die drei ersten Anmerkungen verstellt sind.

Wir wenden uns indessen zum inneren Gehalt der Anmerkungen und wollen dabei nicht sowohl das Gute, welches
Hr. P. geleistet und wir mit Dank anerkennen, herausheben,
als vielmehr einige Verbesserungen und Zusätze zu denselben
mittheilen, welche wir uns gelegentlich bei der Lecture dieses Buches bemerkt haben. Vielleicht verdient die eine oder
die andere unserer Bemerkungen bei einer wiederbolten Bearbeitung (und diese müssen wir doch, besonders nach Erscheinung des Gaisfordschen Stobaeus, recht sehnlich wün-

schen,) nicht ausser Acht gelassen zu werden.

Lib. I. Cap. I. p. 142. ωστε ζεν αναμαστήτως, καλώς οιχ δ μεν ήμων, δ δ' οι. Diese Worte, sind durch Hinzustigung des Komma von καλώς noch mehr entstellt als sie es in dem ersten Abdrucke in den Obss. Miscell. waren. In den Anmerk. p. 279. schlägt Hr. P. vor, καλώς in ἀτλώς su verändern und zut lesen οιχ ἀτλώς δ μεν ήμ. κ.τ.λ., ohne den Sinn dieser Conjectur, welcher uns etwas dunkel scheint. anzugeben. Heeser P. II. p. 426. hat aus dem einen oder dem andern der zwei Mspte. stillschweigend abdrucken lassen: ωστε ζ. ἀναμ. καὶ καλώς, οὐχ δ μ. ήμ. δ δ' οὐ: welches Hr. P. selbst in den Addendis zu hemerken vergessen hat. —, P. 142. l. 1. οὐδοίς ἀπαιτεῖται ἀναμαρτητος. Der Cod, Augustan. fügt nach ἀπαιτείται είναι, welches ja doch wohl in den Text aufzunehmen war, wie auch Heeren gethan hat. — Ibid. l. 17. steht tälschlich ὅντως für ὄντων. — P. 143. 3. καὶ ταῦτα ἀν ἔχων

wirdy, ist our wor dy ausgefallen. Heeren schreibt wal rour our ar Ty. sir. Wahrscheinlich hat eine Handschrift xal raur' oux x. +. 1. Wer den Abdruck des ganzen Fragmentes in den Obss. Miscell. mit dem bei Heeren genauer vergleicht, der wird überhaupt sowohl die Verschiedenheit des Textes als die der angegebenen Lesarten aus denselben zwei Manuscripten beinahe unerklärbar finden. - Ibid. l. 8. wird p. 280. zu den Worten σχέρμα ἀρετής ἐκάστφ ήμῶν ἐνείναι angeführt Niemuland in Diss. Cap. III. (d. h. C. III. S. II. §. IV. p. 95. not.), und gewöhnlich wird an anderen Stellen, wie p. 288. 306. 324. 325. ohne weitere Angabe bloss auf Nieuwland in Diss. verwiesens Wir müssen bei dieser Gelegenheit einmal für allemal den Wunsch äussern, dass Hr. P., so oft er sich auf Nieuwland's Diss. beruft, die Seitenzahl derselben nach seiner eignen Ausgabe oder wenigstens den Puragraphen angegeben hätte. -1b. l. 11. οἱ δὲ αἰσχυνομεθα δμολογείν οὐκ ἐσμέν. Heeren supplirt richtig de nach ouchover, und dies ohne Auctorität der Manuscripte, da die auf das vorhergehende w, verweisende Noté offenbar zu diesen letztern gehört. — lb. l. 12. γράμματα μίν η μουσική η παλαιστρικήν. Die Stelle ist wegen der Verbindung der drei wesentlichen Theile der Griechischen Erziehung sehr merkwürdig. Man vrgl. nur Xenophon De Rep. Lac. II. 1. Aristot. Polit. VIII. 3. Plato Clitoph. p. 407. B. C. Alcib. I. p. 106. E. Theag. p. 122. E. welche beiden letzteren Stellen vor Augen gehaht hat Dio Chrysost, XIII. p. 223. C. und verbinde damit Terent. Eun. III. 2. 23. - Ib. l. 17. ist vor υποβολάς ausgelassen έχων. Ζυ υποβολάς vgl. ausser dem vorhergehenden quoras unosoly auch p. 189. 4. - Cap. II. p. 145. 6. ist vor το δε. 9. ausgefallen το δε σπείρειν. — Ib. 1. 8. το ποιμαίten ωσπες Hoioδου. κ. t. λ. war p. 282. statt des Ceterum notissimum set etc. als Quelle dieser Sage anzuführen Theogon. v. 21. sqq. und dann etwa die vorzüglichsten Stellen anderer Schriftstel-Mr. welche dieselbe erwähnen, als Dio Chrysost, LV. p. 558. C. Maxim. Tyr. XXXVIII. 2. u. A., besonders aber die Auspielung von Dio Chrysost. II. p. 19. D. wo von Alexander mesagt wird, er habe Hesiod unter andern mit den Hirten verglichen, τους γώς τοιμένας Φιλείσθαι υπο τών Μουσών. In derselben Anmerkung ware füglicher die Sage vom Morde des Archilochus angeführt und verwiesen worden auf Wyttenbach an der angeführten Stelle von Plutarch p. 81., besonders auf Liebel Archil. Reliqu. p. 43. sqq. - P. 146. 4. Anm. p. 282. \$ (30. γη ) τροφος το καὶ μήτης έστιν ήμουν. S. Nieuwl. Diss. 3. VI. p. 118. not. 49. Auch waren nicht zu vergessen die schö-55 \*

nen Stellen bei Isocrates Panathen. c. 48. p. 258. C. Panegyr. c. 4. p. 45. C. welche letztere Cicero übersetzt, Orat. pro Flacco c. 26. Dié Idee selbst findet sich auf eine sehr elegante Weise ausgeführt bei Dio Chysost, XII. p. 202. A. sq. — Ib. l. 6. Anm. p. 283. über na99o9at von Lehrern und Schülern gebraucht vgl. Dio Chrysost. IV. p. 61. A. XXXVI. init. Hier aber, im Gegensatze des Landlehens mit dem Stadtlehen, scheint es vorzüglich Weichlichkeit zu bezeichnen. S. Lennep ad Phalarid. Epp. p. 253. Matthaei ad Jo. Chrysost. Homil. III. not. 16. - Ih. l. 15. p. 283. sq. Micava ron χηναΐου δ Beis dyeire oopov. Hier war vor allem der Orakelspruch bei Diog. Laert. L. 106. selbst zu erwähnen, und dann Heindorf's Anmerkung zu der citäten Platonischen Stelle, T. IV. p. 582. 61. Bei dem angeführten Perizon, ad Aelian, III. 17. steht michta was sich hierauf bezoge. - Jb. l. 17. fehlt auren nach snaregov. - P. 147. l. 15. p. 285. πολλών μέν γάς λόγων κ.τ.λ. war statt Vossius ad Ennii Fragm, vielmehr anzuführen Columna p. 303. sq. Hessel. und ganz vorzüglich Gebrauch zu machen von der dort erwähnten Stelle Philemon's bei Stob. L. III. р. 365. р. 378. ed. Mein. — Ibid. l. 18. тайта — той бутг інауд πατατείψαι βίον ανθεωπου έστί. Diese Worte erinnern uns an den Xenophontischen Anstrich der ganzen Stelle: vgl. Memorab. IV. 7. 3 et 6. worauf ja schon Wyttenbach ad Phaedon. p. 158. aufmerksam gemacht hat. - P. 148. 4. oa9eoi re nai μαλακοί. S. Wyttenb. ad Plut. Mor. p. 866. sq. coll. Bähr. ad Plut. Alcib. p. 81. sq. p. 268. — Ib. l. 11. p. 285. τω απείναε κ.τ.λ. Hier schreibt Hr. P. , Hinc Timon ap. Lucian, ait τον dyedy n. τιλ," Die Stelle steht im Timon. c. 37. T. I. p. 106. Bip. und, um Sinn in die angeführten Worte zu bringen, hätte wenigstens hinzugefügt werden müssen de se ipso. Aber so werden eine Menge Stellen blos mit dem Namen des Autors citirt; welche Citirmethode in diesen Anmerkungen für den Leser um so lästiger ist, da die mitgetheilten Stellen oft fehlerhaft gedruckt sind (z. B. p. 357. wo in der Platonischen · Stelle, nämlich p. 214. D. ούτε αγαθώ ausgefallen) oder für sich keinen vollständigen Sinn geben. Thaten dies Hemsterhuys, Ruhnkenius und Wyttenbach? und ist es überhaupt heute noch philologische Sitte? Wir fragen ferner: Warum ist p. 285. Theognis v. 31. und p. 286. Theogn. p. 29. 43. (d, h. v. 575, Br. v. 563. Gaisf.), warum p. 312. Xenoph. Conv. II 11. und gleich darauf p. 315. dasselbe Conviv. p. 699. ed. Leunclav., warum Plato gewöhnlich nach der Stereotypaus. gabe, aber p. 293. der Phaedon nach den Wyttenbach'schen Kapiteln citirt? Dergleichen Inconsequenzen dürfen wir kei.

nem hollandischen Philologen, sondern höchstens noch einem Hrn. Grafen De Pastoret vergeben, welcher in seiner Histoire de la Législation hier Seldenus mit den gehorigen Citaten und dort wieder einen andern auszuschreiben Auch sollte in einer nur für Gelehrte vom Fache bestimmten Arbeit nie nach Stereotypenausgaben citirt werden. - P. 149. 3. p. 236. 3. ist zu lesen Cap. II. und hinzuzufügen Clemens Alexandr. Strom, V. p. 572. C. Aristot. Eth. Nigom. IX. 9 et 12. Im letzteren Distichon von Theognis ist die Varia Lectio adaged bemerkt, aber nichts über die im kurz vorhergehenden, welche doch noch viel bedeutender ist. - Cap. III. p. 151. 13. zu τι δίκαια βιαβεύει wird p. 287. erinnert, βραβεύευ werde metaphorisch gebraucht von Königen , qui juste et aeque agunt cum subjectis sibi. 46 Dieser Begriff liegt nicht in diesem Verbum allein und der angestihrte Heaychius s. v. beweist nichts. Vgl. vielmehr Demosth. Olynth III. p. 36. 7. Reisk και τα ήμετες' αιτών ασφαλώς έχειν και τι των άλλων δίκαια βραβών: und überhaupt über den metaphorischen Gebrauch dieses und Abalicher Wörter Wesseling, ad Diodar. XIII. 53. XIV. 65. T. I. p. 583. 693. Dorville ad Charit, p. 404. - P. 152. 10. Space Die Ed. Gesn., von welcher Hr P. Gebrauch machte, hat freilich buovoous: aber warum diesen Druckfehler noch verschlimmern, da ja doch die frühere Baseler Ausgabe richtig hat whoveoux? Aehnlicher Versehen ließen sich noch viele nachweisen, z. B. p. 213. 16. wo aus der Züricher Ausgabe &re atatt & aufgenommen ist, während die Baseler von diesem Pruckfehler frei ist, - P. 154. 20. ist ανθεωτούς ausgefallen mach allaus. - P. 287, 19, lies Epictot. I. 11, 9. - P. 155, 7. ζηλώτην του Διος όντα (regem) και πατέρα των άρχομένων ώστες έχείνου. Ganz in demselhen Geiste sagt Dio Chrysost, XXXVI. p. 447. D. Zeus sey i σοφώτατος και πεωσβύτατος άεχων και νομοθώτης καὶ παςάδειγμα ι'αςόμου τῆς αυτοῦ διοικήσεως τῆς εδδαίμους καὶ μακαρίας καταστάσεως. — II. l. 19. lies ἄλλη statt ἄλλα. — P. 156. 10. roβύς, h. e. continuo, tofort, ebendeswegen. Diese Bedeutung des Wortes ist sonst etwas selten, hei Musonius aber sehr ge-Vgl. p. 158. 4. p. 160. 14. p. 174. 1. p. 199. 3. p. 211. extr. p. 230. 7. p. 233. 13. Dergleichen schon pflegte selbat Wyttenbach sorgfältig zu bemerken, besonders wenn sie dem zu behandelnden Schriftsteller gewissermaßen eigenthumlich sind; - Ib. l. 15. siys to Oidocoffein nadonayagias imm nichts, zur Sache. Zu erinnern war, dass diese Definition durchaus Stoisch ist, und etwa auf die Hauptstelle bei Plutarch. De Placit, Philos p. 874. E. zu verweisen. - Ib. l. 21.

p. 286, 14. Ueber Platon's berühmten Ausspruch, De Rep. V. p. 473. D. s. die Anmerk, von Ast. p. 528. welcher diese Stelle von Musonius nicht ausser Acht gelassen hat, auch Gataker ad Marc. Autonin. I. 14. p. 17. - Cap. IV. p. 159. 6. p. 289. ர த்தார்க்கும். Hrn. Geel's Conjectur hat sich nun durch den Cod. Paris. B. bei Guisford bestätigt, Zum Beweise, dass juntouv und moorer. die höchste Beschimpfung bezeichne, wird unter andern auch angeführt Lucian. Dial. M. (nämlich XX. 2. Τ. Π. p. 203. Bip.) προσπτόζομαί γι πάντως ανδρογύνω όντι. Entweder war ja doch wohl dieses Beispiel wegzulassen, oder die Verbesserung von Hemsterhuys (προσπτύσομαι 6. προσπτύσω) aufzunehmen!! Aber warum ward nicht statt alles Andern einfach Hemsterhus, ad Lucian. l. l. p. 503. sqq. angeführt, welcher über diese Art von Beschimpfung fast alle Stellen der Alten, selbst die von Musonius, mittheilt? Höchstens konnte noch verwiesen werden auf Matthaei ad Jo. Chrysost. Homil. I. not. 46. — Ib. l. 8. p. 290. 11. Ueber die διαμαστίγωσις der Lacedamonier s. such Simplicius in Epict. Enchir. c. 10. (6.). T. IV. p. 107. Schw. Boissonade ad Eunap. p. 348. besonders Wyttenbach ad Plut. Mor. T. II. p. 1215. wo diese unsere Stelle nicht vergessen ist. Indessen findet sich das meiste schon hierüber gesammelt bei Cragius De R. L. III. 9. 8. P. 160. extr. p. 292. 18. ist zu lesen Seneca De Constant. Sapientie c. 18. extr. lin. 21. et spectatos, und hinzuzufügen De Vita Beata c. 27. - P. 161. 4. Οὐ τάχυ γ' ἄν··· ἐχαλέπηνεν: hat Gaisford oi, welches wahrscheinlich ein Glossem ist, besser weggelassen. Taxo ist hier ironisch gebraucht, wie bei Demoath. Adv. Aristogit. p. 798. 20. Adv. Mid. p. 581. 28. Dies sey indels nur Ein Beispiel von Gaisford's wichtigen Verbes» serungen, deren fast jede Seite einige darbietet. - Ib. l. 13. P. 293. dore oude xen suct ye aroloyelogat; wird shat ye der Vorzug gegeben vor shot es, weil es auch bei l'into Phaedon. (p. 63. B.) usine pronomine addito hielse was a drology sas as Aber ist denn drodoysiosa laurdy überhaupt Griechisch? und heisst hier nicht anologesoga sich entschuldigen, bei Plato aber sich vertheidigen? In der zweiten zu diesem B. weise angeführten Stelle haben ja alle Ausgaben, nicht 87: 202 απολογήσασθαι, sondern ότι χρη με απολογε, was gegen Hrn. P. bewiese. 'Egoi ya war blois deswegen in Schutz zu nehmen, weil offenbar der Nachdruck auf just liegt. Aber zu bemerken war έμοι απολ. statt des gewöhnlichen πρὸς έμε, und etwa anzuführen Lucian, De Hist. Conscr. c. 24. T. IV. p. 187. Gall. c. 3. T. VI. p. 293. extr. \_ Ibid. l. 14. ngi dhhous ... Kyong! Zu leyen. S. Wyttenb. Bibl. Crit. P. IX. p. 45. - P. 162.41

p. 294. τὰ πολλὰτ. ά. ὖπ' ἀγνοίας ··· άμφετάνεται. S. auch Gataker ad M. A. H. 43. VII. 63. XI. 18. Die angeführte Stelle von Epictet IV. 5: 22. gehört nicht hierher, sondern vielmehr die ausführlichen Abhandlungen über diesen Gegenstand I. 18. und I. 28. Der Lehrsatz selbst ist aus Plato übergenommen. Legg. IX. p. 860. D. V. p. 731. C. D. Protag. p. 345. D. E. Sophist. p. 228. C. Anderer Melnung war Aristoteles, Ethic Nicom. III. 5. - Gap. V. p. 163. 13. p. 296. οὐ γὰρ ἄν··· προδοῖν κ·τ:λ. S. auch Enpius ap. Cicer. De Amic, c. 17. und dazu Columna in Fragm. y. 298. Hessel. — Ibid. 1. 3. p. 296. Varos più nai wife at 71 A. Vorzäglich gehört hierher auch Epict, Diss. IF. 16. 32. Zum Beweise, dass die Sonne selbst auch merces gemannt wierdes sind die Worte Menander's p. 100. (p. 184 Cler.) รอง ก็มอง รอง หล่างอง derrepa angeführt. Allein Bentley, Emendatt. pi. 65. liest ja richtiger του βλ. του κοινου, αστρ', υδωρ, νεφη: welche Verbesserung auch den Beifall von Hemsterhuys (ad Luc D. Mort. 26. Till. p. 530. Bip.) gefunden har, und von anderen ohne Bedenken aufgenommen worden ist, z. B. von Upton ad Epistet. II. 14, 23. T. II. p. 464. Schw. Wie dem auch sey, solche Stellen sollten nie zu Beweisen gehraucht werden; Die Worte Platon's p. 297, περί ήλεου καὶ τῶν ἄλλων beweisen nichts für den, welcher nur einigermaßen den grischischen Sprachgehrauch kennt. S. nur Heindorf ad Plat. Ehanlou, p. 234. und Zell ad Aristot. Eth. p. 62. — P. 164. 3. pu 297. 9. S Gic. Tusc. V. 37. ib. Davis, Plutarch. De Exil. pu 600. F. Ueber den Stoischen Satz & noamog norm wareig an Agoann) s. Gataker ad M. A. II. 16. p. 56. Upton ad Epictet. II. 6. 26. III. 24. 66. und Creuzer ad Cic. De N. D. II. 62. p. 469. b. - Ib. h 7. p. 297. interior, , Vox Stoicis propria " Dies war zu beweisen, sum Theil aus Musonius selbst, p. 171. Was über das Wort ektr. p. 196. 8. p. 198. 1. p. 286. 14. gesagt wird, findet sich besser bei Stephanus Thes. L. Gr. I. cr. 1120. D. - F. Ueber das Verhältnis des énuixem zur denquebandelt ausdrücklich Aristoteles Eth. Nicom. V. 10. -Ibide 1, 9, p. 298. Musonius hatte hier nicht sowohl den Ausspruch von Bias vor Augen, als vielmehr den Grundsatz der Stoiker; Sapiens nihil perdere potest; omnia in se reposuit, nihil fortunae credit, wie ihn Seneca ausdrückt, De Const. Sap. c. 5. p. 174. C. - Ibid. l. 10. p. 298. πολίτης τῆς (τῆς ist im Texte ausgefallen) του Διός πολεως. Antonin, II, 16, und die ebendaselbst angeführten (aher verstümmelten) Worte von Gataker gehören nicht hierher, sondern zu p. 297. Aber hier war micht zu vergessen die elegante Amplification dieses Stoischen Satzes hei Dio Ghrysost, XXXVI, p. 446. C. D. - P. 165.

12. p. 298. extr. In der Stelle von Plutarth (p. 87. A.) war mach de dioring nothwendig hinzusufugen and Keirne, da die erwähnte χοημάτων ἀποβολή einzig auf Krates, und nicht zugleich auf Diogenes sich bezieht, wie Wyttenbach daselbet gezeigt hat, T. II. p. 616. - Ibid. 1: 20. ist Znagrantuse in Enagrueros verandert. Dies soll doch wohl keine Verbesserung seyn; da ja schon Oudendorp (ad Appuleji Metem, p. 7. b. extr.) die Falschheit dieser letztern Form nachgewiesen hat. 🛶 P. 166. 18. noparos 3' ido, fodert das Metrum miparos 3' édo. oder wenigstens, wie Plutarch. (De Stoic. Rep. p. 1043. E.) den Vers citirt, καὶ πόμοτος ύδο. Zu p. 299, 15. ist nach Massgrace etc. hinzuzufügen T. III. p. 594, — Ih. l. 20. tyò δε τ Esw rije olulus örras ... mollaule. Hr. P. begmügt sich hier mit Gesners's Conjectur, welcher oide hinzufügt, Einer Erwab. nung verdiente doch auch Wyttenbach's Versuch, diese Stelle zu verbessern, welcher (Bibl, Crit. IX, p. 62. sq.) 14yw für byw und oinclus fur oinlas vorschlägt. Wir glaubten auf diese und einige andere von uns gelegentlich bemerkten Emendationen aufmerksam machen zu müssen, indem uns bie jetzt nur det erste Band der Gaisfordschen Ausgabe des Stobseus zugekommen und wir somit nicht versichert sind, dass in derselhen schon darauf Rücksicht genommen worden ist. - P. 167.44. Alwy & Zugazovatos z. t. 1. S. Diodor. Sic. XVI. 6. Plutarch. Dione c. 14. sqq. Corn. Nepos c. 5. - P. 168, 4. p. 311. 3. Die Worte des Diog. Laert. stehen IX, 2, Auf das bekannte ήβηδον ἀπαγξασθαι in der Erzählung von Hermodorus finden sich auch zwei Anspielungen hei Lucian, Tim., c. 37. T. I. p. 106. πάντας ανθρώπους ήβηδαν αμωζειν ποιήσας: und Vit. Auct. c. 14. T. III, p. 97. Bip, wo Heraclit selbst spricht; 346 de nėleμαι πάσιν ήβηδον οἰμώζειν. Vgl. auch über ήβηδον Bachr ad Plut. Alcib. p. 155. — P. 169. 4. p. 301. 21, bemerkt Hr. P. zu clognivas "Gasn, addit in margine si recte." Alleiu Geaner schrieb: "Adda si vel do Suc. Ai. legitur svonnerut": So finden wir öfters nicht blass Conjecturen, sondern sogar von Gesner bemerkte verschiedene Lesarten ganz und gar übergangen oder auch wohl die einen mit den andern verwechselt. - Ihid, l. 17. p. 302, 19. ist zu schreiben et IV, 1. 114. statt pbi vid. Upion., da derselbe nichts als diese einzige Parallelstelle anfahrt, und hinzuzuftigen Dio Chrysost VI. p. 93. B. In der aus Epictet angeführten Stelle selhat, Meyer, 65 ob 'A. " fleudigwarr, oixitt boubleuau, ist ort nach flegen ausgelassen, welohes doch nur fälschlich in Einem Cod, Paris, fehlt, Beinahe möchte man glauben, Hr. P. habe sich durch diesen Gebrauch von or. (S. Matthine Gr. Gr. §. 507. extr.):täuschen lassen

da auch bei Muson. p. 168, extr. galir ar ... drr, d Eug., r. μ. δ. δπολαμβάνως, die Interpunction vernachlässigt ist. Ueher die maccinola des Diogenes vgl. jetzt Beguet ad Dion. Chrysost. Or. VIII. p. 20. sq. ... P. 170. g. p. 303. pr. rt bet ra nolla leyete, Unglücklich est die Conjectur weeden nolle, und mit Recht hat der Hollandische Recensent (Vaderlandsche Letteroefeningen 1823 p. 200. sq.) die Vulgata in Schutz genommen. Aber mit noch mehr Recht hat Wyttenbach (Biblioth, Crit. IX. p. 46.) erinnert, dass der Zusammenhang die andere Lesart, va malaud erheische. - Cap. VI. p. 172. 2. p. 303. Den Ausspruch von Biss hat such henutzt und weiter ausge-Schrt Besilius De Leg, Graco Libr. T. H. p. 184, B. G. Die angeführten Verse von Menander gehören bloff insofern hierher als darin soodior ebenfalls metaphorisch gebraucht wird, so wie hei demeelben Dichter p. 134, Cler. und anderswo ofter, z. B. bei Plutarch Cons. Sept. Sap. p 160. B. Hero lian. II. 10. 11. VIL 6. 12. Diegelben hatten daher höchstens am Ende der ganzen Anmerkung teine Stelle finden dürfen. Mit folgenden Worten aus Plutatch vin ompegowyn igodion als re Thous erroridsodat, ist zu vergleichen Damasc. Ms. (hei Wyth tenb. Philom. I. p. 199.) Hirrang overfoothers nedy to vigas έφόδια παρανίθεσθαι παιθείαν : was Diogenes Lastt. V. 21. dem Aristotetes suschreila. - P. 304, 10. Die Worte ,, de Scoiso Allo placita vicere secundam naturam (sic) 4 stelien verwaiset da, indem weder Gataker (lies p. 13. statt p. 18.) noch Upton an a. O. hiervon eine Sylhe sprechen, sondern Thos bemerken, dass odoc in philosophischen Erörterungen sertam rationem et ordinem bezeichne. Hier aber war der ganze, etwas seltene, Ausdruck ich if baid poor is zu erläutern, da Musonius anderswo, zilB. p. 1768. einfach eagt the nard open, und über das Placitum selbst zu verweisen auf Beier ad Gic. De Offic. III. 3. 13, and Expurs. ad h. l. p. 426, sqq: oder wenigatens won dessen Untersuchungen Gebrauch zu machen. - P. 172.9. Boller sal afren and breten anathm. Diese Bedeutung von dreven ist bekannt (a. z. R. ausser der p. 306, angef. Stelle Platon's, Rep. V. p. 484. E. auch IX. p. 686. A.), aber wichtiger ist die gewöhnliche Verbindung jener drei Worte zur Bezeichnung sinnlicher Litste überhaupt. Zu der Stelle Epictet's, Man. c. 41, (c. 63) füge man hinsu die von Suidas (Vocc. den und Znodaránalos) erwähnte Inschrift, žodis, nīr's ožeus: und vgl. Muson, p. 176.15. Horat at and arem nut norme nut Agrodictor, Statt dvaldy ist wahrscheinlich zu schreiben dvelly. Denn obgleich jenes Wort schon bei Griechischen Grammatikern vorkommt (Bekkeri Anecdd, Graec. I. 214, 380.) und neuerdings

von Boissonade (ad Arismenet, p. 566.) in Schutz genommen ward; so glauben wir doch mit Buttmann (ad Blat. Gorg. T. II. p. 523. Hdrf.), dass dreiber durchaus nicht Griechisch ist und durch einen Irrthum der Abschreiber sich eingeschlischen hat. Die Gründe dasstrihier näher auseinunder zu setzen verstattet der Raum nicht. Anton ist hier eben dass was p. 493. 7. in ähelicher Beziehung destöß. S. überhaupt Ast. ad Plat. Legg. p. 516. und Bekkeri Anachd. Gr. I. p. 400. Und soweit denn unsere Anmerkungen zum ersten Beche, welche wir wenigstens noch um die Hälfte würden vermehrt haben, wenn wir nicht befärchtet hätten, ohnedies die Grenzen einer Recension zu überschreiten. Wir wollen uns daher in den übrigen zwei Büchern auf einige wenige und kürzere Bemerkungen heschränken.

Lib, II. Cap. I. p. 180. 2. sind nach your control unighticks licher Weise folgende Worte ausgefallen: مُنَا بِينَا مِبْرَة وَ بِمِوسِورَة was extrovor mode dudestar: ibid. 1. 47. nat ros compares administrated addition tel Bia της ψυχής: ferner p. 209: 13, nach γιτών dis ganze Zeils του δείσθαι δυαίν, προτημητέου , του δ' ένλ χρήσθαι χιτάνι i und: in den Corrigendis steht davon keine Sylbe. Solche Druckverseben hat sich wohl seit Jebb Niemand mehr zu Schulden lassen. ---P. 181. 7. p. 310. 4. javrois. S. Boissonade ad Eunap. p. 842. 591. Poppo ad Cyropad. 46, 44. — db. 1/14: p. 310. 21. Der angeführte Gataker handelt von den Kormeln, mar une Antikk stor includes u. a. w. Aber hier hat ja inclique, wit open veribunden, wie Epictet. Man. c. 31. 1., eine ganz andere Bedeutung. - Cap. II. p. 183. 3. zu wadayuyufilirdi swiDujulag val. p. 1918. extr., - Ib. l. 17+ Saujagrondioi. S. jetzt: Baguet ad Dion. Chrysosth Or. VIII. p. 46, sq. . P. 484 7. p. 313: 18. Struyer nai diene in the l. Die Hauptstelle liber diese Kampfe spiele ist Aelian. V. H 28. Der angef. Robustimirvoc. Viruysta VII., 28. .. (Wer hat je auf diese Weise Polluk mitirt?' liest cap. 30, regm. 135. sq.) sagt davion nichts. Die Stelle Luciants. de Gymn, steht c, 37. T. VII. p. 199. - Ib. J. S. p. 314. wird zu desend stateste bemerkt, dals dieses Verbum bei Plato sehr oft in dieser Bedeutung vorkomme. Auch hei Muson./p. 230 18. lesen wir noch einmal draffen mouernigs. Allein in jener Stelle gehöre ja das Verhum nicht zu destes sondern zu oder. Si Steph. Thes. L. G. I. c, 257. C. Boisson, ad Eunap. p. 311. - , Cap. III. p.: 186. 4. p. 315. 22. Der angef.: Pollux (VL 105.) sagt blos, dals man aus cyprus einen Balsam bereitete, nicht aber. dals derselbe auch selbst wires, heilst, wie in unaver Stelle. Daffir war wenigstens anzuführen Theophrast de Odorib. p. 446. ente. ed. Heins. sig the compos susabhers inganauche, ni pi

446. 4. 495 mbrood of deplaces recombined the test decinou - Ib. 1. 8. p. 316. 6. Vgl. Ast. ad Theophr. Char. II. p. 59. - Ib. l. 16. p. 316. 8. Nach Goy war rolorship ohne Bedenken in den Text zu setzen. In der Baseler Ausg. v. 1549, fehlen sogar auch die worhergehende Woste tav ply yap oftwere syry, und doch werden dieselben, so wie columbia, übersetzt, woraus sich augenscheinlich ergiebt, dass wegen des unmittelhar vorausgehanden wohrend, durch eine aberratio oculorum eine ganze Zeile, und damit das Wort zahurahys, ausgefallen ist. Schew (der Mann heisst im ganzen Buche Scovius, Nannten ihn ja doch Wyttenbach und andere, die nicht weniger Freunde von Latinität waren, einfach Schowius!) hätte hier minder gewissenhaft seyn dürfen. - Cap. IV. p. 189. 9. wir συμφυλον dubewww (sc. τροφήν). S. Wyttenb. ad Eunap. p. 239. sq. Uebrigens hat Gaisford einen wortrefflichen Vorschlag zur Verbesserung dieser verdorbenen Stelle gemacht. Allein wir massen, wie gesagt, eine genauere Vergleichung der Verbesserungen und Conjecturen dieses Gelehrten mit dem vorliegenden Buche unsern Lesern selbst überlassen. - P. 191, 8. nura Warum nicht nach der Baseler Ausg. : Maren con geschrieben, da jenes ein blosser Druckfehler ist und das Wort bei Musonius in diesem Sinne häufig vorkommt? S. z. B. p. 194. 3. p. 195. 16. 18. p. 197. 1. u. vgl. Reitz. ad Lucian, T. VL p. 498. Bergler ad Alciphron. I. 22. p. 122. Wagn, Raisson. ad, Nicet, p. 292, --- Cap. V. p. 194 11. pu 831. / Die nachgewiesene Initation von Clement gehört nicht hierher, sondern zu p. 193. 12. marraxen bli n. r. l. Denn-die Warte ofn & padon bezlehen sich nicht, wie Hr. P. glaubt, auf die outgooing Therhaupt, sondern auf das the empros. Intaile infiliusus que --P. 196. 3. p. 331-sq. Man verhinde mit Gaisford's Note T. L. p. 370. Wyttenbach ad Eunap. p. 36. sq. wo auch über ozer parov in dieser Bedeutung ausführlich gehandelt wird. - Ih. 7. p. 332, 11. Warum nicht die ganze Sache abgethan mit Verweisen auf die vortreffliche Note Wyttenbachs, ad Plut. Mor. p. 119, sq. wo unter andern auch diese Stelle von Musos mius angeführt wird? - P. 197. 6, p. 333. 18, wird ayou must gegen Geaner erklärt agrorum tributa. Diese gewiss ungewöhn-liche Bedeutung des Wortes zum war durch Beispiele aus Griechischen Schriftstellern zu erweisen, judem die aus Seneca angeführten Worte nichts zur Sache thun. Kame es hier einsig auf elne Sach- und nicht vielmehr auf eine Worse Erklärung an; so konnten wir Gesner's Uebersetzung eben so gut, als Hr. P. die seinige, vertheidigen aus der Stelle von Alciphron III. 33: 4-language - Shou es autreis appeig naranteur. -

Ib. l. 13. de dai το πλήθος. Schow u. Gef. haben die anders Lesart of i. T. wherever aufgenommen. Wir nehmen mit Hrn. P. (in den Addend.) die seltenere Vulgata in Schutz, und für gen zu der von ihm angef. Stelle aus Plato, Rep. II. p. 53. (p. 364. A.) binzu; "ubi vid. Ast. p. 403. coll. p. 443. Phaedr. p. 275. B. ws int to adigos, Erms. Usurpavit etiam Alexis, test. Polluce IX. 153." - Cap. VI. p. 200. 9. p. 397. παιίδισα πίλων. S. nbehanpt Valckenzer ad Herodot. III, 12, welcher diese Stelle von Musonius anführt, auch Ast. Plat. Legg. 545 -Ib. l. 12. p. 337. Alious au + oui reconstructure S. au lect Jacobs z. d. St. Muson, selbat p. 146, 8. und Ast. ad Plat. Phaedr. p. 262. sq. — P. 201. 13. p. 342. hisar. "Secoius — uncie inclurie." Keineswegs! aber Jacobs halt es für ein Glossem. - Ib. L. extr. p. 342. weigeblogedar in oldian. Was hier über zinigallingar gesagt wird, ist verwirtt und zum Theil unnitts. Statt der vierzehnzeiligen Note war einfach au verweisen auf Wyttenb. ad Plutarch. T. II. p. 681. Matthaei ad Jo. Chrysost, Homil, II. not. 143. und zu vergl. Musonius selbst p. 219. 16. - T. 202. 12. p. 343. in side di xennali. Diese Worte liefsen sich einigermassen durch die Nachahmung bei Clemens vertheidigen, Paedag. III. 3. p. 160. B. nhivae acyoee nodes nai chepantene haproc γίουσιστικτοί τε καὶ χελωνής πεποιπιλμέναι ποίτης κλισιάδες. Jacobs emendirt nal m det. Die Conjectur von Valckenaer (Diata, Euripid, p.: 181. B.) sing & Xo. verdiente, wo micht der Billie gung und Aufnahme, doch wenigatens einer Erwähnung; indem derselbe bei Gelegenheit auch einiges über die Sache selhst beigebracht hat. - P. 202. 13. p. 345, 15. möchten wir nicht mit Hrm. P. auch Mounton aus Clemens (l. l. p. 162, B.) hinzufügen whohme, da der Sinn es nicht erheischt und der Kirchenrater diese ganze Stelle des Musanius zu seinem Gebrauche veranderse besonders aber das Wort synolog deselbst jeden Augenblick im Munde führt. - P. 204. 18. p. 347. al var ipin Bur thei nagregybeigt efficulture ... wiroug allege. Demock Esert of wolloi Auned readerty, u. r. l. Eine verdorbene Stelle. Wyttenbach (ad Flutarch. T. H. p. 1214.) liest & Kopatrus und dann iv of some of malacol Aunditor. Jacobs (ad Athen, p. 356.) inc. Comercia O. In respons alknows in about comois in ei rakard Aan. to und erläutere dabei den Ausdruck in 19er a. 1660000 a. - Cap. VIII. p. 210. 5. p. 361. Angigeras semmetous Warum nicht, statt aub Burmann zum Phaedrus, auf Wyttenbach Epist, Crit. p. 52: verwiesen, wo hiervon am heaten gehandelt und selbst unserer Stelle gedacht wird? Man vergl, auch Bachr ad Plat, Alcib. p. 80. - P. 211, 2. p. 362. ist die ganze Stelle von Jacoba (Epist, ad Schow, p. 231.), welcher elegar richtig in amounica

verwandelte, abgedruckt und am Ende blos hinzugefügt: Cum hac Cl. Jacobsii conjectura plane consentio: " ohue zu erwähnen, das ja schon Schow aus zwei Manuscripten overeien aufgenommen hat. Was würde aus unserer Philologie werden, wenn Jedermann anfinge, bei'm Herausgeben und Bearbeiten der Schriftsteller das Zeugniss der Handschriften auf eine so unverzeihliche Weise zu vernachlässigen! - Ib. l. 6. ουτ' αν ελουθέρα γαμου χωρίς: wird p. 353. bemerkt: "legatur drelan Seca ut Mss. habent Ed, Scov. p. 180. (sic)." Liest ut ex codd. Msptis edidit Schowius. Allein der Sinn dieser ganzen Stelle fordert nothwendig ihrusige. Vgl. auch die abnliche bei Plato, Legg. VIII. p. 841. D. μηδένα τολμάν μηδενός απτεσθαι των γενναίων άμα καὶ ἐλευθέςων, πλήν γαμετής ἐαυτοῦ γυναικός, κ. τ. λ. - P. 212, 10, δτι βούλεται:, p. 354, extr, ,,legendum 8, τι βούλ. in quacunque re.16 Dies verstand sich von selbst, und so hat ja schon Schow geschrieben; aber die Uebersetzung ist falsch. Diese Gewissenhaftigkeit des Herausgebers ist übrigens unerklärbar bei der sonst gewöhnlichen Nachlässigkeit. Denn gerade J. r., wie es in der Edit. Gesn. steht, ist an zwei Stellen, p. 173. 2. u. p. 226. extr. falschlich in 371 verändert. -Ibid. 1. 15. lies doubly statt doubly, welches den Sinn auf eine beinahe komische Weise entstellt.

Lib, III. Cap. I. p. 216. ext. p. 357. S. Nieuwland Dissert. p. 128. und Plato Gorg. p. 510. B. sq. - Cap. II. p. 218. 3. p. 358. 259 wam für av9 wan hat ja schon Koen verbessert, ad Gregor, Corinth. p. 266. — 1b. l. 5. p. 358. 6 7. 2199. δημιουργός πρ. μέν έτεμα δίχα το γένος ημών. Wie konnte hier die Hauptstelle bei Plato Conviv. p. 189. sq. Steph. vergessen werden. welche Musonius bei dieser ganzen Darstellung vor Augen hatte? Schon die Aehnlichkeit der Ausdrücke hätte auf eine Vergleichung führen müssen. - P. 220, 11. p. 362. norvà sivat жичта. S. überhaupt Valckenaer ad Eurip. Phoeniss. v. 542. Ast ad Plat. Phaedr. p. 396. extr., Ebendaselbst werden zwei Verse von Menander (bei Cler. p. 4.) τὰ τῶν Φίλων κοῖν', οὐ μένον x. τ. λ. angeführt. Allein schon Bentley (Emendatt. p. 2. sq.) hat gezeigt, dass H. Grotius mit Unrecht die von Suidas (T. II. p. 385.) angeführten Worte in Jamben brachte, und den Leichtsinn eines Clericus gerügt, später hat Toup (Emendatt. in Suid. T. I. p. 369.) sogar nachgewiesen, dass jene Worte von Suidas wortlich aus Julian (Or. VIII. p. 245, B.) ausgeschrieben sind. Dergleichen Versehen sollte sich doch ein Philologe nie zu Schulden kommen lassen! - Cap. III. p. 224. 2. εὐνοῖα τη εξ άδελφοῦ εῖς ἀσφαλεία; λόγον. S. Wyttenh. B. Cr. X. p. 9. wo auch die bessere Lesart einer Pariser Hand.

schrift wir. of ye as. hereits angegehen ist. — Ib. l. 21. p. 366. duβλίσκειν. Vgl. Lobeck ad Phrysich. p. 209, sq. - Cap. IV. p. 228. 5. p. 367. μέλλου. ,, legendum μέλλων. 6 So hat ja schon die Baseler Ansgabe. Warum doch offenbare Druckfehler in den Text aufnehmen, um sie in den Anmerkungen zum Gogenstande von Emendationen zu machen? - P. 230. 10. 2. dπεχεις του ταυτα δράν. Ohne Zweifel ist hier zu schreiben av απέχη του τ. δρ., da sav mit dem Indicativ nicht Griechisch ist und nicht axexer, sondern nur drexessa die Bedeutung hat von unterlassen, z. B. Xenoph. Mem. I. 2. 34. datysogat rou oggang λέγειν. IV. 2. 3. ἀπέχεσθαι τοῦ συμβουλείειν. Eben so ist gleich machher l. 18. statt sav προστάττει zu schreiben ¿. προστάττη, WO ja unmittelbar darauf zeleng folgt. — P. 233. 6. p. 370. 8 84... διανοιαν καλούμεν. Vor allem war hier zu beweisen, daß διανοια nach dem Sprachgebrauche der Stoiker eben das ist, was sonst gewöhnlich το ηγεμονικου oder auch τ. λογιστικου genannt wird, und dafür wenigstens anzuführen Stobaeus Eclogg. Eth. P. II. p. 116., ed. Heer. το ήγομονικου μέρος της ψυχής, ε καλείται διανοια, und Galenus de Hippocr. et Plat. Decr. II. 7. T. V. p. 107. Chart. το λογιζομενον της ψυχής, δ δη και ήγεμονικόν το και διανοιαν και κύριον αὐτός δ Χρυσιπκος ἐνομάζει. Der übrige Inhalt der Anmerkung ist zu allgemein bekannt. - P. 233. 14. p. 370. 18. Ausser Plutarch de Is. et Osir. (p. 362. C.) gehört vorzüglich auch hierher Lucian. Eunuch. c. 9. T. V. p. 211. Philopseud. c. 23. T. VII. p. 274. Ueber die äußerliche Auszeichnung der Cynischen und Stoischen Philosophen war nothwendig zu verweisen auf Wyttenbach ad Plutarch. p. 440. sq. welcher diesen Gegenstand am gelehrtesten und vollständigsten behandelt hat. - Cap. V. p. 235. 2. όντι (έχοντι) γε υγιώς: u. l. 6. Βεούς ... ούδεμιᾶς ἀποδείζεως δείσθαι. S. Creuzen in d. Studien. T. VI. p. 130. sqq. P. II. 236, extr. p. 377. - yywnopelvov. Boissonade (ad Aristaen. p. 492. sq.) sucht dieses Wort gegen Wyttenb. zu vertheidigen, wiewohl, wie uns scheint, mit nicht genügenden Grunden. -P. 237. 10. p. 378. μογλευσμένος. S. Creuzer a. a. p. 132. — Wir schließen diese unsere einzelnen Bemerkungen mit der allgemeinen, dass uns der Commentar von Hrn. P. theils zu kurz, theils zu lang zu seyn scheint: zu kurz, indem manche schwierige oder ihres Inhaltes wegen sehr wichtige Stelle mit Stillschweigen übergangen oder höchstens nur kurz berührt worden und auf Parallelstellen im Musonius selbst durchaus, keine Rücksicht genommen ist; zu lang, indem gewöhnlich ganze, oft minder bedeutende, Stellen aus Seneca und andern Auctoren wörtlich ahgedruckt sind, wo in Kürze auf die Untersuchungen und Zusammenstellungen anderer Gelehrten, welche den

Gegenstand ausführlich behandelt bahen, au verweisen war und nur etwa die von Musonius in die Stoische Lehre gebrachten Modificationen eine nähere Beleuchtung verdienten. Auch finden sich einige der gemachten Sprachbemerkungen schon eben so gut in den bessern Wörterhüchern. Man vgl. nur p. 312. sq. mit Facciolati Tot. Lat. Lex. Vocc. petaurista und petaurum: p. 310. πεφρέκαμεν, mit Steph. Thes. L. Gr. IV. c. 223. sq. und p. 345. sq. διώνισται, mit Steph. I. c. 1027. Die angegebene Bedeutung namentlich des letzteren Wortes ist ja aus unsähligen Stellen bei Plato, Demosthenes, Lucian u. A. allgemein bekannt.

Zu den kürzeren Fragmenten, p. 254, sqq. bemerken wir nur überhaupt, dass Hr. P. zum Theil mit, zum Theil ohne Anmerkungen, Alles was Nieuwland in der Dissert. Cap. II. S.I. §. II — IV. aufzählt, hat abdrucken lassen, ohne zu erinmern, ob und in wiesern die Auctorität unseres Musonius ausgemacht oder noch zweiselhaft ist, wie z. B. in Ansehung der aus Philostratus aufgenommenen Stellen p. 267. sq. und eines Fragmentes aus Stobaeus p. 265., welches letztere Heeren (P. II, p. 256. u. Comment. de fontib. §. 47). ohne Bedenken einem jüngeren Rufus zuschreibt.

Der Lateinische Ausdruck ist, wie man von einem Holländischen Philologen billig erwartet, im Ganzen gut: nur ist uns aufgefallen p. 316. allasisse statt tetigisse; p. 344. postrema statt posteriora und das beständige adhibere vocem statt usurpare. Ein vollständiges Wort- und Sach-Register wird Jedermann bei einem Buche dieser Art sehr ungern vermissen.

Materialien zu einem Kassenverwaltungs - und Rechnungs - Gesetz oder Rechnungsrecht für das Königreich Baiern. Verfast von Ludw. Heinr. Geret, k. bair. Reg. Rath. München, Verf. 1825. XIV u. 586 S. 8.

Man suche in dieser Schrift nicht einen Gesetzentwurf über das Cassen- und Rechnungswesen, sondern, wie es der Titehbestimmt angiebt, die Vorarheit zu demselben, nämlich die Sammlung aller in Baiern bestehenden Verfügungen über jenen Gegenstand, und, wo sich in denselben Lücken zeigen, doctrinelle Bestimmungen, theils aus eigener Erfahrung des Verf., theils aus andern Schriften geschöpft. Der Verf. zeigt sich hier eben so bewandert in der Literatur, als man seine Vertrautheit mit der finanziellen Gesetzgebung in Baiern bereits aus seinem Repertorium und der Sammlung ungedruckter

Verordaungen kennt. Das Buch wird sich auch außerhalb. Baierns wegen seiner Vollständigkeit und Gediegenheit brauchbar erweisen, sowohl für denjenigen, der sich mit der Entwerfung oder Prüfung von Gesetzen heschäftigt, als für den ausübenden Beamten, der nicht durch die ausführlichsten Instructionen über alle möglichen Vorfälle und Geschäfte in seinem Dienste gesetzliche Vorschriften hat. Man kann nicht ohne einen erfreulichen Eindruck die Finanzverwaltung von ihrer formellen Seite in ihrer Ordnung und Zweckmälsigkeit überblicken, wenn man bedenkt, welche große Masse von Erfahrungen, welches Maals von Klugheit seit Sully, der den Grund legte, und Friedrich Wilhelm I. auf dieses känstliche und sinnreiche Getriebe verwendet worden ist, Man braucht das Princip des Ganzen nicht in dem Misstrauen gegen alle Beamten und Bedienten des Staats aufzusuchen, wäre dieses herrschend, so würde allerdings die Vermuthung, dass Jeder im Zweifel für schlecht zu halten sey, den Finanzgeschäften eine trübe, widrige Färbung geben. Freilich sollauch das Unrecht verhindert werden, aber der Hauptzweck, auf den man Alles beziehen muls, ist die Erhaltung strenger. Ordnung, welche auch durch gutgemeinte Willkühr gestört werden würde. Daher versöhnt man zich leicht mit den scharf abgemessenen Formen, weil man sie als nothwendige Bedingung einer guten materiellen Verwaltung anerkennen lernt.

Dass die Schrift, die nur Materialien geben soll, Manches enthält, was in einem Gesetze nicht stehen könnte, Erklärungen, gelegenheitliche Bemerkungen, auch Grundsätze, die zwar wichtig genug sind, die man aber nicht befehlen kann, ist nicht gerade zu tadeln; eher kann man an der gewählten Ordnung Einiges aussetzen, und die Unvollkommenheit derselben mag die Ursache seyn, warum der Vf. mehrere Gegenstände aufgenommen hat, die genau betrachtet nicht hierher gehören, sondern die Verwaltung einzelner Einnahmen oder die Besorgung einzelner Ausgaben betreffen. Dies läst sich z. E. bei § 45., Domänen-Bauwesen, § 47. und 48, Grundgefälle des Staats u. a. bemerken. Die Abschnitte sind folgende: I. Einleitung, worin manches Allgemeine von Gesetzen und Staatsdienern vorkommt. II. Gegenstände der Staatscuratel.

(Beschlufs folgt.)

#### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Rechnungsrecht für das Königreich Baiern von L. H. Geret.

( Beschlufs.)

Was hier über Sicherung der Cassen und Msgazine gesagt ist, würde angemessener bei der Cassen- und Naturalienverwaltung stehen können. — III. Allgemeine Verbindlichkeiten der Staatsdiener, — besonders ist die Haftungsverhindlichkeit des Staatsdieners in 6.34. ausführlich behandelt. IV. Besondere Dienstohliegenheiten der Beamten. V. Etats-, Cassen- und Rechnungswesen. Rec. zählt die Etats auch zu den Rechnungen. VI. Rechnungsrevision, Abnahme und Decharge. VII. Rechnungsuntersuchungen. VIII. Bestrafung, Lossprechung und Begnadigung der Staatsdiener, — ausgehoben größtentheils aus dem Strafgesetzbuch. IX.

Schlussbemerkungen.

Bei Verordnungen, die in des Vf. Sammlung stehen, citirt er nur diese, was die kleine Unbequemlichkeit hat, dass man immer nachschlagen muls, wenn man das vorliegende Buch als eine Sammlung der in Baiern bestehenden positiven Bestimmungen benutzen will. Der rühmliche Eifer, etwas Vollständiges zu leisten, hat den Vf. vermocht, Manches aus früheren Schriften aufzunehmen und mit Citaten zu belegen. was man nicht umhin kann für überflüssig zu balten, z. E. S. 161. den Satz: "Alle Belege, welche nicht das Gepräge offenbarer Unrichtigkeit haben, und vorschriftmälsig ahgefalst sind, gelten so lange für richtig, bis sie widersprochen (!) oder verdachtig werden, wobei Eschenmayer und Hofmann als Autoritäten genannt sind. Die excerpirten Verordnungen selbst bilden keinen Gegenstand der Kritik, sonst würde z. E., um nur Eines anzuführen, bei den Gefällsausständen S. 75. gerügt werden müssen, dass die niederzuschlagenden oder abzuschreibenden Gefälle gar nicht unter die Ausstände gerechnet werden durfen, indem die Verbindlichkeit,

50

sie zu bezahlen, nicht angefallen ist, und das Angefallenseyn wesentlich zum Begriffe der Reste gehört. In Beziehung auf das Etatswesen, welches verhältnilsmässig etwas kurz abgehandelt ist, gieht der Vf. S. 92. die allbekannte Regel. man müsse die Einnahmen nicht zu hoch, die Ausgaben aber eher größer als geringer anschlagen, um desto sieherer auszukommen. Dies wird in der Praxis nur zu genau befolgt, und Rec. glaubt, die Lehre dürfe so einfach, ohne nähere Bestimmungen, nicht hingestellt werden, weil sie sonst gemisshraucht wird. Der Finanzbeamte muss auf das Strengste an der Wahrheit halten, wovon auch unser Vf. so sehr überzeugt ist, daß er nicht einmal die Fiction gestatten will, Reste zu der Einnahme zu rechnen und dann wieder in Ausgebe zu stellen. Begreiflich ist also auch bei den Voranschlägen Wahrheit, und wo diese nicht zu erlangen ist, Wahrscheinlichkeit, das erste Gesetz. Nur bei unständigen Ausgaben und Einnahmen, wo selbst die mehrjährigen Durchschnitte keinen sichern Halt gewähren, darf man sich erlauben, unter mehreren gleich wahrscheinlichen Zahlen diejenige vorzuziehen, welche auch im schlimmeren Falle noch das Gleichgewicht der Ausgaben und Einnahmen erhält.

Die Schlussbemerkungen im IX. Abschnitt enthalten allgemeine Betrachtungen über die Organisation der Finanzververwaltung, worin man viel Durchdachtes und Praktisches finden wird. In der Streitfrage, ob die oherste Rechnungsstelle auch rechtliche Erkenntnisse fällen soll, sucht der Verf. eifrig die bejahende Antwort zu vertheidigen, doch ist wenigstens Rec. nicht überzeugt worden. Kenntnils der Gesetze, heisst es S. 280., verbunden mit dem practischen Sinn der Anwendung , bilden den Richter. Aber, mochte man fragen. reicht es bin zum Schutze aller Rechte, dass Richter von dieser Eigenschaft zu richten haben? Sind nicht die bestimmten Formen, die unabhängige Stellung, die Entfernung von allen fremdartigen Interessen u. dgl. eben so nothwendig? Ungeachtet der auf S. 281. angegebenen Gründe bleibt doch zwischen den Finanz - und Justizstellen ein großer Unterschied; jene handeln dem Zweck der Finanzverwaltung entgegen, wenn sie durch ein rechtliches Erkenntnis für die Unterthanen sprechen, es ist unleugher eine Collision zweier verschiedener Zwecke vorhanden, was bei Justizstellen nicht Statt findet etc. Bei den Vorschlägen über die Stellung des Oherrechnungshofes, nach denen derselbe in Ansehung der Privung und Justisecation der Rechnungen ganz unabhängig, in Ansehung der Diensfordnung, des Personales etc. aber dem FinanzMinisterium untergeordnet seyn soll, bleibt ebenfalls das große Bedenken übrig, ob diese Unterordnung in den persönlichen Beziehungen nicht leicht nachtheiligen Einfluß auf die Geschäftsvollziehung äußern werde. — Der Verf. schließt mit Wünschen, welche sich darauf beziehen, daß statt des bloß von dem Beamten abhängigen Schreiberpersonals verpflichtete Amtsgehülfen aufgestellt werden sollten. Die Zweckmäßigkeit dieser Maaßregel ist in dem §. 182. genügend dargethan worden.

Abrife der Erdbeschreibung und Staatskunde der Schweiz. Für den - uneckmäßigen Gebrauch der Kellerschen Schweizerkarte für Schweizerkarte für Schweizerkarte für Schweizerkarte für Schweizer von Knonau, Studios. juris, 2 Brick, Orell, Füßli u. C. 1824; VI v. 267. S. 8.

Line erfreuliche Erscheinung, sowohl in Beziehung auf den VL., von dem sich, da er schon so frühe ein gutes Buch geschrieben hat, viel erwarten lässt, und den man daher ermantern muls., über dem corpus juris die statistischen Arbeiten nicht ganz zu vergessen, als in Beziehung auf das, was er bietet. Bei den vielen Reisebeschreibungen, bei den trefflithen Werken von Ebel und Glutz-Blotzheim, welche für Nutz und Frommen der Reisenden alles Merkwürdige der Matur und Kunst aufführen, bleibt doch noch viel Statistischesigans unbekannt, über Anderes sind unvollständige oder unsighere und veraltete Nachrichten verbreitet. Das in Deutschland zu wenig bekannte, z.B. von Hassel weder im Lehrhucha noch im Umtisse etwähnte, Buch von Picot, Prof. der Geschichte in Genf: Statistique de la Suisse, Genéve 1819, ist zwar eine mitsliche, sehr fleisige und gut geschriebene Compilation, die zugleich das Nothigste aus der Topographie ssitcheibringt, und hat weit größeren Reichthum an Angaben (auf. 574 S.) als das obige, zunüchst für den Schulunterricht bestimmte Werk, aber es lässt doch Manches zu wünschen Abrig, und wird von dem letzteren an Genauigkeit, besonders durch Benützung ungedruckter Nachrichten und localer Nathforschungen, die man sogleich gewahr wird, übertroffen. Die auf dem Titel erwähnte Schulkarte von Keller besteht eigentlich aus zwei Blättern von etwa 1 1/2' Länge und & 1/4 / Hobe, deren eines keine Schrift enthält, um die Naturiorm und die Lage der Orte mehr heraus zu heben. Die mit Recht allgerbreitete viel schöner gestochene Reisekarte 56 P

desselhen Zeichners, die Rec. aus eigener Erfahrung schätzen gelernt hat, liegt zu Grunde; doch findet man nicht blos minder Wichtiges weggelassen, sondern auch Zusätze, gegen die Ausgahe von 1822, z. B. das durch seine landwirthschaftliche. Armenschule merkwürdige Züricher Stratsgut Bläsih of und das Dorf Pontirone im Liviner Thal, wo die Burratoren (Holzgeleitemacher) wohnen, auch die Angaben von Ohst-

und Weinbau u. dgl.

Die Folge der abgehandelten Gegenstände wünschte Rec. etwas anders. Der Vf. heginnt nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblick mit der Verfassung der Eidgenossenschaft im Ganzen, sodann erklärt er die Verfassung der 22 Cantone, das Kirchenwesen, und hierauf erst das Land. Mit diesein. sollte lieber der Anfang gemacht werden, und wie die größeren Gewässer, so hätten auch die Bergzüge sogleich vorne erklärt werden konnen; die Mühe, die sich der Verf. gegeben hat, um die Gebirge jedes Cantons zu erklären, wird doch nicht den Zweck erfüllen, ein ganz anschauliches Bild von den Gebirgsketten und Stocken hervorzubringen. Die passende Stelle hiezu ist von selbst im 5. Cap angedeutet. Das 2. und 3. Cap. hätten dann erst nach dem 10. eingereiht werden können. Die natürliche Ordnung in der Staatenkunde fordert, dass man erst die ränmliche Grundlage des Staates (Land), dann die Einwohner als Vielheit (Volk) darstellt; und hierauf erst die Erklärung der Staatsverbindung folgen Hast, Vielleicht hätte auch die von dem VI. selbst (Vorrede S. IV.) hemerkte Trockenheit des 2. Capitels, welche für den Jugendunterricht besonders fühlbar werden möchte, vermieden werden können, wenn er vorgezogen hätte, die Verfassungen bei jedem einzelnen Canton beisubringen, wie es auch Picot gethan. Für Erwachsene, die nicht erst Alles zu lernen haben, was im Buche steht, hat die won dem Vf. gewählte Anordnung soger Vorzüge, in Beziehung auf Schüler steht ihr entgegen, dass diese in einem Alter, wo ihnen alles Uebrige schon verständlich ist, gerade für das Vorderste noch am wenigsten Sinn haben, 😘

Die Staatsverfassungen, wie jede kunstlich entstandene Vielkeit, sind höchst schwer in eine erschöpfende Eintheis inng zu bringen; wenn man auch feste Glassen aufgestellt hat, so muß man aufser zahlreichen Unteralitheitungen noch mant cherlei Uebergänge und Mittelglieder zulassen. Der Vf. bringt die Verfassungen der 22 Cantone in 10 Abtheilungen, monstchisch-landständisch (Neuenburg), aristokratisch-repräsentativ mit bedeutendem Uebergewicht des Hauptortes (Zürich

and Solothurn), ebenso aber mit geringerem Uebergewicht des Hauptortes (Luzern und Basel) u. s. w. Recens. würde rathen, diejenigen Glieder, welche nur durch ein Mehr oder Weniger verschieden sind, in eine Ahtheilung zu hringen und dann in ihr wieder die Abstufungen zu unterscheiden; auch ist die repräsentative Form nur eine Art wan Demokratie, den Bedürfnissen größerer Gehiete angemessen, in denen eine unmittelbare. Theilnahme der Bürger an der Landesgemeinde nicht mehr gut angeht. Vollkommen zweckmäßig wird die Verfassung von Wallis und Graubundten demokratisch-foderativ genannt, und die Schweiz erscheint darum als der zusammengesetzteste, künstlichste politische Organismus, den es, seit das h. r. Reich aufgehört hat, noch giebt. Uebrigens dürfte man, wenn es nicht der Bundesacte widerstritte, füglich 24 Cantone annehmen, weil Unterwalden und Appenzell aus zwei ganz getrennten, nur auf der Tagsatzung für ein en geltenden Theilen hestehen, solbst in der Bandesmatrikel sind sie besonders aufgeführt. Merkwürdig sind (S. 57.) die Ungleichheiten in der eidgenössischen Repräsentation, indem die Theilnahme an der Kegierung und der Beitrag zu den Lasten nicht genau dem Zahlenverhältniss der Bekenner beider Confessionen entsprechen, was übrigens nicht wold zu vermeiden ist. Ferner steht das Geldcontingent nicht mit der Bevolkerungt der Cantone in richtigem Verhältnisse, und dais z. B. der ganze Canton Schwytz wenig mehr zahlt als die Gemeinde Wädenschweil am Züricher See, ist öffenbar unbillig; die Cantone Freihurg und Solothurn (62,000 u. 45,000 Einw. nach der Bundesscala) zahlen jeder nicht soviel als die Stadt Zürich (10600 Einw.). - Die Zahl der Klöster ist 114 (Hassel giebt 109), am meisten, nämlich 18, hat Tessin, mit 240 Ordensgeistlichen.

Naturproducte und Gewerhewesen sind in gedrängter Kürze genügend abgehandelt. Der Ackerhau hat neuerlich aus mehreren Utsachen zugenommen, besonders, wie S. 97. richtig bewerkt wird, im Canton Glarus, wo durch den Beschluß der Cantonsregierung Ueberlassung von Gemeindeland an die Genossen des Gemeinderechtes (Tagwenmänner) angeordnet wurde. Canton Zürich hat 135,000 Morgen Acker, 20,000 Morgen Weinland, 92,482 Morgen Wiesen. Hassel (Umriß, 11, S. 172) giebt nur 15,600 M. Wiese an, vermuthlich durch Verwechslung, weil Schoch die Menge des Weinlandes so hoch angab. Sehr angemessen wird in Besiehung auf die Abgleichung mit dem Auslande auf den Auf-

enthalt Fremder und die häufigen Auswanderungen für längere

oder kürzere Zeit aufmerksam gemacht.

Der topographische Theil ist sorgfältig gearheitst, mit vielen interessanten Notizen bereichert, die man anderwärts nicht findet; auch wird am Schlusse jedes Cantons Einiges aus seiner Geschichte beigebracht. Die Zahlen des Flächenraumes sind bekanntlich noch unsicher und streitig, weil.es am Vermessungen fehlt. So wird z. E. Glarus von Hofmann (Umrisse zur Erd- und Staatenkunde, I, 7.) auf 13, von unserem Verf. auf 211/4, von Picot nur auf 11,712 Quadratmeilen geschätzt. Rec, hat bei einer oberflächlichen, nach der Keller schen Reisecharte (die hiezu freilich nicht genaugenug ist) angestellten Berechnung, nur 11 Quadratmeilen herausgebracht.

Wien, Gerold: Der Monte Rosa. Eine topographische und naturhistorische Skizze, nebst einem Anhang der von Herrn Zumstein gemachten Reisen zur Ersteigung seiner Gipfel, Herausgegeben von Ludwig Frh. v. Welden, Oberst des K.K. General-Quartiermeisterstabes, 1824, VIII u. 166 S. 8. mit 8 Steindrücken.

Vor einiger Zeit meldeten öffentliche Blätter die Ersteigung des Monte Rosa durch Zumstein und das Ergebniß derselben, dass sich dieser Berg höher als der Mont Blanc ge-Die vorliegende Schrift, eine willkommene funden habe. Erganzung der Kenntniss der Alpen, rettet nun dem Mont Blanc die Ehre, der höchste Gipfel von Europa zu seyn, und lehrt uns viel Näheres von dem, ihm der Höhe nach am nächsten kommenden M. Rosa kennen, von dem man bisher auffallend wenig wusste. Der Vf. hat das Verdienst, durch trigonometrische Messungen, welche sich zum Theil an frühere Triangulirungen anschlossen, sowohl die Höhe des Monte Rosa, als mehrerer anderer Berge am Hauptkamm der Alpen zuverlässig bestimmt zu haben, wobei sich deutlich zeigt, wie wenig die batometrische Höhenbestimmung im Stande ist, volle Genauigkeit zu geben. Wir verdanken ihm unter andern folgende Angaben: Mont Blanc, 14764' (um 48 vepiger als nach Tralles, während de Saufsure 1744 zuviel hatte), Monte Rosa 14222', eine namenlose Spite, 4670 Toisen nordwärts von diesem, 12882', Pelvoux 12612', Iseran in Savoyen 12456', Orteles 12059', Zebru, nahe am vorigen, 11516', Dent Parrassée in Savoyen, 11388'.

Der Monte Rosa liegt ostwärts vom M. Cervin, da, wo der Hauptkamm eine plötzliche Wendung nach Norden hin macht. Er hat mehrere Spitzen, denen der Vf. Namen gab. Die höchste ist unersteiglich, ein jäher Fels; 270' niedriger liegt die Zumstein-Spitze, benannt nach dem ersten Ersteiger, der 1820 mit seinen Begleitern 13128 hoch in einer 12 Klafter tiefen Eisspalte übernachtete, um am andern Tage den Mehrere Bergwerke befinden Gipfel erreichen zu können. sich an dem ungeheuren Bergcoloss, die letzte Erzhütte 10086' hoch, auf dem ewigen Schnee. Mit besonderem Interesse erfährt man, dass der M Rosa ringsum von Deutschen bewohnt wird, nämlich nicht nur nordwärts in Oberwallis, sondern auch auf der Ost- und Stidseite, wo in den letzten Dörfern am Fusse des Berges gegen 9000 Deutsche, Sprache und Sitten treu bewahrend, und sich von den Italienern fern haltend, seit undenklicher Zeit angesiedelt sind, Vf. vermuthet, sie möchten vor Alters aus dem Wallis herüber gezogen seyn, als noch Pfade über das Gebirge gingen; man wird dies nicht unwahrscheinlich finden, da es bekannt ist, dass ehemals auch von Grindelwald gangbare Fusswege nach Oberwallis führten, die nun längst von den Gletschern überdeckt sind.

Man kann nicht übersehen, dass der Vf. spätern Forschern noch sehr viel übrig gelassen hat, doch ist nun der Grund gelegt und die Aufmerksamkeit rege gemacht, auch finden sich nützliche Nachrichten über andere Alpengegenden aus dem Kreise der Erfahrungen des Vf. eingestreut, so dass auch der etwas slüchtig entworfene Umris Interesse gewährt. Rec. heht nur noch einige Nachrichten über die Vegetationsgrän-

zen aus,

Die Schneegränze am M. Rosa, Südseite, ist 9500', an eisfreien Felsen noch 11340' hoch Phanerogamen. In Salzburg 8000', Süd-Tirol 8200', in Valteline 8500', am Gries und Simplon 8600', in Savoyen 8800', wodurch die gewöhnliche Annahme von 8000' berichtiget wird.

Granze des Hochwaldes: M. Rosa 7000', eben so am

Tabor in Savoyen, Salzburg 5000', Splügen 4420'.

Getreide; am sudlichen M. Rosa bei Bodemie bis 5880', gegen den Cervin hin 5700', bei Aosta am großen Bernhard 4938', — Nordseite des Rosa 4000', Splügen 3887', Bernhardin 4903', Airolo 3698'.

Wein: Südseite des Rosa im Sesia-Thale 3093', Nordseite 2200', am Bernhardin bei Suazza 3026', Giornico 1698',

Splügen 1149'.

Aretia pennina und Myosotis nana stehen auf dem Rosa

nicht leicht niedriger, als 8000', so dass sie selbst einigermassen zu Kennzeichen der Höhe dienen können.

Die Steindrücke enthalten außer 6 Ansichten des Rosa, worunter dem Blatte neben dem Titel fleißigere Ausführung zu wünschen wäre, eine Charte des Berges und der Umgegend und eine Versinnlichung der Messungen am Rosa und Mont Blanc. Die höchste Spitze des ersteren liegt in 45° 55' 55" nördlicher Breite und 25° 32' Länge.

K. H. Rau.

Kreta. Ein Versuch aur Aufhellung der Mythologie und Geschichte, der Religion und Versassung dieser Insel, von den ältesten Zeiten bis auf die Römer-Herrschaft. Von Dr. Karl Hoeck, Professor der Universität Göttingen und Secretär der Königl. Bibliothek. Erster Band. Mit einer Karte und zwei Kupsern. Göttingen bei Garl Eduard Rosenbusch. 1825. XIV und 454 S. in gr. 8.

Eine umfassende Monographie der Insel Creta, dieser Wiege hellenischer Cultur und Civilisation, von der die Alten so manche wahre und unwahre Nachrichten aufbewahrt, wird trotz mancher früheren Vorarbeiten und Versuche, Niemand für ein überflüssiges Unternehmen achten. Ein solches Unternehmen, von dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft aus unternommen, mit Berücksichtigung der neuesten Forschungen und Entdeckungen, muss in mehr als einer Hinsicht witnschenswerth, die daraus gewonnenen Resultate gleich wichtig für die Alterthumswissenschaft im Allgemeinen, wie insbesondere, für die Culturgeschichte des alten Hellas erscheinen. Aus solchen Gründen unterzog sich wohl der Vf. diesem mühsamen und schwierigen Unternehmen, und seinem Fleis baben wir diesen ersten Band, der uns Creta in der vorhistorischen Zeit bis unmittelhar vor Minos, als seiner Blüthezeit darstellt, zu verdanken. Diese Ausführlichkeit mochte jedoch in den erforderlichen einleitenden Untersuchungen, so wie in den mythologischen Forschungen eine Entschuldigung finden, und wir wünschen nur, dals der Verf, die spätere Periode, wo das eigentliche Gehiet der Historie heginnt, nicht kürzer, sondern mit eben solcher Genauigkeit in dem zu erwartenden zweiten Bande, darstellen möge. Was die Bearbeitung dieses ersten, Creta's vorhistorische Zeit hehandelnden Bandes betrifft, so musste der Verf, natürlich hier auf das Feld der My-

thologie und Symbolik stoßen, wo es denn nach S. VI. sein Hauptbestreben - der Hauptzweck dieses Buchs - war, die historischen Resultate aus den Mythen zu ziehen, und den Mythus in seine Schranken zu weisen. Dass dieses Unternehmen ein höchst schwieriges, wo nicht gar unmögliches ist, verhehlen wir uns mit dem Verf. nicht, und wir haben dies stets als eine der schwierigsten Aufgaben der gesammten Alterthumswissenschaft betrachtet, aus dem Mythus, will man ihn nicht ins Gemeine herabziehen oder einseitig auffassen, das mit sicherer Kritik auszuscheiden, was als zuverlässiges Resultat für die Geschichte daraus gewonnen werden kann. Uebrigens hat sich der Vf. hei diesen Untersuchungen einer lobenswerthen Klarheit beslissen, die es ihm denn auch möglich machte, mit Bestimmtheit die Resultate, wozu ihn mehrjähriges Studium geführt, hinzustellen. Wir wollen deshalh versuchen, die Hauptmomente herauszuheben und dem prüfenden Auge

unserer Leser vorlegen.

' Die gewöhnliche Ansicht, welche Aegypten als das Land betrachtet, dem Creta seine höchste Cultur und seine ursprüngliche Bevölkerung zu vyrdanken, und die demnach diese Insel als das Medium ansieht, durch welches agyptische Religion sich den Zugang zu Hellangebahnt, scheint der Verf. nicht in dem Maasse zu billigen, als es wohl gemeinhin geschieht. Um aber diesen wichtigen Punkt näher zu bestimmen und dann zu entscheiden, durch welche vermittelnden Umstände sich Creta zu jener Culturstufe in der Minoischen Zeit emporgehohen, fand der Verf. eine Durchforschung sämmtlicher Ueherlieferungen von dem alten Creta, eine Sichtung dahei des Früheren von dem Spätern um so mehr nothwendig, als in den kretischen Religionsmythen ein Verschmelzen der verschiedenen Zeiten sehr sichtbar sey, und ohne Sonderung man hier ein Conglomerat der verschiedenartigsten Bestandtheile erhlikken mülse. Deshalb ging das Streben des Verf. dahin: "die Religionen Creta's, so viele sich Fren als verschiedene Zweige kund gaben, einzeln zu verfolgen und zu zeigen, wie erst nach und nach jene Annäherung und jenes Verschmelzen der verschiedenen Religionscykeln statt hatte." Die Zeit nun, - die des Naturorgiasmus, wo alles in dem Charakter des aus lebendiger Naturforschung entsprossenen Dienstes sich halte, wo die aus Phrygien hierhin verbreitete Naturverehrung den Hauptdienst ausmachten nehen einzelnen Zweigen eines aus Phonikien gebrachten und mit jenem vermischten Gultua, diese Zeit soll vorliegender Band schildern. Wie erst später in der Minoischen Zeit Apollocult und mit ihm das Aufkeimen der

ethischen Seite hei kretischen Religionen zum Vorschein komme, soll der nächsten Periode, in welcher durch hellenische Einwanderungen hellenische Keligionen sich den Zugang zu Creta gebahnt, aufhehalten bleiben — also im nächsten 2ten

Bande abgehandelt werden.

Die einleitenden Abhandlungen dieses ersten Bundes (S. 1-139) beginnen, wie billig, mit einer geographischen Schilderung Creta's, womit die dritte der Beilagen (S. 364-443) gleich verbunden werden muß, weil hier sich die speciellen Untersuchungen über die Lage der Stildte, mit Berücksichtigung dessen, was früher und später Reisende his auf die neueste Zeit an Ort und Stelle entdeckt, finden, jene Schilderung aber mehr im Allgemeinen sich hält, da es dem Verf. vorzüglich daran lag, dem Leser ein vorzüglich treues Bild der natürlichen Beschaffenheit Creta's zu entwerfen; und er deshalb hier nur blos die Städte hervorgeho-Jien, welche eine besondere mythische oder historische Wichtigkeit haben: Nach dieser Schilderung Creta's folgt: II. Acgypten, Phonikien und Phrygien in Bezug auf Creta. S. 47 ff. Was zuvorderst Aegypten betrifft, so legt zwar der Vf. gleich zu Anfang sein Glaubensbekenntniss dahin ab, dass die Meinung, dass AegyPtier zu den Hellenen gekommen, zu allgemein verbreitet, der Zeugnisse für sie zu viele seyn, als dass man das Faktum im Allgemeinen bezweifeln könne; in der Folge aber sucht er mehr die bereits früher von Raoul-Rochette aufgestellte Meinung zu begründen, dals die ägyptischen Auswanderer nach Griechenland, keine eigentliche Aegyptier gewesen, sondern ehe den Hykso's, als andern dort eine Zeitlang selshaften fremdartigen Stämmen, zum Theil auch Phonikiern u. s. w. angehörten. Er sagt namlich S. 49: "Wie es hochst wahrscheinlich ist, dass Aegyptier zur Zeit der Occupation ihres Landes durch diese Hykso's sich dem Meere zu nördlich wamlten, so ist es historisch, dass jene Nomaden, welche die Sitte der Besiegten in Aegypten angenommen hatten, sich nach ihrer Vertreibung gleichfalls dem Meere näherten. Sowohl jene vertriebenen Aegyptier, wie diese zurückgedrängten Hykso's scheinen die Bestandtheile jener Einwanderungen gewesen zu seyn, welche Hellas erfuhr. Beide aber, der Meerschiffahrt fremd, bedurften des Anschließens an ein seefahrendes Volk. Diess seyen die Phonikier gewesen, deren frühe Verbindung mit Aegypten unzweideutige Beweise zeigen; durch ihre Hülfe seyen jeng Auswanderungen erfolgt, wie solches die Stiftungslegende des dodonäischen Orakels, die Sagen, welche Cecrops mit

Phonikien in Verbindung bringen, die Spuren, die sich von Cecrops auf Cypern und Rhodus fünden, endlich der Umstand beweise, dass aus Aegypten vertriebene Fremdlinge unter Anführung des Danaos und Kadmos nach Hellas gekommen, "wodurch unstreitig arabische Hykso's bezeichnet sind, welche, wenn auch nicht die einzigen, doch die Haupthestandtheile der für ägyptisch ausgegebenen Colonie gewesen zu seyn scheinen. Im nächstfolgenden sucht nun der Verf. die Behauptung zu entkräften, dals Greta, wie man gewöhnlich sich ausdrücke, die Brücke sey, über welche sich ägyptische Cultur den Zugang zu Hellas verschafft, dass Creta von Aegypten her seine ältesten Bewohner sammt Religion und Priesterthum erhalten. Selbst geographische und örtliche Grände werden dazu aufgehoten. Nicht das entlegenere Creta, sondern die östlicheren Inseln Rhodos und Cypern hahe man als die Vermittlungspunkte der ägyptischen Auswanderer nach Hellas zu betrachten (S. 55.). Betrachte man aber genau alle die Nachrichten von Creta's ältester Religion und Cultur, beruhend meistens auf den Nachrichten über idäische Dactylen, Kureten und Telchinen, betrachte man ferner die Stämme, welchen jene Namen angehören, Stämme, die bald als Autochthonen, bald, und selbst von einheimischen Sagensammlern als phrygische Einwanderer angegeben werden, erwäge man endlich die Uebereinstimmung der phrygischen und kretischen Religion, so wie vorzüglich der Diener des Cultus beider Länder, so sey darin das unumatossliche Zeugniss enthalten, dass im hohen Alter phrygische Colonien auf Creta sich niedergelassen und daß ehen diesen die Insel den größesten Theil ihrer frühesten Cultur verdanke. Unter den mannichfachen Einwendungen, die sich gegen diese Ansicht machen. lassen und die zum Theil in dem spätern Ueberblick des gesammten Cretischen und Minoischen Mythenkreises berücksichtigt werden, wird hier zunächst die behandelt, die das von Dichtern so hoch gefeierte und besungene Cretische Labyrinth zu Knossus betrifft, angeblich einer Nachahmung des agyptischen. Die altesten mythischen Berichte darüber sind nach dem Verf. durchaus nicht reine kretische Landessagen, sondern attische Fahel, wozu jedoch Creta selber die Veranlassung gegeben, da selbst kretische Münzen den einheimi--schen Glauben an ein Labyrinth beweisen und noch spät man ein Lokal zeigte, das diesen Namen führte. Aber sollen denn diese Knosischen Münzen mit dem Labyrinth, nichts weiter, als den Glauben einiger Cretenser daran, als eine attische Mythe beweiten? Diese Frage ist in der That viel zu natur-

lich, als dass sie nicht Jedem beim ersten Anblick sich dafhieten sollte, und wir haben keinen Grund gefunden, unsern, mit auf die Auctorität der Münzen gegründeten Glauhen an die wirkliche Existenz eines Labyrinthes zu Creta, ähnlich vielleicht dem Aegyptischen, aufzugeben. Wenn in diesem, von Poeten und Logographen so vielfach besungenen Gegenstande, auch im Einzelnen, z. B. in Angaben des Locals u. dgl. Widersprüche sich finden, wenn die bildlichen Darstellungen desselben hie und da von einander abweichen, vermögen diese den allgemeinen, durch historische und nunismatische Zeugnisse begründeten Glauben des gesammten Alterthums an die Existenz eines solchen Baues gänzlich zu widerlegen? Kann man wohl behaupten, nur im Mythus trete das Labyrinth, das deshalh auch das mythische heifse, bervor und das kretische Labyrinth, als eigenthümliches Gebäude sey blofse Dichterfiction?, es sey am Ende nichts weiter gewesen, als eine natürliche Grotte, die der Mythus zu einem Gebäude, zu einem dädalischen Kunsthau geschaffen?

2. , Phonikien " S. 68 - 78. zur Erläuterung der oben bereits ausgesprochenen Beziehung der Phonicier zu Aegypten, wie Griechenland. Da Phonikien - eine kleine Landstrecke die Menschenmenge, deren es zu seinen Handels- und Seeunternehmungen bedurfte, nicht besessen, so sey es aus mehreren Umständen wahrscheinlich, dass die aus Aegypten vertriehenen Arabischen Hykso's es waren, die diesem Mangel abgeholfen; die ursprüngliche Stammverwandtschaft der Hykso's und Phonicier machen dies Anschließen um so erklärlicher. Auch andere Umstände und Angaben werden herbeigezogen, um die Absendung Phonicischer Colonien nach Creta in frithester Vorzeit darzuthun. "Jedoch solche Einzelheiten, heisst es am Schlusse S. 77., beweisen im Ganzen wenig für einen allgemeinen Einfluss, es ist die Entsprechung in Religion und Cultur überhaupt, die in Betracht gezogen werden muss, sobald es sich von der Einwirkung eines Volkes auf ein anderes handelt." Zu diesem Zweck werden hier sogleich zwei Punkte beigefügt; der kretische Herakles und der Raub der Europa? In den mythischen Erzählungen von des Herakles Zügen von Phönicien aus über Creta, wo er sein Heer sammelt und die eigentliche Unternehmung erst beginnt, bis in die entfernteste Westwelt sey offenbar das historische Faktum enthalten: "Phoniker siedlen sich auf Greta an, und machen sich durch Verbreitung der Gultur um die Insel verdient; von hier verbreiten sie sich zu andern Gegenden bis nach dem goldreichen Hispanien. 6 Frühe schon

seven die Phönicier auf die Wichtigkeit des Besitzes dieser Inscl aufmerksam geworden, die sie besonders als Zwischenpunkt für weitere Unternehmungen benutzt, deshalb länger daselbst Ausführlicher wird der, freilich auch sich aufzuhalten. schwierigere Mythus der Europa behandelt, wie schon aus Angabe der blotsen Seitenzahl S. 83 - 109, erhellt. Auch hier ein ähnliches Streben des Verfs. Da die Genealogie, welche Europa zur Tochter des Agenor macht, die neuere, von den Logographen vorzüglich in Gang gehracht worden sey, nach der alteren aber Europa Tochter des Phönix sey, so enthalte die Sage das historische Faktum: "Europa kommt aus Phonician." Diese Europa, erscheine aber, in ihrer Heimath, wie auf Creta, als Mondgöttin; weraus denn wiederum das historische Resultat abgeleitet wird, durch phonicische Colonisten sey phonicischer Monddienst nach Creta-gekommen; die neuen Ankönmlinge hätten sich friedlich mit den frühern Bewohnern der Insel vereinigt, der neue Dienst dem vorhandenen Zeuscult sich angeschlossen - deshalb pflege dieser Gott, mit der Europa der Liebe. Auch werden einige Spuren einer Verehrung der Europa auf Creta nachgewiesen.

Der dritte Abschnitt handelt von Phrygien S. 109 his 136. welches, wie schon früher angedeutet, der Verf. als das eigentliche Mutterland Creta's betruchtet. Hierbei bietet sich aber zugleich eine neue Frage dan, die Frage nach der Abkunft dieses großen Völherstammes, der den größesten Theil Kleinasiens inne gehabt. Es würde uns zu weit führen, wenn wir den Bemühungen des Verfs., diese Frage zu beantworten, Schritt vor Schritt folgen wollten, wir wollen hier nur so viel als das Bezultat des Verfs. anführen, wornach Armenier, die von ihren Gebingszügen herabgekommen, die Väter der Phrygier sind. Wir überlassen die einzelnen Züge und Beweise, die deshalb hier angeführt werden, dem eigenen Studium des Lesers, so wie die allgemeineren historischen Fol-

gerungen, die sich bieraus ableiten lassen.

Nach diesen einleitenden Untersuchungen folgt das erste Buch; das hebst den Beilagen diesen ersten Band tillt: Creta' wor Minos oder Entwicklung kretischer Cultur. Die Untersuchung mulste sich in dieser rein vorhistorischen Periode, meist auf dem Felde der Mythologie und Symbolik bewegen, um, nach des Verfs. Streben, aus den einzelnen Mythen bestimmte historische Data abzuleiten. Zeus, sein Dienst und die daran geknüpfte Mythenreihe, die Mythen von den Kureten und ihren Tanzen, von den Idaischen Daktylen, und ehdlich die Mythen von den Telchinen, dies sind

die Hauptpunkte, die hier in Untersuchung genommen werden, und wie aus der Seitenzahl erhellt (S. 139,-345.) mit ziemlicher Ausführlichkeit. Aus den vorausgeschiekten Bemerkungen über Autochthonen - was Ctreta's alteste Bewohner eben so gut seyn wollen, wie die Athener und so manche andere hellenische Völkerschaften - erhellt so vieldass als vorminoischer Volksstamm, die Kydonen zu betrachten seyen, die mit einem eigenthümlichen Gultus den größesten Theil des Westen von Creta inne gehabt, von des nen aber leider nur einige durftige Nachrichten auf uns gekommen sind. Auf sie zunächst wäre dann ein Pelasgerstamm auf Creta (also vor der Dorischen Einwanderung) anzunehmen, ohne dass sich jedoch ausmitteln lasse, wohen und auf welche Weise er seinen Weg nach dieser Insel genommen, der aber auf jeden Fall frühzeitig; in der Gegend von Kydonia selshaft gewesen Auch die folgenden Bemera kungen über Diodor's Nachrichten von Creta, inshesondere über das System des Euhemeros, zu dessen Ausbildung kein Land gelegener und geeigneter war, als Creta, wild man nicht ohne Interesse lesen. Aus den verschiedenen und vielfältigen Nachrichten über die zwar durch ganz Creta verbreitete hohe Verehrung des Zeus, wird S. 163. als historisches Rosultat aufgestellt, die mittleren Theile Creta's, die Gegenden um den Oeta und Dikte, mit den Studten Knosos, Gortyna, Lyktos, Präsos und Hierapytna seyen die ältesten und bedeutendsten Sitze der Zeusreligion, ... Was die letstere selber betrifft, so bält der Verf. den Kern dieses Mythus für uralt, und als Basis des Ganzen gilt ihm der Satz : Zeus ist auf Creta geboren; so wie die Deutung der Cultusfeyer: Zous wird geschützt und gepflegt von den Kuseten. : In der Sage von Kronos und den Pitanen glaubt der Ref. Momente des Kampfes zu entdecken, welche der Zeuscult mit dem des Kronos zu bestehen hatte, insofern nämlich der letztete, als ein weit roherer Cultus, - der Dienst der Urbewohner, welche die mit der Zeus-Religion aus Phrygien herübergekommenen Colonisten vorfanden - nehen dieser aufkeimenden Zeus Religion auf Creta statt fand. Die eretischen Mythen aber von der Geburt und Erziebung des Zeus auf dam. Ida sollen dann das Resultat enthalten, dass die Berge Ida .und. Dikto sich als die frühesten und wichtigsten Sitze des Zeus - Cultus zeigen. Die Idäische Grotte und die daran geknöpften Mythen versetzten uns aber in die Zeiten zurück niwo die ersten Bewohner in Bergschluchten und Grotten lebten; und wie das Volk hause, so auch sein Gott: So sey der Ort, welcher

die Monge zu einem Cultus sammelte, welcher das Idol des Gottes barg, im Glauben zu dessen Geburtstätte geworden (S. 176.). Eben so werden die übrigen Momente dieser Mythenreihe berücksichtigt und insbesondere die verschiedenen früheren und späteren Bildungen derselhen auszumitteln gesucht. So der reiche Mythus von Melissa und Amalthea, der in seiner ältesten Form aufgefalst, den Hauptsatz enthielt: Biene und Geiss reichen dem Zeus Milch und Honig; später aber eine formelle Umwandlung erlitten, durch die Ansicht, welche Biene und Geiss als Namen von Nymphen faste, die das Erziehungsgeschäft bekommen und sich der Bienen und Geiss als Mittel bierzu hedient u. s. w.; so der Mythus von Adrastea und Ida, beides Gottheiten des vorderasiatischen alten Naturdienstes, die aber, indem sie als des Zeus Ernährerinnen auf Creta vorgestellt werden, nur die genaue Verhindung zwischen Vorderasien und Creta bezeugten und die Grundansicht bewahrten, dals aus Phrygischem Naturdienst der Zeuscult Creta's emporgekeimt sey (S. 196. 197.). Die mit dem Zeuscult innig verwebten Kureten werden von S. 197, an betrachtet. Der Verf. nimmt auch sie für ursprünglich nichts mehr als Priester, die aber dann der Volksglaube zu Gottern gesteigert, Priester, die sich wohl selher für Gottgetriebene und Gottbegeisterte hielten, deren Handlungen der große Haufe nur aus religiösem Standpunkte betrachtete, worin sie als die Repräsentanten einer orgiastischen Festfeier erscheinen. Ihre so berühmten Tänze seyen die natürlichen Folgen ihrer Naturreligion, mit deren ersten Anfüngen ja der Ursprung des Tanzes überhaupt zusammenfalle, sie seyen auch ursprünglich keineswegs kriegerischer Art, Waffentanze, gewesen; das seyen sie erst da geworden, als die Creter selbet zu einem Kriegervolke sich gehoben, also in der minoischdorischen Periode (S. 212.). Den Ursprung dieser, der rauschenden Musik des alteren orgiastischen Cultus auf Creta eigenen Instrumente, sucht der Verf. aus Phygien nachzuweisen, und so weiter auch Phrygien als das ursprüngliche Vaterland der Kureten, und ihre ursprüngliche Identität mit den Koryhanten zu begründen, während später die Benennung Korybanten für die phrygischen orgiastischen Ministranten des Kybeledienstes herrschend geworden, Kureten aber vorzugsweise die Diener des kretischen Cultus hießen. Also eine phrygische Priestercolonie, deren Mittelpunkt der Zeus-Cult bildete, war es, die Creta zu der Stufe von Cultur erhoh, auf welcher dessen Einwohner vor der ersten dorischen Einsvanderung erblickt werden (S. 230 f, 255 ff),

aber das Wesen dieser Zeusreligion — als eines, wie alle Naturreligionen, mit einem durch religiöse Gefühle hervorgerufenen Cultus, bestehe, wird S. 234 — 256. ausführlicher entwickelt.

Wie im vorhergehenden Abschnitt Zeus und die Kureten, so folgen nun S. 260 - 344; Idaische Dactylen und die Anfänge der Metallurgie. In dep Nachrichten nämlich über die idäischen Dactylen finde sich der Ursprung der Erfindung, Erz wie Eisen künstlich zu gewinnen und zu verarbeiten, mythisch niedergelegt; eine Kunst, deren Erfindung keineswegs den Hellenen, auch nicht, wie man gewöhnlich glaube, zunächst der Insel Creta, angehöre. Die ursprünglichen Sitze dieser idaischen Dactylen auszumitteln, mulste daher zunächst versucht werden. Auch in ihnen erkennt der Verf. Phrygier, die in genauester Vérbindung mlt dem vorderasiatischen Cultus stehen, Erfinder der Gewinnung wie der Verarbeitung des Eisens (S. 287.); in Uebereinstimmung mit Strabo und andern alten Schriftstellern. Als ihre Hauptsitze werden bestimmt die Gegenden um den erzhaltigen und eisenreichen Troischen Ida, da selbst bis in diese westlichsten Gegenden Kleinasiens, das Volk der Phrygier sich verbreitet. Sie aber, wenn auch gleich bei ihnen ursprunglich nicht die Entdeckung jener Kunste gesucht werden durfe, die nach nordöstlichen Gegenden, nach den kaukasischen Grenzländern und den Gestaden des Pontus zu verlegen sey, hatten doch das Medium gebildet, wodurch die Verbreitung dieser Kunst zu den westlichen Kustenstrichen Kleinasiens und von da weiter bewirkt worden. Dass die Förderer und Verbreiter solcher wundersamen Künste, diese ältesten asiatischen Metallurgen, idalische Da tylen genannt, bald als höhere Wesen, als Zauberer und Dämonen genommen und deshalb Cultus und Verehrung gewonnen, sucht der Verf. S. 505 ff. zu entwickeln, so wie auch insbesondere ihren Cultus und die Bedeutung desselben auf Creta S. 319 ff. Nach Creta namilich verpflanzt, erscheinen sie nicht mehr als das, was sie in Phrygien waren, Metallurgen, metallurgische Potenzen, ihr Wesen lösete sich hier auf in allgemeinere Functionen, und sie reihen sich dem Zeusdienste zunächst an. Bei den einzelnen von Pausanias Eliac. I, 7. genannten kretischen Dactylen; Herakles, Paonaos, Epimedes, Jasios und Idas verweilt deshalb auch der Verf. etwas lange. Einige Bemerkungen tiber den Einfluss, den dieses frühere Creta auf Elis und Arkadien durch den Cultus der idäischen Dactylen und den Zeusdienst genussert, beschließen diesen Abschmitt.

(Beschluss folgt.)

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

#### Kreta von Carl Hoeck. Erster Band.

(Beschlufs,)

Der vierte, letzte Abschnitt handelt von den mit den Kureten und idäischen Dactylen vielfach verwandten Telchinen: S. 345 ff. An sie, deren Vaterland hauptsächlich die Inseln sind, die aber auch, wie die Dactylen als Zauberer und Dämonen im Glauben des Alterthums dastehen, an sie knüpfte man usch des Verfs. Ansicht, vorzüglich die technischen Fertigkeiten der Metallbearbeitung, und die incunabeln der Schifffahrt. Ihr Vorhandenseyn aber auf Rhodos und Cyapern zeige zugleich den Einfluss, welchen Creta in dieser Hinsicht durch eine Verbindung mit jenen Inseln erfuhr.

Die fünf diesem Bande beigestigten Beilagen enthalten 1. Allgemeine Zeitbestimmung der Periode des orgiastischen Zeitcultus auf Creta; 2. die vermeintlichen Könige von Minos. 3. Analyse der Karte; Rechtfertigung der Annahmen; geodgraphische Details. 4. Bemerkungen des Hrn. Hofrath Hausmann über das Gestein Cretas; 5. Das Labyrinth zu Gortyna. Ausser der von dem Verf. selbst entworfenen Karte Creta's sind zwei weitere Taseln angehängt, woven die eine das Labyrinth bei Gortyna liefert, copirt nach Siebes (s. dessen Reise pag. 510.). Die andere ist Copie eines von Millingen bekannt gemachten Vasengemäldes (s. dessen Peintures de vases Grecs Pl. XXV. Expl. p. 44.); welches den Raub der Europa darstellt; s. S. 97.

Ref. hat sich bemüht, den Untersuchungen des Verfs. Schritt vor Schritt zu folgen, und deren Ergebnisse den Leser dieser Blätter so gedrängt als möglich mitzutheilen; er bescheidet sich deshalb auch alles weiteren Urtheils, das der Leser nach den aus der Schrift selber mitgetheilten Proben und Resultaten, selbst zu füllen im Stande seyn wird. Nur das will er beizufägen sich erlauben, daß, man mag auch über die Schriftsteller und die durch sie gewonnenen Resultate urstheilen wie man will, dabei nicht der pünktliche, Fleiss und

57

die gewissenhafte Umsicht, die den Verf. überall geleitet, verkannt werde. Wünschenswerth wäre dem Ref. das baldige Erscheinen des zweiten Bandes, zu dessen baldiger Ausgabe, wenn anders solches möglich, er den Verf. hierdurch auffordern will.

Geschichten Hellenischer Stämme und Städte von Dr. Karl Otfried Müller, ordentlichem Professor an der Universität Gottingen, Mitglied der königl. Societät der Wissenschaften daselöst, und Correspondenten der königl. Preussischen Akademie. Auch unter dem Titel: die Dorier, vier Bücher von K. O. Müller. 2. Bände. 8. Breslau, bei Max u. Comp. 1824. 5 Rthlr.

Der Verf. dieser Anzeige befindet sich bei diesem Buche in einer großen Verlegenheit, da er auf der einen Seite die Freundschaft und Achtung, die er personlich für den jungen Verfasser hat, zu verletzen fürchten muls; auf der andera aber auch seinem festen Vorsatze, nie die Person, sondern stets nur die Sache zu beachten, und das, was er für Wahrheit halt, auf jede Weise zu verfechten, nicht untreu werden darf. Er hat sich über die Minyer und das neuentdeckte Orchomenos, seiner Zeit nicht vernehmen lassen, theils, weil er damals mit dem Recensiren nichts mehr zu thun haben wollte, theils weil er dachte, es bedarf so etwas für einen angehenden Gelehrten in Deutschland. Unerhörtes muß ein junger Mann vorbringen, mundus oult decipi! der Mann braucht Ruhm, um durch Ruhm Ehre, durch Ehre Geld zu erhalten, er wird herpach schon selbst einsehen, wie windig sein Haschen nach Neuem und Unerhörtem ist. Jetzt ist dem anders. Hr. Müller hat, was er wünschen konnte, jetzt wäre schweigen, oder anders reden, als er denkt, für Rec., der leider! nach vielen Jahren wieder einmal Antheil an dem Recensiren nimmt, gleich; das Eine wäre feige, das Andere niederträchtig. Es wird auch Hrn. Müller nicht schaden, dass sich unbedeutende Leute gegen sein Treihen setzen; er hat der Freunde viele, die herrschende Sitte ist ibm günstig, seiner Geistesverwandten ist Legion, er selbst hat gegen Leute ohne Ideen und Philosophie ein so. trotzendes Selbsthewulstseyn, dals man es wohl eitele Arroganz nennen könnte. Rec. dagegen bringt zu dieser Beurtheislung nichts als einen geraden Sinn und einen gesunden Vers stand, diese haben aber so wenig Freunde, dass er noch immer der Meinung bleibt, über welche so viele Gelehrte die

Nase gerämpft, als er sie in den Vorreden verschiedener Theile seiner Weltgeschichte aussprach, ruhiger und verständiger Bericht wahrhaft für's Leben nützlicher Wahrheit, wird, wo er sich findet, von wenigen Menschen gesucht und verstanden, von noch wenigern, wo er nicht ist, vermisst. Rec. ist weit entfernt, des jungen Mannes Verdienste zu verkennen oder ihn durchaus und in Allem tadeln zu wollen, er erklärt vielmehr, dass er das Werk lange sehnlich erwartet hat, und dass er es noch jetzt für eine Sammlung der brauchbarsten Materialien hält, bei denen nur der Historiker bedauern muse, dass er von der Million Citaten keine Stelle brauchen darf. his er sie aufgeschlagen, weil er dem Text allein nie trauen Rec. hat das Buch, so schwer der Mangel aller Ordnung, die wunderliche Weise sich auszudrücken, ihm dies auch machte, aufmerksam gelesen, er hat Vieles daraus gelernt, was er nicht wußte, er hat Anderes, was er vortrug, aber nicht bewies, darin bewiesen gefunden. Das Publicum hat Ussache, Treffliches, ja das Trefflichste von dem jungen Manne zu erwarten; aber seine Fehler sind von einer solchen Art, ihre Fortpdanzung ist, des Zeitgeistes wegen, so gewifs, dass Rec. auch auf die Gefahr hin, dass man, nach löblicher Sitte, ihn zu den Lieblosen, den Schmähsüchtigen. den Zänkern, rechne, wonn er gegen Eitelkeit und Anmalsung auftritt, seine Meinung sagen muls. Es gilt nicht Hrn. Müller. das wäre der Mübe nicht werth, es gilt dem Zeitgeist, der jugendlichen Anmalsung, dem Milsbrauch des Citirens und Idealformelns, der Versündigung an Sprache und gesunden Menschenverstand, Recensent hofft nicht durchzudringen, denn da selbst ein Boffon dies zu einer Zeit nicht hoffte, als er in ganz Europa Orakel war, als es eine Sache galt, die er für einen beliebten Irrthum erklärte \*), wie konnte Rec. der hier nicht einmal überall in seinem Fach ist, so eitel seyn, es zu hoffen? Wenn aber hier, wie bei den Minyern die

<sup>\*)</sup> Wenn er von dem sogenannten hymen redet, und sagt, dals man aus der oirginité, die ein êtra moral sey, ein être physique gemacht habe, so setzt er hinzu. Oeuvres ed. de Deux Ponts tom. IV. p. 180: Je n'espère pas réussir à detruire les préjugés ridicules qu'on s'est formés sur ce sujet; les choses qui font plaisir à eroire seront toujours ornes, quelques vaines et quelques déraisonnables elles puissent être,

die Freunde und Protectoren laut schreien, alle andre schweigen, müssen nicht auch endlich die Wenigen, die noch gesunden Sinnes sind, irre werden ? Aus diesem Grunde will Rec. seine, an sich unbedeutende, Stimme in der Sache abgeben. Freilich füllt ibm in demselben Augenblicke, wo er . dies schreibt, eine tadelnde Recension des Müllerschen Buchs in die Hände, or enthält sich aber ganz, sie genau zu lesen, bis die Seinige abgedruckt worden, sollte er auch dasselbe sagen, was dort gesagt ist. So viel sieht er schon aus den zwei ersten Blättern, dass der Verf. derselben es mit Herrn Müller nicht so gut meint, ihn personlich nicht so achtet, wie der Verf. dieser Anzeige. Wir wollen nun zuerst unser Urtheil im Allgemeinen aussprechen, dann aber, um es zu belegen, für jeden Satz unsers Urtheils die Beweise aus dem Buche beibringen. Das Buch enthält eine Menge der nützlichsten und brauchbarsten Netizen über Volkssitten, Gebräuche, Fester Feierlichkeiten, Abstammung, Verwandtschaft, Religion, Wanderungen, innere Verhältnisse des Dorischen Stammes; als Geschichte kann es aber nur mit der größten Vorsicht gebraucht werden. Wir bedauern also in Rücksicht der Materie, dass Hr. Müller, um eine vorgefalte Meinung zu rechtfertigen, Stellen verdreht, verstummelt, oder gar auf gut Glück citirt, und dass er ohne alle Ordnung, ohne auf Deutlichkeit und Verständlichkeit Rücksicht zu nehmen, bald seine Collectaneen alle vor uns ausschüttet, bald die Beweise zurückhält und als bekannt voraussetzt, was nicht allgemein bekannt Was die Form angeht, so legt Rec. wenig Werth darauf, hält in eigentlich gelehrten Werken, die für Gelehrte bestimmt sind, sogar eine angstliche Sorge für den Vortrag für sehr nachtheilig, weil Breite und Wortschwall schwer davon au trennen sind, er wurde also gewils nicht geneigt seyn, derüber auch nur ein Wort zu verlieren, wenn nicht Hr. Müller theils absichtlich eine falsche Form vorzöge, theils das Publicum so wenig seiner Achtung würdig hielte, dass er nicht einmal rein Deutsch zu schreiben sich die Mühe giebt. Falsche Form nennen wir, wenn Hr. Müller seine Satze alle in eine seyn sollende philosophische Sprache und in Schulausdrücke presst und qualt, dadurch an sich sehr verständliche Dinge durchaus unverständlich macht, gegen die gemeinste Logik sundigt, und mehrentheils lächerlich wird Undeutsch nennen wir, wenn er ohne allen Unterschied, hald griechische, bald lateinische, bald, was man von einem Franzosen-Feind, wie Hr. M., nicht erwartet, französische Worte ohne alle Noth gebraucht. Man muss sich aber in Deutschland durchaus endlich dagegen erheben, dass Lebrer an Universitäten chas Bedenken dicks Bücher schreiben, die weder Anfang noch Ender weder Styl noch Ton haben, weil sonst das wahre Verständniss des ächten Sinnes der Alten selbst überalt in Deutschland hald vernichtet werden wird. Wenn die Lehrer, voll yon ihren Erfundupgen, aufgeblasen von ihren Entdeckuhgen, das Alterthum nur darum zu kennen suchen und darum studiezen, um Bücher darüber zu machen, und durch neue, wenn auch noch to wunderliche Entdeckungen berühmt werden zu können, darf man sich wundern, wenn ihre Schüler das Büchermachen für das höchste Ziel des Strehens, Eründen und Entdecken für Pflicht halten, sich einzig auf das Sammeln von allerhand Notizen legen, und ehe sie noch etwas Tuchtigen gelernt linken, die gelehrte Welt zu ihrem Augenmerke nehmen? Wo wird man unter dem Gewühl der Bücherschreiher und Erfander dann den tüchtigen aber hescheidenen Schulmann andeg? Was ist schon aus der Gelehrsamkeit bei uns geworden? Was , wird aus ungerer Literatur werden? Ein Aergen der Vorständigen unter uns, ein Spott der Nachbaren.

Wir kelpen, zurück au Heren Müller und bandeln zuerst von dem, was wie in Rücksicht des Inhalts getadelt haben und was wir vom Verfälschen and Verstummeln der Citate hemerkten. Um so wenig als nur möglich zu beleidigen und zu kränken, unterdrückt hei einer sohr ernsten Sache Receneent, so schwer es ihm wird, jeden Seberz, jeden Spott, alleg Builsender, was ihm oft in den Sinn kam, und lässt sigh, bei der Wahl der haurtheilten Stellen blos vom Zufall leiten. Das Publicum und Hr. Müller werden sich wahl vorstellen. dafa seine Zeit und seine Verhältnisse ihm nicht grlauhten, auch der Raum dieser Blätter nicht hinreichte , eine solche Battfung, wie er hie und de angestellt hat, von Sejte zu Seite durchzuführen. Er überlässt es nun jedem, an andern Stellen desselbe zu veranchen. Er wirft seine Bemerkungen nur Anchtig hin, Theclass seinen Lesern das Urtheil und verweiset sie im Vorans auf eine Antikritik, die Hr. Müller, der gerade jetzt durch Heidelberg reiset und sich mit Rec. ther sein Buch unterhält, ihm ankundigt. Er wird kein Wort deranf erwiedern, es soll ihn freuen, wenn er Unrecht hat, ps gilt blos der Sache. Rec. tadelt zuerst, dass Hr. Müller Alles gut findet, was seiner Idee dient, mag es herkommen, woher es will, was ihr entgegen steht, mag es auch das Zuverlässigste seyn, taugt dagegen nichts. So wird schon S. 2 folgendermassen Beweis geführt, Strabo sagt beiläufig, dals zu seiner Zeit einige Bewohner von Illyrien Haar und

Chlamys trugen, wie die Makedonier, einige illyrische Worte sind in der epätern Zeit Strabo's (nach unzähligen Wanderungen und Vermischungen in jenen Gegenden) makedonisch; folglich sind alle Makedonier der altesten Zeit Illyrier. So ist freilich jetzt die Manier zu beweisen, and Geschichte au machen, wo keine ist, diese Manier ist abor nichts destoweniger falsch; denn so getraut sich Recu herauszubringen, dass seine eigenen acht friesischen Landsleute Franzosen oder Engländer sind, wie man es habes will, oder er es braucht; denn er will in seinem Plattdeutsch nicht etwa ein Dutzend, sondern eine bedeutende Zahl Worte machweisen, die englisch oder französisch, aber ganz umgebildet, sind, und oft Worte für die nächsten Bedürfnisse: Gleich darauf erhält Herodot: einen Verweis, duss er Dorier und Makedonier auf einen Stamm surückführe. Hr. Müller weise das besser, Pelasger haben nach ihm griechisch geredet. daher rührt die Uebereinstimmung der spätern griechischen Sprache mit der pelasgischen; dahei sind zwei Stellen citirt, aus Justin die eine, aus Aeschylus die andere. Man wird fragen, Justin gegen Herodot, ist das bistorisch? Allein man schlage einmal die Stelle auf, und man wird finden, dass dort von den Ebnen von Emathia, wie sich Hr. Müller im Text ausdrückt, und wozn er diese Stelle citirt, gar die Rede nicht ist, sondern von Paonien, der nördlichen Gebirgsgegend, die an Thracien stofst. Wir setzen die Stelle selbst her, aus der sich zeigen wird, dass Justin hier nicht einmal Auctorität seyn kann, weil er das Wort Emathien unbestimmt und gans anders nimmt, als Hr. Müller. Lib FII. c. 1: inte Macedonia antea nomine Emathionis regis - - Emathia dieta est Populus Pelasgi, regio Paconia dicebatur. Dants citirt Hr. Müller. der bernach den Euripides und alle attischen Dichter (6/ 246 dieses Bandes) anklagt, dals sie ihres eigenen Volks alte Geschichte absichtlich verfälscht hätten, den Aeschylus als Zeugen für die Ausdehnung und genaue Begranzung des uralten Pelasger-Landes. Was ist das aber für eine Stelle? Wo der alte König in den Häffellehenden sich Will Herr and seine Abkunft tragisch erhaben schildert. Müller nicht dort etwa auch als Historie gelven lassen, dass die Pelasger vom ywysolic Malacyde, dessen luu der König sich mennte herstammen, so kann er auf die Geographie des Königs-nichts Gesetzt aber, es sollte einmal die Stelle gelten, so spricht ja diese tragische Person nur von dem Axius, der ein Gebirgsflus ist, und nirgends von der Ehene. Die Vieldens tigkeit des Augdruckei Pelasger gieht aufsetdem jedem freien

Spielraum, wie ja Herodot Acoler und Jonier unter den Pelasgeen begreift, wofür ihm Herr Müller S. 6 einen derben Verweis giebt. Epeiros, sagt Hr. Müller, sey größtentheils von Pelasgern bewohnt gewesen, wie weifs er das? Er führt Strabo lib. V. p. 221. an. Derselbe Strabo sagt aber lih. VII. cap. 7. Theopomp berichte TWY 'Haupwruy 19m slage strages adi dees, unter diesen seven die Hauptvölker Chaonen und Molosser, beide wesentlich verschieden, war also das eine pelasgischen Stammes, so war es das andere nicht. wo bleibt das größtentheils? Wir übergehen viele der folgenden Abschnitte, die wir zu untersuchen nicht wagen, da dies nur des Geschäft eines Geographen oder Philologen seyn kann, wir auch nur gegen Methode und System streiten wollen. Wir nehmen den Faden erst beim siehten Abschnitte wieder auf. Hier kommt Hr. Müller endlich auf die frühern Quellen der Geschichte; ist aber wieder nicht aufrichtig. Um für seine Sagengeschichte Ranm zu gewinnen, handelt er S. 130-31 von den Verzeichnissen und Geschichten, den Priesteringen der Here zu Argos, als ware an diesen und aus diesen Chronologie oder Geschichte zu lernen gewesen; er giebt schlau zu erkemmen, es wäre nur mitunter auch Eabelhaftes beigemischt worden. Hr. Müller weiß recht gut, dals man aus schönen und ausführlichen Proben bei Dionya. Helic. Antiq. Rom, lib. 1. c. 72-76 sehen kann, was das für Chronologie und Geschichte war, die man aus solchem Machwerk zusammenslicken könnte. Für den Liebhaber setzen wir nur die saubern Anfangsworte der langen aus lauter gleichem Stoff gemachten Mährchen her: 8 80 745 1892/45 745 in Agyu παὶ τὰ καθ ἐκαστιν πραχθέντα συναγαγών, Αίνειαν Φησίν ἐκ Μολοττών πὰ Ιταλίαν ἐλθόντα μες Οδυσφέως κ. τ. λ. Wenn Hr. Müller ferner S. 124 läugnet, dass zu Lycurgs Zeit die enreu in Versen und eine spätere Periode angiebt, wo gewesen seyen, man angefangen habe, Verse daraus zu machen, so bestreitet das Niemand, nur confs er nicht einen F. A. Wolf heschuldigen, er habe das Gegentheil behauptet. Wolf hat dies in der von Hrn. Müller angefürten Stelle so wenig gethan, dass er vielmehr gerade das, was Hr. Müller als seine Erfindeng anspricht, andoutet, ohne auf so etwas die geringste Bedeutung zu legen. Die Stelle ist in den Prolegomenen pag. Hier sagt Wolf im Text: Ex quo intelligitur, ea carmina, gues tum pro legibus essent, sive vous sive Asquei, sive offices vocar bentur, in Jonia et finitima Graecia non eliter vulgata esse, quam apud Agathyrsos, Aristotelis aetate, atque antea apud Creteuses et Lacedaemonios, quos huis rei etiem eantum et musicos modos adhibuiss constat. Man sieht, hier ist weder von Lycurg noch von eine

andern Zeithestimmung, als dass es früher gewesen, die Rede. Von Lycurg heilst es aber in der Note zu dieser Stelle! Alias in hoc quoqua genere ex consustudine prisci acvi congestum est in singulos, quod non unius actutis fuerat, vel mutatum et expolitume grat studiis plurium variis modis. Annon hoc quoque factum est in Minos Cretensi, in Lysurgo, item in Mose? Wir bemerken dies hier, weil es swei Arten su tadeln und sich üher andere zu erheben giebt; die eine gerade und offen, da weiss es und merkt es jeder, die andere von hinten herum, während man von vorn her voller Höflichkeit ist. Ist das die gerühmte Mässigung der guten Liebensart, dann wollen wir lieber keines als eine solche jesuitische. Dass es aber Hr. Müller mit Manso, Creuser, Vols, Lobeck, Osann nicht besser macht, wollen wir unten zeigen. Ganz übereinstimmend mit dem Verf, ist Rec. in dem, was jener über die Geschichte Lycurgs, wie sie gewöhnlich erzählt wird, urtheilt; er weiß es ihm Dank; dass er das Romanhafte in den Lebensbeschreibungen eines Theseus, Romulus, Lyourgus und andern anerkennt, dass er, wo keine Schreibekunst und keine epische Possie ist, auch keine Geschichte annimmt; aber auch dies thut er nur 👀 lange es ihm für seinen Zweck dient. Man höre. wirft er wahrhaft schonungslos, um uns seines Ausdrucks zu bedienen, er, junger Professor in Göttingen, dem Edelsten, Aeltesten und Wahrsten der Griechen, dem Vator der Geschichte, Herodotus, vor, "dass er wahrhaft schonungslos den edlen Rost der alten Tradition abgerieben hätte e das heisst mit andern Worten, dass er absichtlich ver-Herr Müller haut aber gleich bernach aus diesem Roste eine historische Brücke, über die alle Welt als über eine eiserne gehen soll, und nennt das Geschichte. Dies geschieht nämlich auf der sechzigsten Seite, wo er nicht allein als völlig ausgemachte Geschichte anerkennt, was Paut sanias, oder der Dichter oder Priester, den dieser benutzte, von dem Flos erzählt, auf dem die ersten Dorier sechsig Jahre nach Trojas Fall vom festen Lande nach dem Pelopons mes übersetzten, sondern sogar aus der Art des Oplers, welches sie auf jener Ueberfahrt verrichteten, die wichtigs sten Schlussfolgen zieht, und darauf weiter haut. Die Stelle S. 60 lautet: Man sieht, dass specielle Gebräuche eines Apollocultus auf dieser Ueberfahrt beobachtet wurden, die meist zur Gattung der Sühnungen gehören machten. Diese Sätze, so wie alle historische Nachrichten auf dieser, den folgenden und vorhergehenden Seiten zieht Hr. Müller aus demselbigen Pausanias, von dem er S. 141 bei Gelegenheit der messeni-

schen Kriege segt: woher nun diese ganze Fülle der Ersählung, die Pausanias vor uns ausschüttet? Aus alten epischen Gedichten? Allein von diesen ist keine Meldung, und überhaupt lag der geschichtliche Stoff, wenn man ihn nicht ganz mythisch umbilden konnte (d. h. wenn man nicht aus bistorischem Eisen edlen Rost machen konnte.) invie imanche Grüudungsgeschichten (da braucht Hr. Müllenwieder als Geschichte. was sonst keine ist) durchaus: aufser dem Bereich der alteren Poesie. Ist wohl ein solches Gauheln und Spielen, eine Taschenspielerkunst, die bald Mythisches zu Historischem, bald Historisches zu Mythischem macht, wo man, um Geschiehte zu schreiben, als Seher geboren, oder zum Naturphilosoph gebildet seyn mals, eines gelehrten Mannes, wie Hr. Müller, der Besseres thun kann, würdig? Nach diesem. folgen eine Menge Notizen, über die Zeiten nach Lycurg. die wir dankbar annehmen. Im Sten Abschnitt S. 160, ist die Rede von Tyrannen in Sicyon, in Korinth und von dem Verhältnisse von Megara. Auch hier muß Hr. Müller wieden die Zeugnisse nach seinem Sinn drehen, und auslassen, was ihm nicht dient. Denn, wenn er S. 177 sagt, es seyen fünf Männer aus Sparta gekommen, die zwischen Megara und Athen entschieden, so sagt er, sie hatten den Streit beigelegt; als Schiedesrichter alten Mythen und Eraditionen folgend. In der Stelle, die er gewils im Sinn hat, ob er sie gleich nicht anführt, steht aber ausdrücklich, wo Sindhantae not Senantas. Das ist unbedeutend ; sber es gehört, zur ganzen Manier. Aerger geht/er mit einer/Stelle des Thucydides im Anfang des 8ten Abschnitts um, da er durch Weglassung einiger Worte und eines gannen Satzes diesen verständigen Mann ein unbedingtes Lob der Spartener ausposatuen Mist. Er lässt Thucydides sagen: "die Tyrannen des gesammten Griechenlandes, die in Sikelien ausgenommen, worden durch die Lacedamonier gestürzt, deren Stadt niemals Tyrannen litt, und durch die früh geordnete Verfassung mächtig, auch die Verhältnisse in andern Staaten regelte. Schlägt man nun Thucydides I. c. 16 auf, so ist zuerst von einem solchen allgemeinen Lob gar nicht die Rede, sondern von einer Zeithestimmung. Er sagt; Seitdem aber (2003) &) die Tyrannen von Athen und die mehrsten und letzten Tyrangen in Griechenland, das an vielen Orten worher auch Tyrennen gehabt hatte (Annoh) nat tein rugaren Beiage) aufser den Sikelischen. von den Lakedämoniern ibrer Herrschaft beraubt, und die Lakedamonier dadurch, sehr angesehen geworden u. s. w. Dies wäre nur ein aus dem Zusammenhang Reilsen; aber

Thucydides wat hier eine Parenthese, in dieser sagt er von den göttlichen Doriern und Spartanern etwas, das Hr. Müller nicht wiesen will, er segt, dass ihre Stammsitte sie nicht gegen Innere Unruhen gesichert hatte, dass diese, vielmehr länger und ärger bei ihnen gewesen, als irgendwo sonst. Was hat Herr Müller zu (thun? Er läset den Satz aus, der ihm micht dient, und animmt den, der ihm dient. Statt zu sagen, durch die fruh geordnete Verfassung mächtig, u. s. w. (s. oben) sagt Thucydides: de'ren Staat, unter allen denem, von welchen wir wissen, am langsten durch innere Unruhen zerrissen ward. wenn gleich er schon in der ältesten Zeit gute Einrichtungen hatte, und stets ohne Tyrannen war (Aandarphov - - in πλείστου ων Ισμεν χρόνου στασιάσανα, Τμίως έν παλαισάτου, καὶ εὐκομήθή nai nei drugavreures fu). Im folgenden Abschnitt wird von dem Verhaltnile Sparta's zu seinen Bundesgenossen gerodet, und wieder jede Gelegenheit ergriffen, Sparta auf Unkosten ande-Wenn dieser Staat fein und hushell rer Staaten zu erheben. politisch einen Zankapfel zwischen den Bootiern und Athemiensern wirft, und sie auf ewig entzweit, so ist das Tub gend und Edelmuth. Damit dies berauskomme, verstümmelt Hr. Müller dann, wie mehrentheils, die Beweisstelle. Herr Müller sagt: "die Platäner gaben eich in Gleomenes Schutz, der sie an Athen wies. Wer wird hier nicht staunen und die Tugend eines solchen Staatsspreisen? Heredet, dan er hier citirt, hatte aber hinzugeserzt, das thaten die Lekedamonier nicht aus Wohlwollen gegen die Platfler, sondern de Bondepung tous Administrations before morous, surserements Benevolen . Gleich im foly genden Satze heifst es mit Verweisung auf Herodot V. c. 701 Ein Herold von Sparta trieb die Alkmaoniden aus ihrer Stadt. Das klingt furchtbar und groß; so steht es aher in jener Stelle micht. Es steht dort, dass in Athen dan Volk unter Isagoras sich gegen Clisthenes und die Alkmaoniden erhoben hatte, dass eich ferner die Alkmäoniden schwer au den Götteen versündigt, dass endlich der Herold des Cleomenenidie Sache der beleidigten Götter für Sache der Freunde des Isagdras erklärte (tods dargeas ducklywn) — da mussten freilich die Alke maoniden ihrer Gegenparthei weichen. Sogar die schmeichelnde Rede, welche Hyrodot ganz passend dem: Aristagoras in den Mund legt, wie er die Spartaner zur Unterstützung der empörten Jonier auffordern will, gebraucht Herr Müller, um aus einer rednerischen gelegentlichen Wendung (lib. V. c. 49 δου προευτίατε τῆς Ἑλλάδος) zu folgern, dals Aristagoras zu den Spartauern als zum Vorstande Griechenlandt

gekommen sey. Wozu solche Beweise, am Ende von Sätzen, die man auch ohne Beweis glaubte? Gerade so sagt Hr. Maller, des freisinnige Griechenland fand blos in dem Anschen des Spartanischen Staats den Mittelpunct der nothwandigsten Vertheidig ung (welcher Styll) und citirt dezu Justin lib. XXIX. c. 1., wahrscheinlich ein Dynokfehler stat XIX. c. 1. Dogt steht freilich: Siellia, populis propter assiduas Carellagintensium injurios ad Leanidam frarem regis Spartanerum concurrentibus. Hr. Müller weils aber edenn wenn er nicht susdrücklich sophistisch verführe, so hätten wir alles dieses nicht geschriehen) wie wenig in solchen Sachen dem Justin zu trauen ist, er weils, dals sich Justins Bericht mit der Chronologie micht vereinigen lässt, and wahrscheinlich weils on auch, dals Justin vermuthlich eine Verwechselung macht; und/die Geschichte meint, wie Acrotatus des Cleomenes, Sohn mach Secilien gerufen /wurde ? bei dieser treffen Zeit und Umstände zusammen. Die Stelle ist Diod. Sic. lik XIX. c. 76 ed. Wessel, I. p. 3724473,: Dus konnte freilich Hrn. Müller nicht: dienen. Gleich im folgenden Satze heifst es, es hätte sich im Persorkriege eine über den Peloponnes hinausreichende Symmachie unter den Spartaneza gebildet, deten stehendes Synnedrion zu Kozinth während des Kriege und nach dem Kriege in Sperta alleriei Dinge deschlossen und ausgeführt habe. Davon weifs kein Mensch sawes :: Hr. M. fährt für das Synnedrion in Korinth die Stelle Herodom lib. VII. a. 145. an. Hier. wollen wir einnal augeben, es tey dort Korinth gemeint, wenn such nicht genaumt, so ist dock dort von keinem forthauerndem Synnedrion, nicht von den Spartanern, nicht von den Doriers insbesonders, sondern blos von einer einmaligen Vernammlung aller der Griechen die Rede, welche Sine für des gemeine Beste Griechenlands hatten. Es heifst dort : Dakheyoustwo. 86 es rwurd rws inegi. the Bahasa. Bahyowe, mus ra elleiste Openeduran, nat Stocuran holyou nat rione. Hatte Hr. Mäller die ganze Stelle aufmerkaam gelesen, so würde er überdies deraus gesehen haben ; dals seine Spartaner, wenn sie in der That hersach dem Gelo idie Antwort gaben, idia er S. 172 pomphaft vorträgt, ihm ganz ungebührliche Grobheiten sagten. Die Spartaner nämlich waren doch gewils mit auf jener erwähmten Versammlung, Herodot berichtet aber, daß diese heschlossen habe, neurous Ayyekeng eg Dinekiys naga. Eskusa. to Decrement, and er setzt hengu: ra de Esternos regignara payada. έλεγετο είναι, οδόαμου Ελληνικού έδυ ου πολλόυ μεζο. Wie konnten ibn nun die roben Kriegskoechte, die Spartaner, Lharusch an-

fahren, als er die Bedingungen angab, unter denen er an einer Sache Antheil nehmen worke, die ihn nicht anging? Wie wollen übrigens zugehen, daß der Isthmus ein passender Platz war; dals vieh dort oft die Gosandten der Griechenversammelten i Aber reloht das hin, einen so wichtigen Satz als eine stehende Bundesversammlung zu beweisen? Und nun gan das Synnes drion in Sparts. Dies stütstille, M., so wie die Kerurtheilung des Themistocles dunchi dieges Synnedrian auf eine Stelle hei Diod, Sicul. lib. XI. cap, 55 ad. Wessel, tom. I. pag. 446. Dort steht alier blos das die Spartaner gefer des o hatten, dass die Sache des Themistogies als come Sache als ler Griedben behandelt wierde, dass eine selche Versimmlung Statt gefunden; darüber sight nirgends ein Mort. in Auch werk den wir doch wahrlich den klanen Bericht eines Thucydides filier eine solche Sache den Andeutungen eines Diodor worniehen. Nitre das aber auch olles nicht, so weiß gewiß Hr. M., welche Bemerkung Wesseling zu dieser Stelle des Dioded macht. Wesseling sagt von den Worten Hip sin Surar buter Seever to vy Ernery (das ist micht: einmal griethisch, de man nicht sagt: guregeelny m) suspecta milli reddient postrema socaltula scripti codd. , qu'odque: ev to non adparably iduánacitima Spartus fuirse colobracum, Doch , setat Wasseling: hind mi, es kommt hier ed manches vor, was Diddor allein six vergntworten hat, dess dieses Sats auch destadurchgehete mag. Darauf baut Herr Müller nan neuts Entdeckungen I. Gleich sophistisch macht er aus der Stolle eines, im tlorischen Dialect grisungenen Chorsi, wo dieser Chor dem Dialect und der Figur, nach welcher der Theil für das Ganze geseins wird; gemäß; dorischer Speer statt hellenisches Speer augt, den Beweis, dals alleinedie Derien Hollan gerettet. Wozu das? Die Tapferkeit der Spartaner läugnet ja ohnehin Niemand, Gleich darauf S. 185 wird wieder durch einen Kunstgelff eine Stelle gans anders gebraucht, als sie gee braucht werden kann und darf. Die Spartanet, augt Hr. M. riefen den Pausanias ab., die Stadt erkannte ihn wahres Heil und schickte keinen Heerführer mehr nach Asjen, damis ihre Feldherrn nicht schlechter würden, auch un den weitern Krieg mit den Medern zu vermeiden, und weil sie Athen für tauglicher aur Fortsetzung hielte, du wäre also nur Klugheit, Malaigung, Weisheit, schlägt man aber die citirte Stelle Thucyd. I cap. 95 auf, so lautet es dort gant anders. Thucydides sagt deutlich, dass nach Bausanias Abberufung den Spartanern nichte übrig blieh, als entweder den Oberbefehl aufzugeben oder die Bundesgenossen zu zwingen-

sie und nicht die Athenienser als Führer au erhemen und dadurch also in Zwist mit Athen au gerathen. Doch wir wollen lieber die Stelle hersetzen: "es ereignete aich aber, dals in demselben Augenblick, als Pausanias abgeruten ward, aus Hass gegen ihn auch die Bundes genossen sich unter die Oberanführung der Athenienser begaben (ru έκείνου έχθει πας Αθηναίους μετατάξασθαι, πλήν των άπά Πελοποννήσου Diesen Streit anzufangen scheuten sich die <del>στ</del>ρατιωτ**ώ**ν). Spartaner, würden wir sagen, weil ihre Könige und Generale an der Spitze eines Heeres leicht gräßer hätten werden konnen, als es der Oligarchie diente, bauptsächlich aber, um der Last des Medischen Kriegs entledigt zn werden, und weil sie damals keine Eifersucht gegen Athen fühlten. Mit Thucydides Worten heilst das: φοβούμουοι μή σφίσιν ει εξιόντες χείρους Wiymera (der Scholiast zu der Stelle scheint uns ganz richtig alles Moralische auszuschließen, wenn er erklärt: μή σφίσιν μηδίσωσι) απαλλαξείοντες δέ και του Μηδικού πολέμου, και τους "Αθηναίους νομίζοντες ίκανους έξηγείσθας - και σφίσον έν το παζοντι έπιτηδείους. Anf dieselbe Weise sagt Hr. M., wenn wir die Rede des Hetoimaridas u. s. w. noch hätten, so würden wir eine sehr tief begründete Ansicht der Dinge von spartanischer Seite erhalten haben. Sieht man die Stelle Diodor. Sicul. I. c. 50 nach, so steht darin nur, Hetoimaridas habe den Spartanern gerathen, den Oherhefehl zur See den Atheniensern zu überlassen, es sey nicht nützlich für Sparta, um diese Art von Herrschaft zu kämpfen, und er habe zaed zhe recodenier den Senat und das Volk beredet. Von seinen Grunden steht nichts da, wie kann man wissen, oh seine Ansicht tief begründet war? Ehen so wenig hat Satz und Citat, so richtig der Satz sonst seyn mag, S. 194 mit einander zu Es heisst dort, es standen Dorier gegen Jonier, dah er das Orakel den Krieg auch den Dorischen nannte. dem Citat Thucyd. II. c. 54 steht aber nur, man hätte sich mit einer sehr alten Weilsagung getragen, welche gelautet: ηξα Δωριακός πόλομος και λοιμός αμ' αυτώ, Thucydides setzt sehr vernunttig hinzu: ich glaube aber, wenn ein mal ein anderer Dorischer Krieg kume, καὶ ξυμβή γενέσθαι λιμέν, κατά τὸ εικὸς อบ๊าพร ผู้ออหาสม. Wozu nun ein solches Citat, da ohnehin jeder Krieg, wo Dorier eine der Krieg führenden Mächte sind, ein Dorischer heißen kann? Ehen so grob ist der Missbrauch des Cicirens gleich in einer folgenden Stelle S. 195. Dort sagt Hr. Müller, auch als die Athenienser Sicilien angriffen, standen hier alle Dorischen Städte gegen sie, und setzt in der Note binzu, außer Kamarina. Dazu citirt er Thucyd. III.

c. 86. Aus dieser Stelle geht aber gerade hervor, dass dieser dorische Verbindung gar nicht gegen die Athenienser gerichtet war, sondern diese ganz zufällig dazwischen geriethen. Es heist dort: die Syracusaner und Leontiner waren mit einander in Krieg gerathen, Bundesgenossen der Syracne saner waren, außer den Kamarinern, die andern Dorischen Staaten, Bundesgenossen der Leontiner aber die Chalkidischen Stadte und Kamarina. Was ist nun solches Citiren? Das folgende Buch über den Cultus überschlägt Rec. Es ist ein neues System der Mythologie darin, Rec. lernt gern von den Schöpfern aller verschiedenen Systeme, er glaubt aber, dale schwerlich je ein System dort möglich sey, wo alle Quellen trübe sind. Er will nur bemerken, wie alle die Herren von einander abweichen, Herr Müller benutzt alle, berichtiget alle nur Bockh, Heeren und Heyne haben aber unbedingt immer Recht. Schlegels geistreiche Recension (wie Hr. Müller sich ausdrückt) über Niebuhr, bekanntlich auch ein sophistisches Stuck Arbeit, wird ganz besonders hervorgehoben, sonst loht man, weifs aber alles besser,

Zuerst Herr Müller und Creuzer. Beide reden vom Kephalischen Liebessprung, hoch vom Loukadischen Kelsen: beide bringen ihn mit der Sonne in Beziehung. Creuzer auf eine Art, die wenigstens den gesunden Verstand nicht so gegen sich hat, wie das, was Herr Müller vorbringt. Er falst die Sage auf eine gedoppelte Weise, erst S. 233 sagt er: Gemuther, welche die Liebe aufrieb, hofften von der Lebensgefahr und dem Seebade stärkende Küblung. Ob Lebensgefahr stärkt und kühlt; das kann Rec. nicht sagen, da er nie die Erfahrung gemacht, oder von einer solchen Erfahrung gehört hat, dass jene Leute aber zum Seebade wohlfeiler hatten kommen können, das weils er ganz gewils. Auf der folgenden Seite sagt er dann mit höberem Schwunges wir kehren auf die Behauptung zurück, dass Kephalos Sprung vom Leukadischen Felsen dem Apollinischen Sühn-Gultus ange-"Dazu setzt Herr Müller, in der Note vornehm und höhnisch über die Achsel nach Greuzer blickend." Gans anders freilich (das Wörtchen ist sehr vieldeutig!) Creuzer, dessen Worte er dann hersetzt. Sie sind: Freilich sinkt die Sonne den Griechen binter den Bergen der westlichen Insel Leukadia nièder. 4 Auf der S. 246 werden alle Attischen Dichter Betritger und Verfalscher genannt. Ich, sagt Herr Müller, der sich dedurch dem gesammten Attischen Dichterpack entgegenstellt, habe die Sätze absichtlich möglichst stark hervorgeholien, weil sie durch die spätere demokratische

Tendenz der attischen Dichtung verdunkelt und verdeckt worden sind, welche alle Spuren der gewaltsamen Besitznahme Attikas und der fremden Abstammung der Eupatriden Geschlechter zu verwischen strebten. Euripides, den wir nirgends der ausgelassenen Demokratie so gar günstig finden, soll sogar, nach Herrn Müller, dem Demos zu Gefallen seinen Ion so gedichtet haben, dass er den widerstrebenden Mythos auf eine erwünschte Weise beseitigt, und dem Ion sehr demotische und volksgefällige Grundsätze in den Mund gelegt bat. Ja eine Art Todesverbrechen bat er nach Herr Maller begangen denn "von der Adelsherrschaft, die ehemals so fest begründet, verhallt bei ihm fast schon die letzte dunkle Erinnerung . Ist das, einer Antwort werth?, Dals Dichter auf ihr Publikum Rücksicht nehmen ist wahr; aber bier ist von etwas ganz Anderm die Rede. In dem Abschnitt von den Hyperboraern ergebt es Vols auf dieselbe Weise, wie worher Creuzer. Wir glauhten die Sache durch ihn abgethan, er wird fein beseitigt und gelobt, so steht Herr Müller über beide, als neuer Schöpfer eines Systems auch dieser Sachen. Es mag wahr seyn heifst es S. 270. dass, u. s. w. aber. Zu diesem aber gehört die Note 2, wo die mythologischen Briefe citirt sind, mit dem Zusatz, auf welchen im Folgenden manche Bezüge vorkommen, die nämlich alle von der Art des aber sind. Warum nicht gerade wider-Wenn Homer die Gottheiten, besonders die der Troor, wie Herr Müller S. 293 sagt, mit parodischer Leichtfertigkeit dargestellt hätte, so wäre freilich schon im Homer die Art der honschen Freundlichkeit, die vorn freundlich und binten tückisch ist; allein wir baben davon nie etwas bemerken konnen, es scheint uns vielmehr, als waren Homers Götter, wie seine Menschen, und umgekehrt. Parodisch ist es aber, wenn Herr Müller, ohne den Jemand zu nennen. ganz vornehm S. 313 sagt: So scherzhaft der Dichter das Motiv der Hülfe behandelt, die Eileityia leistet, so finden wir doch die davon versuchten "kosmischen" (er selbst, oh. gleich an dergleichen wunderlichen Ausdrücken reich, zeichnet das Wort so aus) Erklärungen zu künstlich und geschraubt. Uebrigens wurde Rec., wenn er hier ein Urtheil hätte, unbedingt der Erklärung heistimmen, die Herr Müller giebt. Lohecks Abhandlung de thriis Delph, aufzusuchen, war nicht der Mühe werth, Herr Müller kennt nach S. 341 nur den Titel. Wenn Herr Müller S. 397 Akrisius von dem Beinamen der Gottin, Pallas, die man 'Axeia nannte, herleitet, spricht erhöhnisch: Ob Creuzer dagegen seinen Dunkeln, Hermann

seinen Inseparantius, Schwenck den Goldlosen, auf. geben wird, weiss ich nicht. Hier wagt Rec. ihm zu versiehern, dals Hermann an seinen Inceparantius gar nicht hängt, der hat seinen Spals mit den Mythologen, weil er Was Herrn Schwenck angeht, etwas Besseres zu thun weils. so weils Rec. nicht Bescheid zu geben. Seite 425 erst wird endlich einmal Vols offen und derb zurechtgewiesen. Doch wir brechen ab, und wenden uns zur eigentlichen Geschichte zurück, die Herr Müller nach seinem Sinn drehen will. Dass Sitte und Gesetz bei Völkern, wo die Vermehrung der Bevölkerung innerhalb gewisser Granzen heschränkt bleibt, wo das Fortschreiten der Geistesentwickelung und der Verhesserung und Verfeinerung des äußern Lebens durch hemmende Schranken gehindert wird, länger und fester bestehe, ala dort, wo neben der herrlichen Frucht geistiger Entwickelung und schöner Entfaltung aller Künste und Behaglichkeiten des aussern Lebens auch das Unkraut des Lasters, der Thorheit, der Lust wuchert und reichliche Frucht gieht, wer wird das läugnen? Die mehrsten Dorier blieben bei der Natur, sie blieben also beim Recht. Korinther, Tarentiner, Cyrenaer. · lebten wie Jonier, sie wurden also auch verdorben wie diese. nur nie so wissenschaftlich, so fein, so kunstreich. lächerlich ist es daher, dass uns Herr Müller in dem sten Theile, wie Kindern, die dorische militärische Aristokratie. als die in diesem Stamm eingesleischte Idee göttlicher Verfassung schildern will. Wenn er uns aufhinden will, bei den Doriern sey immer Alles vortrefflich, bei den Joniern Alles schlecht gewesen, wen glaubt er vor sich zu haben? Rec. bemerkt hier zuerst, um allen Milsverständnissen zuvorzukommen, dass er zwar nicht ganz den berühmten Versen Pope's

For forms of government let fools contest
Whatever is best administerd is best

heistimme; allein er hält doch dafür, dass Glück, Zufriedenheit, Freude an innerer Bildung, an Kunst und Wissenschaft
überall einziger Zweck des menschlichen Strebens im Staate
sind, und dass der Zweck erreicht werden kann, wo nur
Recht und Gerechtigkeit geachtet wird. Unter dieser Voraussetzung wird in einer Despotie das menschliche Leben blühen
können, während es in einer demokratischen Republik alsbald vernichtet ist, wenn der unverständige Hause Recht
und Unrecht macht, oder darüber entscheidet.

(Beschinfs foilgt.)

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

K. O. Müller Geschichte Hellenischer Stämme.

(Beschluss.)

. Es kommt ihm aber vor, als ware hier, ohne es zu wissen oder zu wollen, Hr. M. mit Robespierre und Gonsorten auf einem Wege. Weil Montesquien sagt, Tugend ist das einzige Lebensprinzip der Republiken, so schließt Sct. Just und mit: ihm Robespierre, dals nur ihre und ihrer Genossen Tugend: zu. verstehen sey, darum muss dann der Adel, muss jeder Freund der Religion, jeder Gebildete ausgerottet werden, oder als Helot dienen, damit ihre Tugend in Frankreich herrat sche. Eben so hat Hern Müller nur seine und seiner Spartaner Augend im Auge, darum müssen die Messenier und Argiven nichts werden, muss der Helotismus gar nichts so Webles, seyn, als die Leute sagen, dass er sey, muss Kunst. und Wissenschaft der Jonier wenig Werth haben, muß Griechenland unter spartanischem Corporalstock stehen, nur damit Tugend und Aristokratie in Sparta blühe. Wenn die atheniensische Demokratie nichts taugt, was Ref. zugieht und stets! selbst behauptet hat, folgt daraus, dass die spatanische Aristokratie das Ideal den Verfassungen war, dass die dortigen Oligarchen Muster sind? Nein; es folgt darams, was auch. Plato und Aristoteles nur auf ihre Weise behaupten, dass eine. constitutionelle Monarchie, wo Regent und Volk Rechtsame haben und wahren, die einzige Verfassung ist, bei welcher für alle gleichmäseig gesorgt werden kann. Doch wir habenuns verloren; wir wollten beweisen, dass die Vergötterung der Dorier und insbesondere der Spartaner, die in diesem Theile vorgetragen wird, keine Geschichte, sondern ein kindisches Märchen sey. Wir erinnern daher zuerst im Allgemeinen, dass Herr Müller hier mit Plato und Aristoteles geradezu im Widerspruche steht. Wollte man Rec. antworten. Plato und Aristoteles bätten dies nicht so gut verstanden, als Hr. Müller, oder sie seyen partheiisch gewesen, as

58

würde er auf das Erste mit Achselaucken antworten, und in Rucksicht des Zweiten auf alle Dialogen des Plato und auf unzählige Stellen des Aristoteles hinweisen, wo die Demokratie stets nur eine einzige Stufe niedriger steht, als die Oligarchie. Bekannt ist überdem, dass die of πολλοί beim Plato fast immer den so oft vorkommenden βυρσοδέψαις und σκυτοτόμοις gleich gestellt werden. Was Plato angeht, so verweisen wir zuerst auf das achte Buch der Republik, wo er gleich von dem Grundsatze ausgeht, dass blos in derjenigen Monarchie, von der er das Ideal aufgestellt hat, die wahre Aristokratie vorhanden-Die gewöhnlich sogenannte Aristokratie, d. h. die Kretensische und Spartanische, so wie die Oligarchie, sey wenig besser, als die Demokratie. Er sagt, der Grund und das Wesen aller dorischen Verfassungen sey jener Fehler der menschlichen Natur, den er das Φιλονείκον und das Φιλοτιμον nennt. Erfügthinzu, aus solcher dorischen Aristokratie entstehe immer die Oligarchie, und aus dieser die Demokratie; die Letztere führe aber unfehlbar zur Despotie. Wie er dies an den einzelnen Einrichtungen nachweisend und stets belegend in diesem achten Buch durchführt, erlaubt uns der Raum hier nicht zu zeigen, der Leser mag es dort selbst aufsuchen. Zeigen will Rec. nur, dass Plato bier die Spartaner ausdrücklich mit seinem harten Tadel meint und nennt. Die Kritik ihrer Verfassung beginnt de Republ. lib. VIII. ed. Francof. 1602 fol. p. 711. des Tauch. Abdruckes tom. X. p. 285. Plato hatte vorher gesagt, jene in den vorigen Büchern aufgestellte Form sey die einzige wahre, jede andre sey falsch und fehlerbaft. Solcher, wenn gleich auf verschiedene Weise doch durchaus fehlerhaften Formen gieht es, fügt er dann hinzu, viererlei, deren jede ihre eigne Vorzüge und Mängel hat; schlecht sind sie alle. Dann wird gefragt, welche Formen er meine? ioù yde ας λέγω αιπες και ονοματα έχουσι ήτε υπό των πολλών επαινουμένη, ή Κρητική το και Λακωνική αυτή, και δουτέρα και δουτέρως επαινουμένης καλουμένη δε ολιγαρχία, συχνών γέμουσα κακών πολιτεία, ήτε ταυτη διάφοςος καὶ έφεξης γιγνομένη δημοκςατία. Etwas weiter unten sagt er dann noch: den eigentlichen nnd wahren Aristokraten, in dem wir zugleich auch den eigentlich guten und gerechten Mann erkennen, haben wir im vorlgen geschildert; folglich müssen wir jetzt nach ihm die schlechteren schildern. Unter diesen schlechteren nennt er zuerst die mit Streit und Herrschaucht Erfüllten, d. h. die nach der spartanischen Weise Gebildeten (του Φιλίνεικου τε και Φιλοτιμου κατά τηυ Λακωνικήυ εστώτα molinsiav), dann kommt, er auf die oligarchische, die demokratische, die tyrannische Natur, Erst wenn wir, sagt er, den

Ungerechtesten betrachtet haben, können wir ihn mit dem Gerechtesten vergleichen. Wir müssen hier abbrechen, um noch zu zeigen, dass dasselbe auch in den Büchern von den Gesetzen gelehrt wird. Hier unterreden sich zwei Dorier und ein Athenienser, dieser kann also, ohne gröblich gegen die Lebensart zu sündigen, eigentlich nicht gegen die Dorier sprechen; demnach lese man einmal das dritte Buch der Ge-Man wird überall finden, wie wenig Plato geneigt ist, den Ckarakter des dorischen Stammes und seiner Verfassung, die er immer in Ehren hült, auf eine so kindische Weise, wie Hr. Müller, überall und in allem zu preisen. Er fasst die Sache dort, de legibus lib. III. ed. Franc. p. 814. oder des Tauchn. Abdrucks tom, VII. p. 93, ganz historisch und zeigt erst, das jenes Streit - und Herrschsüchtige, das φιλοτιμον und Φιλόνεικου der dorischen Natur, Quelle und Ursache unsäglichen Unheils und unendlichen Zwists zwischen Doriern und Doriern im Peloponnes selbst gewesen sey. Hernach beweiset er, dass zwei Drittheile des dorischen Stammes im Peloponnes sogar Ursache der Vernichtung der ganzen griechischen Freiheit würden geworden seyn, wenn nicht die Athenienser sich mit den Lakedamoniern zur Rettung derselhen verbunden hätten. "Ja wahrlich, lanten am angeführten Orte, kurz vorher (p. 813) die Worte, jetzt haben wir in euren (der Dorier) Einrichtungen eine Quelle innerer Unruhen entdeckt, die du verstopfen mulst (yu der os Ispansver). Worin und wie, das mussen wir zuerst betrachten, sündigten die Dorier, die in Argos und Messene die Herrschaft erlangt hatten, auf eine solche Art, dals sie dadurch beinahe sich selbst und die ganze Macht von Griechenland, die damals staunenswürdig groß war, zu Grunde gerichtet hatten? Geschah dies nicht, weil sie nicht einsahen, wie richtig Hesiod sagt, dass die Hälfte mehr sey, als das Ganze?" Dann führt er dieses im Einzelnen durch und endlich auf der folgenden Seite "eine schmähliche Spaltung entstand also in dem dorischen Stamme selbst, nicht sage ich schmäblich, als hätten nicht Dorier in jenem Kampfe gegen die Perser mit dem andern zu Wasser und zu Lande gekam ft und gesiegt, nein schmählich sage ich, weil nur ein Drittheil des dorischen Stamms für Griechenland's Freiheit mitkampfte. Die beiden andern Drittheile waren so ganz gesunken, dass ein Theil, durch einen sehr gefährlichen Krieg, mit den er sie uberżog, (πολεμούσα αὐτζ κατά κράτος) die Lakedamonier sogar hinderte, den bedrohten griechischen Brudern zu Hülfe zu eilen. Der andere Theil, d. h. die Argiven, (3 τερὶ τὸ "Αργος), wollte selbst, als er aufgefordert wurde, nicht mit gegen die

Perser ziehen, (ἀμύναν τὸν βάρβαρον), hörte auf den Ruf des Vaterlandes nicht, stritt auch nie mit. Von dieser Seite her · könnte Einer viel für Griechenland Schmähliches, was in-jenem Kriege geschah, vorhringen (τολλά δὶ λέγφν αν τις τότε γενόμένα περί ενείνον τον πολεμον, της Ελλάδος ουδαμώς ευσχήμονα άν κατη». your). Ja, dals ganz Griechenland, fährt er fort, sich selbst rettete, konnte man nicht einmal mit Wahrheit behaupten; sondern wenn nicht der Athenienser und der Lacedamonier gemeinsamer Rath und Entschluß (αλλ' εί μη τότε 'Αθηναίων καλ. το Λακεδαιμονίων κοινή διανόημα ή μυνε την έπιούσ ν δουλείαν) dib drohende Unterjochung abgewehrt hätte, dann wäre u. s. w. Dies mag vom Plato genug seyn, obgleich sich aus den Stellen in den Gesetzen allein das ganze dorische Mährchen widerlegen ließe. Wir wenden uns zum Aristoteles und fassen uns Wir wollen nicht die ganzen libri Politicorum in dieser Rücksicht durchgehen, wir wollen blos auf das 2te Buch verweisen \*). Das ganze Ende des Buchs vom sechsten Capitel an (ed. Schneid, I. p. 67) hat es gerade mit der Kritik dieser Verfassung zu thun. Gleich im Anfang S. 68 greift Aristoteles die beiden Hauptpuncte der apartanischen Staatsverfassung an, das Helotenwesen; worauf die Möglichkeit ihrer. ganzen Aristokratie beruhte, und das Verhältniss des männli-, chen zum weihlichen Geschlecht, wodurch das ganze innere und häusliche Leben bestimmt wurde. Er sagt, das ist deutlich, dasst diejenige Nation nicht die beste Einrichtung des Staats erfunden hat, der das Angeführte in Rücksicht der Helotie begegnen konnte. Zu diesem, führt er fort, ist auch die Sorglosigkeit über die Sitten des weiblichen Geschlechts (ή περίτας γυναϊκας ἄνεσις) dem Staatszweck nachtheilig, und dem Glück der Bürger entgegen. Er setzt hinzu, die Manner unterwarf man in Sparta strenger Zucht, die Weiber lehen. liederlich und üppig (ζωσι γάς άκολάστως πρές ἄπασαν άκολασίαν καὶ τευφωσι). Die treffliche Ausführung und Anwendung dieses.

Φ) Die Hauptstelle ist Politie, lib. II. cap. VI. p. 74. ed. Schneider: "thre genze Einrichtung war nur nützlich um in Kämpfen zu. siegen (πρ'ς τλ κρατεῖν). Darum bestand ihr Staat, so lange sie Krieg führten, sie gingen unter so beld sie allein Herrn waren (ἄρχαν ες); weil sie nicht verstanden, Ruhe zu halten (σχολαζειν), und keine andere Uebung so stark getrieben hatten, als die krieg gerische (μηδό ήσκηκώναι μηδο μίαν ἄσκησιν ετέραν κυριωτέχαν τῆς πολεμικῆς).

einzigen Satzes, wie sie Aristoteles giebt, zeigt die spartanische Verwaltung von einer ganz andern Seite als wenn man sie aus späteren Anecdotenjägern nimmt. Damit setzt der Philosoph dann in Verbindung, dass er beweiset, diese Febler und die ganze Art der Aristokratie hätten geführt zur Entvölkerung, zum übermässigen Anwachs des Reichthums weiblicher Erbinnen, zur schändlichen Oligarchie, zur Wehrlosigkeit. In Rücksicht des Letztern heisst p. 70, denn während das Land funfzehnhundert Reuter und dreißigtausend Schwerbewaffnete nähren konnte, waren ihrer endlich nur tausend (δυναμένη της χώςας χιλίους ίτπεῖς τισφειν καὶ πεντακοσίους, καὶ δπλίτας τρισμυγίους, εδέ χίλιοι το πληθος ήσαν). Dass aber die schreckliche Ungleichheit des Vermögens und der Rechte, die Hingebung der ganzen Bevölkerung an einige Wenige schon so alt war, dass Aristoteles nicht zu behaupten wagte, dass es je anders gewesen sey, bezeugt der folgende Satz bei ihm. Man behauptet zwar, sagt er, dass der Spartiaten ehemals zehntausend gewesen seyen; ob dem aber also sey, mag Gott wissen ("" έστιν αληθή ταῦτα είτε μή, βέλτιον κ. τ. λ.). Auch die Art der Ephorie, sagt er hernach, taugt nichts (τὰ περὶ τὴν ἐφορίαν ἔχει Φαυλως), diesen Satz führt er weiter aus. Dann, auch das, dass die Regierung in den Händen der Alten allein ist, taugt nichts (p. 72. έχει δε και τα περί την γερόντων αρχήν εθ καλώς αυτοίς). Auch diesen Satz erläutert er sehr ausführlich. Für den Verständigen wird das Angedeutete aber hoffentlich genug seyn; wir verweisen außerdem auf den ganzen Schlufs des Capitels bei Aristoteles und auf das folgende. Wer aher in seiner Eitelkeit Grille verstrickt ware, den würden weder Plato noch Aristoteles, weder Moses noch die Propheten, noch einer, welcher aus Abrahams Schoos käme, bekehren. Solchen Auctoritäten und der gesunden Vernunft kann man Plutarchs Anecdoten, die Witze und guten Einfälle, die er Spartanern in den Mund legt, die alten Einrichtungen und Geschichten derselben, die er besser weiß, als Aristoteles, hie und da allerdings entgegenstellen. Da dieser auch bei Herrn Müller nur dann etwas gilt, wenn er etwas Vortreffliches von den Doriern berichtet, sonst aber nicht als Quelle angenommen wird, so will Rec. über den Gehalt desselben als historische Quelle nur auf Mitford verweisen. Größerer Bewunderer der Spartaner als Plutarch, der wenigstens von Lysander und Gylipp, vom ersten Schurken- vom letztern Spitzbubentsreiche erzählt und des Agesilaus Fehler Wem ist aber unbekannt, nicht verbirgt, ist Xenophon. dass er von den Atheniensern verfolgt, von den Lacedamoniern beschützt wurde, dass die Oligarchen, deren gehorsa-

mer Diener er war, ihm für die Artigkeit, mit welcher er beim Zuge der zehntausend, wo seine Talente die Griechen ins Vaterland zurückbrachten, die erste Stelle einem spartanischen Strohmann einräumte und die Ehre des Namens der Spartaner rettete, hohe Gnade erwiesen? Im Gefolge des Agesilaus, durch die Freigehigkeit der Spartaner, die auf Unkosten der Elier geübt ward, mit großen Gütern und der Jagd um Scillus beschenkt, muss er eher wie ein Spartaner als wie ein Athenienser in dieser Rücksicht gelten. Da wir überdies aus seinen Memorabilien wissen, dals seine Philosophie durchaus practisch war, er also wohl wusste, dass, wenn man die Leute zu Freunden behalten will, man ihnen alles, nur die Wahrheit nicht sagen darf, so wird man ihn über Sparta und Spartaner als Zeugen mit der größten Vorsicht hören müssen. Man lese einmal seine griechische Geschichte, wie er es vermeidet, die beiden großen Thebaner im wahren Lichte zu zeigen; wie er so still an Phobidas Grauel, an Agesilaus Theilnahine daran \*) u. s. w. vorbeischleicht. Zwar ist Rec. jetzt des Strohdreschens schon längst mude, ein l'aar Schritt will er aber doch dem Verf. im zweiten Theil noch nachgeben. Dals Lycurg blofser Ordner dorischer Stammeinrichtungen war, darin stimmt Rec. ganz mit Hrn. Müller überein, nicht aber damit, dass dieser in seiner gewöhnlichen Manier so gut über das Drückende im Verhältniss der Periöken hinaus kommt. Cap. 2. S. 25. Sagt er, wenn man hedenke u. s. w., dann werde man das Verhältnis der Lakedamonier zu den Spartanern nicht allzudrückend finden. Er will nicht das Lächerliche im Begriff des Allzudrückenden bemerken, sondern nur, dass Jsokrates im Anfang des Panathenaicus nicht Declamationen, sondern Thatsachen, über dies Verhältniss beigebracht hat. Er wird aber bald abgefertigt; er lügt, oder wie sich Hr. Müller ausdrückt, er verwechselt schmählich die Perioken und die Heloten. Auf diese Art kann man beweisen, was man will, wer ist aber hier der Unverschämte, Hr. Müller oder Isokrates? Gesetzt, es würe auch die angeführte Stelle eine Lüge, ist Alles eine Lüge, was am Ende der Capitel vom siebzehnten an gegen Sparta gesagt wird? Durfte es Isokrates wagen, im 24ten Capitel p. 19 des Tauchnitzischen Abdrucks, vor ganz Griechenland auszurufen; dals

<sup>\*)</sup> Plut, reipubl. gerend praec. c, XIII, Moralia tom. V., des Tauchnitzischen Abdruckes p. 74.

die Lakedimenier mehr Griechen, ohne Gericht und Recht ums Leben gebracht, als Athen seit Gründung seiner Stadt, vor Gericht gestellt und der Gefahr, das Leben zu verlieren, ausgesetzt habe? Durfte er das sagen, wenn es nicht wahr war? Durfte er c. 35. ausrufen: "Ich rede von Argiven und Messeniern, auch diese suchten sie in dasselbe Unglück zu stürzen (ταῖς αὐταῖς συμφοραῖς ποζιβαλεῖν) wie die alten Landesbewohner. Die Messenier zu verfolgen hörten sie nicht eher auf, bis sie sie aus dem Lande getrieben, mit den Argiven führen sie noch bis auf den heutigen Tag Krieg, um ihnen dasselhe zu thun, was sie den Platäern thaten u. s. w." Diese zwei Stellen aus hunderten, wo die Thatsachen sprechen, nicht der Rhetor. Ist S. 27 von den Gewerben die Rede, so weiss sich Hr. Müller zu helfen, kommt irgendwo bei einem Lexicographen, im Athenaus, in einer Anecdocte des Plutarch nur das Wort, laconischer Schuh, Becher, Stuhl, Tisch, Schussel, Helm, Axt vor, so ist das ein Fabricat, das in Menge ausgeführt und gemacht wird, obgleich dies nur vom Purpur und rohen Producten sich nachweisen läst. Mit welcher Dreistigkeit dies Treiben, aus einzelnen Worten ganze Geschichten zu machen, sich hier zeigt, mag man aus einer Stelle schließen. Hr. M. sagt: besonders heschäftigten wohl Eisenbergwerke und Hämmer viele Menschen. Dazu steht in der Note: die Bergwerke sind zwar nirgends erwähnt; aber man muss solche aus der Menge der Eisenfabrikate und der Wohlfeilheit des Eisens schließen. tet'S. 26. Xenophon, dass sich Perioken, unzufrieden mit oligarchischem Druck, an die Feinde anschlossen, so sind es nur einige, hezahlen S. 35 die Heloten gleich ihren Zins einzelnen Herren, so sind sie doch Leibeigene des Staats, nicht der Einzelnen, gegen alle Geschichte. Ist es den einzelnen Herrn vergönnt, diesen Zins zu erhöhen, wie sie wollen, so muss eine Stelle von Plutarchs epigrammatischen lacedämonischen Einrichtungen aus der Verlegenheit helfen. Glaubt aber wohl jemand, dass der Fluch, den Plutarch darauf setzt, (ἐτάρατον ήν), wenn einer den Zins erhöhe, also ein moralisches Verbot, mehr gegen die Habsucht gefruchtet habe, ala das hürgerliche Verhot, das gleich (XLII) gegen die Herrschsucht folgt? Es heisst nämlich: "es war ihnen allen verboten, sich auf Seewesen einzulassen und zur See zu kämpfen (azsiρητο δὶ αὐταῖς ναύταις είναι καὶ ναυμαχεῖν). Wer kann behaupten, dals dies je heobachtet wurde? Bei Salamis hatten Spartaner den scheinbaren Oberbefehl, Pausanias war mit einer Flotte in Byzanz, Lysander siegte zur See bei Aegos Potamos.

Welche Albernheit! Ja Hr. M., um zu beweisen, wie vortrefflich die spartanische Einrichtung war, führt sogar selbst die Stelle des Tyrtäus an, wo die Anbauer des Landes als Packesel vorgestellt werden, welche unter Druck und Noth die Hälfte des Ertrags ihrer Ländereien den gebietenden Herrn steuerten. Was konnte wohl die Wirkung seyn, wenn eine übermüthige Jugend stolzer Oligarchen dergleichen Gesänge einzig und allein im Munde hatte? Welche Moral konnten sie daraus nehmen? - Dieselbe, welche die Kinder der Westindischen Pflanzer lernen. Bekanntlich waren Tyrtäus Gedichte aber eine Art Catechismus der Spartaner. Bei jeder lästigen, schmäblichen, heschwerlichen Bedingung, welche den Heloten auferlegt war, findet Herr Müller einen Vortheil, irgend etwas Gutes, oder doch wenigstens eine Entschuldigung. Diesem Allem widerspricht die Geschichte, deren Pflicht es ist, Wahrheit und Recht zu suchen, wo sie sind, wenn sie aber gesucht werden und nicht gefunden, zu heklagen, dass sie nicht da sind. Was thut Herr Müller? Er erklärt kurzweg die Menschlichkeit und ihre Aeusserung für Declamation. Wir setzen die Stelle her, damit man sehe, dass wir nicht übertreiben. S. 40 oben, sagt er: es ist schwer, sich von der Behandlung und der Lebensweise der Heloten einen deutlichen Begriff zu machen, weil der rhetorische Geist der späteren Geschichtschreibung sich besonders in Deklamationen der Humanität gefallend, und die Unkenntniss eigenthümlicher Verhältmisse (die Herr Müller besser weils?) Vieles verwirrt und entstellt hat. Bezeitgt Plutarch, von dem sonst jedes Apophthegma gut und brauchbar ist, an mehrern Stellen, von denen Hr. Müller ehrlich genug ist, S. 41 eine nachzuweisen, die empörende Thatsache, dals die Lacedimonier die Heloten sich betrinken ließen und ihnen unanständige Tänze erlaubten, nm ihre eigene Jugend dadurch vor dergleichen abzuschrecken, so wird er damit abgewiesen: "dals sich der natürliche Sinn gegen eine so wahnwitzige Erziehungsmethode sträube." Er hätte doch wahrlich wissen sollen, dass Vieles in der Welt, wahnwitzig ist und gerade darum allgemeinen Beifall findet. Dass die sogenannte Kryptiegegen die bestimmten Zeugnisse abgeleugnet wird, wollen wir Herrn Müller nicht anrechnen, weil wir der Menschheit zu Ehren glauben wollen, dass er bier einmal Recht habe. Was sein Gerede über die Bevölkerung betrifft, so verweisen wir auf die vorher aus Aristot, Politic. lib. I. c. VI. angeführte Stelle; mag man dann zwischen Aristoteles und Herrn Müller wählend Das Verhältnifs der Penesten in Thessalien, welches ungefähr dasselbe war, wie bei den ältesten Atheniensern zu Zeit des Feudalverhältnisses, oder der alten Aristokratie, das der 🕰 අත්ය, oder wie das der Heloten bei den Spartanern, findet Hr. Müller sehr passend und vernünftig. Wenn er gewollt hätte, hätte er leicht aus Aristoteles und Dionysius von Halicarnass lernen können, wie die bessern Alten darüber dachten. Dionysius, wenn er von dem Verhältniss der romischen Clienten zu ihren Patronen spricht, sagt, dies Verhältniss sey ein Familien-Verhältniss, darum nenne sich der Grundhesitzer Patron; bei den alten Atheniensern aber und bei den Thessaliern, setzt er hinzu, lag in der Benennung der arbeitenden Classe schon die Verschtung, in der man sie hielt (Dion. Halic. Antiqq. Rom. lib. II. c. IX. in fin. (inalour δε 'Αθηναΐοι μέν Θήτας τους πελάτας, έπὶ της λατρείας Θετταλοί δε Πονεστας, ονειδίζοντες αυτοίς ευθυς έν τζ κλησει την τυχην). Rec. bricht hier ab, erbietet sich aber zu jeder Zeit die Kritik auch über die folgenden Capitel durch alle die mühsam gesammelten Citate durchzuführen und zu beweisen, dass überall einerlei Manier herrscht. - Ein Satz soll wahr werden, darnach werden Stellen gesuche, erklärt, verdreht, andere Zeugnisse umgangen. Selbst Niehuhr, dessen Ansicht des spartanischen Staatslebens und der Ephoren dem Rec., der doch zu den ganz Urtheilslosen nicht zu gehören glaubt, viel richtiger gefunden hat und mit der Erfahrung und der Geschichte viel übereinstimmender, als Alles, was in dem vorliegenden Buche gesagt ist, scheint dem Verfasser nicht einmal einer eigentlichen Widerlegung werth. Noch viel weniger fühlt der junge Mann, der nie mit Staatsangelegenheiten oder eigentlicher Geschichte im Großen sich beschäftigt, nie im Leben Erfahrung gemacht hat, das geringste Bedenken dahei, dass er mit einem Manne, wie Niehuhr, über Staatssachen verschiedener Meinung ist. Er sagt ganz gelassen S. 114. Not. 2. Vergl. Niebuhrs Rom. Ges. I. S. 420, von dessen Ansicht über die Ephoren, wie von Sparta's Staatsleben überhaupt die hier dargelegte oft abweicht.

Bei dem zweiten Theile unseres Tadels, dem Mangel an aller Form, der Vernachlässigung der deutschen Sprache, der Lächerlichkeit der neumodischen Weise, dithyrambische Prosa, Wortkram einer neuen Schulphilosophie, und trockene, aller Kraft, logischen und grammatischen Richtigkeit enthehrende Redensarten im historischen Styl, der die größte Einfachheit und Wahrheit fordert, zu vereinigen, wollen wir uns viel kürzer fassen. So will z. B. Hr. Müller in der Vorrede wahrscheinlich sagen, dass die Ausbildung jedes Volks in der Folge der Zeiten, wenn anders das Volk unvermischt bleibt,

nur dem Nationalcharakter gemäls geschehen kann, dass also der jedesmalige Zustand und die Geschichte desselhen nicht blos und allein aus zufälligen Umständen erklärt werden dürfen. Dies drückt er so aus: "da man einsieht, dass Nationen nur grössere Individuen sind, deren Charakter, von einer höhern Natur von Anfang an bestimmt, durch die Erziehung der Weltgeschichte entwickelt wird, nach Gesetzen, die ehen so weit über dem Causalnexus der einzelnen Momente als über der subjectiven Freiheit der Individuen stehen. Wenn Rec. das nicht versteht, wenn er es oben falsch deutet, ist das seine Schuld? Die ganze Vorrede ist in solchem Deutsch oder Undeutsch, wie man will. Das ließe sich verzeihen; aber im Buche selbst geht es nicht besser. S. 13 scheint es uns, als wolle Hr. Müller sagen, die Pelasger hätten viele und verschiedene Gottheiten gehabt, deren jede einen Begriff oder eine Idee versinnlicht hatte, die Bestimmungen dieses Begriffs hätten sie durch mancherlei Gebräuche ausgedrückt, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten ganz verschieden gewesen. Er sagt: "Wir müssen also jenem Volke eine produktive Fülle im Erzeugen und zugleich eine noch nicht erstarrte Lebendigkeit (giebt es denn auch eine schon erstarrte Lebendigkeit?) im Metamorphosiren des religiosen Lebens beischreiben (Einem etwas heischreiben, ist das deutsch?) so dass sich dieselbe Grundbildung an verschiedenen Orten anders entwickelte, besonders dadurch, dass Theile des Ganzen einseitig festgehalten wurden, andere verloren gingen." Wir haben behauptet, der Verf. mache sich und seine Sache lächerlich durch diese Art des Vortrags. Davon wollen wir ein einziges auffallendes Beispiel geben. Am Anfange des 4. Stücks 1r Th. S. 66 vergleicht er. wenn wir ihn recht verstehen, Griechenland mit einem Mann, dessen Kopf Thessalien, dessen Brust Böotien, dessen Arm Attica, was bleiht nun übrig, dass sein belobter Peloponnes sey? Ein Theil; den Hr. Müller als abgerundet heschreibt, wir verschweigen dessen Namen. Man urtheile selbst, die Stelle lautet: "Griechenland ist auf eine wunderbare, Weise von des Natur physisch so organisirt, (schliefst organisirt nicht den Begriff von Natur in sich? ist physisch etwas anders, als von Natur?), dass jeder seiner Theile eine eigenthümliche Bestimmung und einen besondern Charakter hat (das heisst zum zweiten Mal mit andern Worten, es ist organisirt) es ist wie ein Körper mit verschiedenartigen, aber nothwendig verbundenen Gliedern (d. h. zum dritten Mal, es ist organisirt). Die nordlichen Gegenden bis nach Thessalien hinein sind die nähren-

den Organe, welche von Zeit zu Zeit neue kräftige Substan-. zen herbeiführten; das Leben wird ausgebildeter, individueller gestaltet, je weiter nach Suden; Attika und die Inseln sind die beweglichen nach Aussen wirkenden Extremitäten; der Peloponnes dagegen ist für ein in sich abgeschlossenes, abgerundetes, concentrirtes Leben gemacht, mehr intensiv und gesammelt, als sich ausdehnend und verbreitend. doch ohe! jam satis est. Eben so hochtrabend, wenn auch schulgerechter, lautet S. 307: "das beide in verschiedenen Richtungen wirkende Thätigkeiten in der Natur und dem Wesen der Gottheit ihr Princip und ihre Einheit (??) haben müssen, liegt am Tage. Aber wie jene Thätigkeiten stets einen Gegensatz voraussetzen, eben so wird das innere Wesen der Gottheit im Gegensatze bestimmt, als Reinheit, Helle, Klarheit, wohei stets ein Theil der Wesenwelt als dunkel und unrein zurückgestellt wird. Wir werden, um dieses Gegensatzes willen den Cultus des Apollo einen dualistischen nennen, der die Gottheit nicht als das ganze Seyn erfüllend, sondern als im Widerstreit wirkend vorstellt. Zugleich nennen wir das in ihm sich aussprechende Gefühl des göttlichen Wesens im Gegensatz der Naturreligionen eine supranaturalistische. - Hier wird Abrahams Religion herbeigezogen, welche, wenigstens in diesem Sinne, gewiss keine supranaturalistische war. Auf dieselhe Weise heisst es S. 366: die Musik war darum ein Haupthestandtheil jener Philosophie, wie ein Hauptelement dieses Cultus, weil sie die Harmonie, die allem Seyn zum Grunde liegt, am deutlichsten ausspricht; in heiden wurde durch sie besonders Besänftigung und Beruhigung der Leidenschaft bewirkt, um dem Gemüthe zugleich Ruhe und Stärke zu verleihen. Der denn folgende Satz ist das Meisterstück der Metaphysik des Verfassers: die Productivität der Natur wie die ins Unendliche hinausstrebende innere Kraft schien in beiden an sich werthlas und nichtig, und jedes Seyn mar durch das richtige Verhältniss zu allem andern seine Bestimmung erfüllend u. s. w." Man konnte vielleicht sagen, diese verworrene und dunkele, kindische Art sich auszudrükken gehört in die Mythologie, wer sich damit ahgebe, müsse tiefer Kenner des metaphysischen Systems des Tags und der ganzen herrschenden Schule seyn; wir führen also etwas aus der Historie an, die doch gewiss für uns andere, die wir Geschichte lehren oder auch für Niemand seyn muss und kann. Im zweiten Theil S. 249-50 lautet es folgendermassen: "Wir schließen mit der Behauptung, mit der wir dieses Capitel hegonnen, aber in anderer Beziehung; dass kein Volk den Krieg

in dem Sinne und Maalse als Kunst angesehen, wie die dorischen Spartiaten (dass das baarer Unsinn ist, sieht jeder von. selbst). Es war ihnen die Kriegführung fast weniger ein wirkendes, auf Verderb anderer gerichtetes Handeln, als ein darstellendes; das den schonsten Theil des Volks in einstimmender und gelenker Bewegung, wie einen kräftigen und ebenmäßig ausgehildeten Körper im Bewußstseyn seiner Stärke zeigen sollte." Wenn Hr. Müller folgendermalsen über die dorische Baukunst Metaphysik ausgiefst, so getrauen wir uns auf diese Weise uns noch ganz anders über das Heidelberger Schloss prophetisch vernehmen zu lassen. Es heisst S. 259: die schnelle Verjüngung der Säule (aber ohne Schwellung) und die starke Ausladung des Capitals (aber ohne viele Rundung) erhöhen den Eindruck von der Mächtigkeit und Bestimmtheit; der Wechsel langer unverzierter Flächen mit kleineren verzierten Gliedern erweckt das Gefühl einfacher Größe, ohne dass sie monoton und ermüdend erschiene; die über dem Ganzen verbreitete Klarheit wird durch den dunkeln Schatten gesteigert, der unter dem vorspringenden Kranzgesims liegt; oben schließt die heitere Giebelfläche kronend das Ganze. So spricht sich in dieser Kunstschöpfung der dem Stamme eigene Sinn für strengeres Gesetz, einfaches Maals, reine Uebereinstimmung aus. 66 Wir kommen endlich auf den fetzten Satz unsers Tadels, dass Hr. Müller in seinem Uebermuth, seiner Geringschätzung unsrer aller, die wir nicht so gelehrt sind, als er allerdings seyn muss, wenn er, wie er sagt, auch den orientalischen Studien nicht fremd, uns die Kahiren aus Indien herleiten will, so weit gegangen ist, dass er nicht einmal deutsch zu schreiben der Mühe werth hält. Rec. ist durchaus kein völliger Kolbianer, er glaubt aber doch, dass ein junger Mann, der drei dicke Bande in die Welt schickt, auf Ausscheidung entbehrlicher fremder Wörter eben so viel Mühe wenigstens wenden sollte, als auf die Berichtigung der Citate (d. h. der Stellen, wo das angeführte zu finden ist). Die Stellen sind, was nicht bei allen Gelehrten der Fall seyn möchte, nie aus andern, sondern überall vom Verf selbst aufgesucht worden; er schickt Niemand in April; aber es ist keine einzige Seite im ganzen Buch, die nur einigermaßen deutsch wäre, mag man die Worte oder ihre Stellung und Ordnung berücksichtigen. Um nicht unbillig zu seyn, wollen wir von den griechischen Wörtern gar nicht reden; wir wollen sagen, das Buch ist für Gelehrte geschrieben, die Ausdrücke gehören zur Sache, auch wollen wir nur im ersten Theile hie und da blättern und bemerken,

was uns eben aufstölst, damit kein übler Wille dabei sey. mag der Leser hernach auch den zweiten Theil prüfen. S. 28 eine direkte und bestimmte Angabe. Ebendas. der weitschichtige Name Hesiod. Ebendas, respecktiren. S. 53. Räsonnement. Ebendas, lokale Tradition. S. 55. ein. locus communis, gleich darauf die Psephismen der Athenienser. S. 57. succedirten. Gleich darauf synchronistisch angeordnete Sage, Ebend. Tradition. Ebend. Combinationen. Ebend. jambischen Rhythmen. S. 58. Adoptivsohn, Ebd. Epoche. Ebd. Glassen. S. 59. Collectiv-Namen. Ebd. existirten. Ebd. Individuum. Ebend, von Logographen fixirt werden. S 60. specieller Apollocukus, gleich darauf der Hyakintische Kult, ja Herr Müller gebraucht sehr oft den Ausdruck die Kulte. Welche Barbarei der Sprache wird einreißen, wenn die Lehrer der alten Sprachen Geschichtschreiber werden und darüber die Sprachlehre aufgeben !! S. 61. amalgamirte. Ebend. die Götterdienste und Feste sind kombinirt und verschlungen. S. 62. Die systematisirte Sage. Welcher Unsinn! Ebend. Nach Probabilität angenommen. S. 63. Ein Epi-Ehend. als Stratagem. Um zu zeigen, dass überall der Styl sich gleich bleibt, überschlägt Rec. eine Anzahl Capitel, und findet S. 129 am Anfang: einen Schimmer, der zu einem Lichte condensirt wird. Das Kunststäck der Condensirung eines Schimmers zu Licht versteht freilich Hr. Muller allein! Auf derselben Seite heisst es, die ersten stamina der Geschichte und Chronologie. S. 137. Naivetat. Ehend, Reflexion. Ebend, Tendenz. Ebend. assimiliren. Ebend. Räsonnement. Ebend. modernpragmatisch. Wir schlagen wieder eine Anzahl Seiten vorbei, und finden wieder S. 160. das Thema dieses Capitels. S. 162. Demokratisirung. Ebend. Dorismus. S. 166. Dem Volke imponirte er. Gleich darauf Trieren. S. 169. Anlegung einer Wasserleitung und schönen Fontaine. Ebend. furchtbare Coalition. Ebend. gegen das Principat der Dorier. S. 175. industriöser Einwohner. Ebend. das konfuseste Bild der Localität. S. 177. Ausserpeloponnesische (ein Wort!) Dorier. Ehend.; Innere Verhältnisse des Peloponnes, unter denen die Hegemonie Spartas hervortritt (wie kann Hegemonie unter . Verhältnissen hervortreten?) Wir überschlagen wieder eine Anzahl Seiten, dann S. 193. Symmachie. Ebend. im Conflickt mit ihren Herrschaftsplänen. Ehend, eine autonome Stadt. Ebend. die staunenswerthe Energie, wel-

che Griechenland in steter Vibration erhielt. Ebend. Sparta war paralysirt. Ebend. die Symmachien waren als Corpora constituirt. S. 194. direckte Gegensatz. Ebend. Pietatsverhältnissen (ein Wort). Ebend. garantirt. S. 196. Jonischen Neoterismus. Ebendas, Sicilische Expedition. Ebend. National-Stamm-Geschlechterverbindung. S. 200. materielle Existenz. Ebend. direckt zu widersprechen. Ebend. Apollocult. S. 201. secundär und abgeleitet. Ebend. negativen Behauptungen. Ebend. zu der Position. Wir wollen wieder ganze hundert Seiten überschlagen. S. 290. ein producirender Gott. Ebend. Orgiasmus, Ebend. cholerische Völker. Ebend. Radien. S. 291. Lokal, Ebend, Culte. Ebend. Priorität des Cultus. S. 307, dualistisch. Ebend. supranaturalistisch. Ebend. Epitheten. Ebend. Symbolen. S. 314. die Lokalitäten. Ebend. ein bassinartiger Teich. Ebend. Gebrauch des Palmzweiges hei Agonen. Ebend. Producirens. S. 316. Entscheidende Moment. Fbend. tellurisches Wesen. Ebend. repräsen-Ebend. prolifike Kraft. Ebendas. dem agrarischen Dienst. Wir schlagen wieder einige vierzig Seiten über. S. 346. aul odische Aufführungen. S. 348. orgiastische Freude. Ebend. Harmonie mit den Hauptprincipien. Ebend. Charakter des musischen Cultus. 3. 349. Musische Aufführung. Ebend. Kitharodischer Nomos. Ebend. Repräsentanten alter Hymnendichtung. Ehend, kyklischen Chortanz. Ebend. ausgebildeten und variirten Nomen. S. 352-53. Die Kretiker sind ein incitates, kräftiges, feuriges, und dabei doch gefälliges keineswegs arrhythmisches Maas.

Rec. bricht hier ab, er wollte nur beweisen, dass er nicht mit Unrecht dem Vers, vorgeworsen, dass er sich nicht die Zeit genommen, oder, dass es ihm nicht der Mühe werth geschienen, seine Collectaneen zu bearbeiten, und seinen Styl nebst seinen Ersindungen reif werden zu lassen. Fragt man Rec. nach dem Zweck seiner atrengen Beurtheilung? Er antwortet: er hat sich darum die Mühe mit diesem Buche gegeben, um, wenn es möglich ist, den Vers. selbst zu überzeugen, dass er, wenn er in dieser Eitelkeit und diesem Hochmuth fortsährt, von seinen Ersindungen aufgeblasen, sich für ein Licht der Welt, das da scheinet in der Finsternis, zu halten, zwar alle Knaben und Thoren leicht gewinnen kann, dass aber ältere und verständige Männer, die da wissen, was es heist, ein Staatsleben ergründen, so leicht nicht überzeugt

sind. Er kann aber den Verfas er versichern, dass er ohne alle Erfindung en als ein gelehrter, wackerer, tüchtiger Mann, wie er es verdient, stets wird geachtet werden, sobald ihm die Wahrheit lieber ist, als eitler Ruhm. Es sollte dem Reconsenten übrigens sehr leid seyn, wenn ihm hie und da ein Wort entfallen wäre, welches beleidigen könnte-Das Publicum und der Verf., so wenig freundlich dieser von ihm geschieden, werden es ihm verzeihen, er glaubt pro aris et foeis zu streiten. Rec. hat den Verf. weder kränken noch herabsetzen wollen, hat die Recension noch vor dem Druck wieder durchgelesen und jede Stelle, ja ganze Zeilen, die ihm sein Satyr ins Ohr geflüstert, weggestrichen. Er ist sehr gern zufrieden, dass ihn Hr. Müller widerlege, er wird gewiss nicht antworten, außer, wenn der Streit persönlich werden sollte, und dann wird er ganz andre Waffen gebrauchen, als die hier angewendeten, da er in der gläcklichen Lage ist, seine Laune zu Gebot zu haben, weder nach Beifall der Menge zu haschen, noch großen Anspruch auf literarischen Ruhm und Zeitungslob zu machen, oder irgend ein System, irgend eine Entdeckkung zu vertheidigen zu haben. Auf Sophisterei und Zänkerei lässt er sich aber nie ein.

Schlosser.

- 4. Jena in der Cröckerischen Buchhandlung: Theorie des sächsischen bürgerlichen Processes (,) hauptsächlich nach den Gesetzen der mit den Oberappellatiosgerichten zu Jena und Zerbst verbundenen Lande, Von Dr. August Siegmund Kori großherzoglichem und herzogl. Oberappellationsrathe und ordentl. Professor zu Jena auch Beisitzer der Juristenfaculiät und des Sehöppenstuhls daselbst. Erstes und zweites Buch. 1822. XXXI und 440 S. 2 Rthlr.
- 2. Ebend.: Theorie der sächsischen summarischen bürgerlichen Processe (,) hauptsächlich nach den Gesetzen der mit den Oberappellationsgerichten zu Jena und Zerbst verbundenen Lande. Von Dr. A. S. Kori etc., 1828. XVI und 429 S. 8. 1 Rthir. 8 gr.

Eine bekannte Sache ist es, dass die Ausbildung eines practischen Juristen in kleineren deutschen Staaten hei weitem schwieriger ist, als in größeren. Schon der beschränkte Umfang dieser Länder, ihre geringe Zahl an zu solchen Arbeiten fähigen Leuten, der Mangel an Fonds zu solchen Un-

ternehmungen und eine Menge derartiger Verhältnisse gestatten hier den Regierungen legislative Unternehmungen nicht. wie man sie in größeren Staaten ohne Schwierigkeit ausfüh-Darum sind denn hier eigene Gesetzbücher, die mit dem Geiste und den Bedürfnissen der Zeit fortschreiten, gewölich sehr seltene Erscheinungen. Man begnügt sich gewähnlich mit veralteten Landes.- Polizei - and Processordnungen, mit einzelnen oft sehr unzusammenhängenden Erläute-. rungen und Nachträgen dazu, mit atatutarischen Bestimmungen für einzelne Orte, mit einigen geschriebenen oder gedruckten Präjudiziensammlungen und dgl., und wer nicht durch die Praxis und durch Lesen der vorhandenen gewöhnlich nur wenigen zugänglichen Acten sich bilden kann, wird selten im Stande seyn, sich auf der practischen juristischen Laufhahn über das gemeine zu erheben; wobei das schlimmste und drückendste bei der Sache noch das ist, dass gewöhnlich die älteren Practiker ihr Wissen mit wahrer Geheimniskrämerei bewahren, und nur wenig auserwählten Jüngern den Zutritt zu ihren Mysterien gestatten. - Namentlich befindet sich in einer solchen Lage der practische Jurist in den großherzoglich Weimar-Eisenachschen, herzogl. Gothaischen, Al-, tenburgischen, Coburgischen, Meiningischen, Hildburghäusischen und fürstl. Reulsischen Ländern, für welche das Oherappellationsgericht zu Jena besteht, desgleichen in den herzoglich Anhalt-Dessauischen, Bernburgischen und Köthenschen, so wie in den fürstlich Schwarzburgischen Ländern, welche unter dem Oberappellationsgerichte zu Zerbst stehen. Nur in einigen dieser Länder gibt es, jedoch meist nur in der neueren Zeit angelegte Gesetzsammlungen \*).

(Beschluss folgt.)

<sup>\*)</sup> Wie z. B. die Johannes Schmidtische und de Löberund von Hellfeldischen Realrepertorien für Weimar, die Haberland - Schultesische für Altenburg, das Opitzische Repertorium für Coburg, die Lotsische, nicht vollendete Sammlung der von 1684 an erschienenen vorzüglichsten Verordnungen für Hildburghausen etc.

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Theorie des sächsischen Processes von Dr. A. S. Kori.

(Beschlufs.)

Viele ältere und neuere, allgemeinere und speciellere.Gesetze dieser Länder sind im Buchhandel gar nicht zu haben und
oft nicht einmal im Besitz der Gerichtsbehörden selbst \*)
und für die wissenschaftliche Bearbeitung dieser verschiedenen Gesetzgebungen ist im Ganzen eben so wenig geschehen.
Was man hat, beschränkt sich blos auf die Bearbeitung einzelmer meist controverser Materien, und selbst unter diesen Monographieen sind die wenigsten der Prozestheorie gewidmet.

Aus diesem Gesichtspuncte das Unternehmen des Hrn. O. A. G. R. Kori betrachtet, ist dessen ausgezeichnete Verdienstlichkeit gewiss nicht zu verkennen. Sein Werk verdient die Aufmerksamkeit aller süchsischen juristischen Practiker, nicht blos der in dem großherzoglich und berzoglich sächsis schen, und der sonst zu dem Sprengel der Oberappellationsgerichte zu Jena und Zerbst gehörigen Länder, sondern auch der im Königreiche Sachsen; welche Letzteren indels dessen Bedürfniss weniger fühlen mögen, weil es für den Process bei den königl. sächsischen Gerichten an eigenen Lehr- und Handbüchern nicht mangelt, während in den übrigen sächsischen Ländern das Bedürfniss solcher Lehr - und Handbücher imamer ziemlich lebhaft und um so dringender gefühlt wird, je mehr die neueren Processordnungen von den früheren Grundsatzen des sächsischen Processrechts, so wie es sich aus den dahin gehenden einzelnen Bestimmungen des Sachsenspiegels und der kursächsischen Constitutionen v. J. 1572, so wie aus

<sup>\*)</sup> Namentlich gilt dieses von der Altenburgischen Landesordnung und den früheren Beifugen-Bänden, welche nur in Auctionen noch zu haben sind, desgleichen von der älteren Coburgischen Landesordnung v. J. 1856 etc.

der alten kursächsischen Processordnung v. J. 1622 herausgebildet hat, abweichen, und um so eigenthümlicher den einzelnen Landesgesetzgebungen diese Abweichungen sind.

Doch bei allem Werthe, den die Arbeit des Hrn. Koriaus den angedeuteten Grunden an sich, und noch ausserdem um deswillen hat, weil er überall auf die eigenthümlichen Bestimmungen der einzelnen Landesgesetzgebungen möglichet und mehr, als irgend einer seiner Vorgänger, Rücksicht genommen, auch die vorhin angedeuteten Quellen des sächsischen Processrechts bei der Erläuterung der Dispositionen der neueren Processordnungen mit möglichster Vorsicht benutzt hat, - bei alledem konnen wir doch sein Werk nicht unhedingt empfehlen, sondern müssen vielmehr die practischen Juristen, besonders außerhalb der königl, sächsischen Staaten, welche solches benutzen wöllen, bitten, bei dieser Benutzung nur mit möglichster Umsicht und Bedächtlichkeit zu verfah-Nicht alles, was er als gemeines sachsisches Processrecht hinstellt, lässt sich dafür anerkennen, und eben so wenig kann man stets in die Deutungen einstimmen, welche er einzelnen Stellen der Landesprocelsordnungen gibt. Am meisten Vorsicht aber ist nothwendig bei seinen Behauptungen' ther Gerichtsbräuche. Was aus dem Ganzen hervorgeht, ist. das, dass Herr Kori bei weitem mehr mit den Gesetzen, der Gerichtsverfassung und den Gerichtsbräuchen der königlich sächsischen und der großherzogl, und herzogl. sächsischen Lande in Thüringen vertraut ist, als mit den Gesetzen, dem Gerichtswesen und Gebräuchen der übrigen in den Kreis seiner Processtheorie gezogenen Lande. Am meisten trifft: die Bemerkung die auf der Südseite des Thuringer Waldes gelegenen Meiningen - , Hildburghausen - und Coburgischen Lande, die aus dem ehemaligen sächsischen Ort Landes zu Franken, oder der Pflege Coburg, und dem Henne-bergischen gebildet sind. Diese stehen zwar unter der Herrschaft des sach sischen Processes; allein außer dem sächsischen Processe übt das sächsische Recht hier keine Herrschaft. In den auf der Südseite des Thüringer Waldes gelegenen Ländern der Herzoge von Sachsen-Coburg, Hildburghausen und Meiningen ist nicht blos, wie Hr. K. (Nr. I. S. 7.) behauptet, der Sachsenspiegel nicht recipirt, sondern üherhaupt sind es die säch sischen Rechte nicht. Diese Länder standen von jeher und noch immer mit Ausnahme einiger hier geltenden Bestimmungen des sächsischen Lehnrechts, unter der Herrschaft des gemeinen Rechts; eine Herrschaft, die ihnen bei jeder Gelegenheit, wo dieser Punct zur Sprache kam, und namentlich in der Coburger Hofgerichtsordnung v. J. 1598 Th. I. 6.6., der Jenaischen Hofgerichtsordnung v.J. 1653 Cap. XV., der Ernestinischen Landesordnung v. J. 1666 Th. I. Cap. I. Tit. XII. wiederholt angesichert wurde, und die so weit geht, dass selbst die in der hier geltenden alten Gothaischen (Ernestinischen) Processordnung v. J. 1670 bie und da vorkommenden Bestimmungen über nicht zum Procels gehörige Gegenstände ausdrücklich exinirt sind, so dass, wie sich die Herzoge Christian Ernst und Franz Josias von S. Coburg - Saalfeld in der bei der Einführung der früherhin im Coburgischen garnicht geltenden alten Gothaischen Processordnung unter dem 16. Junius 1741 erlassenen Verordnung ausdrücken, diese Processordnung nur in processualibus zur Richtschnur diene, gleichwohl aber in den darin mit vorkommenden meritis causarum sive decisoriis, als sum Exempel beim Concursprocels wegen derer Vorrechte, und dass die Zinsen mit dem: Hauptstamm in eine Classe zu setzen, den hiesiger Orten von Alters her üblichen gemeinen kaiserlichen Rechten nachgegangen werde. - Auch ist die Gerichtsverfassung in diesem Theil der Lande der sächsischen Dynastie bei weitem anders, als in den auf der nördlichen Seite des Thüringer Waldes gelegenen thüringischen und sächsischen Ländern. Die Competenzverhältnisse der einzelnen Gerichtsstellen, besonders der Patrimonialgerichte, sind hier ganz anders geregelts als dort; und manche Förmlichkeit, die man auf der Nordseite des Thüringer Waldes bei gerichtlichen Verhandlungen zu beobachten hat, z. B. die Zuziehung von Schöppen bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und ihrer Verhandlung die der Verf. Nr. I. S. 42. für allgemein nothwendig hält und die Zusiehung von Gerichtsbeisitzern als Bedingung der Glanbwürdigkeit der Registraturen (S. 48) werden hier nicht erfordert, u. d. m. Die Competenzverhältnisse der Patrimonialgerichte ruhen für die zur ehemaligen Pflege Coburg gehö. tigen Coburgischen, Hildburghausenschen und Meiningischen Oberlande in den Bestimmungen des sogenannten Torgauer Abschiedes v. J. 1531 (abgedruckt in von Schultes Sachsen-Coburg-Saalfeldischer Landesgeschichte etc. Abtheilung I. im Urkundenbuche Nr. XXIX. S. 45-77.), der alten Landesordnung der Herzöge Johann Friedrich des Mittlern und Johann Wilhelm v. J.-1556 Art. XXI. von Ober- und Erbgerichten, in dem sogenannten Casimirischen Abschied v. 23. October 1612 und einigen späteren

Verordnungen und Landtagsresolutionen (bei Röde'r von Erbgerichten und Lehnsvoigteien nach der Landesverfassung und den Landesgesetzen der Pflege Coburg (S. 558 folg, und 573 folg.); in dem herzogl. Sachsen-Coburgischen, Hildburghausenschen und Meiningischen ehebin zur Grafschaft Henneberg gehörigen Landesbezirk hingegen in der Hennebergischen Landesordnung v. J. 1639, und besonders in dem, was hier über die Besetzung und Competenz der verschiedenen Gerichte vorkommt. Auch ist nebenbei noch das zu bemerken, dass in dem Coburgischen nach der oben angeführten Verordnung der Herzoge Christian, Ernst und Franz Josias v. J. 1741 selbst in den Formalien des Processes da, wo die Ernestinische Processordnung nicht ausreicht, auf die Coburgische Hofgerichtsordnung v. J. 1589 und die Churfürstlich - Sächsische Processordnung: recurrirt werden soll.

Am schwierigsten ist übrigens für jeden sächsischen practischen Juristen die Lehre von den summarischen Processen. Im ordentlichen Process hat man doch bei allen Abweichungen der verschiedenen Processordnungen der einzelnen Ländernoch den Vortheil, dass die alte kursächsische Processordnung vom J. 1622 die Basis der verschiedenen Landesprocessord nungen bildet, und die Commentatoren derselben sich in den verschiedenen Gerichtshöfen der übrigen sächsischen Länder ausreichend Autorität verschafft haben, um sie ohne bedeutonde Gefahr vor Straucheln henutzen zu können. Anders aher ist die Sache hei den summarischen Processen. beinahe jede Landesgesetzgebung ihren eigenen Gang genommen. Das Verfahren ist hier nicht nur beinahe überall anders geregelt, sondern auch selbst bei der Aufnahme der verschiedenen der summarischen Processverbandlung zugetheilten Gegenstände herrscht die auffallendste Divergenz. Darum mulste denn der Verf, hier eine andere Weise für die Behandlung seines Gegenstandes annehmen, als für die Behandlung des ordentlichen Processes; er musste die über jede summarischo-Processart vorhandenen Gesetze der einzelnen sächsischen oder unter der Herrschaft des sächsischen Rechts stehenden Länder, abgesondert von den der übrigen Länder, darstellen, und konnte nur da etwas allgemeines zu geben versuchen, wo die alte kursächsische Proceisordnung eine allgemeine Grundlage gewährt, oder einige Processordnungen so ziemlich gleiche Grundsätze enthalten, welches am öftersten mit der Altenburgischen und Gothaischen, und mit der Ernestinischen und Lisenachischen der Fall ist. Doch da gerade bei den summarischen Processen der Gerichtsbrauch und die Autonomie der einzelnen Gerichtsstellen ihre Hauptrollen spielen, mit diesem Gerichtsbrauche aber der Verf. überall weniger bekannt zu seyn scheint, als mit den leichter zugänglichen Gesetzen, so ist gerade hier für die Practiker die oben angedeutete Vorsicht bei dem Gebrauche seines Werks vorzüglich zu empfehlen; — was wir mit mehreren Beispielen belegen könnten, erlaubte es der Plan und Umfang dieser Blätter.

Die Ordnung, in welcher der Verf. seine Processtheorie hier aufgestellt hat, ist übrigens folgende: In Nr. 1 behandelt er im ersten Buche nach einer S. 1-18 vorausgeschickten Einleitung, in der von dem Begriffe des sächsischen bürgerlichen Processes, seinem Charakter, seiner Eintheilung, und seinen - jedoch bei weitem nicht vollständig genug angegebenen - Quellen die Rede ist, 1) die Lehre vom Suhjecté des Processes, von den streitenden Theilen und dem Gerichte, den zur legalen Besetzung desselben erforderlichen Personale, und dessen Competenzverhältnissen S. 18 -63, 2) vom Objecte des Processses, den gerichtlichen Handlungen überhaupt. Processhandlungen der Parteien, überhaupt und insbesondere und Processhandlungen des Gerichts, S. 63-124; dann folgt im zweiten Buche der ordentliche Process und zwarim ersten Theil, Hauptgegenstände desselhen, S. 126-381; a) Klage, S. 126-133; b) richterliche Verordnungen auf die tibergebene Klage, S. 134-149; c) rechtliches Verfahren und Erkenntnifs darüber, S. 150-164; d) Eidesantrag, S. 164-161; e) Verfahren über Leistung eines einem Theile rechtskräftig zuerkannten Eides, S. 171-179; f) Beweisverfahren, a) überhaupt, S. 179-192; B) hei den einzelnen Beweismitteln, Zeugen, S. 192-202; Urkunden, S. 202-220; Eidesantrag über Beweisartikel, S. 221 - 230; y) Productionsverfahren und Erkenntniss darüber, S.,230-232; 3) Gegenbeweis, S. 232-236; g) Eröffnung der Gezeugnisse, S. 236-238; h) Hauptverfahren, S. 239 - 244; i) Definitiverkenntnis, S. 245-246; k) Rechtsmittel wider Erkenntnisse, a) überhaupt S. 246-249, β) ordentliche Rechtsmittel, Läuterung, 250-270; Appellation, S. 270-294; Oberappellation, S. 294 -316; Supplication und Revision, S.316-317; γ) außerordentliche Rechtsmittel, Nichtigkeitsklage, S.317-3265 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, S. 327-328; 1) Vollziehung rechtskräftiger Erkenntnisse oder gerichtlicher Vergleiche, α) therhaupt, S. 329-336; β) wegen zu zahlender Geldsummen insbesondere, S. 337-384; im zweiten Theil aber

Zwischenhandlungen des ordentlichen Processes, S. 385-420; a) Beweis sum ewlgen Gedächtnisse, S. 385-387; b) Intervention, S. 388-391; c) Processdenunciation, S. 391-396; d) Benennung des Autors, S. 395-397; Reassumtion des Processes, S. 397-401; f) Wiederklage, S. 401 - 406; g) Commissionen, S. 407 - 409; h) minder feierliche (außergerichtliche) Appellation, S. 409-417; i) Beschwerdeführung über die Gerichte, S. 417-420; und zuletzt im dritten Theile die Lehre von den Processkosten, S. 420-430. In Nr. 2. beschäftigt sich der Verf, in der bereits vorhin angedeuteten Manier gleichfalls nach einer vorausgeschickten, die Aufstellung des Begriffs des summarischen Processes und dessen Eintheilung enthaltenden, Einleitung (S. 1-7), im ersten Theile mit dem allgemeinen summarischen Processe 1) überhaupt, S. 8-9; nach den verschiedenen Partikularrechten, und zwar a) den königlich sächsischen, S. 9-49, b) der alten Gothaischen (Ernestinischen) Processordnung v. J. 1670, S. 46-49, e) der Eisenacher Processordnung v. J. 1702, S. 50-51, d) der Weimarischen Verordnung v. J. 1723, S. 51-52, e) der Schwarzburg-Rudolstädtischen Processordnung v. J. 1704, S. 52-54; f) den Anhaltischen Gesetzen, S. 54-59; g) der Altenburgischen Processordnung v. J. 1744, S. 59-63; h) der Gothaischen Processordnung v. J. 1776, S. 64-72; - im zweiten Theile aber mit den speciellen summarisch en Processen und zwar, a) dem Injurienprocesse, S. 73-78, 2) dem Consistorialprocesse ausser dem Königreiche Sachsen, 8. 79-95; 3) dem summarischen Processe über eine Gewissensklage nach der Ernestinischen Processordnung P. II. Cap. VII. 6.6. — einer ganz außer Uebung gekommenen und wahrscheinlich nie in Uebung gewesenen Processart, - S. 96; 4) bei Pferdegewährschaften nach dem Gothaischen Mandat v. 29. März 1790 - mit dem der Vrf. noch das Verfahren bei den übrigen Viehgewährschaftsmängeln nach den in den übrigen Landen der Jenaischen und Zerbster O. A. G. Bezirke bestehenden Gewährschaftsmandaten hätte verbinden sollen — 8. 96 µ. 414-422; 5) über geringfügige Sachen, S. 97-116. 6) dem Exekutivprocesse; S. 116-136; 7) dem Wechselprocesse, S. 136-175; 8) dem Arrestprocesse, S. 175-198; 9) dem Schuldthurmsprocesse, S. 198 - 204; 10) dem Verfahren beim Antrage des Gläubigers den Schuldner zum Abarbeiten der Schuld anzuhalten — auf Jeberlassung des Schuldners an Hand and Halfter - S. 204-207; 11) den Besitzprocessen, a) überhaupt, 208-213, b) über den neuesten

Besitz, S. 214—233, c) Inhibitivprocess, S. 233—243, d) über den ältern Besitz, S. 243—245, c) Spolienprocess, S. 245—249, f) bei der Verbindung des Petitorium mit dem Possessorium, S. 250—253; 12) dem Provokationsprocess, S. 253—272; 13) dem Ediktalprocess ausserhalb des Conkurses, S. 272—263, und 14) dem Concursprocess, S. 294—383. Den Beschluss machen in einem Anhange einige Regeln für das richterliche Versahren bei einigen Handlungen der willkührlichen Gerichtsbarkeit nach königl. sächsischen Meiningischen und Dessauischen Gesetzen, S. 383—387.

Steatsrecht des Königreichs Baiern von Dr. Fr. Christ. Karl Schunck, königl. baier. ausserordentlichem Prof. der Rechtswissenschaft an der Universität Erlangen. 1r Band. Erlangen, Palm und Enke. 1824. XXX u. 715 S. 8.

Das baierische Staatsrecht ist dem größten Theile seiner Bestimmungen nach eine Schöpfung des Jahres 1818. In dieser kurzen Zeit hat das Volk seine Verfassung lieb gewonnen, sie hat, ungleich fenen früheren Gebilden, die eben so leicht wieder entfernt als aufgestellt wurden, feste Wurzeln geschlagen, und auch die Schriftsteller haben nicht gesäumt, sich vielfältig mit ihr zu heschäftigen. Dieser lobenswerthe Eifer, die Gabe des edeln Konigs mehr und mehr ins Lehen zu verslechten, zeigt nicht blos ein unerschütterliches Vertrauen auf die Fortdauer der neuen Formen an, sondern er trägt auch wieder bei, dies Vertrauen zu nähren, ohne welches wir den jetzigen friedlichen und wohlgeordneten Stand der öffentlichen Verhältnisse wenig genielsen könnten. aber von dieser wissenschaftlichen Arbeit das Meiste erst noch zu thun ist, darf uns nicht Wunder nehmen, da, wie der Vf. des genannten Werkes in der Vorrede selbst bemerkt, hlezudie weitere factische Ausbildung des gegebenen positiven Stof-, fes mitwirken muss. Es gereicht den Vorgängern des Vf. nicht zum Vorwurfe, dass er sie weit hinter sich lässt, denn ehe man an das Ordnen, Vergleichen und Deuten kommen kann, mus man den gegebenen Stoff in bequemer Uebersicht beisammen haben. Dem Vf. bleibt dennoch das Verdienst, das bairische Staatsrecht zuerst methodisch, in dem Geiste, wie es früher heim Staatsrechte des deutschen Reichs mit so gro-Isem Erfolge geschah, dargestellt zu hahen, und er hat in diesem Geschäft nicht bloss großen Fleis, sondern auch

Klarheit der Begriffe und Gründlichkeit der Forschungen an den Tag gelegt. Er drückt sich in der Vorrede mit rühmlicher Rescheidenheit über seine Arbeit aus. Den von ihm selbst vorausgesehenen Tadel der reichlichen Literatur kann Rec. allerdings nicht zurückhalten. Es ist zwar bequem, die über manche Gegenstände erschienenen Schriften hier ziemlich vollständig angegeben zu finden, und mancher Leser wird dem Vf. Dank wissen, dass er ihm auch das Neueste mitthéilt; gleichwohl ist Vieles gegen diese, schon von Klüber befolgte Methode einzuwenden. Zu welchem Umfange würden die Bücher anschwellen, wenn sie nicht nur in dem Gegenstande, den sie abhandeln, sondern auch in den verwandten und Hülfsfächern alle vorhandenen, oder auch nur die bessezen Werke anführen sollten! Und wie weit würde es führen, wenn man sich überhaupt das subjective Bedürfnis einer Classe von Lesern zur Richtschnur nehmen wollte! Es hätte ohne diese Ausdehnung die 4te Unterabtheilung, S. 172-216 auf einige Seiten zusammengedrängt werden können.

Der vorliegende Band beginnt mit einer allgemeinen Einleitung, vom Staatsrechte überhaupt. seren Tagen, bei der Mannichfaltigkeit der Ansichten vom Staate, war es rathsam, eine derselben bestimmt auszusprechen, weil es nur aus ihr beurtheilt werden kann, ob das Positive in dem Umfange und in der Verbindung vorgetragen ist, dass die sämmtlichen Rechtsverhältnisse, die den Staat im Ganzen betreffen, aber auch nichts als sie, abgebandelt sind. Da der Vf., sowohl die metaphysische Speculation, als das Folgern aus historischen Thatsachen vermeidend, ganz einfach von dem vernünftigen, rein menschlichen Leben ausgeht und aus ihm das Bedürfnils eines geselligen Vereins ableitet, so stimmt seine Entwickelung im Ganzen genommen mit derjenigen überein, welche man in den meisten Schriften über das Naturrecht findet. Der Staat erscheint als auf einem Vertrage ruhend, sein Zweck ist, "Veranstaltung aller nothwendigen aufseren Mittel, alle diejenigen zum vollkommen menschlichen Daseyn allgemein nothwendigen Zwecke des Lebens zu erreichen, welche die Menschen einzeln und in Privatvereinen entweder gar nicht oder doch nicht gleich icher und gut erreichen können." Zwar wird von Vielen der Staatszweck nur in die Rechtssicherheit gesetzt, indels ist, genau betrachtet, diese Mejnungsverschiedenheit weit geringer, als der Abstand der ganzen hier gegebenen Darstellung von der naturphilosophischen oder der Hallerischen. Wer in jener irgend etwas vermuthen könnte, was die Sicherheit

der Staaten oder die Rechte der Fürsten im Mindesten gefährdete, der wurde aus dem Buche selbst eines Bessern überzeugt werden, wozu z. E. die klare Entwickelung des Begriffs von Souverainität beitragen kann. Eigenthümlich ist, daß der Vf. ein bestimmtes Gebiet nicht zu dem Wesen des Staates erforderlich glauht, in der That kommt es auch nur auf das Beisammenleben an, und man muss ihm zugeben, dass ein wandernder Steat füglich denkbar ist. Nothwendigkeit, einen Staatsvertrag anzunehmen, wird u/a. bemerkt: "Ferner müßte, wenn die Gewalt des Regenten zugleich als sein Recht anerkannt würde, auch umgewandt der Schützling, wenn seine Macht größer geworden wäre, als die des Schützenden, ein Recht haben, den Schützenden unter seine Herrschaft zu zwingen." S. 39 wird gezeigt, dass ein in der Ausübung der nur ihm zukommenden höchsten Gewalt beschränkter Monarch nicht weniger Souverain ist, als der Autokrat. - Bei den Vereinigungen mehrerer Staaten ist die weitere Eintheilung der bleihenden Verbindungen mit der von Klüber im öffentlichen Recht, II, 103 angegebenen übereinstimmend. Rec. kann aber die unio realis incorporativa nicht als hierher gehörig anerkennen, denn es stehen bei ihr nicht fortwährend mehrere Staaten in Verbindung, sondern es wird durch einen einzigen Einverleibungsact der Staat mit einem neu erworbenen Theile vergrößert. - Diese vorausgehenden Erörterungen haben den Verf. in den Stand gesetzt, in dem Staatsrechte selbst die Einmischung naturrechtlicher und politischer Lehren streng zu vermeiden, er lässt sich auch mit Recht nirgends in eine Prüsung der Zweckmälsigkeit positiver Bestimmungen ein.

Besondere Einleitung. Vom gegenwärtigen bairischen Staatsrechte. Hier ist von dem bairischen Staate in statistischer und staatsrechtlicher Hinsicht, von der Gewähr der Verfassung und den Hülfswissenschaften gesprochen. Da die bairische Verfassung in dem Puncte von den anderen neueren deutschen abweicht, dass sie nicht die künftigen Bundesbeschlüsse als Theile des bairischen Staatsrechts erklärt, so wird S. 156 ff. richtig gefolgert, die späteren Bestimmungen des Bundesrechts nach dem 26. Mai 1818 können nur insoferne, als sie der an diesem Tage aufgerichteten Verfassung nicht widerstreiten, auf Baiern Anwendung sinden. Dieser Satzist auch durch die Art, wie die Karlsbader Bsschlüsse von der bairischen Regierung publicirt und vollzogen wurden, als anerkannt zu betrachten.

Die Wissenschaft ist in 2 Theile getheilt, die von dem Subjecte und dem Objecte des bairischen Staatsrechts

handeln; nur der erste von beiden kommt in dem ersten Bande noch mit vor, und deshalb lässt sich über die hier gewählte Anordnung noch nicht entscheidend urtheilen, zumal da der Vf. den Umfang des Staatsrechts enger bestimmt, als man gewöhnlich thut. Er rechnet, nach S. 6 ff. nur die Rechtsgesetze hieher, welche Rechte und Verbindlichkeiten zuglesch begründen, nicht solche Gesetze, die zwar irgend jemanden Verbindlichkeiten gegen den Staat im Ganzen auflegen, aber aus denen nicht erst das Recht des letztern hervorgeht. Die sämmtlichen Gesetze über Finanzwesen, Polizei u. dgl. sind hierdurch aus dem Gebiete des Staatarechtes ausgeschlossen, weil aus ihnen das Staatsoberhaupt keine Rechte erlangt, sondern nur vermöge eines, aus anderen Quellen entspringenden Rechtes den Unterthanen Verbindlichkeiten auflegt. Sie sind nach des Vf. Meinung, in die Statistik zu verweisen. Da werden sie nun freilich nur in einem ganz gedrängten Abrifs vorkommen können, jedoch hindert nichts, die für die verschiedenen anderen Zweige der Staatsverwaltung bestehenden Gesetze ebenso abgesondert darzustellen, wie es mit den Rechtsgesetzen in der Rechtswissenschaft geschieht. Staatsrecht ist von hochgeachteten Schriftstellern übermäßig ausgedehnt worden, so dass sowohl vielerlei Lehren der Staatswissenschaft, als manche bloß administrative Bestimmungen, z. E. Archivwesen und Behördenabtheilung in dasselbe gezogen wurden. Rec. ist vorläufig mit der Art, wie der Vf. den Umfang verengert, einwerstanden, doch ist erst zu erwarten, wie derselbe bei den einzelnen Hoheitsrechten die Granze ziehen werde. Bei der Ahtheilung in die Lehre vom Subjecte und vom Objecte des Staatsrechts scheint Rec. unbequem, dass im ersten Theile eine Mannichfaltigkeit von Subjecten aufgeführt werden muß; welche erst Interesse erhalten, wenn man weiss, welche Rechte ihnen zustehen. Die Trennung beider Gegenstände muthet dem Leser zu, sich Vieles einzuprägen, was ihm so lange als leere Form erscheint, bis er erfährt, welche rechtliche Folgen sich an den Unterschied knupfen. Die Objecte der Rechte werden im 2. Theile, wie aus dem S. X abgedruckten Inhaltsverzeichniss zu ersehen ist, in derselben Ordnung, wie die Subjecte, gelehrt werden.

Die Abtheilung des ersten Theiles ist I. Von dem Staatsoberhaupte und Regenten, II. Von den Staatsbürgern, i) im Allgemeinen, 2) im Besondern, a) von den Ständen (Adel und Bürger). b) von den Corporationen

Bürger), b) von den Corporationen.

Die bairische Verfassung hat bestimmt, dass nach Erlöschen des Mannsstammes und in Ermangelung einer Erbverbrüderung die Thronfolge auf die weibliche Nachkommenschaft

thergehen solle. Dies geschieht nach Tit. II. §. 5. - "nach eben der Erbfolge-Ordnung, die für den Mannsstamm festgesetzt ist, - so dass die zur Zeit des Ablebens des letzt regierenden Königs lebenden bairischen Prinzessinnen oder Abkömmlinge von denselben, ohne Unterschied des Geschlechts, ebenso, als wären sie Prinzen des ursprünglichen Mannsstammes des bairischen Hauses, nach dem Erstgeburtsrechte und der Lineal-Erbfolgeordnung zur Thronfolge berufen werden." Unser Verf. findet hierin, wie v. Aretin, die Erbfolge nach der Gradesnähe, und hält die Regredienterbfolge für ausgeschlossen. Rec. ist der Meinung, dass die Sache zweiselhaft sey und einer genaueren Bestimmung bedürfe, weil Ungewissheit in der Erbfolge die größen Nachtheile herbeiführen kann. Der Schlussfolge des Verf. könnte man so widersprechen: Wird einmal die Fiction angenommen, dass alle Prinzessinnen wie Prinzen betrachtet werden, so muss dies auch nothwendig bei allen geschehen, und es ist eine blosse Folge dieser Fiction, obschon sonst gegen die Analogie der Primogenitur, wenn die Thronfolge von der jungern an die ältere Linie übergeht, welche bisher ausgeschlossen war, weil sie von einer Prinzessin gestiftet wurde. Man kann ein Argument zu Hülfe nehmen, welches bei der doctrinellen Auslegung vollkommen zulässig scheint. Die deutschen Verfassungsurkunden haben Vieles mit einander gemein, die späteren sind hie und da wörtlich nach den früheren eingerichtet und lassen sich aus ihnen erklären, die baierische hat namentlich Vieles wortlich aus dem würtemb. Entwurfe von 1817, welcher nicht sanctionirt worden ist. Hier heißt es in 6. 10 so: "Wenn der Mannsstamm des königlichen Hauses erlöscht, so geht die Thronfolge auf die weibl. Nachkommenschaft, nach eben der Erbfolgeordnung, die für jenen festgesetzt ist, über, so dass die zur Zeit des Todes des letztregierenden Königs aus dem würtembergischen Mannsstamme lebenden würtemb.Prinzessinnen oder Abkömmlinge von den- 🗸 selben ohne Unterschied des Geschlechts, gleich als wären sie Prinzen des würtemb. Hauses, nach dem Erstgeburtsrecht und der Linealerbfolgeordnung ohne Rücksicht auf die Nähe des Grades mit dem jetzt regierenden König, zur Thronfolge berufen werden. Man sieht, das hier außer den gesperrten Worten, welche ausdrücklich die Regredienterhfolge festsetzen, kein wesentlicher Unterschied obwaltet. Jene Fiction ist also das Mittel, die Regredientvererbung zu erklären, und vielleicht hat man in der baierischen Verfassung die Worte: ohne Rücksicht.... nur ausgelassen, weil man sie für überslüssig hielt. Wollte man die

Gradesnähe anordnen, so bedürfte man jener Fiction kaum. Auch ist bekannt, dass Baiern nach Karls VI. Tode hei den Einsprüchen gegen die pragmatische Sanction sich auf die Regredienterbfolge stützte. - Bei der genauen Zergliederung der Erbfolgeordnung zeigt der Vf. die Möglichkeit, dass Baiern einmal lange Zeit hindurch abwechselnd von Kronprinzen einer andern Monarchie und von Reichsverwesern regiert werden könne. - S. 245 sieht es aus, als dürfe der König nicht heliebig die Regierung niederlegen, das Rechtsverhältnifs zwischen dem Oherhaupte und dem Volke könne - "einseiitig weder von dem einen Theile, noch von den andern aufgehoben werden." Dies leidet von Seite des Volkes keinen Zweifel. Aber man darf die privatrechtlichen Lehren nicht unhedingt auf den Staatsvertrag anwenden, weil dessen Wesenheit von ganz eigener Art ist, es ist undenkhar, dass das Staatswohl noch befördert werde, wenn der Fürst wider Neigung und Willen fortregiert, ja man kunn sich auf das mandetum beziehen, welches mit dem Staatsvertrage doch einige Analogie hat, und bei dem eine Aufkündigung zu passender Zeit, wo kein Nachtheil für den mandans zu befürchten steht, erlaubt ist. Renunciari autem autem ita potest, ut integrum jus mandatori reservetur, vel per se, vel per alium eandem rem commode explicandi, L. 22. S. ult., D. mandati. — Die Wahlen der Gemeindebeamten nehmen S. 364-461 ein, weil bierüher die ausführliche Wahlordnung vom 5. Aug. 1818 vorhanden ist, ebenso die Wahlen zur Kammer der Abgeordneten S. 534-605. Der Vf. ist sorgfältig bedacht, Lücken aus der Analogie und dem Geiste jedes Gesetzes zu erganzen. S. 556 und 577 kommen Beispiele vor, bei denen man der richtigen Schlusfolge den Beifall nicht versagen kann. Die Bestimmungen über die Ersatzmänner geben Rec. zu einer allgemeinen Bemerkung Anlass. Wo mehrere Menschen zu wählen sind, z. B. ein Beamter irgend einer Corporation und ein Ersatzmann, da sollte man nie zulassen, dass jeder Wählende nur einen Namen angiebt und die beiden gewählt werden, welche die mehrsten Stimmen haben, weil es leicht möglich ist, dass Jemand durch einige Stimmen wider den Willen der großen Mehrzald Ersatzmann etc. werde. Man sollte also, uin nicht 2 Wahlhandlungen vornehmen zu müssen, sogleich von jedem Wähler die Abgabe zweier Namen fordern.

S. 610 werden die Fälle berührt, welche durch die Verhandlungen im J. 1822 ein praktisches Interesse erhielten. Die Verfassung bestimmt, dass ein Grundbesitzer mit gutsherrlicher Gerichtsbarkeit, ein Geistlicher, ein Stadtbürger oder Landwirth, der das Gut mit Gerichtsbarkeit, die geistliche

Pfründe, das Gewerbe oder Grundstück, wodurch er wählhar wurde, verliert, in dem Falle nicht aus der Kammer zu treten brauche, wenn er einen ähnlichen Gegenstand in gleichem Regierungsbezirke wieder erwirht. Von den Abgeordneten der Universitäten ist hiebei nichts gesagt, und es kann bei ihnen dieser Fall gar nicht vorkommen, es entstehr daher die Frage, ob ein pensionirter Professor noch länger in der Kammer bleiben dürfe. Ausdrücklich ist das Gegentheil nichtverordnet, es lässt sich aber aus dem Obigen allerdings die auch schon in der Natur der Sache liegende Regel ableiten, dass Jemand nicht länger Abgeordneter bleiben könne, wenn er die Eigenschaft verliert, ohne die er nicht wählbar gewesen seyn wurde. So entscheidet der Vf. mit Recht, und die Kammer hat auch so entschieden. Ueher den zweiten Fall, der bei zwei Geistlichen eintrat, spricht sich der Verf. nicht Das Concordat verbietet die Cumulation der Beneficien, ein Dombert kann folglich nicht Pfarrer sein, nicht seine Pfarrei selbst versehen, was doch nach Beilage X. Tit. I. §. 7. Bedingung der Wählbarkeit is. Der Papst hatte aber zwei ernannten Domherrn die Beihehaltung ihrer Pfarreien erlaubt, wegen deren sie 1819 gewählt worden waren. Der Streit drehte sich darum, ob die päpstliche Dispensation auch darauf sich erstrecken könne, dals der Domherr die staatsrechtliche Folge seiner Eigenschaft, zugleich Pfarrer zu seyn', genieße. Das Concordat lässt eine solche Dispensation nicht zu, auch das kanonische Recht nicht, daher war die Ausschließung aus der Kammer gerecht, weil Niemand Rechte haben kann, die Die Stelle des Concordates der Constitution widerstreiten. ist in Art. X: Dignitates, Canonici, et Beneficiati omnes residentiales uti a pluralitate beneficiorum et praebendarum juxta sacros Canones prohibentur, ita ad residentiam secundum corum Canonum rigorem, salva semper sedis apost. auctoritate, adstringuntur. Hiebei ist nicht zu verkennen, dass das salva auctoritate, gesetzt auch, es bedeute die Zulässigkeit einer Dispensation, nur auf den Nachsatz, in den es eingeschohen ist, also auf die residentia, zu beziehen ist. - Von den Universitäten und Kirchen wird. nur die aussere Organisation des Personals angegehen, der hekannte Presbyterialstreit musste zwar herührt werden, aber der Vf, enthält sich weislich eines Urtheils über dasjenige, was nicht in den Bereich des Staatsrechts gehört.

Ctesiae Cnidii Operum Reliquiae. Fragmenta collegit, taxtum e codd. recognovit, prolegomenis et perpetua annotatione instruxit indicesque adjecit Joannes Christianus Felius Buchr, ph. Dr. professor. Heidelbergensis. Francofurti ad Moenum, in officina Bronneriana. MDCCCXXIV. VIII und 471 S. in gr. 8.

Indem der Unterzeichnete vorliegende Bearbeitung der Ueberreste des Ctesias dem gelehrten Publikum übergiebt, glaubt er keiner hesondern Rechtfertigung zu bedürfen über die Grunde, die ibn zur Bearbeitung dieser Fragmente bewogen, eben so wenig wie über die Ursachen, welche das Erscheinen dieser längst angekundigten Bearbeitung des Ctesias his jetzt verzögert haben. Er beschränkt sich deshalb darauf. hier ganz kurz den Inhalt anzudeuten. Prolegomena in 6.8. Zuerst, der Vollständigkeit wegen, die Notia de Ctesia Caldio. aus Fabricius Bibl. Graec, und Gerh. Voss. de Historice. Graec, abgedruckt. 6.3. Ueber andere, unter diesem Namen im Alterthum vorkommende Männer. 6.4. Ueber die Lebeusumstände des Ctesias. 6. 5. Ueber Ctesias als Arzt und seine Verhältnisse am Hofe des Persischen Großkönigs; zugleich im Allgemeinen Einiges über die Verhältnisse der fremden, früher, Aegyptischen, dann Griechischen Aerzte an dem genannten Hote. 6. 6. 7. Ueber Schriften des Ctesias, ihren allgemeinen Charakter u. s. w. Die Spuren des alt-jonischen Dialects, so wie die der späteren Gräcität des Photius, welche sich noch vorfinden, werden zusammengestellt; dann die Urtheile der Alten über Schreibart und Styl des Ctesias. - §. 8. De Ctasiae fide. Es sind deshalb die früheren Abhandlungen des Honr. Stephanus, De Ctesia historico antiquissimo Disquisitio, und de derroyeatia quorundam nominum in Ctesia vorausgeschickt, und dann abgeson. dert unter drei einzelnen Punkten über die sides Ctesiae in rebas Assyriacis, Persicis und Indicis gehandelt. Der Verf. hat hier in einer den Lesern, wie er hofft, nicht unbequemen Uebersicht die Resultate dessen zusammengestellt, was die Unterauchung und Betrachtung der verschiedenen einzelnen, hier in Betracht kommenden und in der Annotatis ausführlich behandelten Stellen erwiesen zu haben schien mit steter Rückweis sung auf die ausführlicheren Untersuchungen in der Annotatie, selher. Wenn es einerseits hier der Zweck seyn musste, une hegrundete und ungerechte Vorwurfe, die gegen die Gultigkeit und Zuverlässigkeit der Berichte des Ctesias erhohen worden waren; ist durch eine genauere Behandlung der in Rede stehenden Stellen selber und durch eine sorgfältige Vergleichung aller anderen aus dem Alterthum hierüber auf uns gekommenen Nachrichten, so wie der Forschungen neuerer Gelehrten und Reisenden abzuweisen und dem Schriftsteller seinen gebührenden Werth zuzusichern, so durfte andererseits nicht blindes Vorurtheil und Eigenliebe für seinen Schriftsteller den Herausgeber verleiten, offenbare Schwächen, falsche Berichte desselben zu verkennen oder gar dieselben als wahr vertheidigen zu wollen. Dies glaubt der Herausgeber z. B. auf das anwenden zu müssen, was er über die Verschiedenheit der Berichte des Herodotus und Ctesias, in Ahsicht auf Griechische und Persische Geschichte, und über den verschiedenen Standpunkt hewirkt hat, von welchem aus die Geschichtswerke beider Männer abgefalst und demnächst zu beurtheilen sind. Wenn der Herausgeber in manchen Angaben des Herodotus z. B. über des Cyrus Jugendgeschichte, über des Cyrus Lebensende, über die Verurtheilung und Errettung des Crösus und Manches andere der Art keine historische Wahrheit, sondern gräcisirte Sagen oder Mythen entdeckt zu. haben glaubt, so wird man ihn hoffentlich nicht der Partheylichkeit zeihen, da er in andern Dingen, worüber Herodotus allerdings besser als Ctesias unterrichtet seyn konnte, den Berichten des Ersteren größere Glaubwürdigkeit vor denen des letzteren schenken zu müssen glaubte. Dass die Untersuchung de fide Ctesias in Indicis beson lers in Absicht auf die meist naturhistorischen oder geographischen Bemerkungen desselben über Indien ihre großen, ja größern Schwierigkeisten als in den übrigen Theilen des Werkes darbot, wird um so weniger befremden, als es bekanntlich diese Berichte vorzüglich sind, die des Ctesias Treue schon im Alterthum einem Aristoteles verdächtig gemacht hatten, der fteilich noch nicht in dem Grade zu einer naturhistorischen Kenntniss Indiens gelangt war, als wir es jetzt sind; obschon zu einer vollständigen Kenntniss dieses Theils der Welt, und zunächst der Theile Indiens, auf welche sich des Ctesias Berichte beziehen, noch sehr viel fehlt, somit des Ctesias Berichte über Indien erst dann vollkommen gewärdigt werden können, wenn Jenes möglich geworden ist. Dem gerade diejenigen nordwestlichen Theile Indiens, die in neuerer Zeit von reisenden Europäern um so weniger besucht werden, je entfernter sie liegen und eben durch ihre Lage vor der Eroberungssucht alterer wie neuerer Völker mehr geschützt waren, sind es, auf welche Ctesias Nachrichten, wahre und treue Berichte, mit Mythen untermischt, von Ctesias selher aber keineswegs erdichtet, zu beziehen sind. Auch ist der Text dieser Indi-

schen Excepte lückenhafter und verdorbener auf uns gekommen, als bei den übrigen Excepten des Ctesias bei Photius der Fall ist. - Nun folgen S. 61. f. der Text der Emcerpta Perseca aus Photius, wobei eine von Werfer verglichene Handschrift Nro. 30 der Münchner Bibliothek benutzt ward. II, S. 81. Die Anhotationes ad Ctesiae Persieo. Excerpte., betreffend sowohl die Sache als die Sprache und die oft schwierigen aber ungewöhnlichen Ausdrücke und Wendungen. III. Reliqua fragmenta ex Ctesiae Persicoi. S. 219. ff. IV. Indicorum Excerpta, nach Photius, mit Benutzung zweier von Werfer (dessen grammatisch - sprachliche Bemerkungen über einige Stellen der Indica in den Annotationes eingeschaltet sind) verglichenen Handschriften. S. 245. - V. Anno. tationes ad Ctesias Indice. Excerptt. S. 259. VI. Reliqua Fragmenta ex Otosiae Indicis, S. 349. VII. Fragmenta e reliquis Ctesiae. Operibus, S. 374. VIII. Ctesiae Assyriaca sice Eragmenta e primis sex libris historias. S. 383. Dass diese Fragmente durch ein Versehen, das übrigens dem Gebrauche des Werks keinen weiteren Nachtheil bringen kann, gerade diese Stellung erhalten haben, ist in der Vorrede bemerkt. Weil nun der größeste Theil des zweiten Buchs bei Diodor aus Ctesias geschöpft ist, jedoch ohne dass dessen Namen überall angegeben. über dem auch noch andere Quellen von Diodor benutzt worze den sind, so hat es sich der Herausgeber zum Gesetz gemacht, nur die Stellen in seine Fragmentensammlung aufzunehmens: in welchen Ctesias als Quelle ausdrücklich citiet ist, oder, welche nach den gleichlautenden Berichten anderer Schriftstel-; ler aus Ctesias entlehnt erschienen. Doch hat er den Zusammenhang der einzelnen Stellen hei Diodor stets angedeutet. und Heyne's Abhandlung über die Quellen Diodors im 2ten Buche vorangeschickt. Nach einigen Addendis folgt ein Indom: Capitum und ein Index rerum et verborum, der bei dem Umfangh des Werkes allerdings nothwendig geworden seyn mochte. Eine Lateinische Uehersetzung heizufügen, mulste der Her-, ausgeber mit Recht für überslüssig erachten. Einige Drucke fehler wird der geneigte Leser zu verbessern und wie der Unterzeichnete hofft, zu entschuldigen wissen, dasauch im Uset brigen für das Aeussere der Schrift in Absicht auf Druck und, Papier von dem Verleger so gesorgt worden ist, dass sie in dieser Hinsicht die Erwartungen Aller gewiss zu befriedigen, hoffen kann.

J. Chr. F. Bähr.

# Heddelberger

## lahrbücher der Literatur.

Dorehlehte und Beschreibung des Dort von Kole, nobre Untersuchate

Riejon und elimbladus Theilen des Ibme bein Koln, bein Stilph Bousstree. Stuttgiert mif Konen des Porfassore und der Itil & Gottalfold Bushbandlung isting Topical 197. 11 196 1. ្នាំ នៅពេលមេខេត្ត Nicht obja eine freudige Genifichten egung ruster sich er Referivende, indem er die Auzeige dieses Werkes für ihr alira fictier the minute, mgagon dusvellie einer Verpflich wife Fieh su wittletigen veller ihm zugleich die Ehre des Gestaute enterlaisdes, da di nueuphteiten unter Andern die Bestimmung bat; all rauch die engeren Verhältnige der Landsmannischer mi seinem Gegenstande wie zu winten Urlieher, migelegth Begonnen mit jugendlichen Eifnich einer trüben Zeienwo m behien, als sey der Geist der alte diese Denkmale hervorgetrieben, alt und lebensumde, auf immerdar elevous gewie chen and die Halle weide imm palen Verwestig bingegeben bald zerfallen und zerstiebeng fortgeführe mit Much und Bellarrlickkeit, unbekilmmert um das wiiste, wilden verweis sens Treffen, dummp glie verädenden Mallen lärmte y kamb pfendrohau Einterhilo mivenasend Schwierigheiten und Hinders risson / die stets abgewiegen, immer wieder aufe neue in then Weg nedraten, his das Werk dach undlich so vielfach ungans stige Weshaltnisse glucksich aberveunden, und tritt nure siege reichemedus Licht hervohi . Und siehe dal während es gestrite centymind während espiditor der stillen Pflege des Urhebers whalitisik innerlich newachsen undernehommen, sind aulsen wonn nicht die bosen Weiten ziedoch die bosesten abgelaufeil. und wennenchedie guienenich noch nicht weigen wollen, so sind doch this Vertragen and die Zuversicht nicht, zu Schanz den worden. Es wanner der Wintenfeder den Baum entlanbt. michteder Tod, der ihn bis zum Marke ausgeförrt; es rührt, wenn auch nur leise, aufs neue sich in ihm das ewig junge, grünende Lebens und kann es auch nur schwer den Fessella

der Ersterrung sich entwinden, so ist sein Athem doch wieder fühlbar, es regen sich die Pulse, der Eunken glimmt,

60

und die Gefahr ist glücklich abgewendet. Wenn die Abconterfeiung eines so grundlich thideshen i Werkes vor zwanzig Jahren einem hochmüthigen antiken Dilettantism nur schüchtern zu nahen gieh hätte herausnehmen dunfen und höchsten auf hohnicia herablassende Duklungtrektinen konner labet gegnet sie jetzt einem ganz anderen Iffteresse, in dem di' wiedererblühte Ehre des vaterländischen Alterthumes mit dem wiedererweckten religiösen Sinne in einem stets mehr autorkenden : Trieba sich, Verbinden fund der veillkommener Kenchainung den 18kg heraitan. Der Geiste Ed stinnend dem Berrolatolza elender Zardäufta sicht varabblassen, öffnet ver-What sich demissiades erwackton hasserpu Sinne; jene kirch. Achen Denkmale werden vermindlich in dem Thalse, wie sie wieder ihrer ursprünglichen Bestimmung dienen; und so -meany seemed fine the waster the state of the seemed t stanhingt in demanthed Verhaltiile, win sie die Badenturg files lother wiedergowienen. Darum, im dies Work aun suter Stunde an den Tag getresen, und mentimin gleich beim fingange waser: Glickauf & ibmirattgegamutalitieso, hat demit mur die Formel Wast gestierden. Wienes aund Glickesterne es hei der Geburt liegtusse und en int damit nugleich die Gosinning aller hesserts Zeitghobenen diegesprochen sinn o watt Nachdem diese wentgest einbitenden Worte die Erscheinung im Namen des Vaterlandes in gebahrender Weise willkommenge heilsen, wallen wir thergesten zun Richenschaft, die wir von den Unternehmern zugehen uns vorgenehmen, von ihrem Wesen, und ibrer Kupat und Art , und swie es um dis Leistungen beschaft fon sey, an depensie sich anheischig gemacht. "Wir beginmed mit dem, Thateir day in grosseni wellen i reichem liormate auf dem schönsten Velimpapiege in schicklichen Verhältmissen, aller, Glieder aligeautat, with blue, whillig und anstardig sondern prachtyalhuna entgegetthitt; an sich schon ein aypographisches Kunstwerk, von Didos in Paris mit einer gut erdachten, wohlgeschnittenen palelich gediegenen alten gothis schen Schrift ausgestättet, die man füglich für ein Kac simile der Handschrift des Münsters selbst annehmen könnte, wenn es erlaubt wäre, die Ligenz der Personifigirung so weit hinaus au treiben, Wir finden mit dieser Lapidarschrift gleich im Vorworte den Grundsatz ausgeaprochen, auf den sich die das System der alten Kirchenbaukunst im ganzen Umfang befassende Arbeit des Verfassers grundet, und der sich in diesen Worten heschliesst: Der Dom von Köln, eines der größeten and, vollkommensten Gehände der sogenannten gothischen laukunst, in allem seinen wesentlichen Theilen nach einem

and demaelhen Plane im reinsten Style angelegt, durch keine bemdartigen Zusätze entstellt, und wenn auch in der Ausführung nicht ganz vollendet, doch aus dem ursprünglichen Entwurfe leight herstellhar zu einem Ganzen von der höchsten Einheit und Vollständigkeit, kann und muss eben darum zu einem Muster der alten Kirchenbaukunst dienen, an dem sich ihre Regeln and Gesetze, ihr innerlicher Geist und ihr innmobnendes Lehen am füglicheten darstellen und demontsriren lasst. Um diesen Grundsatz anschaulich im Gehäude selber zu erweisen , dazu ist die vorliegende erste Ahtheilung des Werks bestimmt, die, nachdem sie die Geschichte desselben grzählt, sogleich zur Beschreibung übergeht, und die Regeln und Verhältnisse auseinandersezt, die heim Baue desselhen befolgt wurden. Auf dieser Unterlage haben die folgenden vier Abtheilungen des Werkes die vollständige Geschichte der Kirchenhauknnst aufzusetzen sich vorgenommen, von ihren ersten Anfängen im Beginne des Christenthums, fortgefant durch alle ihre Entwickelungen bis zur Aufgahme der spitshogigen Grundform in das System; dans durch alle Glieder der neuen Evolutionereihe hindurch, die nun begonnen, und van Ursprung , zpg, Bluthe hinauf und zum Verfall hinab durch drei Jahrhunderte, wie sie mit vielen Seitenvetzwei-gungen in Schulen und Systeme sich hinzieht, und endlich mit der alten Zeit plotzlich abhricht und sich verliest. Und in der That, es pectarf nur eines Blickes auf den Wunderbaus entweder wie er in der Wirklichkeit kuhn und groß und edel alle Mauern, Kirchen, Thurme und alle andern Worke der Menschen weit und breit überragt; ider auch nur, wie et hier in den Grundrissen, Ansichten, Durchschnitten und Ees gantungen, so wie in der Beschreihung des Vent. vorliegt. um sogleich von der Wahrheit jenes Grundsatzes, und gon der Festigkeit der Unterlage, die er allen diesen Untersuchungen newshren mus, Veberzeugung zu gewinnen, Lines soll in Allem seyng und Alles soll in Einem sich miederfinden. Nach diesem Typus, in dem auch die Natur alle ihre Hervor-bringungen gebilder, hat auch hier der Geist in seinem Schaffen und Gestalten gewaltet, Ein Lieben athmet in dem Worke, ganzim Ganzen und ganz in jedem Gliede; in den Vielheit sinfaltig und in der Einfalt überreich; und indem dies Leben frei im Stoffe schaltend, aus Stein und Metall den mächtigen Leib überall im Ebenmaße sich angebildet umuls eine überall sich selber gleiche Eorm Zeugnils gebeit von der heitern Vollendung und Rundung der einwohnenden Gedana. henfalle. Ein streng Gesetz der Bildung und Gestaltung wicht 66

vom Allgemeinsten zum Beschdersten, vom Hochsten bis zien Tiefsten; es last jedem Einzelnen Raum in seinem Umkreise zur freiesten und reschlichsten Entfaltung, aflein es duldet nicht, daß der besondere Bildungstrieb uppig das Element durchbreche, und vorlaut über die zartgeschwungene Wellenlinie der harmonischen Begrunzung des Ganzen sich erhebe. Vielstämmig im Saulen- und Pfeiler- und Pyramiden walde sich erhebend; die Stämme in den Bogen vielastig verzweigt; die Zweige vielblatterig in dem Laubwerk aufgeschlossen, aus den Blättern vielblumig Formen von Rosen und Lilien sprossend, deren Kronen wieder vieltheilig sich in Blumenblatter spalten : so geht ein Maals und eine Regel derch den genzen Gliederblau, und zwingt so das Widerstrebende wie das Folgsame in ein organisches Gefüge. Aber es flegt diese Regel keineswegs wie eine mathematische Formel nacht und knochigt. erstarrt selber und erstarrend in der Masse; sie birgt sich vielinehr in ihr wie eine einwohnende Gemitthekraft; sie von innen heraus durchdringend wie ein Centralfeuer, und mit Leben tränkend aus einem warm schlegenden Herzen hervor. was an sich kalt und leblos ruht. Indem in solcher Weise die bildende Kraft um sich her die Bahnen der Umftafe schlingt, und die widerstrehenden Missen in sie hindberzieht, sie abrundend i skoftigend und dann aneignend und beherrichend. erhalt durch sie das Todte die Begeisterung; und sie gebietet nun in ihrem Reiche einzig durch den Reiz der Schönheit und des Gefälligen. Wie in einer vollstimmigen Musik die Zahl ins Innerste zurückgegangen von da wos vielgliederigen Verhakmisseihen die Maschen ihres mannigfach verschlungenen Netzes kirlipfti, das unsichtbar dem Auge bles dem Ohre in den Wohlkuten vernehmlich wird, die seinen Schwingungen entqueller; so hat die Geometrie in den alten Fels einschliergend dudas feste Gesteine sprofsend aus beiner vieltaubendfihrigen Ruhe herausgetrieben, und der gruue Drachenstein ist zur Matter des Doms geworden. Darit ist, ein -Wunder in der Geschichte, diesem Werkel, ad welt es vollen-det worden, menschliche Laune und menschlicher Wankelmuth ferw geblieben; der Meister hat den Entwurf gegeben, und nun haben die nuch ihm gekommen, mit dem Instinct der Bienen emsig fortgeschafft, und so ist ihnen der Bau wie aus 'eigenem Triebe unter den pflegenden Händen aufgewachen. Mit bewunderungswärdiger Selbstverläugnung haben die Denker des Werkes Jahrhunderte lang nicht wie Binkunstler sich gehalten, sondern nur wie Gartner die Saat des ersten Melsters sorgsam gehatet; sie haben entaagend eigner Meister-

schaft pur sein Gewächs gepflegt, die Triebe ihm beschnitten, die Aeste eingebogen und jeden an seiner Stelle angeheftet, und so ist die Idee des Urhebers, die in seiner Seele raumlos. gegenwärtig war, die hernach im Entwurfe auf dem Pergamente nur wenige Quadratfulse eingenommen, endlich ungekummert und unversehrt in jenen gewaltigen colossalen Verhaltnissen in die Wirklichkeit hineingetreten. Er selbst hatte im Grundriss, die Sacristei, ein nothwendiges Vehel, ausgenommen, keinen Auswuchs des Plans geduldet; weislich batte er auch in ihm durch die sieben Capellen des Chors, für jenen Particularism der Frommigkeit vorgesorgt, der so gern beschränktere Räume für die stillere Andacht sucht, und so ist es ihm gelungen, unter Mitwirkung einer Bauhutte, die ein' wohl besetztes Orchester mit aller Virtuosität der Kunstfertigkeit seine Composition treu und unverschnärkelt ausgeführt, sein Werk ganz in seinem Sinne, als habe er Jahrhunderte Linduich for gelebt, so nahe der Vollendung entgegenzufüh-, ren, und aus ganzem Steine einem in allen Theilen harmoni. schen Kunsthau herauszuhauen. Nur als die Enkel der Kindeskinder derjenigen, die seine Schule angehort, in die Unmacht herabgesunken, und statt zn fördern stritten und krite, telten, hat er angelassen und ist zürnend davongegangen, und wartet eines hesseren Geschlechtes die offen gehliebene Lücke vollends auszufüllen.

So ist es um diesen Torso gethan, and weil er in allen, seinen Gliedern, so viel ihrer durch die Kunstfertigkeit der Menschen vom alten Naturhanne gelöst, dem Siebengebürge sich entwunden, ohne Tadel erscheint, darum hat ihn der Verf, mit vollem Rechte als den Canon der ganzen neueren Kirchenbaukunst aufgestellt. Wie sehr ihm dieser Vorzug gebühre, und wie unvergleichlich er durch diese innere harmonische Aushildung, selbst über das Beste sich erhebe, das ihm an die Seite zu treten wagen darf, wird am klärlichsten dann sich offenharen, wenn wir das Vorzüglichste, was neben ihm die Kunst in Teutschland noch hervorgebracht, das Münster von Strasburg, mit dem Bilde, das der Verfasser von jenem entworfen, in Parallele setzen. Aber nicht mit einem Schlage, wie es beim Niederrheinischen sich begeben, ist dieser Bau aus dem Hanpte seines Urhebers schon erwachsen und gezeitigt und mit aller seiner Trefflichkeit angethan, hervorgesprungen; er ist durch langsamen Ansatz in allmähliger Genesis, das Werk vieler Geister und das Kind vieler Vater nach und nach hervorgegangen, und darum läßt sich jene Parallele nur dann gebührend durchführen, wenn die Darstellung

selbst sich diesen verschiedenen Entstehungsarten fügt, und? den ursprünglichen Gegensatz der beiden Kunstwerke 'in die' Verschiedenartigkeit der Behandlung überträgt. Wenn daher der Verf. des vorliegenden Werkes die plastische Ruhe seines. Urbildes in seiner Nachbildung wiedergegeben, wenn er besonnen und gefalst die reiche Composition in ihre Urbestand theile zerlegt, und nun in der Idee des Ganzen, der er sich zu bemeistern gewult, es in seiner edeln Einfalt vor unsern' Augen wieder entstehen lälst; so ist dagegen der wesentliche. Charakter des andern Baues die Bewegung, das Wandelbare und Verfliesende, und der stete Wechsel der Formen, der weil er nur in eine historische Einheit sich zusammenknupft, auch nur in historischer Weise sich darstellen lässt. Sell daher jedem sein Recht widerfahren, und der urtheilende Sinn zur Vergleichung beider den rechten Standpunkt finden, dann muss der malerischen Schilderung des einen Kunstwerkes eine Erzählung der allmähligen Metamorphose des andern gegen phertreten, eben weil das Eine wie eine Pflanze, seit sie die . Wurzelblätter verloren, ohne den Grundtypus zu ändern sich nur stets erweitert hat; während das Andere, ein Werk der Willkühr an jede aussere räumliche Veräusserung auch eine innerliche der Grundform geknüpft. Statt in millsigen Auszügen des Verf. Worte zu wiederholen, oder das einfach edle Bild, das er von seinem Gegenstande aufgestellt, mit bunten Phrasen zu hesalben, wollen wir lieber versuchen, es dadurch hervorzuheben, dass wir dies sein Gegenbild ihm sur Seite stellen, und so dem Einen durch das Andere Ton und Haltung durch wechselseitige Beleuchtung geben. Also dem allgemeinen Zwecke dienend, den der Entwerfer sich vorgesetzt, soll es zu gleicher Zeit ihm selber ein Denkmal und eine Erinnerung werden seines Aufenthaltes in dieser Stadt, die in seinem Exile ihn freunlich und liebreich aufgenommen. und die ihm hinwiederum werth geworden.

Ehe wir aber die Darstellung selbst beginnen, muss zuerst in Kürze gemeldet werden, auf welchem Grunde sie rüht,
und welche Sicherheit sie für ihre Wahrhaftigkeit zu hieten
hat. Sie hat aber zuvürderst eigene vieljährige Anschauung
zur Unterlage genommen, die mit anderwärts geschärftem,
nicht ehen blüdem Auge geübt, durch den Eifer und die
Liebe, die sie ihrem Gegenstand zuwendet, wenigstens zum
Theil die Nachtheile ersetzt, die der Mangel einer durchgreifend vertrauten Bekanntschaft mit ihm bei sich führt. Sie
soll sich ferner gründen auf die Aufzeichnungen die die Aelteren, Königshofen, Specklin, der Werkmeister Heck-

ler gemacht, aus denenso wie aus dan fraber bei der Hime Moch vorbandenen Traditionen und Papieren alle Spätern, Schad; Olklomann, Grandidier, geschöpft, nun dals der Lietatere duch poch die Archive des Münsters nicht ahne Frucht zu Rath gezogen. Sie soll sich endlich gränden auf die Ansicht der urspränglichen Risse und Entwürfe der Meister, die glücklicherweise dem größten Theile nach erhalten, jetzt im Frauenhause auf der Schaffnerei bewahrt werden, und deren Verseichniss, da es noch nirgend bekannt geworden, wir hier unserer Auseinandersetzung voransenden wollen. Es sind aber Folgende. Zunächst in fünf großen Pergamentrolilen chen so viele Zeichnungen, die nach unserer Ueberd zeugung entweder von Erwins Hand selbst entworfen sind, oder doch unter seinen Augen gefertigt wurden. Nro. f. Der Pratherits des mittleren Theiles der Vorderseite, von fester, kräftiger Zeichnung, alle Verzierungen und alles Laubwerk ausgetuscht, alle Bildernischen, Träger und Decken bis ins kleinste Detail angegeben, die Bilder jedoch selber ausgelassen, und eben dieser Ausführung wegen wahrscheinlich bestimmt, den Bauherren vorgelegt zu werden. Ursprüngliche war in der Zeichnung nur das Portale sammt der Rose angegeben; darüber hinaus aber ist ein anderes Pergament angesetzt, worauf eine viel spätere Hand den Aufriss des lange nachher heigefügten Glockenhauses über der Rose zugesetzt; unten die Gallerie mit den zwölf Aposteln umgehend Christus mit seinen Engeln, hoher hinauf die Evangelisten, und im Giebel das jungate Gericht, darüber noch eine dreifache Bo. genstellung, die man in der Ausführung beim Baue weggelassen; alles in roherer aber doch im Architektonischen correcter Zeichnung, nur die Figuren angelenk ausgeführt, aber dassir mit Farhen angemahlt. 2. Ansicht der rechten Hälfte der Vorderseite des Münsters darstellend das kleine Seitenportal, die rechte Halfte des Großeren mit der gleichfalls halbirten Rose sammt dem ganzen Thurme bis hinauf zur obern Callerie; bei den Pfeilern und Skulen und an allen kleinern vortretenden Theilen überall gleich Durchschnitte und Profile Beigefügt, so wie unten für die größeren Massen, dass nicht zu verkennen, wie auf der Hätte nach diesem Entwurfe gearbeitet worden. Auch hier reicht die Visirung in der Mitte nur bis sur Gallerie über der Rose; dort aber ist auf einem chenfalla, wie es scheint, später angesetzten Pergamente der Aufriss des Glockenhauses, aber diesmal mit weniger Verzierungen; ale es in der wirklichen Ausführung zeigt, beigel gefügt. 3. Dieselbe Ansicht aus dem Linern der Kirche her-

ans gefalst, die kleine in Gyps ausgeführte Rose über den großen Thure; höber hinauf die impere Ansicht der großen Rose, und dann auch hier die Zeichnung bei der Gallerie üben ihr abbrechend; Alles genau so vorgestellt, wie es ausgeführt. swarden und in demselben Style wie die beiden vorigen (); 4. Der Grundrifs des südlichen Thunmes, an rechter Stelle Alles eingetregen, was his ans Ende des zweiten Stockwerkes, in ihm enthalten ist. 5. Der gleiche Grundrifs für das dritte Stackwerk von den großen Schneckenstiegen herunter nach ahwärts; heide Pläne sehr genau das wirklich Vorhandene darstellend, und von vielfältigem Gebrauche in der Hitte stark abgegriffen. Diesen fünf. Planen schließen sich drei Andere an, die von den Baumeistern den später hinzugefügten Theile des Werks berrühren, und zwar befalst Nro. 6. den, Grundrifs des obern achteckigten Thurmes und der vier Schnecken auf der Kehrseite von Nro. 5., scharf, genau, umständlich und bis ins Einzelnste bestimmt im Entwurfe, in der Ausführung wohl gezeichnet und gut gehalten, befassend alles Vorfindliche bis zum Helme hinauf. Ein erster Versuch rdesselben Rissen ist auch auf den Rücken von Nro. 4. hingeworfen. 7. Grundzils des Helmes von da wo Hülz angefang gen bis zur Spitze des Thurmes, auch die Laterne mit eingeschlossen, Alles wie es in der Ausführung sich wiederfindet, pur dals im, obern Theile eine Abanderung statt gefunden, indem man dort das Viereck statt des in der Zeichnung bis ohen hin durchlaufenden Achtecks in die Construction eingelegt., 8. Ansicht des ganzen Thurmes von der Eläche des Wächterbauses his zur Spitze auf zweierlei Pergament, und wahrscheinlich auch von zweierlei Händen, woron die Eine die untere Hälfte des Achteckes zwischen den vier Schnecken bis zum obern Bogenfenster, wo die Bilder der Schutzpatro. nen des Gewerkes sitzen, und das Zeichen von Hülz zuerst erscheint, eingetragen; die Andern aber den Helm, das Werkdieses Meisters auf jener Unterlage fortgeführt. Neben dieson scht Originalrissen, die dem wirklich ausgeführten Gebillude angehören, finden sich dann noch einige andere zusammongehörende einer zweiten Vizirung, die entweder Erwin selbst oder ein anderer Meister den Bauherren wahrscheinlich zur Auswahl vorgelegt. Eine große, über zehn Fuß lange Zeichnung der linken Hälfte der Vorderseite giebt einen volle atändigen Begriff von der Idee dieses Projectes, das zwar, nicht so einfach großartig, als das wirklich Ausgeführte, aber in seiner Art meisterhaft und originall erscheint. Drei reich gezierte Bagenhallen; .eing.schäng., doch minder als die wirkliche, geschmückte Rose zwischen zierlichen eng gedrängten Bogenfenstern, die in vielen Stellungen übereinander sich erheben his zum achteckten Untersatze des eigentlichen Thurmes, der ein enger eingeschriebenes Achteck darüber sich erhebt, und endlich in eine mit Blättern reich belaubte Spitze, von gleich vielen Ecken endet. Alles zusammen hildet ein. ungemein reiches, dem Auge gefälliges Ganze, das ohngeachtet des geringeren Umfange, in der Ausführung wegen der unendlich vielen Einzelnheiten noch kostspieliger geworden seyn würde, als das jetzige Werk. Aus der Betrachtung aller dieser Reste, aus der Vergleichung und Verknüpfung aller der Anschauungen, die sich von dem Vorhandenen so wie von den Spuren des Vergangenen abziehen hessen, haben sich dem Berichterstatter die folgenden Ergebnisse über die Ent-, atehung und den Fortgang und der Geschichte des Baues, über, gein characteristisches Wesen und seine Ast, und die Stelle die ihm gehührt, und üher das Verhältniss in das er zum Colper Dome tritt, herausgestellt, die er in gedrängtester Kurze. bier mittheilen will, ehe er weiter in der Beurtheilung des ihm vorliegenden Werkes gebt.

Als am Schlusse des ersten Jahrtausends der christlichen. Zeitrechnung, mit dessen Ende man in den Vorstellungen des, Chiliasms dem Weltende entgegensah, die Zeiten statt wie man gefürchtet, abzubrechen, vielmehr ohne sich aufzuhalten, rasch ins eilfte Jahrhundert voranschritten, auchte man, erfreut wieder im neuen Jahrtausend Fuss gefasst zu haben, und durch die ausgestandene Angst zur Frömmigkeit gestimmt, zuerst mit Gott von der verjungten Zeit wieder Besitz zu nehmen, und die neu gewonnene Frist vor Allem in seine Ehre zu verwenden. Ein allgemeiner Eifer ging nun durchs christliche. Europa, die Gotteshäuser, die meist aus ärmlichen Anfängen hervorgegangen, durch allmühlichen Zubau ohne sonderlichen Plan erweitert, zuletzt als die Zeit des gefürchteten Umsturzes aller Dinge nahe kam, kaum mehr unchgehessert, frühe und stark gealtert hatten, wieder zu verjüngen und zu erneuen, und so begonn auch am Rheine wie allerwarts, im Wetteifer . der Fürsten, Städte, Klöster eine rasch fördernde Thätigkeit, und beinahe gleichzeitig wurde wie zu den Münstern in Dijon, Basel, Toul, Speyer, Worms, Maynz, Trier, und vielen Andern, so auch au dem in Strasburg der Entwurf gemacht. An der Stelle des alten durch Krieg und Himmelsfeuer zerstörten Pipinisch Carolingischen Werkes wurden 1015 die Grundfesten eines größeren Baues vom Bischoff Werner von Habsburg zuerst gelegt. In den Tiefen wölbte sich

in flachrunden Bogen die Crypta auf kurzen stämmigen Skulen mit unten abgerundeten Würfelknaufen, die weiter nach hinten mit Grotesken sich verzieren, und ein Bogenfenster außen mit der Zicktwokverzierung wie sie auch am westlichen Chore 🔺 von Worms und in England; an den sogenannten sächsischen gleichzeitig und früher erhauten Kirchen sich häufig findet, muste sparsam die Dunkel dieses unterirdischen Werks erleuchten. In Anlage und Ausführung ganz und gar der Kaysergruft in Speyer vergleichhar, den Chor und seine Vorhalle in ihrem ganzen Umfung unterhauend; mit ihnen in völlig gleicher Arbeit blos mit schmalen Schlageisen ohne alle Glattung rauh aber tüchtig ausgeführt, muls sie in der ganzen Anlage als ein Werk des eillten Jahrhunderts, und nicht etwa als ein Rest der früheren Zeit hetrachtet werden; oh' es gleich gar wohl möglich, ja sogar wahrscheinlich ist, dass man Pfeiler und Saulen des alten Carolingischen Münsters dazu benutzt, und in dem nenen Bau verwendet. Neben ihr erhebt sich zumächst die Vorhalle des Chors auf vier fiberstarken Pfeilern, mit eingeblindeten Säulen umsetzt, die indem sie oben in vier gewölbte Spitzbogen aufgehen, wovon die beiden zur Seite südlich und nördlich wieder zwei eingeschriehenen kleinere umschließen, die auf zwei mächtigen zwischen den Pfeilern eintretenden Säulen ruhen, alle zusammen die achteckigte Kuppel tragen, die mit vier ihrer Seiten auf diesen Spitzbogen, mit den vier Andern, auf vier kleineren, in den Winkeln ihnen queer Aufgesetzten ruht. An diesen Kern schliefst sich nun nach Osten der eigentliche Chor, much innen halbeirkelförmig nach außen viereckt, fest und massiv aus großen Quadern gefügt; rechts und links von! zwei angebauten Capellen, der des h. Andreas und des h. Johannes eingefalst. Dann folgen südlich und nördlich die beiden Seitentheile des Kranzes, die sogenapnten Georgs - und Lorenzcapellen in edlen großen Verhältnissen hoch und lüftig den Pfeilern der Vorhalle sich anfügend. Zuletzt endlich das Schiff im Stamme sich mach Sonnenniedergang himziehend, und aus einem Mittelgange mit zwei Abseiten zusammengesetzt. So fügte das Ganze sich in hergebrachter Form, ostlich vom Kreuzgange oder dem sogenaunten Bruderhofe mit mehreren Capellen im viereckten Unigange eingefast, westlich aher von einem großen Vorhofe gleichfalls mit Bedeckten Säulengängen umschlossen, der in weiter geräumiger Ausdehnung vom jetzigen Fischermarkte über den Gartnermarkt bis gegen den obern Theil der Gewerbslaube sich verbreitete,

with Capellen in seinem Raum befaiste, und im Grunde durch ein bedecktes Vestibul in die Kirche führte.

So war es nun dies alte Werk beschaffen, das wahrscheinlich in dieser Form um die Halfte des einten Jahrhunderts schon völlig vollendet, den ganzen Umfang des alten Götterhaynes, an dessen Stelle es ursprünglich getreten war, erfüllen mochte. Sein eigenthümlicher Charakter und der Kunststyl, in dem es ausgeführt war, läßt sich gegenwärtig nur noch von den östlichsten Theilen, dem Chor mit seiner Vorhalle und den Seitenarmen des Kreuzes, die ihre ursprüngliche Form noch am treuesten bewahrt, durch Combination und Induction abziehen. Jene vier genannten Theile des Gebaudes bestehen in ihrer wesentlichen Anlage noch, wie die ersten Gründer sie ausgeführt. Denn man bemerkt wie sie Alle durch das Uehergreifen der Quadern im sogenannten Verbande hin und hernber vom Grunde bis zur größten Höhe hinauf aufs Genauste verbunden sind, so dass sie also nothwendig gleichzeitig und gleichförmig mit einander und nach dem ersten Entwurfe des Meisters entstanden sind. Auch der alte Meisel, jener rauhe, der die Oherstäche des Steines in dichten, engen, scharfen Furchen nur bepflügt, ist sich; überall von unten bis oben gleich geblieben, und seine Spuren sind aller Orten sichtbar, wo der neuere weicher und behender geführte, überall in diese alten Werke wie in robe Felamassen einschneidend, seine Spuren nicht getilgt. Wasnoch durch diese Handschrift des Eisens seine unverletzte Ursprünglichkeit bewährt, zeigt überall den Charakter der Bau-' art, die man mit dem Namen der Byzantinischen zu hezeichnen sich gewöhnt, und die der Verfasser der vorliegenden Schrift umfassender die romanisch hyzantinische hennt. Der Gesammteindruck, den diese Bauweise macht, ist der den eine nüchterne, ihrer selbst bewusste aber in Einfalt gehaltene und gemessene Grosse gewähren kann; phantasielos aber nicht aus Nothwendigkeit sondern aus freier Wahl, dürftig nicht aus Armuth, sondern aus freiwilliger Entsagung, scheint sie in eine gewisse Befangenheit der Formen verhüllt, sich auszulassen, weil sie allen irdischen Prunk in Gottes Nahe unzureichend und unziemlich glaubt, und alle schöpferische Lehensfülle sich noch gern in der rauh beschuppten Knospo-Darum ist die einzige aussere Verzierung beschlossen bält. der achteckten Kuppel eine einfach umfaufende Stellung der damals allgemein üblichen kleinen Säulenart, die mit ihren schmucklosen Capitalern kleine halbcylinderformige Gewölbe trugt, über denen eine einfache Verzahnung wie von vorste-

henden shgerunderen Sparrenkopfen hinläuft, während eine. zweite Aehnliche unter dem Fuss der Säulen sie zu tragenscheint, Eine gleiche Verzahnung zieht sich noch jetzt unter dem Dache des Chores um, unt sie ist nach einzelnen Profilen, zu schließen, die hier und da in den Winkeln sich verstecken, ursprünglich um die Seitenflügel des Kreuzes auf gleicher; Höhe, und wahrscheinlich auch um die ganze Kirche hergelaufen. Wagrecht hinziehende Randleisten, deren Reste ebenfalls am Chore sichthar sind, haben dann die aufseren Wande, dieser Seitenflögel von oben nach unten in drei Stockwerke abgetheilt, und eine einfache oder mehrfach susammengekupnelte Säule auf einem in der Wand eingelassenen Sockel, auch. wohl ein angelegter Wiederhalter, wie an der Ostseite des Südlichen, oder ein blos über die übrige Wand hervorgear-, heiteter Vorsprung, wie an den heiden Vorderseiten, hat von der rechten nach der linken die Wand jedes Stockwerkes wieder in zwei Spiegel zerfällt, die an den offengebliebenen Seiten ähnliche Vorsprünge schließen. Auch ins Innere der heiden Flügel hat diese einfach, schickliche Eintheilung sich fort-Von den obern Capitalern der Säulen, die in die großen Pfeiler der Vorhalle des Chores gehlendet sind, liegt eine doppelte Verzahnung oben um die drei Wäude jeder Capelle berum, um das dritte, Stockwerk vom zweiten abzuscheiden, und eine ähnliche von den mittleren Gapitälern auf halher Höhe dieser Säulen und auf gleicher mit denen, die am Eingange in die Abseiten des Schiffes stehen, sollte das zweite vom untersten trennen; während in die Wände eingelassene, unten pfeifenartig verlaufende Säulen von oben nach unten jede der drei Wände in zwei Hälften theilten. So haben sich die, ganzen in großer Solidität schwer aufliegenden Würfelmassen, durch unten weit auslaufende schief angelehnte stämmige Widerhalter gestützt, überall an ihren Flächen in große, durch keine Verzierungen durchschnittene Steintafeln getheilt, . und man hat gesorgt, dass sie auch nur durch sparsame Oeffnungen durchbrochen wurden. Das oberste Stockwerk ist an jeder der beiden Vorderseiten den beiden Rosen bestimmt. die gleich der am Münster von Basel aus kurzen, starken. Speichen radförmig sich zusammenfügen, und, über sich die dreieckten Giebel mit einer kleinen Säulenstellung verziert, aufgerichtet tragen. An den Seitenwanden nehmen zwei kleine enge rundbogige Fenster ihre Stelle ein, wie sie sich oben an der westlichen Wand des südlichen Seitenslügels noch erhalten haben, und wie sie schmäler und enger noch obgleich vermauert am Chore durch die janere Ueberweisung durch-

Scheinen. Die mittlere Stockwerk war an der Vorderseise zwei ahnlichen Fenstern bestimmt, ist aber an den Neben-Wanden mit großen runden eingetieften Bogen ausgefüllt. Das untere Stockwerk endlich wurde nach vorne von den Portalen der großen Zugänge, die wie an dem nordlichen noch Unversehrt gebliebenen sichtbar wird, aus wenigen Säulen mich zusämmensetzten, und oben durch einfache mit Laub-Werk verzierte Bogen geschlossen waren, eingenommen; seit. wälts aber Effrete es sich den verschiedenen andern Zuganben und Communicationen, und nahm östlich auch in Nischen Altare auf. Oben aber war Alles unit holzernen Tommengeweolben bedeckt, in der Mitte von einer großen aufgerichteten Saule getragen, seitwarts aber auf die Eckpfeiler and Pi-"Inster gestützt, wie ihre Sparen, die eich unter dem jetzigen liöheren Gewölbe halbkreisförmig um die Quadern der West-'seite des sudlichen Nebenflugels noch sichthur ziehen, leiche Werrathen: الهاي المنافقة المالية والمالية والمالية

2" Dies war die Gestalt der beschriehenen Theile der Kirche, 'so weit sie aus ihrem gegenwurtigen Brstande sich abnehmen "Bist. Des Schiff ber war, wie Grundidier entweder aus einer im Archiv vorhandenen Beschreibung entnommen oder Wie er in der alten Visirang des ersten Meisters ersehen, -die chemals gleichfalls auf der Schaffnerei hewahrs wurde, fetzt aller ungsücklicherweise verloren ist, durch zwei Reihen währscheinlich viereckter Pfeiler, die bedeckte Gallerien trugen, der Länge nach in drei Abtheilungen getheilt, zu denen worn drei große Eingange führten." Altare standen gegen die Enden der Abselten, die mittlere Ahtheilung aber war hipten durch einen Deltner geschlossen, mit drei Thuren durch. Drochen, einer großeren in der Mitte und zweitleineren ibe "Int Seite, "die auf eben so yiel Stiegen hinouf aum Chore Manten, wo der Frohnaltat aufer einer von vier Bullem getragenen Khippel sich eihob. Berwahrscheinlich gleicher Lange "Wie die Jetzige Kirche, an die neutle Erwins Vorderseite with nur anlehne, hatte ste auch nahe gleiche Mohe, da die mittlere Abthellung des Schiffen bis aber die ausserste Wolbung des Spitzhogens am vordern Lingange der Vorhalle des Chores reichte, wo uber der flächgerafelten hölzernen Buhne der Dachstahl bis an die untere Verzahnung, die aussen die achteckigte Kuppel umzieht, sich erhob; wie an hellen Tagen sich leicht entdeckt wenn man unten aus der Kirche zu der Wand ther jetem Spittbogen aufhlickt, wo dann die Spüren des Enchalkens der Buhne und des darüber zu heiden Seiten aufsteigenden Dachea; unter einem Theile jener Ver-

sahnung die bei der haberen Spannung glez jeggigen Gewälhe ins Innere der Kirche gefallen, sichther werden ; Auch die Abseiten hatten dieselbe Höhe, wie gegenwärtige was hei der fortgesetzten Verhältnissmälnigkeit der Theile schon ale Folge aus den angenommeuen Dimensionen jener mittleren Abtheilung sich ergiebt; aussgredm aber seine Bestäpigung in dem Daseya eines Rufseren Friefses gewinnt, das aus langschweifigen Drachen, sonderharen Thiergestalten und Monschenköufen mit Laubwerk grotesk verschlungen ehemals offen Au Tage, in langent Zuge unter dem Dache der linken-Abseite un der Wand bin und um die Widerhalter derachen herumlief, hernach aber durch die Gewölbe der später angebauten Martinscapelle wersteckt, erst kürzlich wieder gefunden wurde. Nach Zeichnung und Ausführung ganz in demselben Styl gehalten, wie er in den gleich grotesken Säulenköpfen der kleinen Altarhalle in der alten Lorenzcapelle gleich daneben, sich kund thut, scheint es zu beweisen, dals der Theil des Gehäudes, dem es angehört, bald nach Vollendung gener Seitenflügel begonnen wurde, und also ursprünglich echon dieselben Dimensionen, wie gegenwärtig noch behauptete.

50 stand das Werk, im Geiste der Zeit, die es hervorgebracht, gleichmässig von einem Ende sum Andern ihm vollendet, ein Gegenstand der Bewunderung für alle Zeitgenossen , und dem frommen, selbst viel bauenden Kaiger Heingich beim ersten Besuche so werth geworden, dals ihn die Lust anwandelte, dort für den Ueberrest, seines Lebens zu Chor zu gehen, und er als man ihn mit Mühe von diesem Vorsatze im sogenannten Chorkonig wenigetens einen abgebracht, Stellvertreter bepfrundete. Zwei Jahrhunderte lang befriedigte es alle Anspruche der folgenden Geschlechter, dig in beacheidener Selbstbeschränkung kein Verlaugen, pach, Gratueren fühlten, ble endlich einem hochbegabten Geiste der wunderbare Fund gelungen, und ein neues Stufenjahr der Kunst her-Wie die Alpe ganze Menschenalter hinderch beigekommen. zu schlummern scheint, indem Sommer und Winter an ihr vorübergehen, ohne dass sie in ihrem grünen Stachelpanzer ein merkliches Lebenszeichen von sich gabes dann aber, wenn ihre Zeit gekommen, ingraschem Schusse plötzlich mit Blüthen bekrönt ihren Stengel in die Hohe treibt; so ist ee auch um den hildenden Geist in der Kunst gethan. Auch er scheint ganze Zeiträume hindurch sich einzuspinnen; dann aber, wenn er also in sich selbst heschlossen und gesammelt, zur rechten Schnellkraft berangewachsen, rüstet er sich mit einemmale

loguischlagen, und die Höllen seiner Verpuppung durchbrechend, schwingt, er plötzlich zu einer ungeahneten Höhe sich hinan. Ein solcher Durchbruch war denn auch jetzt zum Erstaunen der Zeitgenossen eingetreten, aus der schlichten, ernsten, sproden, schwer und hart auftretenden alten Kunst 🛝 war eine neue in reiche, lebendig sprofsend wie die Palmenwälder aus den Corallenriefen der Südsee bervorgeblüht; kühnanstrehend und doch im Grunde wohlbefestigt; in den größe ten Massen leicht und luftig wie der schöne Baumschlag; alle Falle des Stoffes durch die inwohnende Gewalt hezwangen und sinnvall: und bedeutend von dem in die Formen verhüllten siefeinnigen Geist geordnet, so gab sich gleich kund im Baginne seiner Mirksomkeit der neu erwachte Bildungstrieht Die geistige Mecht, die hier so auffallend sich dargethan, konnte ihre Einwirkung auf die Gemüther nicht verfehlen. aind wennituyor, die Armuthians der Noth eine Tugend gemacht : sa schien dem plötzlich gewonnenen dankharen Reichshum das Beste kaum gut genugi, um das Haus descHerrn das min suszuschmücken. Und es breitete sich schnell ein beuer Lifer ins christliche Europa; jeder wollte die neue Kunst dem eigenen Haushelte gewinnen; und es begann nun für jene Alten Minster, die man nicht von Grunde auf in der neuen Weise umbauen, sondern nur, wie es beim Strasburger der Fall gewesen, ihr anähnlichen wollte, eine zweite umhildende Zeit, die die neue Art wie ein Pfropfreis zur Venedlung auf den alten Wildling setzte. C 15 "15

Die neue Bauschule übernahm diese Umbildung wahrscheinlich in der ersten Hälfte des dreisehnten Jahrbunderts. Den Chor und seine Vorhalle scheint sie absichtlich nur wenig berührtizu hahen, indem sie sich begnügt, an jenem allein die funf oder sieben schmale enge Fenster in drei große geräumige nach ihrer Art verzierte umzuwandeln. Sichtbarer fällt ihre Einwirkung im nördlichen Seitentheile des Kreuzes in die Augen. An der Vorderseite hat sie die alten Rosen in ihrer Form gelassen, und anfangs auch die rundbogigen Fenster bles enweitert mit Säulen und Verzehnungen über den Bogenizu mersieren unternommen, wie am innersten Fenster der Westseite sichtbar ist, hald aber davon abgehend hat sie allen andern die spitzbogigte Form gegeben, und sie in dem Maalse, wie die Arbeit fortgeschritten, immer reicher ver-Da sie statt der alten hölzernen Decken Steingewölhe aufgelegt, und diese bei flacherer Spannung eine Erhöhung der Wände möglich machten, so hat sie diesen gewonnenen Raum benutzt, außen statt der alten einfachen Verzahnung unter

tiem Dache eine dreifache anzubringen unter der abeit eine vierte Reihe mit der Sohärfe auswürts gekehrter Priement über den gewöhnlichen runden kleinen Bogenstellungen ziehtz auf denen Allen dann nach oben dus gothische Geländer mit den Pyramiden in den Giehelecken ruht. In finien hat sie gleichfalls allen Thüren und Zugängen die Spitzbogigte Formi gegeben, die Wandpilaster alle bie zum Grunde fortgeführt, und unten mit Folsgestellen, oben aber mit zierlichen Chpie tälern ausgestattet, und da durch die Krweiterung der Fenstet nach oben und unten hin, das Verhältnise der dreif Stocks werke ohnehin sich aufgehoben, hat sie auch darch die alten undeutenden Leisten und Versahnungen sich nicht zufhelten lassen, sondern sie meist weggeschlagen, und sie in behebbe gen Höhen mit Andern aus zierlichen Laubwerke gewunden ersetzt, oder sie auch gänzlich weggelassen.

Noch stärker und tiefer hat ihre Umbildung anden süde lichen Seitenfitigel des Kreuzes eingeschnitzen 708 Auch hier scheint an der Westseite eine fortschreitende Einwirkung von innen nach aussen sich zu verrathen, der in der hintern Tafel des obersten Stockwerkes noch die alte Mauer mit wied rundbogigten kleinen Fenstern und darüber die vierfache Veranhnung mit dem Bogenverzierungen sichthar sind; während . die vordere Tafel, wie man deutlich an den Verbindungsstellen mit der hinteren erkennt, vollig nen aufgebaut wurde, und darum ein spitzbogigtes Fenster und eine neue Vetzierung aus Eichenblättern zeigt, die auch die ganze vieliche Seite entlang unter dem Deche hinzieht. Innensist Wherall unverkennbar des Bestreben ausgesprochen durch leitonde Uebergänge die Zeiten und ihre Werke auf eine gefällige Weise zu verknöpfen, und also mit ziner kunstlichen Binbeit die bunte, zerfallende Mannigfaltigkeit zusammenzuhalten. Darum ist die alte radförmige Rose in die sierlichere, aus zweims acht concentrischen Kreisen, um einen mittleren her gestellt, verwandelt worden. Darum sind die Fenster spitzbegigt geschlossen und in zierlichem Gewande eingekleides. un Die rente den, großen, flabh in die mittleren Tafalm den westlichen Wand eingetieften Verzierungsbogen, sind i joder omit deet Spitzhogen unterbaut, die auf zierlichen jetzt wieder ungeschickt vermauerten kleinen Säulthen über einem gothischen Geländer ruhen.

(Fortsetsung folgt.)

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln von

S. Boisseree.

(Fortsetzung.)

Statt der einfachen Thüre, [die wie am andern Flingel inwendig eine oben auf ihrem Gewölbe ruhende Mittelsäule trug, sind zwei Portale getreten, außen rundbogigt überwollht, seitwarts mit Säulenlauben ausgesetzt, während hach inhen zwischen den zwei Thüten jene große Säule bis zum Enishoden verlängert wurde, und mit ihr alle andern in den Ecken so wie jene, die die Wände theilen. Die vier guße gelegten Gewölke werden zwar auch wie die jenseits von oiner in der Mitte der Capelle aufgerichteten großen Säule getras gen; aber diese Säule lat nicht einfach wie dort, sondern aus wier größeren für die Hanptgurthogen der Gewölbe plund vier bleineren für die Querbogen ausammengekuppelt withrend. außerdem noch acht im Profile herausgewendete Kanten zwischen den Säulenstämmen vortreten. An ihr sind in drei. Ordnungen übereinander auf Tragsteinen, zwölf Bilder immer je vier und vier rund umher zwischen den größeren Stulen eingesetzt, Evangelisten und Engel des Gerichtes mit dem Richter selber oben in der Höhe, jede unter eigenem Obdach, nach gothischer Weise, aber aus rundhogigen Elementen gofigt, und nicht mit Spitzsäulen, sondern mit kleinen vierecks ten absatzweise abnehmenden Thürmichen überbaut, die eben an auch das außere Portal versieren. An diesem Säulenbung del, so wie an allen andern, die innen und aussen bis hinaut. in die Spitzsäulen in schlanken Formen sich erheben, sind die Knäufe nicht mehr jene alten, die an den in die Pfeile? der Vorhalle des Chors eingeblendeten Säulen noch unberührt geblieben; breite Massen, die nicht mit gewachsenem Blatts. werke sich umlauben, sondern wie nach einem willkührlichen. Typus erstudiert und componirt, und nach Art einer kunstlichen Stickerei auf eine seltsame Weise mit Schnüren sich durche

flechtend. An die Stelle dieser ungefugen Formen sind wohlgestaltete glockenformige Knäufe getreten, an denen das ge- schmeidige Lauh zierlich nach außen gebogen die Spitze in sich sellist einrollt, dem Auge ungemein gefällig, aber in gans anderer Weise, als die spätern gothischen Gebilde derselben Art. So hat das Alte überall dem neu eingekehrten Geiste sich fägen mässen, der jedoch seinerseits wieder schomend die Rechte alles wohlbegründeten Bestehenden anerkannt und indem in solcher Weise die Vergangenheit der Gegenwart freundlich entgegenkam, damit einer noch mehr gesteigerten Zukunft der Weg bereitet würde, ist aus diesem Zusammenwirken ein sehr erfreuliches Ganze hervorgegangen-Und der Meister, nachdem er vollendet hatte, sah dass gut war, was er gemacht, und erfreut über das Werk, das seine gleiche Meisterschaft in der alten wie in der neuen Kunst bewährte, gestattete er, dass sein Bild an der nordöstlichen Ecke der Capelle aufgestellt wurde, wie er auf das Geländer gelehnt mit prüfendem, scharf messendem Auge, mit bedeutsamen Blicke an der Mittelsäule hinauf sieht. Es ist ein ehzenveates, kräftiges, wohl durchgearbeitetes, dabei gutmüthigea, acht alemanisches Gesicht, das auch recht gut das von Erwin seyn konnte, wenn die Sage nicht bei ihm verstummte, und man glauben konnte, dals die Seinigen an einem Orte, der von dem seines eigenthümlichen Wirkens so forn abgelegen ist, sein Bild errichtet hatten. Doch war allerdings auch zu seiner Zeit die nachhelfende Verschönerung gerade an dieser Stelle noch sehr geschäftig; die Inschrift einer Bildedule am Portale verkundete ausdrücklich, wie des Meisters kunstreiche Tochter Sabine sie geschaffen. Die schönen Basreliefe an diesen Thüren wurden wahrscheinlich um diese Zeit ebenfalls aufgerichtet, und an der Außenseite wohl noch Manches umgebildet. Selbet unter Hülz hatte die Emsigkeit an dieser Stätte noch nicht aufgehört; die gothische Füllung der östlichen großen Doppelfenster ist von ihm eingelegt, wie ihr Styl dem Kundigen auf den ersten Blick schon verrathen wurde, wenn die außen auf ihrer untern Boschung eingehauene Jahrszahl 1447 es auch nicht betheuerte.

Janer Meister selber, oder ein Kunstverwandter seines Geistes ist sofort zur Umbildung des Schiffes fortgeschritten. Wenn im Chore das Alte geslissentlich unversehrt gehliehen, denn aber im Fortschritt vom nördlichen zum südlichen Seitenstügel allmählich das Neue sich vorgembeitet, so sollte es bier nun ganz und gar als das herrschende Element erscheinen. Darum nahm der Meister jene zusämmengesetzte Säule, auf

der sein Auge so bedeutsam ruht, weil er in ihr den Keim and das Saamkorn erblickte, aus dem, wie er im Geiste voraussah, der ganze künftige Prachtbau sich entwickeln sollte, and indem er sie in ihren Elementen noch reicher und gefüllter ausammensetzte, flocht er aus ihren Verzweigungen die ganze kunstreiche Säulenlaube des Werks zusammen. große Stämme in seiner Ordnung in die Ecken des Säulen-bundels gestellt, fassen wie dort je zwei und zwei einen Stamm mittleren Galibers zwischen sich, dem aber hier noch techts and links einer vom kleinsten zur Seite steht, die daher auch sechszehn eng profiliirten Pfeilerkanten Raum gestatten, sich vorzudrängen. Zwölf solcher Sänlenbundel in der Mitte, und eben so viele Ausschnitte an den Wänden der Abseiten hat er statt der alten massigen Tragepfeiler seinem Werke zur Stütze und znm Fundamente aufgerichtet. In den Gewölben aber knupfen die Verästlungen also sich zusammen, dass von jedem Paare der mittleren Pfeiler die gegenüberstehenden gro-Isen Ecksäulen, mit den beiden kleinsten vereint, die ihnen aur Seite gehen, die gerade überlaufenden dreigliedrigen Schwibbogen des Gewölhes geben, während die zunächstfolgenden Säulen mittleren Calibers in ihren Verlängerungen sich in den Zwischenhogen des großen Zwerggewölhes kreuzen. Und wieder müssen nach auswärts in gleicher Weise die diesen entsprechenden Glieder der ganzen und der halbirten Pfeiber mit ihren Fortsetzungen in den Gewölhen der Abseiten sich begegnen, während die noch übrigen zwei zusammengesetzten Gliederungen am Mittelgange in die Spitzbogen sich zusammenschließen, die ihm entlang den hohen Fenstern zur Unterlage hinziehen, in den Seitengängen aber in die Gowände der untern Fensteröffnungen sich verlieren. Aus so wenig Keimen in so einfachen Linien gepflanzt, beim Wachsthum in so natürlichen Verhältnissen geordnet, und in ihren Fontsetzungen so kunstreich in einander verzogen, erwuchs ihm nun sein ganzer Säulenhain auf demselhen Grunde, wo der alte Tribocher Herkuleswald tausend Jahre früher gegrünt.

Aber neu war noch die Kunst, sie hatte noch durch vielfältige Uebung das kecke Selbstvertrauen und die Kühnheit
nicht gewonnen; die schwere Masse gab nicht so mit einemmale auf Gnade und Ungnade dem anstrebenden Gedanken sich
gefangen, noch wollte die alte Gewohnheit so plötzlich aus
dem Brauche sich verdrängen lassen. Darum geschah es, daß
dieser unbekanute Meister, ohgleich ein starker, gewandter
Discuswerfer, doch nicht vermogte, gleich auf den ersten
Versuch der schweren Wurfscheibe jenen im Fluge zugleich

kräftigen und in der Bewegungslinie zierlichen Schwung zu geben, dass sie in schön gewölbtem, weit gespanntem Bogen zugleich zum höchsten Puncte steigt, und zum entlegensten gelangt. Beim Betrachten seines Werkes läset sich nicht verkennen, dals ihm ein großes Verständniss seiner Kunst, und ein nicht gemeines Talent beiwohnte. Die Disposition des Ganzen ist untadelhaft; kleine Unregelmäßigkeiten, die ja mit unterlaufen, sind auf eine geschickte Weise dem Auge entrogen und versteckt; und wie die Aulage groß und edel, so erscheint auch die Ausführung in ernster Strenge gründlich und gewissenhaft. Aber die Formen drückt auch fühlbar eine gewisse nachwirkende Schwerfälligkeit, die an den ältesten Theilen am sichtbarsten, sie noch gewaltsam an der Erde niederhält, und der sie sich in den jungsten kaum ganz zu entwinden vermogt. Da nach der Natur der Sache die außere Wand der Abseite zuerst geordnet, und dann erst auf den großen Pfeilern die Bogenbrücke durchs Schiff geschlagen wurde, den böheren Seitenwänden, an die die Kirche zuletzt gekommen, zur Unterlage, so sind jene ersten Incunabeln des Werken natürlich in ihren Formen auch die befangensten, und läutern sich dann erst ganz allmählich bis zu den höheren Gewölben Darum sind die Fenster jener Abseiten gegen die Hohe allzubreit, in ihren Verhältnissen daher gedrückt, in ihrem stumpfen Bogenschlusse ungefällig, Füllung und Gewände schwer und fett und massig, das Ganze dem Style der Glasmalereien, die sie umschließen, vällig entsprechend. Noch stärker und mehr ungeschlacht drängt die Masse in den schweren, kurzen, wenig durchbrochenen Spitzsäulen auf gleichen Untersätzen und Wiederhaltern vor, und es hat dem Uebelstande wenig nur begegnet, dass man hinter den drei vordersten später zur Verstärkung des niedergehenden Druckes höbere Pyramiden aufgerichtet. Auch die äußeren Strebebogen mit einer kleinen Rose nur durchbrochen, können diesen Eindruck allzu großer Wucht der niederzichenden Masse nur verstärken. Weit freier, und fröhlicher erheben nach innen sich die Pfeiler und die Bogen; der alte herbe Styl, der das Unterhols zu ihren Fülsen in unansehnlichen Formen niederhält, hat höher hinauf im heitern Sonnenscheine des treibenden Kunstgeistes Läuterung und Zeitigung gewonnen, und ao sind sie in einer vollkräftigen Vegetation freudig über jene dumpfer beschattete Region hinausgestiegen, um oben im Wipfel in die bunte tropische Blüthenpracht der Fenater sich aufzuthun. Dieser Theil des Werkes hesitzt Alles, was schön und groß und edel ist, nur das Schönste in den

Schonen, der eigentliche Silberblick der Kunst, ist ihm allein versagt geblieben, weil die Masse noch als eine letzte Schlacke im Reste allzu großer Stämmigkeit der Säulen und Verzagtheit in den Bogen, die durchbrechende Begeistigung trübend überdeckt. Im Jahr 1275 hatte der Meister sein Werk unter

Dach gebracht, und war nun abgetreten.

Immer noch fern von der Vollendung war der Bau, denn die Vorderseite war noch unberührt geblieben, und mit ihr und den Thurmen fehlte dem Ganzen Schluss und Harmonie. Dem stets wachsenden Eifer der Bauherren und ihren immerfort gesteigerten Ansprüchen an die Kunst, fügte sich aber ein gleichmässig vorwärts strebender Bildungstrieb in ihr glück-Ich an, und als nun ein glücklicher Stern dem Werke in Erwin von Steinbach den größten Meister zugeführt, den diese Zeit und die nach ihr kommenden gesehen, da wanderte in seinem Gefolge die neue Kunst in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit in diesen ihren Tempel ein. Mit ihm endet jene zweite umbildende und zugleich in ihren Kunsthestrehungen stets wachsende Zeit, und die nun beginnende dritte des fröhlich blühenden Styls stellt frei und frank ohne alle Mischung und Uebergänge ihre Werke him. Der Meister legte seine Entwurfe vor, die, wie wir gesehen, noch vorhanden sind, und als diese gebilligt wurden, schritt man sofort zur Ausführung. Im Johr 1277 legte er 27 Schuhn tief unter der Erdoberfläche den Grund zu seinem unsterblichen Werke, und es wuchs unter seiner Leitung und der Sorge des Bischofs Conrad rasch und gedeihlich auf, so dass bis zum Jahre 1291 adas unterste Stockwerk mit den drei Portalen bis zu den Standbildern der Könige vollendet war. Als die Arbeit nun sofort ins zweite Stockwerk voranschritt, und nach dem Verhältniss zu schließen, wie sie früher sich förderte, nicht viel über die Hälfte der großen Rose gelangt war, erhob sich 1298 jener furchtbare Brand, der nachdem er die Theile der Stadt um die Kirche her verzehrt, zuletzt auch die Gerüste der Arbeiter ergriff, und von da aus den Dachstuhl, die Bühne, und alles, was hrennbar in der Kirche war, verzehrte, und durch die Gewalt der Hitze viel Steinwerks und Gezierde an Wänden, Pfeilern und Säulen sprengte. Der frühere Meister hatte, wie Specklin berichtet, die Kirche noch nicht mit Ges wolben überdeckt, sondern nur mit einer holzernen Bühne sie geschlossen, wodurch das Feuer überall freien Zutritt gewonnen, Der Meister, nachdem er die Muthlosigkeit der Bauherrn bezwungen, die das Werk beinahe rückgängig gemacht, wulste das Unglück bald in den Vortheil des Baues zu wen-

den, und stellte nach den Worten der Aufzeichnungen das Versehrte besser und schöner wieder her, als es je zuvor ge-Specklin sagt ausdrücklich, von ihm rührten die obern Fenster mit dem Umgang her, und in der That diese Fenster sind den untern so unähnlich, dass man sie nicht wohl demselben Meister beilegen kann, und in ihrer Art so gut und trefflich und grossartig angelegt und ausgeführt, dass sie gar wohl Erwins würdig sind. Da die neu aufgelegten Ge-wölbe nur wenig unter der alten hölzernen Decke mit dem Fusse ihrer Schwibbogen auf den großen Pfeilern ruhten, um von da aus in bedeutender Erhebung anzusteigen, so benutzte er in diesem Falle den bedeutenden Raum, den sie nach oben zwischen ihren Schenkeln fasten, um die Fenster in ihm zu erweitern, und ihnen also jene hohen, edeln Formen mitzutheilen, dass sie wieder sum leitenden Tone aus dem alten Werke in seinen Ban dienen konnten. Auch die Mariencapelle beim Lettner hat er 1316 aufgerichtet. Dieser Lettner war ein sierlich Werk aus schlanken, durch Spitzbogen verbundenen Säulen und und schön durchbrochenen Giebeln abwechselnd mit reichbelaubten Spitzsäulen componirt; reichlich mit Bildsaulen besetzt, und oben durch ein leicht geschnittenes Geländer wohl geschlossen und begränzt Während der alte Lettner der ersten Kirche, an desson Stelle er getreten, in drei Pforten gegen den Chor geöffnet war, erschien an diesem die mittlere, großere augebaut, und statt ihrer erhob sich in der mittelsten Halle des Werkes der Marienaltar, in den Urkunden auf der Schaffnerei der Früge, d. i. Frühaltar ge-mannt, weil die erste Messe frühmorgens an ihm gelesen wurde. Er wurde zugleich als der eigentlich städtische Altar betrachtet, und da ihn eine päpstliche Urkunde vom J. 1252 auf alle Zeit von jedem Interdict befreit, so erweist sich, weil am alten Werke kein Altar an dieser Stelle Raum gefunden, dass der neue damals schon vorhanden, nnd mit dem Lettner wahrscheinlich nicht lange vorher, also vom Meister Er war also kein Werk Erdes Schiffes errichtet worden. wins; und da er, von dem großen Gewölbebogen der Kuppel geschützt, den Brand überleht, fügte ihm nun der Meister seine Kapelle an, die den ersten Pfeiler des Schiffes links umfassend, in leichten Formen sich erhoh, und oben am Geläuder in großer gothischer Schrift den engelischen Gruß enthielt. Und wie er also innerlich für die Zierden der Kirche sorgte, so hat er auch außerlich in aller Weise sie geschmückt, Aulsen fiber den großen Fenstern ffigte er schon durchbrochene gothische Umgänges bei; gleiche zogen auch olien sich

um die achteckigte Kuppel hin; und indem er über ihnen acht spitze, mit Rosen künstlich ausgesetzte Giebel aufgerichtet die durch eben so viele Dächer mit einem kleinen Mittelthürmchen sich verbanden, erhielt das Ganze die Gestalt einer Bischoffsmütze, die diesen Theil des Gebäudes aufs füglichste begränzte. Erwin durch alle diese Zwischenarbeiten vielfältig beschäftigt, kounte dem Hauptwerke natürlich nur getheilte Sorgfalt zuwenden, und da es also nach dem Brande schwerlich mit dem gleichen Triebe wie vorhin fortgewachesen, so hat er bis zu seinem Tode, der 1318 erfolgte, schwer-

lich das ganze zweite Stockwerk vollenden können.

Ihm folgte als Werkmeister sein Sohn Johannes neben -der Schwester nicht der einzige Künstler in dieser kunstreichen Familie. Denn ein anderer Bruder, der um 1330 gestorben, hat die Stiftskirche von Haselach, wie seine dortige Grahachrift meldet, gebaut, oder vielmehr, wie ihr Ansehen, zu verrathen scheint, nur umgehaut, und nach Johannes Müller rührt auch von ihm ber, was am Berner Münster diesseits des Jahres 1321 entstanden ist. Während Johannes des Vaters Werk in seinem Entwurfe und dem auf ihn vererbten Geiste weiter führte, gab er auch den Beweis einer selbstthätig hervorbringenden Kralt an der Katharinenkapelle, die er 1331 dem Bischof Berthold an der südlichen Abseite des Münaters angebaut. Schöne, hohe, schlanke Fenster, innen mit gefälligen Bildern in zarten, sülsen Farben ausgesetzt, die gleich einem lieblichen Marienliede aus ihrem Glaste tonen; außen mit wohlgeschnitzten Giebeln überbaut, zwischen denen auf schmalen Widerlagen leichte Spitzsäulen sich erheben; so ist diese Doppelkapelle eingerichtet, eine anmuthige Idylle dem größeren, ernsten Kirchengebäude angeschlossen. Nur die Gewölhe stören in etwas den Gesammteindruck des Ganzen, da im sechszehnten Jahrhundert, als die alten höheren, von denen noch einige Bogen ohen unter dem Dache an den Pfeilern stehen geblieben, schadhaft geworden, Specklin ein neues alīzu kūnstlich verschrānktes, und dabei die Spitzbogen der Fenster mit seinen Schenkeln blendendes aufgelegt. Hauptwerke aber hat der junge Meister das zweite Stockwerk mit der Rose, soweit es der Vater unvollendet zuräckgelassen, his sum Ende fortgeführt. Er hat dann im dritten den südlichen, oder Könighovens neuen Thurm bis zur obern Gallerie am Wächterhause hinaufgetrieben, und auch am nördlichen Thurme den Fortbau bis auf eine bedeutende Höhe hin gefördert, aber ihn wahrscheinlich nicht bis aum Schlusse fortgeführt, da sein Tod, der 1339 eingetreten, dem Nachfolger

die Vollendung zugetheilt. So war durch den alten und den jungen Meister, und wer sonst nach ihren Ideen sich fügend den Faden weiter fortgesponnen, binnen sechzig und mehr Jahren das unsterbliche Werk gegründet worden, und sie konnten mit mehr Recht als der Meister von Bern oben auf die Zinne die stolzen Worte schreiben: thu mir's nach! Jener Silberblick, der früher bei noch ungarer Masse immer nicht erscheinen wollte, war nun glücklich aus ihr aufgehlitzt, und das Werk in seiner Speissung wohlgemischt, in allen seinen Formen wohlgelungen, tont nun wie eine im Gusse glücklich gerathene Glocke, fiberall, wo man es anzuschlagen versucht, die innere Harmonie seines ganzen Wesens in Wohllaut aus. Ein Kunsterzeugniss, wie ohne Makel so auch ohne Tadel steht es ein Siegesmal dem Geiste aufgerichtet, der nun gans und völlig der Masse Meister geworden, dass sie nun gänzlich ihrer alten Widerspenstigkeit entsagend in Allem folgsam und willfahrig dem Gehieter sich erweist und seinen Ideen in ihrem Fluge folgt, als habe sie mit der angehorenen Schwere auch die Trägheit abgelegt, und scheue nun geflügelt nicht ferner mehr zum Höchsten hinanzusteigen.

Nach dem Hingange beider Meister ist, wie es scheint, eine Pause in der weiteren Forderung des Werkes eingetreten; ob man gleich nicht sieht, was in den zwar unruhigen Zeiten doch inshesondere die nähere Veranlassung dazu gegehen. Sicher aber ist, dass man in dieser Zwischenzeit über die Fortsetzung andern Raths geworden, und von Erwins ursprünglichem Plane abzugehen beschlossen hat. Dieser Plan war, harmonisch mit den Dimensionen des schon vorhandenen Gehäudes, nur auf ein Werk mittleren Umfangs und diesem entsprechender gemässigter Höhe der Thurme berechnet worden, so dass die Ausführung mit drei Menschenaltern füglich sich bestreiten liefs. Darum sollte, wie Boisseree richtig schon vor mehr als zehn Jahren erkannt, die Vorderseite nur swei Stockwerke erhalten, die auf der Höhe der Rose endeten; dann aber die Seitentheile des jetzigen dritten als Anfang und Untersatz der Thurme in die Hohe steigen, die dann freilich nach Art des Freiburger in eine durchbrochene Pyramide zu enden die Bestimmung hatten. So lange Johannes lebte, war man diesem Plane getreu geblieben und er hatte darum die jetzt verdeckte nördliche Seite des südlichen Thurms mit allen ihren Verzierungen his auf die Rosetten unter der obern Gallerie völlig so sorgfältig ausgeführt, als oh sie wie es jener Entwurf verlangte, immerfort dem Auge ausgesetzt su bleiben die Bestimmung hätee. Eben so hat man noch an

der südlichen Wand des nördlichen Thurmes his etwas üher eines Mannes Höhe verfahren; von da an aher die gleiche Ausarbeitung der weiter hinauf liegenden Verzierungen als völlig unnittz aufgegeben. Denn ermuntert durch den bisherigen guten Fortgang der Arbeit und die Pracht des Werkes, und voll frischen Muthes für die Fortsetzung, bat man, sich selbst überbietend, die Ansprüche bis znm Colossalen fortgesteigert, und so Erwins ursprünglichen Plan als allzu enge und ungentigend aufgegeben. Darum beschlofs man jene Untersätze beider Thürme durch ein Mittelwerk zu einem neuen Stockwerk zu verbinden, und über diesem dann erst die beioen Thurmpyramiden bis zu einer von der Kunst noch nie er-In Folge dieses neuen riestiegenen Höhe hinaufzutreiben. senhaften Entwurfes beendigte man daher jenen nördlichen Untersatz, und nachdem man ihn, es ist nicht abzusehen, aus welchem Grunde, einige Fuss hoher als den südlichen hinaufgeführt, verband man beide durch das Glockenhaus, eine gewaltige, feste, aber nur sehr sparsam durchbrochene und verzierte und darum schwerfällige aus Quadern getliftrmte Masse, die ohen mit Gallerien umfasst, in die Plateforme auslaufen sollte. Der Erbauer dieses Verhindungswerkes ist wahrscheinlich jener Werkmeister aus Schwaben, von dem die Reimchronik verwechselnd die Vollendung der Untersätze des Thurmes mit der des Thurmes selber sagt; ungebauen blieb des Helmes Obertheil am Werke, bis man Einen aus Schwaben bracht, ward nun vollendt das Wunder. Meister, der nach Hülz, wo man die Folge aller Werkmeister genau kennt, keine Stelle findet, muss daher wohl hier eingeordnet werden, und ihm ist alsdann die Vollendung des sogenannten alten Thurmes und der Bau des Glockenhauses beizulegen.

Dieser Bau, in dem die bezwungene und niedergekämpste Masse noch einmal siegreich vom Grunde aufgestiegen, kann füglich als eine eingeschohene anomalische Bildung an die Scheide der Zeiten treten, wo die dritte blühende Kunstperiode in eine vierte von äusserlich und technisch noch rüstig vorschreitender Kraft, aber von innerlich stets mehr und mehr sinkender Energie in den Hervorbringungen übergeht, und die alte Grosartigkeit in allmählich zunehmende kleinliche Verkünstlung sich verliert. Diese neue vierte Zeit beginnt daher, als man nach Specklins Ausdruck, nachdem jene Vorarheiten beendigt waren, lustig auf die vier Schnecken zugefahren; aber nicht unter Leitung des Hülz, wie er irrig dort hinzusetzt, sondern wahrscheinlich der beiden Junkherrn von

Prag, deren Namen Gr. Schweighäuser der Jüngere bei Gelegenheit seiner vielfältigen der Kunst wie der Wissenschaft gleich erspriesslichen Forschungen, an einer andern hisher übersehenen Stelle in seinen Handschriften aufgefunden, und die auch unter dem Namen Pragenses bei Guillomann vorkommen. Ihnen muss daher Grund und Aufriss des Achtecks mit jenen Schneckenstiegen bis zum Helme zugeschrieben werden, die beide noch gegenwärtig vorhanden sind. Nicht unwerth ist dies Werk der Brüder der Unterlage, auf der es kühn und luftig, in allen Richtungen durchbrochen, und doch in dem, was an ihm korperhaft geblieben, fest gefügt, kräftig anstrebend, und in allen größeren Formen dem Auge wohlgefällig sich erhebt. Aber im Einzelnen lässt sich nicht verkennen, wie der Geist seines gewonnenen Sieges stolz sich überhehebend, bereits seine Herrschaft zu missbrauchen beginnt, und appig in Seltsamkeiten und Kunsteleien sich gefallend, indem sein Werk räumlich immer weiter in die Höhe steigt, nach allgemeinen Naturgesetzen in Wahrheit immer tiefer sinkt, und die Kunst mit sich in die Tiefe zieht. Schon an der unteren Thure findet sich statt des gewöhnlichen Spitzbo- / gens die umgekehrte Accolade; wo sonst die Bogenlinie erhoben nach aufwärts die abgegränzten Rähme schloss, kehrt sie nun nach unten die Wölhung bin; und indem am Berührungspunkte die Schenkeln sich durchkreuzen, nach oben in Gestalt der zweiten umgekehrten Hyperbel sich verlängern, und wieder mit andern ihnen entgegenkommenden sich viel-fältig verflechten, entstehen die sogenannten Carniese, die, missfällig wie sie durch ihre Verschränkung und Verschnörkelung dem Auge sind, nie ein alter Meister sich erlaubt, die aber hjer schon nicht selten vorkommen. Die größere Magerkeit der Verzierungen; die kürzeren stumpfen, gedruckten Lilien an den Endigungen der Bogen; die Untersätze der Bilder aus ineinander geflochtenen knotigten Aesten; die kleinen gewundenen Säulchen, die schon ganz unten zu erscheinen beginnen: Alles bezeichnet einen schon sinkenden Styl, und eine Kunst, die nachdem sie das Höchste erreicht, in leiser Umbeugung wie ein springend Wasser sich dem Rückfall wie- . der entgegen wendet. Und eben weil auf dieser Stufe nicht mehr die Kunst den Kunstler ergreift und besitzt, sondern dieser in steter Anstrengung der Kunst sich zu bemeistern strebt, darum drängt sich nun auch gern die Person aus dem Kunstwerk vor, und so erscheinen hier auch zum erstenmale die Zeichen der Werkmeister, von denen keine Spur weder am Werke Erwins, Vater und Sohm noch an dem alteren

Körper der Kirche sich vorfindet. Ja jene beiden Figuren aber der Thure des Thurmes, die man gewöhnlich für Erwin und seinen Sohn gehalten, möchten wahrscheinlicher den heiden Brüdern, Urhebern des Baues an dem sie gefunden werden, angehören, und in diesem Falle mehr Wahrscheinlichkeit derhieten, dass sie den Urbildern ahnlich sehen, als wenn sie die älteren Meister vorstellen sollen, die längst gestorben, als sie errichtet wurden. Ihr Unternehmen aber, um 1365 begonnen, 1384 durch einen abermaligen Brand des Dachwerks bis zum Chore bin unterbrochen, scheint gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts seine Vollendung erreicht/zu haben, da gegen 1404 der Balierer des Werkes C. Frankenberger der Kirche das sogenannte traurige Marienbild, ein Werk der beiden Brüder, wahrscheinlich in Gemässbeit ihres letzten Willens, verchtt, wo es dann in einer eigenen Nische der Verebrung ausgesetzt wurde, die noch jetzt, obgleich vermauert mit der alten Inschrift am Anfange der linken Abseite am nordöstlichen Pfeiler des Thurmes sichtbar ist.

Die Zeiten liefen in ihrer Strömung weiter, höher stieg das Werk, tiefer aber sank die Kunst. Denn das Aufwärtsstreben des Geistes hat seine Granse und die willfährige Dienstbarkeit der Natur ihr Maass; ist jener einmal erst sum Stillstand gelangt, dann übs diese ihr altes Recht, und bängt all ihre Trägheit und all ihr Gewicht an den Ermüdenden, um ihn wieder hinabzuziehen. Peter Hülz übernahm nun das Werk an der Stelle, wo die Vorgänger es gelassen; da wo der Helm sich dem untern Achtecke einfügt; wo die Bilder der swei Schutzheiligen des Gewerkes sitzen, wo sein Zeichen, das Pr. Schweighäuser gleichfalls zuerst hei Speklin entdeckt, zuerst sichtbar wird, und wo eine kleine Figur mit einem Sacke auf dem Rücken wahrscheinlich sein Bild seyn soll, dort beginnt sein Wirken und sein Theil. · Auch er ist noch ein wackerer Meister; sein Entwurf ist kühn. sinnreich, wohl durchdacht, und kunstfertig und tüchtig ausgeführt, aber ihm fehlt die alte Einfalt. Von Italien aus hatte eine verwandte Kunstweise zu seiner Zeit und früher über das südliche Deutschland sich verbreitet: Venedig insbesondere hatte in ihr als Vermittlerin zwischen dem Orient und Occident gestanden, und Augsburg und andere Südstädte auf der Handelsstraße den Norden mit ihr bekannt gemacht: ihrer Einwirkung konnte der Kölnische Meister sich noch weniger als seine Vorgänger verschließen. Als er daher seine Säulen wie Basalte in vielen großen Stufen zu einer

Riesenstlege übereinander gewährt, hatte er allerdings einen großen Gedanken großartig aufgefalst, als er aber spielend diese Massen mit einem Netzwerk von Carniesen, dessen Fäden sich vielfältig in verschobenen viereckten Massen kreuzen, überwarf und zusammenfügte, brach er selbst, indem or das Grosse durch missfällige Künstelei verhüllte, den Eindruck, den es sonst durch sich selbst gemacht. • Inzwischen war es ihm doch beschieden, ein Werk, das so viele Geschlechter durch so manche Jahrhunderte betrieben, zwar seinem gänzlichen Schlusse, aber doch dem Punkte zuzuführen, wo es abgebrochen wurde. Nachdem er seinen ursprünglichen Plan in der Ausführung selbst abgeändert hatte, dadurch dass er am Ende der acht Stiegen das ursprüngliche Achteck, weil die sunehmende Verengerung nicht terner mehr seine Fortsetzung erlauben wollte, in ein Viereck umgewandelt, setzte er nach Vollendung der vier Stiegen die Laterne mit der Krone auf, und schloß endlich auf einer Höhe, die man nach allen den Veränderungen, die seit seiner Zeit mit dem Gipfel des Helmes vorgegangen, nahe 437 Pariser Fuss gefunden, die wundersame Pyramide dieses Thurmes. Die vier Spitzsäulen aber, die nach seinem Entwurfe die vier großen Schneckenstiegen krönen sollten, hat er wahrscheinlich zu vollführen unterlassen, weil er sich überzeugt, dass sie der Spindel allzu nahe gerückt, in den meisten Ansichten ihrem Gesammteindruck, der ohnehin schon in der Zeichnung besser ist, als in der Wirklichkeit, nur nachtheilig gewesen wären.

So war 1439 unser Frauen Work vollendet, oder vielmehr man begann ermüdet von so vieljähriger Anstrongung nahe beim Ziele davon abzulassen. Denn der bildende. Geist auf jene Höhe gelangt, fühlte seine Kraft erschöpft; wie in jenem physikalischen Kunststücke war er in der letzten Periode, nur scheinbar dadurch höher gestiegen, dass er in Wahrheit tiefer gesunken; jetzt that er noch oben auf dem Gipfel einige Flügelschläge der Freude über das gelungene Werk, und sturate sich nun in die Tiefe. Denn es nahten jetzt die Zeiten, wo die Kraft, von ihrer bisherigen Bahn abweichend, für ihre Hervorbringungen ganz andere Richtungen einschlagen sollte; alle geistige Vegetation, die seither nach der Hohe zum Ueberirdischen gestreht, sollte jetzt unten an der Erde fester sich bewurzeln, und in vielen Trieben und Sprosen eines dichten Upterholzes sie begrünen. Darum lösten sich die großen Krafte, die zu solchen Werken viele Geister in enger, williger Gemeinsamkeit gebunden, und indem jeder

ann nach eigenem Wohlgefallen seines Weges, nach eigenem Zwecken ging, gab die Vielartigkeit dieser Richtungen allerdings das Schauspiel einer großen Regaamkeit, aber das innere höhere Leben erstarrte, wie das Aeussere bewegter wurde, und nichts Gesammtes mochte mehr zu Stande kommen. Denn wo jeder klägeln und vernünfteln, keiner aber mit der That eingreifen mag; wo jeder gehieten, keiner gehorchen will, da kann aus vielen einzelnen Wesen nimmer ein gemeines Wesen werden; und um doch das Gespenst eines solchen hervorzubringen, sah man nach und nach zu jenem scheusslichen Mechanism sich gedrungen, der indem er die rinnenden und sprudelnden Quellen des Lebens im Volk verschüttet, und an ihre Stelle seine künstlichen Zubereitungen aus atets dürstenden Cisternen setzt, der Ruin alles Großen, Edeln und geistig Uebergreifenden geworden, zugleich aher auch die Kette an der ein entartetes Geschlecht seine Erbärmlichkeiten In diesem ist dem Baue dann seine fünfte Zeit heranhüſst. gekommen, die anfangs noch in alter Thätigkeit nachwirkend Einzelnes gehaut, hald aber durch die hemmenden Kräfte mehr und mehr geirrt zum gänzlichen Stocken kommt, und endlich in ihr Gegentheil umschlagend durch alle Grade allmähliger Auflösung his zur wüthendsten Zerstörung sich verirrt. Was die nachhaltende Hervorbringungskraft der früheren Zeit am Anfange dieser noch gewirkt, hat meist in kleineren Zusatzbauwerken, in Nachbesserungen und Auszierung des Innern sich gefallen. So hat Jost Dotzinger von Worms, Wiederhersteller der Brüderschaft der freien Männer, und Nachfolger des Kölnischen Meisters, der 1449 gestorben, im Jahr 1453 ganz im Style desselben den Taufstein angefertigt; 1455 aber setzte er den Chor mit Quadersteinen aus, und schmückte wahrscheinlich bei dieser Gelegenheit die großen Fenster desselben mit Gothischen Füllungen, gleichen Gewändern und Glasgemälden aus: 1459 legte er endlich unter einem erneuten Dachstuhl, neue Gewölbe an der Stelle der alten schadthaft gewordenenen dem ganzen Schiffe auf. Johann Hammerer. der ihm 1474 als Werkmeister gefolgt, baute 1485 die Canzel; und 1488 das neue Archiv aussen an die südliche Abseite angelehnt, jene ein kunstreiches, wohl gedachtes, fleissig ausgeführtes, dieses ein festes, seinem Zwecke wohl entspreohendes Werk; beide aber in zunehmend künstlichem Style Gleichzeitig aber errichtete er unten im Chore einen Umgang aus Säulen und Bogenstellungen, und liess seine Gewölbe im byzantinischen Malerstyle oben mit dem jungsten Gerichte, tiefer unten mit den Bildern der alten Propheten

Thermalen; 1489 wurde die große Orgel, ein schön geschnitztes, reiches, prachtvolles Werk des Friedrich Koebe von Anspach mit gemalten Doppelthüren an die Stelle der alten aufgerichtet. Jacob von Landshuth, der 1494 das Werk übernahm, hat im gleichen Jahre den Grund zu dem neuen Portale am nordlichen Seitentheile des Kreuzes gelegt, das nach seimem Tode erst geendet worden. Die Verkunstelung hat hier thr Aeusserstes erreicht, nach ohen und nach unten hohle Bogen, wie Schnüre behandelt, verflechten sich in allen Richtungen durcheinander, wobei zwischendurch auch der hyzantinische Bogen wieder ungerufen bervorspringt; die steinernen Nebenäste sind wie an Stacketten aufgezogen, und ziere hiche Rosenzweige in voller Blüthe sind mit vieler Galanterie an schicklichen Stellen darüber hingestreut. Gleichseitig wurde 1501 statt des alten Altares ein neuer aufgerichtet; ein künstlich Schnitzwerk mit vielen Geschichten aus dem Leben der beiligen Jungfrau in einer Blätterlaube eingefügt, ein Werk, so viel man aus den Zeichnungen ersieht, nicht ohne Verdienst. Im Jahr 1516 - 20 wurde endlich die Martinscapelle vom Werkmeisier Conrad Wagt, in einem der Zeit geläufig gewordenen, nicht übeln gotbischen Currentatyl schlecht und recht aufgeführt, und damit war die positive Reihe der Hervorbringungen an diesem Werke völlig geendet. und es begann sofort die Negative der Zerstörungen, die es sich gefallen lassen mußte.

Nach vielem Getümmel, dessen Zeuge das Münater seyn musste, kam die Reformation in den Besitz der Kirche. hat den Chor geschlossen; die Bilder, Grabmäler und Inschrife ten als ärgerliches Götzengeräthe weggeschafft; ein halbes hundert Altäre niedergerissen, und dafür einen neuen Altartisch vor dem Lettner aufgerichtet; die Säulengänge in' den Abseiten unschön mit hölzernen Gestühlen verkleidet; die aufgehängten im Kriege erbeuteten Fahnen und die Eitelkeit der Welt in den bunten Wappen der Geschlechter, Alles hat weichen müssen, und einige biblische Sprüche verkundeten dann vom Chor herab die vollbrachte Reinigung. Das Alles war der puritanische Eifer und zum Theil die Nafrheit der Zeit; sonst aher, obgleich die neue Confession nahe anderthalb Jahrhunderte, nur durch das zehnjährige Interim unterbrochen, im Besitze des Gebäudes geblieben, muss man ihr das Zeugnifs gehen, dals sie wesentlich nichts am Körper des Werkes versehrt, vielmehr mit gleicher Sorgfalt wie es chemals geschehen, für die Erhaltung desselben gewacht und gehandelt hat. Denn noch hielt man es nicht für tugendhaft,

ein Haus Gottes in ein Raspelhaus umzuwandeln; noch war die ungemeine Entdeckung gemacht, durch Niederreilsung alter Kunstgebäude des Städten leere Plätze zur Verschönerung zu gewinnen. Erat 1681; als' mit der Vereinigung Strase burgs mit Frankreich die Kirche den Katholiken zurückgegehen wurde, begannen die Zeitläufte dem Gehände selhet ge-Shrlicher zu werden. Ein barbarischer Kunstgeschmack, wie er damals gang und gabe war, wurde auch hier, da im Tumulte vielfähriger Religionskriege die alte Ueberlieferung gänzlich ausgegangen, willig aufgenommen, und übernahm es herablassend die rohe Ungeschlachtheit dieser Werkes finsterer Jahrhunderte zu verfeinern und zarterem Geschmacke geniessbar zu beisen und umzuschaffen. In der besten Absicht zu verschönern, und nun erst dem Bau die Krone aufsusetzen, wurde daher von Seiten der Bauherren übel in ihm gewirthschaftet, und am meisten der Chor musste diesen falschen Bildungstrieb hart empfinden. Der geschnitzte Altar des Niclas von Hagenau konnte zunächst vor dem abgefeimten neuen Geschmacke keine Gnade finden; er wurde daher weggebrochen und zur weiteren Verzettlung aufs Land gegeben; an seiner Stelle aber errichtete 1685 der Bischoff Egon von Fürstenberg im damaligen römischen Kirchenstyle nach Fremery's Zeichnung ein Kunstgebäunde aus Marmor, vergoldetem Holze, Säulen, Guirlanden und Posaunenengeln; ein Musterwerk des Ungeschmackes, aber im Lande damals als ein Wunder der Welt geachtet. Um die Pracht und Herrlichkeit nun den Andächtigen zur Schau zu legen, mußte der schone Lettner weichen, von dem nichts als ein altes. wohlgezeichnetes aber sehr seltenes Blatt übrig geblieben. Auch Erwins zierliche Mariencapelle wurde niedergerissen. dafür aber der Säulengang des Chors 1692 mit einer Holzvertaflung bedeckt und das wohl gehobelte Werk mit den Wappen von vierzehn Prinzen und Grafen, Mitgliedern des großen Capitels, ausgeschmückt. Als man 1732 ohne Noth, und gegen alle Grundverhaltnisse der Kirche, den Chor ins Schiff Ferlängerte, wurden nach M. Massouls Zeichnungen die geschmackvollen Gallerien fürs Orchester angelegt, später auch die neue Sacristei im gleichen Styl gebaut. Da im Jahr 1759 ein abermaliger Brand das ganze Dachwerk der Porkirche verzehrte, und ein Theil der Gewölbe des Schiffes und Chores einstürzte, und den schönen Hochaltar mit geschmolzenem Blei verdarb, da wurden zunächst aussen auf der Bischoffskappe die noch stehenden sechs schönen Giebel herabgeworfen, statt ihrer aber das Ganze in demselben Maafse verunseierend, wie jene es verschönert hatten, auf der Südwestseite der Kuppel ein Thurm angebaut, und zu ihrer Verstärkung durch einen übergeschlagenen Bogen mit ihr verbunden.
Innen aber wurde bei seiner Herstellung der Chor vollends
in die neueste Mode eingekleidet, von unten his oben mit
den wohl gekräuselten Locken schöner Gypsrocaillen aufs
rührendste behangen, dabei die altfränkische Bogenfühlung;
mit den Farbengläsern aus den großen Bogenfenstern aufs
sorgfältigste herausgeworfen; dass nun das Licht der damaligen Aufklärung in vollen Strömen Zutritt hatte, und Chor
und Clerus und die Geheimnisse des Altars umfloß, während
nur das Volk im Schiffe in der heilsamen Dämmerung des gebrochenen Lichtes zwischen Tag und Dunkel erhalten wurde.

In solcher Weise vielfältig misshandelt von den Freunden. kam dann endlich die Kirche auf die Revolution, und mulste nun auch die Liebkosungen der Feinde sich gefallen lassen. Ein Gebäude, das hoch alle Wohnungen der Menschen überragt, und auf ihm ein Thurm der 447 Fuss über die Gemeinheit zu ebener Erde sich zu erheben unterfängt, mulste der Verrücktheit, die der Köpfe sich bemeistert, als ein unverzeihlich anmassender Aristocratism erscheinen, und es wurde' beschlossen, den Stolzen zu demüthigen, und ihn der übrigen Erde gleich zu machen. Doch steminte sich die gewaltige Masse, wie damals jene agyptische Pyramide; als es einem Sultan eingefallen, sich an ihr zu versuchen: viel Menschen nagten in halben Jahres Frist so viel aus ihr heraus, dass. unten in den Trümmern Material genug für eine neue aufgesammelt schien, während die alte, von unten auf betrachtet. kaum eine merkliche Scharte zeigte. Die Zeiten hatten große Eile, sie konnten sich nicht bei so langwierigem Geschäft verspäten, und darüber wurde, auf Gregoires Vorschlag, der Beschluss im Convent genommen, alle Denkmale zu schonen. und so war der Bau gerettet. Doch hatten sie zuvor alle Steinmetzen der ganzen Gegend aufgeboten, und die hatten mehr als vier Wochen lang, alles was von Bildnerwerk vorhanden, abgeschroten, weggemeiselt und zertrümmert, und so wurden nahe an vierhundert Bilder von ihren Standplätzen herabgeworfen, die Schnitzarbeiten zerstört, und Alles was einem Wappen ähnlich sah, fortgeschafft.

(Fortsetzung folgt.)

#### H'eidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

#### Geschichte und Beschreibung des Doms von Köln von

S. Boisseree.

## (Fortsotaung.)

Nur wenige Bildsäulen an den Seitenportalen, der alte Krutzmann am Thurme, weil er sich als ein Heide legitimirte, und die kleinen Bilder der Meister in der Höhe entgingen dem Gemetzel, und nur die Sorgfalt eines Tischlers rettete die schönen Basreliefe auf der Grete. Nachdem aber durch solche Bemühung das Gebände von dem ahergläubischen Wuste innerlich und außerlich gesäubert war, wurde es in die Liste der guten Bürger aufgenommen, und eine rothe Kappe dem Thurme aufgesetzt. Mit den später kommenden Zeiten war schon leichter sich abzufinden, dem Münster wurden durch die thätige Verwendung der Vertreter des Landes seine beträchtlichen Einkunfte gerettet, und so mochte der Vorwand der Baufälligkeit, der in der kaiserlichen Zeit manchem schönen Alterthum sein Daseyn kostete, und auch diesem ein paarmal mit hösem Auge nahe trat, doch nicht haften auf die Länge, und das Werk, glücklicher als so viele seiner Brüder, war den critischen Zeitläuften, wenn auch nicht wohlbehalten, doch im Wesentlichen ungekränkt entschlüpft. Seither ist die allgemeine politische Restauration ihm auch für die seinige zu gut gekommen. Das Verderben hat sein Ziel gefunden, und nachdem die Reihe der Verneinungen zu ihrem äußersten Glied gelangt, beginnt sichtlich eine neue Folge würklicher Hervorbringungen. Es konnte nicht fehlen, Milsgriffe mancherlei Art mulsten im Anfang ihren Fortgang hemmen, und Manches, was noch vorwärts zu streben schien, zum wirklichen Rückschritt machen. Aber indem man die Erfah-rung klug benutzt, und nach Aufgebung des eiteln Wahns durch moderne Stümpereien dem Alten nachzuhelfen; sich allmäblich in seinen Geist einstudiert, und mehr und mehr in ihm zurecht gefunden, ist man allmählich wieder auf die Spur XVII. Jahrg. 10. Heft.

des guten Wegs gelangt, auf dem die Gründer des Werks zuerst gegangen, und was jetat unter der Oberaufsicht der städtischen Behörde, unter der Leitung eines eigenen Werkmeisters und der Ausführung des jetzigen Ballierer Saver, eines wackern Mannes aus der alten Steinmettenschule, geliebti. und geordnet wird, muls man im Ganzen als löblich und wohlgemacht anerkennen. So hat man seit einigen Jahren den obern Theil des kleinen Thürmchens an der Stiege auf die Plateforme, da seine Schadhaftigkeit einen Umbau nothwendig machte, neu aufgesetzt und man muls die Abbeit für untadelhaft und der aus Erwins bester Zeit völlig gleich kommend Dasselbe muss allen andern Nachbesserungen theils im Körper des Gebäudes, theils in seinen Verzierungen, die man mit großer Sorgfalt überall, wo die Zeit ihre Rechte zerstörend übt, ergänzt, nachgerühmt werden. Am großen Portale hat man die Spitzbogen der Laube wieder mit denselben Vorstellungen in Bildhauerarbeit ausgesetzt, die die chedem verzierten, und wenn diese Arbeit auch Manches au wünschen übrig lässt, so ist doch nichts, was das Auge verletzte, und man bemerkt sichtbar an ihrem Urheber ein löbliches Bestreben, mehr und mehr in den Geist der Urbilder einzudringen. Auch im Innern der Kirche ist die Sorgfalt für die Verschönerung nicht gans unthätig geblieben, obgleich bisher der Erfolg den Absichten weniger als an den außeren Theilen entsprochen. So hat man die halslichen Tapeten, die ehemals einen großen Theil des Jahrs hindurch die Säulenstellungen vernnzierten, weggeschaft, aber dafür die alte Canzel neu vergoldet und hemablt, die ernst und bescheiden wie sie ist, im alten ehrharen Gewande besser sich gefiel, als in dem Auch' dem großen Chore hat diese Aufneuen Flitterstaate. merksamkeit sich zugewendet, und man geht damit um, ihn" des widerwärtigen Putzes zu entledigen, womit der Ungeschmack des vorigen Jahrhunderts ihn angethan, und man mula hoffen, dals die, denen die Entscheidung darüber zusteht, für die alte allein palsliche ernete Einfalt sich hestlimmen werden! und nicht für irgend eine grassirende neugothische Decorationseleganz, die im Mischmasch aller Formen blos theatralische Effekte sucht. Es ware zu bedauern, wenn zu einer Zeit. wo das, was wesentliche Bestimmung dieses Hauses ist, der Gottesdienst, sich stets mehr und mehr in alter Warde, und in rechtem Ernst und Eifer mit immer zunehmender Theilpshime der Gemeinde ordnet, ein ausserer Misklang der Formen die allgemeine Harmonie durch kleinliche Tändelei storen wollte.

Wir sind dem oberrheinischen Gotteshaus durch alle die Jahrhunderte seiner Lebensalter hindurch gefolgt; die Gegenwart, bei der wir jetzt angekommen, führt uns zu dem Punkt zurück, von dem wir ausgegangen, der Parallele des alemanischen und des fränkischen Werkes nämlich. Es wird aber offenbar, wenn wir die Chronik des einen Gebäudes, die sich hier erzählt, mit der Beschreibung und dem ergänzten Bilde, das Boisseree von dem andern entworfen hat, in Vergleichung setzen, dass jenes die ganze und volle Geschichte Tentschlands ist, wie sie in alleu ihren Momenten sich begeben, dieses aber die episch symbolische Vorbildung dessen, was es im Geiste und der Intention der alten Meister werden sollte, ware nicht der bose Feind in die Bauherren hineingefahren, und hätte Zwietracht unter sie gesäet. In der That; wie die Geschichte jenes Baues in fünf, oder wenn bis sum ; Ursprunge zurückgegangen wird, in sieben Gezeiten sich darstellen lässt, so ist auch die Geschichte Teutschlands in ähnliche Gliederung getheilt. Jener alte heilige Hain der Tribocher. wo unter den drei Buchen die drei großen Götter der Nation aufgerichtet standen, und unter ihnen in Mitte vor Allen geehrt, Thor - Herkules, ist die Urseit der Nation, von Waldesnacht umhüllt, vom Wehen der Sage in Baumes. wipfeln durchrauscht. Die Buchen dorren und die Götter fal-, len vor dem Kreuze, eine einfache Kirche, wie die alten handschriftlichen Aufzeichnungen - man weiß nicht aus welchen Urkunden - sie beschreiben, statt der alten großen Trubtensteine enggeschlossene Mauern ohne Fenster, die das Licht abhalten; damit die Audacht keine Störung irre; statt der drei Buchen drei Altare ohne Bilder; dreighedrig der alte Bau wie der alte Hain, den Mannern die rechte Seite zugetheilt, den Weibern die linke, in der Mitte die Priesterschaft; das ist die Merovingische Zeit am Uebergang vom Heidenthum zum Christenthum, von der freien Eidgenossenschaft zur Einherrschaft, und vom Feld- und Waldleben zum städtischen. Das Neue kampft allmählich sich zur Herrschaft durch, und die Grandmauern der eurapäischen Gesellschaft werden in der Carolingischen Zeit für immerdar gelegt; die Crypta beachliesst in ihrem Dunkel die Symbole dieses alten Ophionidenreiches. Nun kommt die sächsische Zeit heran, einfache. ernste, schlichte Sinnesart, unzerstreute und darum entschiedene Willenskraft, nicht mehr die rohen Naturmassen von Stonehenge, die Kieselinge vom Marpriasfelsen, noch ferner aber Marmorglätte, überall nun schon die regelrechte nirgend winkelschiefe Würfelmasse, und aus solchen Werkstücken

Staat und Kirche rüstig aufgebaut. Der Chor mit seinen Seitenflügeln steht ein Denkmal dieser bescheiden kräftigen Sin-'nesweise. Sofort kommen die Salier heraufgezogen, ein gro-Ises tragisches Geschlecht, starke Kräfte und heise Leidenschaften in wirrem, wüstem Treiben rastlos umgejagt, in Hader und Zwietracht die Nation bis zum Grande aufgerührt, ' die Zeit der großen Jahresstürme, damit das wachsende, steigende Princip die Oberhand und die Fille der herben Krafte die Zeitigung gewinne. Datum für sich selbst Zeit der Läutering and Erweckung nach auswärts Vorschule und Durchgang zu einem Andern, was kommen soll, und das datier im 1. Schiffe des Gebäudes ihre Gebilde mit seinen eigenen Hervot-/ bringangen bedeckt, umhüllt und sie völlig unkehntlich macht. Hat die Rehe im Frühling der Geschichte Blatt und Blüthe hervorgetrieben, ist die schwellende Frucht im Laufe der Jahrhunderte sofort allmählich zu ihrer Ruife gelangt; dann! ist der gepresste Most nun, da die schwere Hese nach niederwätts sich ausgeschieden, und die wilden Geister nach aufwarts davongegungen, zu Wein geworden, und es kommen alle Kunste, aus dem begeisternden Quell zu schöpfen, und wolssagen wie die Schatten, nachdem sie von dem Opferblut des Odysseus getrunken. So hat in der schwähischen Zeit. derselbe Kunsttrieb, der aus lebendigem Material das Reich gebaut, nach gleichen Bildungsgesetzen auch jene Münster aus todten Steinen aufgerichtet, und Schiff und Vorderseite an unser Frauen Werk gehen Zeugniss vom Wirken dieser Zeit. Wie die Ebben und die Fluthen aber erst dann eintreten, wenn längst schon der Mond durch den Mittagskreis gegangen, so folgt aush in allen diesen Perioden die Kunst! mit ihren Hervorbringungen den Zeiten, die sie bedingt, und so muss auch hier ihre hochste Entwickelung, die den Zeiten der Hohenstaufen angehört, in die der ersten Hahsburger sich übertragen. Ueber den Scheitelpunkt hinausge. trieben aber beginnt unter den Lützenburgern die Curve im absteigenden Schenkel sich zu neigen, und der Thurm muß ihr als Asymptote folgen. Vollendet am Anfange von Friederichs wieriger und schwieriger Regierung, bezeichnen nur einzelne Fragmente den Rest seines Jahrhunderts, an dessen: Ende auf Maximilian sich die letzten Strahlen der scheidenden! Sonne sammeln. Nun beginnt die Umkehr, neue Gährungen entwickeln die scharfe, strenge, fressende, antiseptische Essigscharfe, die Begeisterung muss nuchterner Skepsis ihre Stelle raumen, die Kunst entweicht, da wo der stidliche Thurm ansteigen sollte, bezeichnet eine große Leere die Zeit der

Reformation. Die Jahrhunderte, die nun am Gehäude vorüberströmen, könnnen ihm ferner nichts mehr geben, sie wissen nur zu nehmen, und so wird es mehr und mehr abgenagt und ausgespült, und verarmt am schnellsten, wo geschmackloser Unverstand es gern bereichern möchte. seine Mauern, stumme Zeugen jeder folgenden Misere, konnen doch ihrer Einwirkung sich nicht entziehen, die Gallicismen, jegliche Verschrobenheit, die Kräuseleien des herrschenden Ungeschmacks, die Gemeinheit, Schlaffheit und Elendigkeit eines Gott und allem Edeln, Großen entfremdeten Jahrhunderts, alles muss die Spuren seiner Schande im Steine hinterlassen. Das Sals der Erde ist nun dumm geworden im Vaterlande und die Schärfe kahnigt; die Zeit modert eine stille Lache, denn Gott ist von ihr gewichen, und die Jauche gährt in fauligter Bewegung. Da bindet Simson die Fackeln an die Schwänze von dreihundert Füchsen und jagt sie in die Saaten der Philister, denn die Erde soll nicht mehr in Wasser untergehen. Die fressenden Flammen verzehren Schutt und Stoppeln, die stinkenden Pfützen werden durchgebrannt, das Haus des Herrn steht mitten in den Flammen, Sie züngeln an seinen Wänden hinauf, und brennen allerwärts ihre Spuren ein; aber die starke Masse steht unversehrt, und wie die Feuer versliegen, erganzt sich schnell, was ausgefallen, und oben auf der höchsten Zinne verkundet das Kreuz, das Oelblatt, das die Taube mitgebracht, die nahende andere Zeit.

So ist also in der Wahrheit das Münster von Strasburg, so wie alle, die seines Gleichen sind, ein Stück der Weltgeschichte in Stein und Eisen aufgeschrieben und kunstgerecht je nach den Epochen in Bücher abgetheilt. Nicht so der Dom von Köln. Fünf Jahrhunderte sind ihm nur ein einzig Lebensalter, darum wie er die riesenhaften Glieder im Raume auseinanderbreitet, ist die Zeit und zwar die gute Zeit ihm atebend geworden, und wie er rückwärts nicht die Beschränkung der Jugend kennt, so soll ihn vorwärts die Hinfälligkeit des Alters nicht berühren. Darum ist er, wie Minerva in voller Rüstung aus dem Haupte des Zeus hervorgesprungen, so aus dem Geiste seines Urhebers in ganzer Vollendung herausgegangen, und die Zeit hat nur Vulcans Stelle bei diesem Darum herrscht nur ein Styl im Geburtswerke vertreten. ganzen Werke; vom Höchsten zum Tiefsten, vom Aeussersten zum Innersten, vom Ganzen zum Besondersten ist es in einem und demselben Geiste wie gedacht so ausgeführt, und daher in strengster Folge überall innerlich wie äußerlich

in reinster Harmonie und vollster Selbstgleichheit abgeschlos-Und dieser Styl, großartig überall aus dem Ganzen bildend ist derselhe, den man in der alten Plastik mit dem Namen des edeln, ernsterhabenen zn bezeichnen pflegt. Das Strasburger Münster hingegen ist gewachsen wie jener Cyklopenbaum am Aetna, wo ein Jahrtausend viele Stämme in einen Stamm verbunden, der nun vom Alter ausgehöhlt ein ganzes Haus in seinem inneren Raum beschließt. Darum wie an den Jahresringen sich des Baumes Sommer zählen so an den Gliedmassen dieses großen Werkes die Alter der Kunst, und wenn wir sie von den ersten Anfängen gegen die Mitte in stetem Wachsthum begriffen finden, so sehen wir sie von dort bis zum Ende im fortdauernden Sinken, und nur die Mitte selbst, Erwins großes Werk, darf sich keck und getrost jenem andern gegenüberstellen, eben so musterhaft im gefällig Schönen, wie dieses im edel erhabenen Style, Sophocles neben Aeschylos. So hat jedes der beiden Meisterwerke seine Ehre, die ihm gebührt: die Jahrbücher der Zeiten, die Chronik des Vaterlandes vom Urbeginne an durch alle Lebensalter, seine Herrlichkeit und seine Trauer, alles ist in dem Einem aufgelegt, aber nur die durchgebildete volle Harmonie, die schöne Einheit, und durch Fremdartiges ungetrübte Schöne des andern kann canonisch seyn. Darum hat Boisseree gründlich Recht, wenn er den Kölner Dom als Canon der gesammsen teutschen Baukunst erklärt, und an ihn alle die Forschungen knüpft, die er über diese Kunst angestellt.

(Der Beschlufs folgt.)

Flora Classica. Herausgegeben von Dr. Julius Billerbeck in Hildesheim. Leipzig 1824. I. C. Hinrichtsche Bachhandlung. 286 S. 8. 2 fl. 24 kr.

Die Bestimmung der Gewächse, welche in den Schriften der alten Griechen und Römer vorkommen, ist eine der schwierigsten Arbeiten, die der Naturforscher unternehmen kamn.
Mit großem Fleiße und Eifer hetrieben diese Untersuchungen die Aerzte des sechzehnten Jahrhunderts, auch lieferten
sie vortreffliche Vorarbeiten, und unvergesslich sind deshalb
die Namen Mathiques, Dodonaeus, Lobelius, Clusius u. s. w.
Jetzt ist dies Studium, von Vielen verschtet und geringgeschätzt, fast allgemein vernaclässigt, und nur von Wenigen

mit Vorliebe betrieben, so wichtig und so interessant auch die Resultate sind, die dergleichen Forschungen gewähren können, wobei freilich auf der andern Seite nicht zu läugnen ist, dass manche dahin gehörige Gegenstände aus Mangel an den nöthigen Nachrichten für immer im Dunkeln werden bleiben müssen.

Mit ungemein großem Vergnügen haben wir daher die vorliegende Flora Classica erhalten, auch glauben wir, daß jedem Freunde der Schriften des Alterthums ihre Erscheinung

hochst angenehm gewesen seyn wird. -

Herr Dr. Billerbeck lieferte bereits 1819 im dritten Hefte der kritischen Bibliothek für das Schul-' und Unterrichtswesen die ersten Proben einer Flora classica, die die monocischen Gewächse des Linnéischen Systems enthielt; später bearbeitete er auch die Dioecia, Polygamia und Icosandria; jetzt, wie er sagt, won allen Seiten her aufgemuntert, unternahm er es, eine vollständige Flora classica heraus zu geben, die wir hier nun vor uns haben. Sie soll nach Angabe der Vorrede alle griechische und römische Pflanzennamen nebst den locis citatis nach dem Linneischen Systeme bestimmt enthalten, dem Lexikographen mit ein paar Worten die richtige Deutung der botanischen Wörter geben, und so den Leser aus der quaalvollsten Verlegenheit reifsen, es soll die Lecture des Dioscorides, Theophrast und Plinius ins besondre gleichsam einen Commentar der schwierigsten Stellen in dieser Flora finden. - Welch' einen Gewinn (ruft der Hr. Verf. aus) für einen Arzt, der bemüht ist, sich eine solide Kenntniss seiner Wissenschaft zu begründen, und sich aus dem Altertham reiche Schätze anzueignen! Welch' ein Gewinn für den Botaniker, hier die Urquelle seiner Wissenschaft vor sich zu sehen! Welch ein Gewinn für einen Philosophen, nicht angstlich wegen der Deutung dieses oder jenes Pflanzennamens erst umher suchen zu müssen! etc. Alles (setzt Hr. Dr. B. hinzu) was die Alten von einem Gewächse Merkwürdiges erzählt haben, ist zu lehrreicher Unterhaltung, obgleich, wie das die Noth hefahl, in Kurze binzugefügt, oder doch angedeutet. Man helauscht die alte Welt bei Tisch, im Lustgarten, am Krankenhett, im Verkehr, im Genuss, in der Officin; kurz die Kenntniss des Lehens der alten Welt findet hier einen großen Theil ihrer Anschaulichkeit u. s. w. - Wir mussen hinzusetzen, dass wenn dies Alles seine Richtigkeit hat, und die kleine Schrift wirklich das eben Erwähnte leistet, sie nothwendig zu den schätzharsten literarischen Produkten gerechnet werden muss, welche die neueste Zeit hervorgebracht

hat. — Beleuchten wir indessen die Schrift etwas säher und gehen zu dem Ende die ersten Klassen einzeln durch, so wird sich wohl schon einigermaßen ergeben, in wie weit alle jene große Versprechungen erfüllt sind. —

#### Erste Klasse. Monandria.

I. Amomum. Ingwer, Hier spricht der Hr. Verf. nicht nur von dem gemeinen Ingwer, sondern auch von dem Zittwer, den Cardamomen und den Paradieskörnern, woraus man sieht, dass da er alle diese Gewürze, als zur Gattung Amomum gehörig ansieht, ihm die neueren so vortrefflichen Untersuchungen der Scitamineen von Roscoe und Roxburgh fremd gehlieben sind, nach welchen außer der Maniguette keines der genannten aromatischen Mittel mehr zu dem Genus Amomum gehracht werden kann. Die Zedoaria der Officinen glaubt Hr. Dr. B. auf das zweite Genus Cardamomi bei Plinius beziehen zu können, wo es heilst proximum e rufq candicans, welches ganz auf die Wurzel passe; dagegen aber ist zu erinnern, dass die Zedoaria eher safrangelb, als e rufo capdicans genannt werden muss, dann aber und hauptsächlich spricht Plinius von dem Saamen der Cardamomen und nicht von deren Wurzel, die wir auch heut zu Tage nicht als Gewurz brauchen. Nach des Rec. Meinung kommt die früheste Nachricht von dem Zittwer weder bei den Griechen noch bei den Romern vor. In Hinsicht der Pflanzen, welche die verschiedenen Sorten der Cardamomen der Officinen liefern, sind wir bis auf den heutigen Tag noch nicht gehörig unterrichtet. um'so misslicher muss die Untersuchung über die Cardamomen der Alten seyn, sie kommen übrigens schon sehr frühe, namentlich in den hippokratischen Schriften vor. Die alteste Nachricht von dem Ingwer findet Rec. hei dem Heraklides von Tarent, der ihn schon als Magenmittel brauchte, so wie auch Archigenes, Apollonius und andere griechische Aerzte. Dass unser Hr. Verf. das so berühmte Aummer der Alten geradezu auf die Paradieskorner bezieht, muß nothwendig auffallen, wenn man weiß, dass die Amomumpflanze nach Dioskorides in Armenien, Medien und am Pontus wachsen soll, wo nimmermehr die genannten Körner wild vor-Nach Dioskorides ist Amomum eine windende Pflanze, oh oher dies A. Granum paradisi L. auch sey, ist nirgends erwiesen; wir müchten sie mit Sprengel noch immer lieher in der Gattung Cissus suchen, wenn es gleich schwer balt, auch hier etwas Sicheres nachzuweisen. -

II, Costus. Costwurz. In eine Untersuchung der Costuswurzeln der Alten verglichen mit den heut zu Tage vorkommenden, kann Rec. hier nicht eingehen, da diese Sache zu
weit führen wurde; nur so viel ist zu bemerken, dass die
Beschreibungen der Alten mit den jetzt vorhandenen Droguen
eben nicht ganz übereinstimmen. Der Hr. Vers. bemerkt bei
Gelegenheit des Costus, Ob Dioskorides Lib. II. c. 189. unter Pfessewurzel die Galgantwurgel verstandsn habe, lässt
sich nicht ausmachen. Sie wird hier übergangen, weil die
Alten ihrer nicht erwähnen." Aber gleich darauf auf derselben Seite sagt er "Cyperus Babylonius Plin. XXI. 18- ist Alpinia Galanga L. der ostindische Galgant." Rechnet der Hr.
Vers. den Plinius nicht zu den Alten, oder wie sollen wir
diese Sätze verstehen?

III. Curcuma, es wird dahin, wie schon Valerius Cordus that Kursipos Ivaun des Dioskorides gezogen; da dieser die Wurzel mit der des Cyperus esculentus vergleicht, so muss wohl die Curcuma rotunda der Officinen darunter verstanden werden.

IV. Blitum. Erdbeerspinat. Dass Blitum capitatum L. das βλιτον der Alten sey, können wir dem Hrn. Vers. nicht einräumen; die Blätter wurden häusig gegessen, was jetzt wenigstens kaum geschieht, wohl aber ist dieses der Fall mit jenen von Amaranthus Blitum L., welche Psianze nach Sibthorp noch jetzt von den Griechen βλιτον genannt wird. Man vergleiche hierüber Arzneimittel des Hippokrates S. 25.

### Zweite Klasse. Diandria.

### I. Ligustrum. Liguster. Kungos Diosc. I. 124.

Den Kurges des Dioskorides haben mehrere Botaniker des sechzehnten Jahrhunderts auf Ligustrum vulgare L. bezogen, was Hr. Dr. B. auch thut, und dabei hemerkt, es dürfe und könne nicht wie Schneider wolle Lawsonia inermis L. dar unter verstanden werden. Rec. ist der Meinung nicht, sondern hält die Pflanze des Dioskorides ausdrücklich für Lawsonia inermis. — D. sagt nämlich, der heste Kurges komme aus Askalon und Canope. Da aber Ligustrum in Griechenland wächst, warum sollte man ihn aus Aegypten kommen lassen? Man könnte einwenden, dass dort nur die Pflanze kräftiger, wirksamer sey, wogegen aber zu erinnern ist, dass Ligustrum durchaus nicht in Aegypten wild wachsend vorkommt. D. hemerkt ferner, dass man die Haare damit gelb färbe, und dies geschieht in Aegypten noch bis auf die neueste Zeit, wie

Prosper Alpin, der eigentlich diese Sache zuerst genau ausmittelte, auf seinen Reisen beobachtete. Mit dem gemeinen Hartriegel aber kann man nicht gelb färben. D. redet von einer wohlriechenden Salhe, die man aus Kurpos mache, und eine solche lässt sich allerdings aus den sehr angenehm riechenden Blumen der in Aegypten so häufig wachsenden Lawsonia bereiten. Plinius scheint übrigens sowohl diese, als auch Ligustrum vulgare gekannt zu hauen, Dioskorides spricht aber offenbar nur von der ersten. Sonderbar ist es, dasst Hr. Dr. B. fast alles das, was er S. 4. bei Ligustrum verwirtt, S. 98 bei Lawsonia einräumt!

II. Jasminum Sambac et officinale. III. Phyllirea. IV. Olea, Ochlbaum. V. Veronica. VI, Verbena, VII. Rosmarinus, VIII. Salvia. IX. Piper. Mit Uebergehung mancher Anmerkungen über die ehen genannten Psianzen, wollen wir nur etwas über die Pfeffer-Arten, welche die Alten kannten hinzusetzen. Hr. Dr. B. meint Capsicum baccatum oder grossum sey der lange Pfeffer des Dioskorides. Wie wäre dies aber möglich? er soll von einem Baume kommen, dies ist aber weder Capsicum baccatum noch grossum, ja letztere Pflanze hat einen kaum spannenlangen Stengel; die Frucht soll in einer aufspringenden langen Schale oder Hülse (λοβος) bestehen, aber die Früchte von C. baccatum sind rund und klein, wie Johannisheeren, und bei C. grossum sieht man mit Verwunderung an einem so kleinen Stengel eine apfelgroße, hald runde, bald viereckige Frucht. Dass der athiopische Pfesser, Unona aethiopica Dunal hier gemeint sey, hat Recens. an einem andern Orte (Arzneimittel des Hippokrates p. 155.) zu zeigen gesucht.

### Dritte Klasse. Triandria.

Erste Ordnung. I. Valeriana. Herr Dr. B. befindet sich in einem seltsamen Irrthume, indem er Valeriana Dioscoridis Sihthorp und Valeriana Phu L. für eine und ehen dieselbe Pflanze hält; letztere wächst an vielen Orten in der Schweiz, Italien, Frankreich, selhst in Deutschland, namentlich bei Tübingen, Hechingen, Braubach, in Schlesien u. s, w, V. Dioscoridis aber kommt, so weit dem Recens. bekannt nur allein in Lycien am Flusse Limyrus vor, der botanischen Unterschiede nicht zu gedenken.

II. Polycnemum. Wie der Herr Verf. das Polycnemum des Plinius und Dioskorides auf Polycnemum aruense L. heziehen konnte, sieht man schwer ein; letztere Tflanze, die auch in Deutschland nicht selten an sandigen sterilen Or.

ten vorkommt, ist fast geschmack- und geruchlos, ihre Blätter sind schmal und pfriemenförmig zugespitzt, und die kleinen Blumen sitzen einzeln an den Aesten und Zweigen des Stengels. Dioskorides aber sagt von seinem Polyknemon, es habe einen starken angenehmen Geruch, Blätter wie Origanum, und quirlformige Blumen wie Pulegium. Dies leitet ganz offenbar auf eine planta labiata, und schon Lobelius gah Mentha aruensis dafür aus, auch bezog sie neuerdings Sprengel auf Mentha cervina. Am nächsten kommt der Beschreibung des Dioskorides die Melisse aus Kandien, Melissa cretica L. wie Recens, dies bereits anderwärts gezeigt hat.

III. Crocus, Safran. Sonderbar, dass Herr Dr. B. die

· Narben des Sufrans "Stamina" nennt.

IV. Gladiclus. V. Iris. Es werden davon acht Arten aufgeführt, die wir der Kürze wegen nicht alle berühren wollen. Aoyxiris des Dioskorides wird auf Iris tuberosa bezogen, aber Cäsalpins Meinung, dals es zu Serapias Lingua gehöre, hat bei veitem mehr für sich. - VI. Schoenus. · VII. Scirpus. VIII. Cyperus. IX. Nardus. Der Abschnitt von den Narden der Alten ist gewils einer der seltsamsten in diesem ganzen Buche, weshalh Ref. nothwendiger Weise etwas davon sagen muls. Nach unserm Herrn Verfass, kannte Dioskorides zwei Arten, nämlich 1) Nardus Gangitis 2) Nardus aristatus. Die erste soll offenbar diejenige seyn, welche nach dem alten griechischen Arzte in der Nähe des Flusses Ganges in Asien wild wächst, aber Nardus Gangitis L. ist mach Lobelius eine französische Pflanze, die ihren Namen davon hat, weil sie nicht weit von der Stadt Gange in Languedoc gefunden wurde; übrigens gehört sie im Grunde gar nicht zur Gattung Nardus, weshalh Poiret sie Rottboellia scorpioides, Andere Manerma Gangitis u. s. w. nannten. Dass sie die Pflanze des Dioskorides nicht ist, braucht man wohl kaum zu erinnern. Unser Herr. Verf. bezieht sich auf Garcias ab Horto, allein dieser hatte die wahre Pflanze, und nicht Nardus Gangitis L. vor sich. — Nardus aristata soll die syrische Narde des Dioskorides seyn, was ehen so wenig möglich ist, da diese Pflanze in Frankreich und Italien, keineswegs aber in Syrien wächst. Host nennt sie jetzt Asprella nardiformis, Palisot de Beauvois Monerma monandra u. s. w. Man sieht dass der Herr Verf. in Hinsicht der so hochwichtigen Narden schlecht unterrichtet ist, üher welche man übrigens einen vortrefflichen Aufsatz von Kurt Sprengel in dem Berliner Jahrbuche für die Pharmacie Bd. 24 Seite 5 - 16 und · Araneimittel des Hippokrates Seite 208 vergleichen kann.

X. Eriophorum. Dass acceptor des Theophrast das gemeine Wollgras, Eriophorum polystrachion L. sey, und unter den Zwiehelschuppen die Kelchdecken verstanden werden sollen, dürfte ehen nicht allgemeinen Beifall sinden. Die Ansicht des Clusius, welcher Scilla hyacinthoides L. dasür hielt, ist offenhar dem was Theophrast segt viel näher. Clusius bildete (Rarior. Stirp. per Hispan. observat, 516,) die genannte Psianze ab, und sagt unter andern: Egiopogou nomen huio bulbo indiuum, ob tomenti copiam, quod lauae modo in stamina diduci potest.

Zweite Ordnung. I. Saccharum. II. Alopecurus. Die von Theophrast so genannte Pflanze ist weit eher Lagurus ovatus L. als nach unserm Hrn. Verf. Alopecurus pratensis L.

III. Phalaris. IV. Panicum. μελιας σιτος des Theophrast, wird hier gelegentlich für Buchweizen oder Heidekorn, Polygonum Fagopyrum L. erklärt, eine Annahme, die großen Widerspruch finden dürfte. V. Phleum. VI. Agrostis. VII. Cynosurus. VIII. Bromus. IX. Avena. X. Arundo. XI. Lolium. XII. Secale. XIII. Hordeum, XIV. Triticum. XV. Aegilops. XVI. Cenchrus.

### Vierte Klasse, Tetrandria.

Erste Ordnung. I, Globularia. II. Dipsacus. III. Scabiosa. Die Beschreihung welche Dioskorides von seinem «UNIVONOMOMO gieht, hat mit Scahiosa succisa L. worauf Hr. Dr. B. es bezieht, fast gar keine Aehnlichkeit, und Sprengels Meinung, der dafür Leonurus Marruhiastrum angibt, scheint bei weitem vorziehbar.

IV- Galium. V. Rubia. VI. Plantago. Hier kommt als Art der Gattung Plantago ein Plantago equatica vor, eine dem Recens. unbekannte Plantago. Sollte vielleicht der gemeine Sumpf-Wegerich Alisma Plantago L. verstanden werden wollen? Es wäre in diesem Falle eine seltsame Zusammenstellung, die bei einem Botaniker des 19ten Jahrhunderts kaum wieder vorkommen möchte. — VII. Cornus. VIII. Trapa. IX. Elaeagnus. X. Parietaria.

Zweite Ordnung. I. Cuscuta. II. Hypecoum. Dritte Ordnung. I. Ilex. II. Potamogeton.

### Fünfte Klasse, Pentandria.

Erste Ordnung. I. Heliotropium. II. Lithospermum. In diesem Abschnitte sollte wie es scheint das Lithospermon des Dioskorides und Plinius erläutert werden, um so mehr, da an keinem andern Orte des Buches etwas davon zu finden ist,

allein Herr Dr. B. sagt flavon kein Wort, spindern spricht von Myosotis der genannten Autoren, was nach ihm Myosotis der genannten Autoren, was nach ihm Myosotis scorpioides L. seyn soll. Um so seltsamer ist es dals in der Ueberschrift Lithospermum purpureo-caeruleum L. angewgeben wird, welche Pflanze, gewiß sehr richtig bereits von Cäsalpin, für diejenjge welche den Alten den sogenannten Steinsaamen lieferte gehalten wurde. III. Anchusa. IV. Cynoglossum. Ueber das Cynoglosson des Dioskorides kanninicht so leicht Streit entstehen, aber Plinius spricht von ganz andern Pflanzen, indem er sagt: Cynoglossor, caninas indians linguas, topiarils operibus gratisrimar est et alia sinilis ei et quae fert lappas mimutas. Erstere zieht der Herr Verf. auf Saxifraga Aizoon oder Borago officinalis; doch möchte Cynoglossum pictum Aiton hesser passen, letztere hält Hr. Dr. B. für Cynoglossum omphalodes L., nach Sprengel ist es aber

Myosotis Lappula L. V. Symphytum. Die Kenner der Pflanzen der alten griechischen Aerzte werden sich wundern, hier das Symphytum petraeum des Dioskorides und Plinius für Symphytum tuberosum L. erklärt zu finden. Dioskorides vergleicht seine Pflanze mit dem Origanum und Thymus; Plinius mit letzterem und der Canila; ersterer gibt ihr feine Blatter (Asara ούλλα) eine lange Wurzel u. s. w. Von diesem allem palst auch nicht das mindeste auf Symphytum tuberosum, eine Pflanze, die Recens. kürzlich auch in der Gegend um Heidelberg wild wachsend antraf. Die Aerzte der vorigen Jahrhunderte bezogen sie großentheils auf irgend ein Gewächs! aus der Familie der Lippenblumen, so unter audern Casalpin, auf Hyssopus officinalis L. Lobelius auf Prunella vulgaris L. Nach Mathiolus ist es Coris monspeliensis L., nach Sprengel Toucrium Pseudhyssopus u. s. w. - VI. Cerinthe. VII. Onosam. VIII. Echium. IX. Cyclamen. X. Lysimachia, XI. Anagallis, XII. Phlox. XIII. Convolvulus. Ueber das hierher gehörige! Skammonium vergleiche man Arzneimittel des Hippokrates S. 137. Merkwurdig ist eine hier stehende Aeusserung des Herrn Veris., indem er sugt: ,, Ungeachtet alles Forschens habe ich doch vom Gebrauche der angenehm schmeckenden! Batatenwurzel keine Spur bei den Alten finden konnen." Man wird dies herzlich gerne glauben, da die Bataten erst nach der Entdeckung von Amerika als dort wild wachsend in Europa bekannt wurden. Jetzt baut man sie allerdings auch in-Ostindien, wohin sie, was sehr möglich wäre, die Spanier

XIV. Campanula. XV. Phyteuma. XVI. Samolus. XVII. Lonicers, XVIII, Viola, Recens, erlaubt sich hier nur eine Bemerkung aber die gelbe Viole des Plinius (XXI. 6.) welche unser Herr Verf. auf Viola lutea bezieht, ohne den Autor zu nennen, von welchem die Pflanze den Namen erhalten hat: denn bei Linné findet sich keine solche. Viola lutea de Candollii wächst auf den Alpen der Schweiz, auf den Pyrenäenu. a. w., sie ist offenbar nicht die Pflanze des Plinius. der von einer Viola lutea tusculana et marina spricht, die man wie Gemuse pflanze. Wahrscheinlich verstand er darunter irgend eine Art der Gattung Cheiranthus mit gelben Blumen. XIX. Verhascum. XX. Hyoscyamus, XXI. Atropa, Dioskorides und Plinius unterscheiden eine mannliche und weibliche Mandragora; letatere, die auch die schwarze biels, habe schmälere Blätter, kleinere blassgelbe Früchte u. a. w.; die männliche oder weiße hahe breitere Blätter, doppelt so große safrangelbe Früchte u. s. w.; eratere zieht Herr Dr. B. auf Atropa Mandragora, letztere auf Atropa Belladonna worin, Recens, nicht übereinstimmt', sondern beide für Varietaten des Alrauns, die allerdings mit großeren und kleineren, heller oder dunkler gelb gefärbten Beeren, schmäleren und breiteren Blättern u. s. w. vorkommt, halt. Wer hat aber je die Belladonna mit safrangelben Früchten gesehen? Uebrigens kannten die Alten höchet wahrscheinlich doch die Belladonna. wie aus einigen Stellen erhellt, die Herr Dr. B. nicht anführt. XXII, Physalis. XXIII. Solanum. Es sind zwei Arten angeführt, nämlich Solanum nigrum, soll Ergunes parenes des Theophrast seyn, was kein Mensch glauben wird, und Solamum Melongena bezogen auf Erguyme nercuoe des Dioskorides, was eben so großen Zweifeln unterliegt. XXIV. Capsicum. XXV. Lycium, XXVI. Chironia, XXVII. Cordia, XXVIII. Rhamnus. XXIX. Zizyphus. Die zu dieser letzten Gattung gehörigen Artikel sind im ganzen sehr fleifsig bearbeitet, und nur wenige Punkte hedurfen nach des Recens. Meinung einiger, Berichtigung; aber gans übergangen ist Zizyphus Jujuba, Kanagon der Griechen, wovon Athenaeus ausführlichen Bericht Lib. XXIV. Cap. 17. p. 660. Edit. Delechamp. -

XXX. Evenymus, XXXI. Mangifera. XXXII. Hedera, XXXIII. Vitis. XXXIV. Ceratonia. XXXV. Lagoecia. XXXVI. Illecebrum. XXXVII. Vinca. XXXVIII. Nerium. So weit die erate Ordnung der fünften Klasse, wo wir, um die Grenzen einer Becens, nicht zu überschreiten, nothwendig abbrechen müssen, obgleich selbst nicht der vierte Theil des Bus-

ches durchgangen ist; doch wird man aus dem bisber Angeführten für das Folgende leicht Schlüsse ziehen können. —

Sehen wir nun auf das zurück, was der Herr Verf. selbst von seinem Werke versprach, so müssen wir ihm angesteben, dass er fleissig gesammelt, und wenn nicht alle, doch gewils die meisten griechischen und romischen Pflanzennamen susammengebracht hat. In Rücksicht der zu eitirenden Stellen hätten wir großere Vollständigkeit gar sehr gewünscht, namentlich kommen die therapeutischen Werke der griechischen Aerste nur selten vor; selbst Hippokrates wird ausserst wemig genannt; den so ausserst interessanten Caelius Aurelianus erinnert sich Recens. an keiner Stelle angeführt gesehen zu haben, eben so wenig Aretaeus, Moschion und Andere; aogar die Geschichtschreiber, namentlich Herodot ist nicht therall benutzt, wie Recens. wenn es nothig ware, mit vielen Stellen nachweisen könnte. Oh die Lexikographen bei Bestimmung der alten Pflanzennamen sich lediglich an die Angaben des Herrn Dr. Billerbeck in Zukunft, ohne weitere Profung, halten wollen, mulsen wir ihrer eigenen Beurtheilung überlassen, rathen ihnen aber, um aufrichtig zu seyn, eben nicht dazu, wenn gleich hier allerdings Vieles besser erklärt ist, als in den meisten jetzt, bestehenden griechischen Worterbücherh, wo es mit der Erklärung der Pflanzennamen kläglich genug aussieht. Dass wir das vorliegende Buch für einen Commentar des Dioscorides, Theophrast und Plinius halten sollen, wird uns der Herr Verf. selbst nach reiflicher Ueberlegung nicht weiter zumuthen wollen, besonders was die schwierigen Stellen angeht, dass endlich der Arzt und der Botaniker aus der vorliegenden Flora classica großen Gewinn ziehen werde, dazu machen wir weder dem einen, noch dem andern Hoffnung, - Trotz dem Allen aber verkennt Recens. das Verdienst des Herrn Verfa. nicht, wohl wissend welchem schwierigen Geschäfte er sich unterzog, welche müh-same Forschungen die Bearbeitung der Botanik der Alten erhelscht. Dankend nehmen wir daher immer das hier Gesammelte an und zweifeln nicht, dals in einer wohl bald nothigen zweiten Edition großere Vollkommenheit erreicht werden wird. -

Das Bierbrauen in seinen zwei Hauptzweigen, Malson und Gähren, ausführlich beschrieben und durch treue Abbildungen erläutert für Bierbrauer, Branntweinbrenner, Essigfabrikanten etc. etc. pon Joh. Phil. Chr. Muntz etc. Leipzig Fleischer, 1820. mit 8 illum. Kupf. 8.

Von dem ehemaligen Vorsteher einer im ganzen nördlichen Deutschland berühmten Brauanstalt zu Köstritz durfte man etwas Vorzügliches über diesen Gegenstand erwarten, da es demselben an zahlreichen eigenen Versuchen und Beobachtungen nicht fehlen konnte. In den rein praktischen Darstellungen hat der Verf. diesen Erwartungen auch so ziemlich entsprochen, und man kann seine Schrift ausübenden Brauern, für welche sie zunächst bestimmt ist, als nützlich und lehreeich empfehlen. Zwei der wichtigsten Abtheilungen des ganzen Brauprocesses - das Malzen und Gähren - womit derselbe beginnt und sich endigt, sind gut beschrieben, und selbst durch illuminirte Kupfer versinnlicht, welche letztere aber in mancher Hinsicht richtiger und vollkommener seyn konnten. Besonders verdienstlich ist es, dals der Verf, aut den Unterschied der Ober- und Untergährung und den Uebergang der ersteren in die letztere hingewiesen hat, wovon, man in so vielen Brauschriften fast gar nichts erwähnt findet, und es wäre nur zu wünschen gewesen, das die in der Mitto des Brauprocesses liegenden Operationen, das Maischen und eigentlichen Brauen, hier mit abgehandelt worden waren. Rec. darf hierbei nicht unbemerkt lassen, dals der Verf. im Eingange versprach, blos die populäre Sprache zu wählen, und alle chemische Kunstausdrücke und Benennungen wegzulassen. Sein Buch hätte sehr gewonnen, wenn er dieses Versprechen gehalten, und die unrichtigen Benennungen der Bestandtheile der Braufrucht und die sonderhären Erklärungen standtheile der Braufrucht und die sonderhären Erklärungen der Processe, besonders des Gährens, weggelassen hitte, Denn man muls entweder gar nichts erklären, oder man muls es recht thun nach dem jedesmaligen Standpunkte, auf welchem die einschlagenden Wissenschaften, hier die Chemie, stehen.

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

- Das neue Leben. Die sita nuova des Dante Alighieri. Uebersetzt und herausgegeben von Friedrich von Oeynhausen. Leipzig 1824.
   1 Rthlr. 8 gr.
- 2. Die Hölle, des Dante Alighieri. Uebersetzt und erläutert von Karl Streckfuse, Halle. 1824. gr. 8. 1 Rtblr. 18 gr.

Da das erste der oben genamten Bücher dem Verf. dieser Anzeige zugeeignet ist, so muss er sich natürlicher Weise des Tadels und Lobes gänzlich enthalten, über das Zweite hat ar aber noch weniger ein Urtheil abzugeben, weil er weder Philosoph noch Dichter ist; nichts desto weniger glaubt er als Kenner der Werke Dantes berechtigt zu seyn, beide Bücher wenigstens durch eine Anzeige bekannter zu machen. Er will dabei einen Weg gehen, der wenn er auch nicht der rechte seyn sollte, doch gelegentlich an Vielem vorbeiführt, das der Beachtung nicht ganz unwürdig seyn möchte. Er will zuerst nur Weniges von der Person des Verf. der Uebersetzung der vita nuova sagen, dann aber von Dante und der leitenden Idee in seinen Hauptwerken, der vita nuova und der divina comedia handeln.

Der Verf. der Uebersetzung des neuen Lebens, tritt mit dieser Arbeit im Fache der schönen Wissenschaften und Dichtkunst freilich zum ersten Mal auf, als Mineralog aber hat er sich schon früher rühmlich gezeigt. Sein Streben nach einer höheren innern Ausbildung entfernte ihn vom Bergwesen und seine Lage und Verhältnisse erlaubten es ihm, sich später noch alle diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die er zu seiner geistigen Entwickelung nöthig hielt, und die er früher versäumt hatte. Während seiner Reisen entwarf er den Plan einer großen poetischen Arbeit, die er mit Ausdauer und mit fester Hand ausführte, zugleich aber Sitten und Denkart deutscher Nation und den Zustand der gelehrten Anstalten derselben bei einem längern Aufenthalt in Bonn, Heidelberg, Straßburg, Freiburg, Frankfurt zu erforschen suchte. Ueber seine Anlagen zur Dichtkunst und über den Werth der großen

XVII. Jahrg. 10. Heft.

poetischen Arbeiten des Verfassers darf Ref. sich kein Urtheil anmassen, dass aber die Nation einen guten und gebildeten prosaischen Schriftsteller für das größere Publicum in ihm erwarten durfe, das wagt er mit ziemlicher Gewissheit voraus zu sagen. - Was die vorliegende Uehersetzung der vita nuova betrifft, so scheint ihm der poetische Theil der schwächere, auf jeden Fall wird es aber dem deutschen l'ublicum angenehm seyn, dass neben zwei Uebersetzungen der divina comedia, auch eine neue der vita nuova erschienen ist, da die Altere ganz in Vergessenheit gerathen zu seyn scheint. In der Prosa wird Mancher vielleicht etwas Gezwungenes und Steifes finden, wer aber das Original kennt, wird wissen, dass wenn nicht die Einfalt und das Feierliche des ganzen Vortrags verdas Deutsche durchaus nicht in moschwinden sollte, derne Leichtigkeit übergehen durfte. Von dieser Seite her würde Ref., wenn er urtheilen durfte, die Streckfulsische Uebersetzung tadeln. Er wurde sagen, der Vers bewege sich zu leicht, er falle zu modern ins Ohr, er nehme den profanen Charakter romantischer Poesie an. Die Sprache des Originals ist freilich Sprache des Umgangs (lingua volgare): aber sie nimmt aus der Schule ein Colorit und aus der Kirche ein ehrwürdig Gewand. Das Uebergehen der Sprache zum Latein, das Einmischen des kirchlichen Lateins (für Dante Sprache mit dem Himmel und seinen Bewohnern) ist sowohl in der divina comedia, als in der vita nuova, wohl zu bemerken; der Uebergangs-Moment ist immer bedeutend. Dere selhe Fall ist mit gewissen biblischen Sprüchen und kirchlichen Hymnen für die Stellen, wo sie durch ihre Anfangsworte angedeutet werden. Ein ganz besonderes Verdienst hat sich abet Hr. von Oeynhausen bei allen Freunden des Dante dadurch erworben, dass er S. 122-204 einen Auszug aus dem Convito deutsch gegeben hat. Das Convito ist nicht allein überhaupt selten in Deutschland, sondern es ist auch durch sein Schulgewand und durch große Ausführlichkeit den gewöhnlichen Lesern schwer zugänglich. Wahrscheinlich wird kein deutscher Leser des Dante den hier gegebenen Auszug des Convito ungelesen lassen. Dies möge von der Uebersetzung und dem Uebersetzer genug seyn, wir wenden uns zum Dante selbst. 11 11 2 2

Wir wollen hier nicht wiederholen, was man bei Ginal guenes, Bouterweck und andern besser Heset, wir wollen nur bei Gelegenheit und mit Hülfe der Uebetsetzungen, die wir anzeigen, anschaulich zu machen versuchen, wie frucht bar das Studium des Dante für die Kenntnils des Mittelakers

für die Einsicht und Ueberzeugung vom Werth des reinen Christenthums und seiner Moral selbst in und für finstere Zeiten des Aberglaubens werden kann und werden muß. Seine Gedanken hierüber in einem Buche auseinanderzusetzen, würde Ref. sich scheuen; er fühlt, er ist hier nicht in seinem Fache. er hat es nicht mit Thatsachen zu thun, er gieht nur Ausichten. bei denen vieles subjectiv, vieles vielleicht falsch seyn kann. Als Artikel eines Journals mag dieser indessen mit anderem durchlaufen. Dabei müssen wir freilich bitten, nicht aus einer flüchtigen Lesung des Dichters, nicht ohne Kenntniss der scholastischen Theologie, nicht ohne die Geschichte und Verfassung Italiens' im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert genau studiert zu haben, ein bestimmtes Urtheil zn fällen. Ja, wer neben dem Ausspruch, dals der Dichter nicht für ihn und seine Denkungsart passe, was man gern zugeben wird, einen allgemeinern thun möchte, der müsste noch ausserdem sich bewusst seyn, dass er zu denen gehöre, die neben der Freude des außern Genusses noch eine Seligkeit der Betrachtung dessen, was nur innerlich erkannt wird, einräumen.

Fragt man zuerst nach der Beschaffenheit der Sitten, dem Lehen, dem politischen Zustande Italiens zu Dantes Zeit, so wird man nicht vergessen, dass seine Geburt in die Jahre fiel, wo Italien Alles in sich vereinigte, was die Welt groß und herrlich zu nennen pflegt. Rom war Sitz des Haupts der Kirche, welches damals an Glanz, Reichthum und Macht alle Monarchen Furopas übertraf, Hauptstadt der Welt war also die Stadt wieder, welche ehemals Sitz der Weltherrscher gewesen war, und das Yolk dieser Stadt auch in seiner Erniedrigung erinnerte sich seiner ehemaligen Größe. Das Ansehen der Kaiser war völlig gesunken; aber eine neue Dynastie voll Provenzalischer Lebendigkeit hatte in Neapel die Regierung, im ganzen Guelfischen Lande aber den mächtige sten Einflus. Republiken aller Art, von dem streng gligarchischen Venedig bis sum wild demokratischen Florene hlühten durch Handel, Gewerbe, Kunste, und erneueten das Schauspiel des alten Griechenlands durch blutige Partheiungen und durch wilde Tyrannen, welche die blinde und ungezügelte Volkswuth henutzten, um mit unerhörter Grausamkeit zugleich Freiheit und Tugend zu morden. Neben allen diesen lebten unzählige Dynasten, und herrschten mild und freundlich hie und da einige wenige Fürsten, die von ihren Ahnen Staaten ererbt hatten Der Volkscharakter einer edeln aber heftigen und leidenschaftlichen Nation entfaltete sich frei. Ritterthum and Feudalität, wie Pfaffenthum und Möncherei neben tiefer,

wahrhaftiger Religiosität und Adel der Gesinnung auf Adel der Geburt gegründet, glänzten dort, wie nirgends sonst. Alle Kräfte und Fähigkeiten waren entwickelt, und das große Schauspiel der ganzen Weltgeschichte ward in zwei Jahrhunderte, ward in ein Land zusammengedrängt. Keine Tugend, keine edle Aufopferung, kein Hingeben für Gott und Vaterland and Freunde fehlte; aber Laster und jeglicher Frevel, unerhörte Selbstsucht und Verrath erschienen zugleich offen und ohne Scheu; völlige Abgezogenheit vom Leben und vom Irdischen zeigte sich neben der zügellosesten Ausgelassenheit, der unerhörtesten Wollust und der granzenlosesten Schwelgerei, und wurden als Genialität bewundert. Zeiten, wie diese waren, sind oft für edle Seelen, denen die Gleichgültigkeit, welche im Leben, wie es einmal ist, am besten durchhilft, nicht zu Theil ward, sehr drückend; das fühlte auch Dante und deshalb wird der Sänger der Liebe und des ewigen Erbarmens oft zum hittersten aller Spötter, zum heftigsten Feind und zum unbarmherzigen Richter. die Nachwelt; sie fühlt das Schreckliche und Vernichtende der Feuersbrunst nicht; sie schaut ihr aus der Ferne zu, und freut sich des großen Schauspiels herrlich entfalteter mensch-licher Natur; sie nimmt sich Lehre und Beispiel; sie bewundert; sie mochte gern auch die Schattenseite bedecken, um ungestört ihrer Freude zu genielsen. Daher die ungemessene Bewunderung der Demokratien der alten Zeit.

In Florenz war zur Zeit von Dantes Geburt (1265) auch eine neue Freiheit geboren und von Sicilien her eine neue Sprache des bessern Umgangs eingeführt worden. Der Ersten batte Dante gern die Erziehung gegeben, aber das unbändige Kind trieb (1302) den Erzieher von sich. Der Andern ward er ein zweiter Vater, und noch in unsern Tagen erkannte der Tragiker Alfieri, wenn auch erst am Abend seines Lebens, dals die Italianische Sprache nur bei Dante, Nerv, Wahrheit und Kraft hat. Wilde Partheiungen zerrissen damals seine Vaterstadt; zu der erblichen Feindschaft zwischen Guelfen und Ghibellinen kam von Pistoja aus eine neue Ursache der Fehden, die Spaltung der neri und bianchi d. h. der Schwar-Von seiner Jugend an sah Dante stets zen und Weissen. Mord und Brand unter seinen Augen, Hals und Liebe zeigten sich ihm im Leben selbst eben so stark und so grell, wie sie sich nur unter einem südlichen Himmel zeigen konnen und nur in Zeiten völliger Ungehundenheit zeigen durfen. Wie Italien in Staaten aller Art, Republiken jeder Gattung, Verfassungen jeder Mischung getheilt war, so auch die Sprache in jede Art von Dialecten, und das überall rege Streben nach

Unabhängigkeit erlaubte keinem Städtchen, den Dialect des Nachbars als vorzüglicher zu Gesang und Schrift anzuerkennen. So lange keiner der eigenen Dialecte herrschend werwerden konnte, war der Gesang Provenzalischer Dichter oder auch der Italianer in Provenzalischer Spracbe überall verbreitet, und Dante in der vita nuova führt diese Herrschaft der lingua d'oco und der lingua di si, wie er sich ausdrückt, bis hundert und funfzig Jahr vor seiner Zeit zurück. Wir setzen hinzu, dass man in dieser Sprache damals von der schottischen Gränze bis an die Pyrenäen und bis an die Meerenge von Sicilien sang. Dante erschien, und auf einmal war Allea anders. Der durch ihn verbreitete Dialect siegte ob, und Florenz ward groß und unsterblich durch seinen vertriebenen Bürger, der seine Vaterstadt nur darum verwünscht und schilt, weil er sie geliebt, wie wenige Menschen zu lieben im Stande sind, und sie dennoch taub gegen einen Rath fand, den er von Gott erleuchtet und vom Evangelium gelehrt, im himmlischen Liede verkündigte. Als Guelfe ward Dante 1302 aus Florenz getrieben und zwei Jahre hernach auf immer verbannt, während dieser Verbannung ward er erst Ghibelline.

In die Jahre seiner Verbannung fällt seine eigne völlige Genesung von Täuschung nnd Wahn, zugleich auch zwischen 1304-1313 die Vollendung seiner großen Arheit, ohgleich er selbst aus guten Gründen das Jahr 1300 als das Jahr annimmt, in welchem seine divina comedia gedichtet sey, und Alles, was später fällt, als Weissagung vorträgt. Wir sagen Genesung; denn zuerst ward er Ghibelline, d. h. er erklärte, ohne Kaiser, ohne einen mächtigen Schützer des Rechts und der Gerechtigkeit, sey der Guelfen Freiheit ein leerer Traum; denn die Franzosen in Neapel, die sie als ihre Freunde ansähen, würden es stets nur stiefväterlich mit ihnen meinen, der Kaiser allein, wenn er anders ein edler Mann sey, werde Italiens Vater werden. Doch dies nicht allein; er genaß auch aus und durch zeitlichen Jammer zu ewiger Wonne. Er schmeckte, wie er im Paradiso sagt, wie gesalzen uns fremdes Salz das Brod macht; wie herb es ist, wenn man fremde Treppen hinaufsteigt; \*) aber er lernte, wie wir alle,

<sup>\*)</sup> Paradiso Cant. XVII. v. 55. prophezeit ihm Cacciaguida:
Tu lascerai ogni cosa diletta
Più caramente; e questo è quello strale
Che l'erco dell' essilio pria saetta
Tu proverai si come sà di sale
Lo pane altrui, e com' è duro callo
Lo scendere, e 'l salire per l'altrui scale.

im widrigen Schicksale Gott suchen, und ihn im eignen Busen finden. Die schönste Flamme reiner Liebe hatte seine Seele gereinigt, von ihr erleuchtet drang er zu der heiligen Quelle, aus welcher die göttliche Gnade mit dem Wonnetrank unaussprechlicher Freuden, und mit reiner Seligkeit Fülle, jede einsame in der sengenden Hitze eines gemeinen und niedrigen Lebens nach Labung lechzende Seele erquickt, die um das Edle und Hohe kräftig gekämpft, nach Wahrheit redlich gerungen, und im Verkehre der Welt nur Schein und Luge, nur Trug und Falschheit gefunden. Jetzt öffnete sich ihm das Geheimniss christlicher Lehre, der Schleier, den der Pfaffen Trug und der Mönche Arglist gewoben, zerriss; er sah Christi göttliche Weisheit in jenem Lichte, vor dem einst der Staatsbetrug griechischer und römischer Götter, wie das Gaukelspiel symbolisirender Pfaffen des Orients erblasste, er allein mitten im monchischen Dunkel erkannte, was es heilst, dals der Geist Gottes durch Christum über die Völker gegossen ward. Auch hier ist eine Seite des Mittelalters, die wir erst betrachten müssen, ehe wir weiter gehen. Die christliche Religion war im Mittelalter im steten Kampfe mit Rohheit und Gewaltthat; zum Geheimniss der Lehre waren die Völker nicht reif. Das Wesen des Glaubens kannten selbst die Bessern nicht; die Prediger waren unwissend und abergläubig; die Schulen waren selten, sie waren nur dem Gelehrten offen. Wo hätte man lernen sollen, den Gott der Wahrheit, der ein Geist ist, im Geist und in der Wahrheit anheten? Was war zu thun? Man betete ihn im Bilde, im Abglanz, in der Andeutung an, und so weit war alles gut und recht, weil große, gelehrte, edle Männer bei der Erfindung kirchlicher Symbolik eben so thatig waren als schlaue Pfaffen und tückische Beförderer eines hierarchischen Systems. das den menschlichen Geist in unzerreissbare Ketten des Betrugs zu schlagen bestimmt war. So entstand aus einer Lehre, die weder Priester, noch System, weder Wächter des Glaubens noch einen andern Hierarchen als den Herrn des Himmels und der Erde erkennt, ein Cultus, eine Symbolik, die richtig verstanden, zur Erziehung der Völker dienen und das Reilwerden des menschlichen Geistes befordern konnten; nur leider zugleich den unfehlharen Erfolg haben mulsten. dass vom größeren Theil der Menschen Bild und Abgebildetes, Andeutung und Angedeutetes verwechselt wurden. Man verwundere sich nicht, wenn unsere ganze Deutung auf diese Symbolik sich beziehen wird, wir erkennen ganz gut und auch Dante erkannte, dass dies ganze Gebäude eine Poesie

ist, welche als Prosa verstanden, oder auch erstafrt, wie zu Dantes Zeit, eine teuflische Maschine menschlicher Bosheit wird. Man führte aber dadurch sicherlich zuerst den rohen Menschen, ohne dass er es ahndete, zu dem hochsten und edelsten Gefühl. Baukunst, Musik, Pomp des Gottesdienstes hoben ihn zum Himmel, und der denkende Geist sah in den Ceremonien ein Mittel die Erhebung der Seele über Erde und Irdisches zum Himmel undezu Himmlischen sinolich zu ma-Die irdische und dienende Kirche (ecclesia militans) sollte ein Bild seyn, der himmlischen und triumphirenden. Wie sich die himmlische Kirche eines Hauptes erfreut, das nach vollendetem Kampfe mit Sünde und Tod den Fürsten der Finsterniss gefangen hinwegführte, so sollte auch die dienende Kirche auf Erden unter einem Haupte voll Liehe, Glauben, Barmberzigkeit und Demuth, Schutz und Schirm finden gegen den weltlichen Arm, der furchtbar und streng die Sünde der Väter stets heimsucht an den Kindern, wie er damals wilde Leidenschaft unbändiger Feudalherren mit dem Feuer und Schwerdt, der Rache des Gerichts verfolgte. Auch die Wissenschaft wollte die ewige Gute der Vorsehung durch diese dunkle Zeit hindurchleiten, damit sie, wenn die Zeit der Reife gekommen, aus den Quellen der Griechen und Römer, welche die Gottheit in ihrem Rathe zu Erhaltern wahrer Bildung wie die Juden zur Erhaltung der wahren Religion bestimmt hatte, wieder hergestellt werden konne. Es bildete sich in der Kirche eine Philosophie, welche früher oder später auf Aristoteles und Plato, von denen sie sich herschrieb, zurückführen mußte, welche aber zunächst von den Arabern Spitzfindigkeit der Form und Reichthum des Inhalts herleitete. Aber der Menschen Verkehrtheit, wandte bald, wie sie immer zu thun pflegt, was Gott zum Heile geordnet, zum Bögen und zum Unheil. Die irdische Kirche hörte auf ein Bild der himmlischen zu seyn, oder vielmehr, sie ward, es nie; und das Haupt, wie die Glieder, entsagten dem Bunde , mit ihrem armen Meister im Himmel, um einen Andern mit dem reichen Fürsten der Finsternis zu schließen. Sie verkannten den großen Ausspruch des göttlichen Propheten, dals sein Reich nicht von dieser Welt sey; sie machten Irdi-· aches zu Himmlischem, sie beteten um der Herrlichkeit der Welt willen, statt ihres göttlichen Meisters den an, der ihn vergeblich auffoderte, zu machen, dass diese Steine Brod würden, und trachteten nach einer Herrlichkeit, die dem Teufel übergehen ist, und die er giebt, wem er will (Luc. Cap. IV. v. 6.) durch die er aber den Herrn der him.

lischen Herrlichkeit vergebens zu locken suchte.", Das erkannte Dante, er entlarvte den Sünder, der von Rom aus herrschte, und die, welche der Sände dienten, statt Christo zu dienen. Doch nicht genug; auch die Wissenschaft wollten die entarteten Diener des Evangeliums entweihen, wie sie die Liebe, welche die Seele und das Wesen des Christenthums ist, erstickt batten. Es ward ein Schulwesen, ein Gewebe von Spitzfindigkeiten, eine Gedächtnissache, ein Grübeln aus der verständlichen, einfältigen Weisheit der Apostel, Seele und Empfindung ging verloren, die leere Form blieb zurück. Nun ward bald überall das Bild zur Sache; man trödelte mit dem Heiligen, man enthand von Freveln ohne Busse zu fodern, man qualte und verfolgte dagegen jede reine und edle Seele, die nicht heucheln und nicht lügen konnte. Vergebens traten dagagen würdige Männer auf, vergebens suchten Hugo und Richard von Sct. Victor, Wilhelm von Sct. Amour und selbst der heilige Bonaventura bessere Schulen der Weisheit zu grunden; sie wurden entweder nicht verstanden, oder auch ibre Lehren wie die ibrer Vorganger verdreht und verdorhen. Da ward dem Dante ein göttlich Gesicht, da gebot der Herr ihm, über den pähstlichen und mönchischen Geremoniendienst, Wehe zu rufen, wie er einst dem Jesaias gehoten hatte, der Juden Priester, Opfer und Schriftgelehrte zu schelten. Auch Dante ward gewürdigt den Herrn zu schauen, sitzend auf einem hohen und erhabenen Stuhl, aber der Saum dessen, den er sah, fallte nicht einen Tempel allein, er füllte Erde, Himmel und Hölle. Auch ihm kam der Seraphin einer, der eine glübende Kohle, die er mit einer Zange von Gottes Altar nahm, in der Hand hielt, auch ihm rührte er damit den Mund an, und auch zu ihm sprach er: Siehe hiemit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missethat von dir genommen, und deine Sande versohnt sey! So gereinigt und von Gott geweihet ward er Sänger der Liebe, sowohl der irdischen und sinnlichen, durch welche alles leber, was lebet, und dauert was ist, als der himmlischen und ewigen, welche das, was ist, zum Seyn rief, und einst aus zeitlichem Tode ewiges Lehen hervorruft. Diese Liebe, die ihn leitete, besserte, stärkte, trostete, affer Seligkeit im sterblichen Leibe theilhaftig machte, \*) preiset er

<sup>\*)</sup> Wir meinen die Stelle Paradiso Cant. V. v. 114.

O bene nato a cui veder li troni

<sup>&#</sup>x27; Del trionfo eternal concede grazia
Prima che la milizia s'abbandoni!

in den beiden Hauptwerken, die wir genannt haben; er seigt der Liebe Entstehung, ihren Fortgang, ihre Veredlung, ihr Ziel, - Gott und sein ewiges Reich. Dahei macht er Alles simulich und anschaulich, was sonst übersinnlich und unanschaulich zu seyn pflegt. Die divina comedia enthält nur die Offenbarung, welche dem Sehen über das Verbältnifs von Welt und Menschen, von Busse und Bekehrung, von irdischem Erkennen und himmlischen Schauen als Lehen der Liebe gezeigt ward, sie beginnt erst von dem Punkt, wo seine Liehe schon völlig gereiniget ist: die vita nuova zeigt den, allmähligen Uebergang aus sinnlicher Liebe zur himmlischen. Sollte dies vielen unserer Leser ein Räthsel, ein Aergerniss, ein Anstols seyn, so würde uns dies nicht wundern, Dante selbst fühlte, dass sein Gedicht nur in so fern, als es dabei nicht nothig ist, den tiefern Sinn zu ergrunden, dem größern Theile der Menschen ein schönes und unsterbliches heißen werde, und dies zu einer Zeit, wo man an Symhol, Allegorie, Scholasticismus und ihre Deutung gewohnt war; wie viel mehr jetzt?

Die Italiäner und Franzosen unsrer Zeit und viele Deutsche ehenfalls verwerfen daher auch, bis auf Sprache und Einiges Aesthetische das Fegefeuer und das Paradies und preisen nur die Hölle allein. Das ahndete Dante, darum sagt er in einer jener Cansonen, die er in seinem Convito erläutert, deren Schluss Hr. von Oeynhausen S. 141. so übersetzt:

O wohl mein Lied! ich meine, von der Menge Nur wen'ge möchten treffen dein Verständnis, So ihnen redest dunkel du und strenge; D'rum, wenn zu Leuten, denen die Erkenntnis Verborgen bleibt, du etwa solltest kommen, Die deines Sinns nicht scheinen recht zu achten, Mein Liedlein, dann ein Herz dir kühn genommen, Sag' ihnen, bitt' ich, weil wir schön dich machten; Wollt', wie ich schön hin, doch betrachten.

Eine Liebe, die weder je zum Genuss ward, noch auch, wie Petrarchas Liebe zur Laura, ein blosses poetisches Gedankending war, gab, nach seinem eignen Bericht, seinem gansen innern Leben die Richtung, seinem Geiste den höheren Flug, seinem Namen den ersten Ruhm durch ganz Italien. Die Tochter des Folco Portinari, Beatrice oder Bice, war der Gegenstand dieser Liebe, er sah und liebte sie in ihrem zehnten Jahr (man denke an Italien, sonst wäre etwas lächerliches darin) er sah sie hernach Jahre lang nicht, erblickte

sie in ihrem achtzehnten Jahr wieder, ward dann durch eine falsche Nachricht von ihrem Tode erschreckt, und verler sie späterbin wirklich durch den Tod. Die Geschichte der Veränderungen, welche die so eben angegebenen wenigen äusseren Umstände in seinem Seelenzustande hervorhrachten, erzählt die vita nuova, und sie führt uns bis zu dem Punct, wo der Gedanke der divina comedia ihm, wie er sagt, nothwendig kommen musste. Das Büchlein des neuen Lebens beginnt daher mit dem Sonnett, welches der Welt die Liebe des Dichters zuerst verkündigte, welches sich als Rundschreihen an alle fühlende Herzen ankündigt, welches als solches von allen Dichtern der Zeit beantwortet ward und des Dichters Ruhm gründete. Herr von Oeynhausen übersetzt die ersten Zeilen S. 9. so:

Im Namen Amors, ihres Herrn begrüßen Wir hiemit all die Seelen liebbefangen, Die zarten Herzen all', die dies empfangen, Damit sie gleich zur Antwort sich entschließen.

Gleich darauf folgt in einer Reihe von Sonnetten und Canzonen der Wechsel von Furcht und Hoffnung, das Erfreutwerden und Bangen der liebenden Seele, das Schwanken und Wogen wechselnder Empfindung, his endlich der Dichter zu dem Gedanken geleitet ist, dass wahre Liehe, wenn auch nur eine sinnliche, doch an sich schon Seeligkeit sey; dass sie es aber noch mehr dadurch werde, dass sie die Seele reinige, und der himmlischen Liebe den Sitz bereite. Dies drückt die berühmte Canzone aus, deren Anfang Herr von Oeynhausen S. 44. so gieht:

Die ihr die Liebe kennt, ihr edeln Frauen! Von meiner Theuren will ich euch verkünden; Nicht, als wollte ich zu enden mir getrauen Ihr Lob, nein, um dem flammenden Entzünden, Beruh'gung nur fürs Herz mir zu erringen.

Die Stelle, wo er von der Veredlung des Herzens und Wandels, die er von dieser Liebe hofft, redet, ist in der zweiten Stanze bei Hr. v. Oeynhausen S. 45.

Ein Engel, in dem göttlichen Erkennen Heht an vor Gott zu reden: Herr auf Erden Sieht man ein Wunder lieblicher Geberden, Die also hell aus einer Seel' entbrennen, Dals sie bis hieher strahlet; sonder Fehle Der Himmel zwar am Andern, nur die Eine Vermissend mit den Heilgen im Vereine u. s. w... Wie dies der Welt kund geworden, sagt er selbst, habe ein Freund gehofft, er sey derjenige, der lehren könne, was eigentlich wahre Liebe und ihr Wesen sey, dieser habe ihn um eine Bestimmung des Begriffs gebeten. Diese Bestimmung gieht er durch das Sonnett Amore e'l cor gentile son una cosa. Bei Hr. v. Oeynhausen S. 52.

Lieb' und ein edles Horz sind eine Sache, Wie in der Schrift des Weisen wir es lesen u.s.w.

Hr. v. O. scheint uns hier weder das il saggio noch das in suo dittato richtig gegeben zu haben; man muste merken, dass der Meister aller Weisheit der Schule, Aristoteles gemeint ist. Das dittato ferner ist gleichsam das Heft, das dieser Meister der ganzen Welt dictirt hat, wie zu Dantes Zeit der Professor dem Studenten dictirte. Wenn dieses Sonnett die Natur der reinen Liebe bestimmt, so zeigt die folgende Prosa, wie die folgenden Gedichte, die beseeligende Kraft derselben, auch wenn sie nicht gestillt wird, und ihre tröstende Wirkung, im Leiden und im Schmerz. Hier sind besonders zwei Sonnette zu bemerken, das Eine, welches er als der Vater seiner Beatrice gestorben war, an die Frauen richtete, die als Freundinnen seiner Geliehten um ihren Vater klagten; das Andere, welches er diesen Leidtragenden in den Mund legt. Bei Hr. von Oeynhausen S. 58, o, ihr, in deren Augen Thränen stehen! und 3. 59. Bist du es, der so vieles schon hat erzählet u.s. w. Liebe erstarkt daun, sie soll über jeden Schrecken siegen, bei der Trennung durch den Tod zwar schaudern; aber nicht verzweifeln.

Dies erfolgt stusenweise, denn er erfährt zuerst eine falsche Botschaft vom Tode der Geliehten und sein voller Schmerz ergielst sich im Anfang der Canzone, Donna pietosa e di novella etate, er falst sich aber wieder. Er fühlt den Trost der Liebe, er spricht, meiner Einbildung eitler Trug (l'imaginar fallace) führte mich, hier wollen wir Hr. von Oeynhausens Worte gebrauchen. S. 69.

— '— im Geist zu ihr zu kommen, Und als ich wahrgenommen Die Todte dorten, wie sie war verschieden, Ward sie bedeckt mit eines Schley'rs Gebilde, Und sie erschien so freundlich mir und milde Dass sie zu sagen schien; ich bin im Frieden. Die folgenden Verse scheint Hr. v. O. falsch verstanden zu haben. Jo diveniva nel dolor si umile, muß gewiß heißen dem üthig und ergeben machte mich mein Schmers, und veggendo in lei tanta umiltá formata, weil ich in ihr von solcher Demuth ein Bild sah, Herr von Oeynhausen übersetzt:

Da mocht' ich nimmer meines Leids genesen, Als ich sie sah so demuthschön gestaltet, Wohl hist du Tod mir nun ein freundlich Wesen, Denn wohl muß hold seyn, sprach ich, was da waltet, Sanft, so wie du, in meiner Liehe weilend; Und du hist gut, nicht schreckhaft, sonder Bangen, Sieh', wie ich komme, dein zu seyen eilend, Zu dir, zu jenem Frieden zu gelangen, Der jetzt nur mein Verlangen.

Wir setzen die göttlichen Verse des Originals her, und keiner wird einen Stein darüber gegen Hr. v. O. aufheben, dass er sie nicht erreichte:

Morte, assai dolce ti tegno,
Tu dei omai esser cosa gentile,
Poiche tu se' nella mia donna stata:
E dei aver pietate e non disdegno.
Vedi, che si desideroso vegno
D'esser de' tuoi, ch'io ti somiglio in fede,
Vieni, ch'el cor ti chiede.

Dann folgen einige Bemerkungen über Sprache und deren Gebrauch, über Sprache des gemeinen Lehens und der Wissenschaft, dann zwei Sonnette, die den Triumph der Liebe verkündigen, damit der Uebergang zum zerreißenden Schmerz der die Seele heilen soll, fühlbarer werde. Er ertährt den Tod der Geliehten, er verweilt lange dabei in seiner Prosa, er verkündigt den Jammer mit dem lateinischen Vers der Vulgata: Quomodo sedet civitas plena populo: facta est, quasi vidua domina gentium. Endlich strömt sein ganzer Schmerz in der Canzone Gli occhi dolenti per pietà del core, oder Hr. von Oeynhausen S. 89:

Mein Aug, mitleidend bei dem Weh im Herzen Vom Weinen hat erduldet so viel Schmerzen, Das ich es nun besiegt erachtet habe. Ja, laut im vollen Wehruf musst ich klogen. Die unerreichbaren Verse des Originals sind hier:

Ora, s'io voglio sfogare il dolore Ch'appoco appoco alla morte mi mena Convienmi di parlare traendo guai.

Dann fügt er hinzu, "die Erde war ihrer nicht werth, ihrer Tugend Glanz strahlte über die Himmel hinauf

> Che fe' maravigliar l'eterno Sire Si che dolce desire Lo giunse, di chiamar tanta salute E fella di quaggiuso a se venire.

"Weil er, (Gott) sah, dass dies mühseelige Leben (vita nojosa) nicht werth eines so edeln Dings (gentil cosa) sey. Dieselbe Empfindung des bitteru Schmerzens, welche der Schluss dieser Canzone, bei Hrn. v. O. S. 91 ausdrückt:

Mein Liedlein fromm! mit banger Klage Wellen Wirst du den Fraun und Fräulein nun ertönen, Und wirst dich nahn den Schönen, Um welche deine Schwestern sonst mit hellen Gesängen fröhlich pflegten nur zu scherzen; Doch du, du bist ein Töchterlein der Schmerzen, Geh' denn, dich trostlos nehen sie zu stellen.

drückt er hernach noch in einigen Sonnetten und in einer Canzone aus; dann deuten einige folgende Sonnette auf die Wirkung der Zeit; eine neue Liebe scheint die Erinnerung der alten verdrängen zu wollen; aber die reinere Liebe ziegt über das Unreine. Jetzt erscheint ihm Beatrice im innern Gesicht, wie sie ihm vordem erschienen war, jeder unreine Gedanke weicht, und er wird umgestaltet, er singt: Oltre la spera che pin larga gira. Hr. v. O. S. 113.

Jenseits der Sphäre, die im weit'sten Bogen Sich rollt, entschwebt der Seufser meiner Klage, Dass dorthin ihn die neue Einsicht trage, Die er vom Schmerz der Liebe eingesogen. Der fremde Geist alsdann dahin entslogen, Wohin ihn drängte seiner Sehnsucht Plage Sieht eine Frau, der in dem vollen Tage Der Seeligkeit wird Ehre zugewogen.

Mier ist ihm das Leben der niedern Liebe geendigt, es muss ein Leben christlicher Liebe, ein Leben der Hoffaung

Digitized by Google

und des Glaubens beginnen, dessen Anfang, Mitte und andli-ches Ziel die drei Theile der divina comedia beschreiben. Wie die divina comedia mit der vita nuova zusammenhänge, lehrt er selbst am Schlusse der Letztern. Dieser Schluss lautet nach Hrn. v. O. Uebersetzung S. 114. ,, Nachdem ich dieses Sonnett vollendet hatte, erschien mir ein wunderbares Gesicht, in welchem ich Dinge sah, die mich den Vorsatz fassen machten, nicht eher wieder von dieser Gebenedeiten zu reden, als bis ich auf eine würdigere Weise von ihr sprechen konnte. Und um hiezu zu gelangen, bemühe ich mich mit allem Fleils, wie sie selber es wahrhaftig weiss, so dass wenn es ihm, dem hier alle Dinge leben, gefallen wird, dass mein Leben sich noch um einige Jahre vorlängere, ich Dinge von ihr zu sagen hoffe, die niemals noch von keiner sind gesagt worden. Und dann moge es ihm, der der Herr der Gnaden ist, gefallen, dass meine Seele hingehen konne, um die Herrlichkeit der von ihr verehrten Frau anzusehen, nämlich jener gebenedeiten Beatrice, die in Verklärung anschaut, das

Antlitz dessen, qui est per omnia secula benedictus.

Diese Gunst der Gottheit, von der er bier redet, wird ihm im Anfange der divina comedia zu Theil; seine Geliebte wird ihm bei verändertem Sinn Quelle der höchsten Erleuchtung und vollendende Gnade der Gottheit. Sie war ihm ein Stern im Hoffen und Zagen des irdischen Lebens, sie wird ihm zur Sonne des himmlischen Schauens, und führt ihn durch Schauder und Tod, durch Busse und Sühne zur Festigkeit. Reinheit und Seeligkeit Gott schauender Seelen. Diese Füh rung ist dreigetheilt, er erkennt zuerst die Eitelkeit eines Hingebens an einen irdischen Genuls und Befriedigung wilder Leidenschaft und Begierde, denn auf diese folgt nach kurzer Freude einer langen Reue Schmerz; d. h. er wird durch die Holle geführt. Dann sieht er, wie vordem uns Menschen im Stande der Unschuld reinere Freude gewinkt habe; und wie man es anfangen müsse, um aus dem Sturm der Begierden und Leidenschaften in die Stille dieser ruhigen Freude zurückzukommen. Er erfährt, welche weise Einrichtung des Lebens, welche Gnadenmittel der Kirche dazu dienen konnen d. h. er wird durch das Fegefeuer geleitet, das an einem Berge liegt, auf dessen Gipfel das irdische Paradies ist, Endlich wird er inne, wie unaussprechlich und überschwenglich die Wonne der menschlichen Seele ist, wenn gie frei von Leidenschaft und Begierde, rein und schuldlos sich von Stufe der Erkenntnise zu Stofe höher und höher erhabt, und endlich in

der einen Idea Gott alles, was ist, was war und seyn wird und kann; in ewigem Glanz, ewiger Liebe, Weisheit und Herrlichkeit schaut, und alles endliche und getheilte Wissen in ein einziges Schauen eines Einzigen verschwunden

sieht d. h. er wird durch das Paradies geführt.

Durch das Leben niederer Leidenschaft, und zur Erkenntniss der Sunde als solcher dient die blotse Vernunft, das Symbol dieser Vernunft ist ihm sein Meister Virgil, der gleich wie er selbst von pythagoreischer Weisheit erleuchtet war. Er leitet ihn durch Hölle und Fegfeuer, aber nicht von selbst, aus eigner Kraft fasst der Mensch den großen Entschlus, die Wahrheit zu suchen und sich ihr zu opfern, nie, er führt dies sters und mit Recht auf ein ihm Unerklärbares, auf die Gnade der Gottheit zurück. So bewegt Beatrice die Lusia und diese endlich sendet Virgil zum Führer des träumenden Dichters. Die Tiefen der Gottheit, irdisch angesehen, Höhe der Seeligkeit, schaut allein der göttliche Geist, darum entweicht auf der Höhe des Bergs vom Fegfener der Schatten Virgils, und Beatrice, als vollendende Gnade geleitet selbst den Dichter. Ehe dies geschieht, wird er geweiht, es zeigen sich ihm alle christlichen Symbole, es zeigen sich ihm Propheten und Apostel und ihre Schriften, sie zeigen sich ihm in wunderbaren Erscheinungen. Wie er die Weihe empfangen hat, führt ihn göttliche Erleuchtung und vollendende Gnade in seiner Beatrice Person durch die Himmel der Himmel. Diesen Plan seines Gedichts giebt er selbst im Inferno Canto I. v. CXI an. Wir wollen hier die Uebersetzung des Herrn Streckfuß gebrauchen, glauben aber, dass der Verf., gerade weil sein Vers und sein Reim sich romantisch leicht und frei bewegt, das Ernste häufig travestiren muls. Dantes Vers und Reim hat Würde, Ernst, Kraft. - Doch das ist hier nicht unaere Sache zu prüfen. Die Verse sind Canto I. v. CXI.

> Jetzt folge mir, dies ist für dich das beste, Denn als getreuer Führer leit' ich dich Von hier dahln zu einer ew'gen Veste.

Indem Ref. weiter abschreiben will, versagt ihm die Hand den Dienst; er will also seinen Lesern überlassen, des Hrn. Streckfus Uebersetzung mit einer wörtlichen Prosa, die er hieher setzt, und mit Dantes Versen zu vergleichen, vielleicht ist an andern Stellen Hrn. Streckfus besser gelungen, und an solchen Stellen will er dessen Uebersetzung anführen. Der Sinn ist also Wort für Wort:

Drum zu deinem Besten denk' und beschliele ich, dass du mir folgest und ich will dir Geleit seyn, und will dich führen durch ewige Lande (luogo eterno). Hören wirst du der Verzweifelnden Schreien, schauen des Akerthums Geister im Jammer, da ein jeder um den zweiten Tod fieht. Dann wirst du schauen die, welche zufrieden im Feuer, weil sie hoffen zu kommen, wann es auch seyn mag, zu 'der Seeligen Schaaren (alle beate genti). Wenn du au diesen spater hinauf willst (vorrai salire), dann kommt dasu dir eine Seele, die wurd'ger als ich iat, mit ihr lass ich dich bei meinem Scheiden. Der Herrscher, der dort oben regieret, weil ich seinem Gesets nicht gehorchet, will nicht, dals man durch mich zu seiner Stadt komm'. herrscht er, dort ist er der König, dort ist seine Stadt nur, dort sein erhabener Thron. O seelig, den er dorthin erlesen!

Dies ist der ganze Plan des Dichters. Ehe wir diesen weiter entwickeln, sollten wir billig zeigen, in wiefern er die Mittel in seiner Gewalt hatte, seinen ungeheuren Plan auszuführen, wie seine Sprache des ernsten und furchtbaren Tons, und des scherzhaften und sanften gleich mächtig ist; wie sein Vers bald brauset wie das brandende Meer und bald wieder sanft hingleitet wie die Woge, die von keinem Lüftchen aufgeregt wird. — Aber dann müßten wir bei unsern Lesern eine Kenntniß des Italiänischen voraussetzen. Wir würden dann besonders wählen Inferno Canto III. v. 1—36 und Purgatorio VIII. v. 1 sqq. Den Sinn wollen wir angeben; aber wer kann die Musik einer solch en Sprache in einer andern ausdrücken?

(Fortsetsung folgt.)

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

#### Ueber Dante.

(Fartsetzung.)

Herr Streckfus giebt in der ersten Stelle bis auf das 'Unerreichbare seinen Text recht gut wieder, wir füheren ihn also an:

Ich führe dich zur Stadt der Qualerkornen Ich führe dich zum unbegränzten Leid, Ich führe dich zum Volke der Verlornen! Mich schuf mein Meister aus Gerechtigkeit. Die erste Liebe wirkte mich zu gründen, Die höchste Weisheit und Allmächtigkeit. Vor mir war nichts Erschaffenes zu finden. Als Ewiges, und ewig daur' auch ich. Laist, die ihr eingeht, jede Hoffnung schwinden. Die Inschrift zeigt in dunkler Farbe sich Vor meinen Blicken über einer Pforte, Drum sprach ich: Herr, ihr Sinn heängstet mich. Er aber drauf zu mir mit klugem Worte: Hier sey jedweder Argwohn weggebannt, Und jede Feigheit sterb' an diesem Orte. Wir sind zur Stelle, die ich dir genannt, Hier wirst du jene Jammervollen schauen, Die nicht den wahren Weg des Heils erkannt. Er falste meine Hand, daher Vertrauen Durch sein Gesicht voll Muth auch ich gewann, Drauf führt er mich in das geheime Grauen. Gleich hob Geächz, Geschrei und Klagen an, Laut durch die sternenlose Luft ertonend, So dass ich selber weinte, da 's begann (Perch'io nel cominciar ne lagrimai) Verschiedne Laute, Worte, grässlich dröhnend, Handschläge, Klänge heiseren Geschreis,

Digitized by Google

XVII. Jahrg- 10. Helk

Die Wuth, aufkreischend, und der Schmerz erstöhnend, Dies Alles wogte tosend stets, als sey's Im Wirbel Sand, durch Lüfte, die zu schwärzen Es keiner Nacht bedarf, im ew'gen Kreis.

Von der andern Stelle, die Alles, was lieblich und sanft ist, im Ausdruck und Sinn hat, wollen wir nur die italiänischen Anfangsworte gehen, und eine wörtliche Uebersetzung beifügen. Purgat. VIII. v. 1.

Era gia l'ora che volge il desio A naviganti e intenerisce 'l core, Lo di ch'han detto ai dolci amici addio, E che lo nuovo peregrin d'amore Punge; se ode squilla di lontano Che paja 'l giorno pianger che si muore.

"Schon nahte die Stunde, die zur Heimath wendet des Schiffenden Sehnsucht, und schmilzet das Herz ihm am Tage, wo er von geliebeten Freunden geschieden, (die Stunde) welche den Pilger, der neulich erst ausging, verwundet mit Heimweh; wehn er aus der Ferne der Glocke Geton hört, die zu

heweinen den Tag scheint, welcher dahin stirht."

Was nun die Allegorie des ganzen Gedichts betrifft, so ist sie mit wunderbarer Kunst so eingerichtet, dass der Leser, der sie nicht sucht oder nicht will, ganz davon absehen kann, und doch sich über Geschichten, Gemälde, Darstellungen menschlicher Natur hinreichend erfreuen. Uebrigens entsprechen sich die drei Theile nicht allein im Ganzen, sondern auch in ihren einzelnen Scenen ganz genau. Die Wanderung durch die Hölle und ihre Räume ist der Gang der Erkenntnils eines menschlichen Lebens ohne hoheres Licht, ohne göttliche Gnade. Dieses beginnt mit der natürlichen Fehlerhaftigkeit des sinnlichen Wesens und sinkt endlich bis zur absoluten Bosheit der des Bösen als Kunstwerk sich freuenden teuflischen Natur. Dieser Gang führt natürlich durch Mythologie und Geschichte, heilige und weltliche; durch alle Städte Italiens; durch alle Lagen und Stände des Lebens, und gieht dem Dichter Gelegenheit seine Freunde und Feinde, seine Lehrer und Verwandten, jede Kennmils, jede Sitte seiner Zeit vorzuführen, ihre Lebensweise zu schildern — und das mit einer Schärfe des Tadels und einer Wahrheit, die unser weibisches Zeitalter nimmer ertrüge. Diesen Tiefen gegenüber stehen die Höhen des Purgatoriums; jede Sunde findet hier ein Mittel sich zu reinigen griund wie unten in der Hölle Cassius und Brutus neben Judas von Lucifer zersleischt werden, d. h. Frev-



ler gegen das höchete weltliche Haupt und gegen Gottes Boten dem Princip alles Bösen angehören, so ist im irdischen Paradiese, oben auf dem Berge des Fegfeuers alle Unschuld vereinigt. Die Personen, welche in beiden Orten die Gewalt haben, die Worte, mit denen man sie erweicht, sind sich eben so entgegengesetzt. Wir wollen nur ein Beispiel anführen. In der Hölle findet der Dichter Canto V. v. 15. den Höllenrichter Minos, halb Mensch, halb Drache, rauh ruft dieser ihm zu; nach Hr. Streckfus:

Du, der in diese Qualbehausung hricht, So rief mir Minos, als er mich ersehen, Und liefs indefs die Uebung großer Pflicht; Schau, wem du traust, leicht ist's hineinzugehen, Doch täusche nicht dich ein verwegener Drang.

Durch die Art, wie Hr. Streckfus bier den letzten Vers giebt, ist die Anspielung, die hier Hauptsache war, verloren gegangen, er lässt Pampiezza del entrare aus, und doch soll ausgedrückt werden Aen. VI. v. 127.

— Facilis descensus Averno
Noctes atque dies patet atra janua Ditis:
Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras
Hoc opus, hic labor est. —

Da er wiedert Virgil, schweig' so will es Gott. Herr Streckfus:

Mein Führer drauf: Lass dir den Groll vergehen! Nicht hindre den verhängnissvollen \*) Gang, Die wollens dort, die können, was sie wollen. Nicht mehr gefragt, dem unser Weg ist lang.

Den Satz, denn unser hat man blos dem Reim zu danken! so wie den Pluralis die wollens; Dante sogt man will es colà (dort) im Himmel. Wir wollen hinzusetzen, dass es dasselbe ist, was bei Virgil in den Versen steckt Aen, lib. VI. v. 405.

Si te nulla movet tantae pietatis imago At ramum bund (aperit ramum qui veste latebat) Agnoscas. Tumida ex ira tum corda residunt.

Ganz anders der Engel am Eingange des eigentlichen Purgatoriums, auch er ist furchthar, aber nicht wild, halb Mensch halb Drache, wie der Höllenrichter; seine milde Furchtbarkeit ist mit Liebe gepaart. Purgat. Cant. IX. v. 80.

<sup>\*)</sup> facale heisst durche Schieksal bestimmt.

Tal nella faccia ch'io non lo soffersi: E una spada nuda aveva in mano Che riflettea i raggi sì ver noi Ch'io dirizzava spesso il viso in vano.

d. h. Wort für Wort: so war er im Antlitz, dass ich es nicht aushielt (ihn anzusehen). Ein hlosses Schwerdt hielt in der Hand er, welches die Strahlen auf uns also zurück warf, dass ich oft umsonst dahin mein Aug' wand. Auch er begrüßt sie etwas hart:

> Ditel costinci, che volete voi? Cominció egli a dire: ov'é la scorta? Guardate, ch'el venir sù non vi noi.

Das heisst Wort für Wort: "Sprechet von dorther, was wollt ihr, begann er zu reden; wo ist eure Geleitung? Habt Acht wohl, dass euer Hinaufgehen nicht euch gesährde!" Dies ist bei Virgil Aen, lib. VI. v. 389

Fare age, quid venias, jam istinc; et comprime gressum. Auch hier hat der Dichter, der Dante begleitet, ein Zauberwort, das den Zugang öffnet. Aber wie so ganz anders ist dies Wort, wie so ganz anders die Art, wie es aufgenommen wird! Sobald die göttliche Gnade genannt ist, sinkt das flammende Schwerdt und im furchtbar drohenden Engel zeigt sich ihnen ein Bote der Liebe. Die Stelle lautet im Italiänischen:

Donna del ciel di queste cose accorta Rispose il mio maistro a lui — pur dinanza Non disse. Andate là, quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi. Ricomincio 'l cortese portinajo, Venite dunque a nostri gradi innanzi.

Das heist wörtlich: "Ein himmlisches Weib, dieser Dinge gewahrsam, erwiedert mein Meister — nicht sprach er mehr weiter. Gehet dahin, da ist die Thüre! Sie geleite im Heil' eure Schritte, entgegnet drauf ihm der freundliche Thürwart: kommt her dann, herauf auf unsere Stufen." Eben so verschieden waren auch die Ueberfahrt und der Fährmann, die aur Hölle und zum Purgatorium führen. Charon ist der gräßsliche Fährmann der Aeneide, sein Kahn ein faulend Geräth, sein Fluß ein Schlamm, sein Rudern ein mühseliges Aufstemmen, seine Seelen Galeerensclaven gleich. Es heilst bei Herr Streckfuß Inferno Canto III. v. 104.

Dann drängten sie zusammen sich am Strand, Dem schrecklichen, zu welchem alle kommen, Die Gott nicht schem und laut Geheul entstand, Charon, mit Augen die wie Kohlen glommen, Winkt ihnen, und schlug mit dem Ruder los, Wenn einer sich zum Warten Zeit genommen,

Virgils Stelle ist Aen. VI. v. 298

Portitor has horrendus aquas et flumina servat Terribili squalore Charon: cui plurima mento Canities inculta jacet: stant lumina flamma

Ipse ratem conto subigir, velisque ministrat, Et ferraginea subvectat corpora cymba.

Wie so ganz anders die Fähre, anders der Fährmann, anders die übergefahrenen Seelen, die diesen im Purgatorium entsprechen. Purgat. Canto II. v. 13.

Ed ecco, qual sul presso del mattino, Per li grossi vapor Marte rosseggia Giu nel ponente sovra'l suol marino Cotal m'apparve, a'io ancor lo veggia, Un lume per lo mar venir si ratto, Che 'l muover suo nessun volar pareggia.

Das heisst von Wort zu Wort: "Und schau, wie bei nahender Stunde des Morgens durch dichteve Dünste sich röthet des Mars Stern, dort unten in Westen über dem Meerstrand: so zeigete mir sich, o dass ich es wiederum (nach meinem Tode) schaute! ein Lieht, das über die Meerslath so schnell daherkam, dass zeiner Bewegung kein Fliegen vergleichbar." Dann übergehen wir einige Verze, bis der Führmann erscheint und sein Werkzeug v. 28.

Grida: Fa fa che le ginocchia cali: Ecco l'angel di Dio; piega le mani; Oma' vedrai di sì fatti ufficiali. Vedi che sdegna gli argomenti umani Si che remo ne vuol, ne altro velo. Che l'ale sue tra liti si lontani.

Das heisst wörtlich: "(Mein Meister) rief mir dann zu: Eile, o eile, dass du in die Knie sinkst. Schau dorten den Engel der Gottheit! Auf! falte die Hände, denn fortan schaust du nur so gehildete Diener. Schau, wie der menschlich Geräthe verachtet. Nicht braucht er ein Ruder, nicht ein an-

deres Seegel, als die eigenen Schwingen, und doch ist so fern von diesem Gestade das jenseits.

Nun die Ueherfahrenden im Gegensatz gegen die in Charons Kahn und das Zeichen des Kreuzes statt des Ruderschlags!! v. 45

E più di cento spirti entro sediero. In exitu Israel da Egitto
Cantavan tutti 'nsieme ad una voce,
Con quanto di quel salmo è poi scritto.
Poi fece 'l segno di santa croce.
Ond'ei si gittar tutti in su la piaggia,
Ed e' sen' gì, come venne, veloce.

Das heisst wörtlich: "Und mehr als bundert Seelen sassen in dem Kahn. In exitu Israel ex Aegypto sangen sie alle zusammen, mit eintönender Stimme, und Alles, was sonst noch in jenem Psalm steht. Da macht er das Zeichen des heiligen Kreuzes, sie stürzen sich alle zum Strand hin, er gehet, wie

er gekommen, aufs schnellste.

Fragen wir nun zuerst nach der Abtheilung des Höllenraums, so gieht der Dichter uns ein Mittel, diese leicht zu überschauen. Er stellt im 14ten Gesange das Bild der Zeit des Menschengeschlechts (offenbar nach Daniel) auf. Daniel Kap. 2. v. 32. "Desselbigen Bildes Haupt war von feinem Golde; seine Brust und Arme waren von Silber. Seine Schenkel waren Eisen, seine Folse waren eines Theils Eisen und eines Theils Thon, " Die goldene Zeit kannte den Schmerz nicht; keine Thräne entrinnt dem goldnen Haupt. Die folgende Zeit wich, wenn auch unvorsätzlich von Gott, aus dem Silber giagt ein Thränenatrom. Die Sorge erwacht, die Unschuld ist nicht mehr, ein Thränenstrom silberner Zeit umgiebt den ersten Hölkenraum; Freudenloser (Acheron) ist sein Name, weil die Strafe der Erbstinde und Schwäche der sinnlichen Natur nur Entbehrung der Freuden, nicht Quaal ist. In folgenden Zeitalter hätte Gott schon der schwachen Menschheit von oben her das Licht der Vernunft verliehen, darum liegen die mit Bewußstseyn sündigenden innerhalh der teuflischen Burg. Der Strom, der dem Erz entrinnt, heisst der Strom des Hasses und der Scheu (Styx), weil der furchtbarer büsst, der dem Rufe Gottes nicht folgt, als wer ihn nie vernahm. In diese Plutonische Burg dringt daher die blosse Vernunst nicht, Gott sendet seinen Engel; der den zurückgescheuchten Virgil hineinführt. Eine solche Leidenschaft, wie die, welche den göttlichen Wink nicht sehen wallte, gebahr in der folgenden Zeit das unnatürlich Leiden-

schaftliche und das halsstarrig Verkehrte. Es entrinnet dem Eisen der Flammenstrom, Phlegethon, der Gleiches mit Gleichem, nämlich unnatürliche und furchthare Leidenschaft und Begierde mit einemewigen Brande des Innern und nie gestilltem Streben nach Außen vergilt. Von diesem Zustand wollte Gott die Menschen erlösen, er hob ihre Seelen gen Himmel; er liess sie Wissenschaft und Lehre erfinden; aber sie wandten den Titanen und Giganten gleich, was er zu ihrem Heile verliehen, gegen ihn selher. Darum vereinigen und erstarren alle jene Jammerströme im Eise des letzten, des Cocytus, welcher Bild und Strafe der schauderhaften Kälte eines hohen Verstandes ist, der sich des Verkehrten, wenns ihm nützet, freut, und groß im Vernichten des Guten wird. Dieser Strom deckt mit nie schmelzendem Eise den kleinen Raum der untersten Hölle, dessen Mittelpunct, der zuerst gefallene Engel, als Bild und Symbol des vollendet Bosen einnimmt. Wir übergehen hier das Einzelne, um nicht ein Buch zu schreiben und wollen nur noch in zwei Stellen Proben der, Art geben, wie Herr Streckfuss den verschiedenen Ton des Dichters wiedergiebt, ohne uns irgend ein Urtheil zu erlauben. Wir wählen dazu zuerst die Stelle Canto V. v. 24, und wagen nur zu fragen, ob nicht auch hier Herr Streckfuss sich die Sache zu leicht macht, ehen weil er große Fertigkeit und Gewandtheit Er übersetat das Ora incomincian le dolenti note u. s. w.

> Bald hört ich nun, wie Jammerton' erschollen, Denn ich gelangte wieder zu dem Haus, Zur Klag' und dem Geheul der Unglücksvollen. Jedwedes Licht verstummt im dunkeln Graus, Das brullte, wie, wenn sich der Sturm erhoben. Beim Kampf der Winde lautes Meergebraus. Nie ruht der Höllen-Wirhelwind vom Toben. Und reisst zu ihrer Quaal die Geister fort, Und dreht sie um nach unten und nach oben. Und sind sie nun am Rand des Abgrunds dort, Da heulen sie, da brullen sie und klagen Und fluchen Gott mit wild verruchten Wort. · Und ich vernahm hier, dass zu solchen Plagen Verdammt die sleischlichen Verbrecher sind, Die mit dem Triebe die Vernunft verjagen. Wie, irren Fluges, wenn der Frost beginnt, Ein dichter, breitgedrängter Tross von Staaren; So sieht man sie in jenem Wirbelwind Hierhin und dort, hinauf, hinunter fahren,

Gestärkt von keiner Hoffnung, mindres Leid, Geschweige jemals Ruhe zu erfahren. Wie Kraniche, zum Streifen lang gereiht, In hoher Luft die Klagelieder krächzen, So sah ich von des Sturms Gewaltsamkeiten Die Schatten hergeweht mit bangem Aechzen.

Das zweite, was wir, ehorwir vom Inferno schoiden, noch bemerken müssen, betrifft die Art, wie der Dichter es anfängt, um seine Darstellung des Uebergangs vom eraten Fehler bis zum Abfall von aller Wahrheit und von jeder Tugend, welche zugleich ein völliger Abfall von Gott ist, in gewisse Raume zu vertheilen. In diese Raume drängt er alle Zeiten und Sitten, Heroen und Menschen, Pähste und Kaiser, Cardinale und Fürsten, Gelehrte und Ritter, Städte und Völker, Bilder und Schauder, was Wahrheit und Geschichte und was Dichrung und Mythe von menschlichen Fehlern und Lastern berichten, Alles dies erscheint hier lebendig, redend und leidend. Ueher seine Anordnung der Räume und den Grundsatz, den er dahei befolgt, belehrt er uns selbat Inferno Canto XI, vom 15ten Verse an, und wir wollen die Uebersetzung des Hrn. Streckfuss, der uns hernach verlässt, noch einmal anführen :

Mein Sohn, du wirst in diesen Steinen jetzt So fuhr er fort, drei kleinre Kreise zählen, Nach Stufen, wie die andern, fortgesetzt. Erfüllt sind alle von verdammten Seelen. Doch weil du selhst sie sehn wirst, so vernimm, Wie und warum sie sich hier unten qualen, Jedwede Bosheit weckt des Himmels Grimm, Der Unrecht Zweck ist, denn sie macht es immer Durch Trug und durch Gewalt mit andern schlimm Doch Trug, des Menschen eigne Stind', ist schlimmer, Und die Betrüger hannt des Herrn Geheifs. Drum tiefer hin zu achmerzlicherm Gewimmer. Gewaltthat wird hestraft im ersten Kreis, Doch, nach dreifacher Gattung von Vergehen, In dreien Binnenkreisen stufeuweis An Gatt, an sich, am Nachsten kanns geschehen. Dals man Gewalt verüht an Leib und Gut, Wie? sollst du jetzt mit klaren Gründen sehen. Gewaltthat an des Nächsten Leib und Blut Geschieht durch Todschlag und durch schlimme Wunden, Am Gute durch Verwästung, Raub und Gluth.

Todschäger werden die, so schwer verwunden, Verwüster, Räuber, drum hinabgebannt Zur Pein im ersten Binnenkreis gefunden. Gewalt tiht man an sich mit eigner Hand, Und seinem Gut — Um fruchtlos zu bereuen Sind drum zum zweiten Binnenkreis gesandt, Die selher sich zu tödten sich nicht scheuen. Die so im Spielbaus all ihr Gut verthan Und dorten weinen, statt sich zu erfreuen. Gewalt auch thut der Mensch der Gottheit an. Im Herzen sie verleugnend, und nicht achtend. Was er durch Güte der Natur empfahn, Da wirst, den kleinen Binnenkreis betrachtend. Drum die von Sodom und von Cahora schaun. Und Volk, im Herzen seinen Gott verachtend. Trug, des Gewissens Quaal, ist am Vertrau'n Und ist anch oft verüht an solchen worden, Die nicht als Freund auf den Betrüger bau'n. Die letzte Gattung scheint das Band zu morden, Das die Natur aus Lieb' um alle flicht; Drum nisten in dem zweiten Kreis die Horden Der Heuchler, Schmeichler, die so falsch Gewicht Gehrauchen, Simonisten, Zauhrer, Diebe Und Kuppler und dergleichen Schandgezücht. Zerrissen wird die allgemeine Liebe Von jener Art des Trugs, und auch das Band, Das Treue fordert aus besonderm Triebe. Zum Mittelpunct des Alls, wo seinen Stand Dis selber \*) hat, zum letztern kleinen Kreise Sind die Verräther drum zur Quaal verbannt,

Aus der Erkenntniss der Wurzel alles Bösen, d. h. des Stolzes und der Anmassung des gottvergessenen Geistes, muss das Verlangen nach Besserung entspringen, diese aber ist ohne Aufrichtigkeit und Demuth nicht möglich. Ueber Lucifer binaus gelangt daher der Dichter am Fulse des Berges der Busse, zu einem Wasser, mit dem er den aus dem Irrthum der Sünde entstandenen Nehel, der noch zein Auge umdunkelt, abwäscht, und dem die Binse, die er als Zeichen der Demuth pflücken sell, entsprosset. Hier findet er den Cato, trotzt zeiner verdammenden Kirche, und macht den Mann,

<sup>\*)</sup> d, h. Lucifer.

der die bürgerliche Freiheit eines nur durch Freiheit großen Volks nicht überleben wollte, zum Hüter des Zugangs zum See am Fusse des Berges \*), auf dessen Gipfel die wahre Freiheit d. h. die Seelenunschuld des Paradieses, der Bulsenden wartet. Mit dem Anfange dieses zweiten Liedes wird Alles anders; die Sprache wird sanft, der Ton wird mild; Alles verkundet nur Licht, nur Liebe, nur Hoffnung, der Dichter selbst ruft freudig alle neun Musen und die Heldenmuse Calliope vor allen zu sanfterem Lied. Frohlockend kündigt er n, das seiner Dichtung Schifflein nun hessere Gewässer zu durchlaufen die Seegel spanne, dass über das Azur des Himmels der ersten Unschuld nur der Stern der Liebe seine Rothe verbreite. Neben dem Stern der Liebe funkeln an diesem Himmel vier andre Sterne, die Leitsterne jener vier Tugenden, welche den Cato aus dem Limbus der Unseeligen erretten, Klugheit, Massigkeit, Gerechtigkeit, Standhaftigkeit, Sterne, die seit Adam \*\*) und Eva kein sterbliches Auge an unserm Himmel mehr sah. Wie die freundlichen Zeichen am Himmel, wie der ehrwürdige Greis, dessen Antlitz von dem Glanz jener vier Sterne funkelt wie die Sonne, der drabenden Inschrift der Hölle und ihrer grausen Bewachung, dem Höllenhunde, entgegenstehen, so auch dem vermischten Jammer der Unseeligen die frommen Tone der Erlösungshymne der Seelen, die der Engel und sein Kahn, das Gegenbild des furchtbaren Charon und seiner schwerbewegten Fähre, über den See am Fusse des Berges der Busse bringen. An diesem Berge zelbst leuchtet den Klimmenden freundliches Licht der Gnade, statt dessen sie unten die sternenlose Finsterniss der Seelennacht der in Verzweiflung verhärteten Sünder fanden. Der Berg hat eine Vorhöhe, wie die Hölle eine Vorhölle, jenseits jener Hobe ist erst der Eingang zur Burg der Reue und Busse, hier wacht ein Cherub mit dem Flammenschwerdt,

Tartareas etiam sedes, alta ostia Ditis;

Rt scelerum poenas, et te, Catilina, micaei
Pendentem scopulo, Furiarumque ora trementem
Secretosque pios: his dantem jura Catonom.

<sup>\*\*)</sup> O settentrional vedovo sito

Poiché privato se di mirar quelle!

d. h. Ol verwaisetes Halbrund von unserem Weltkreis, wie bist du verarmet, die nimmer zu schauen!

weil der Weg durch die Burg zum Paradiese führt. Der Bericht der Reise über diese Vorhöhe hängt nur durch einen leisen Faden mit der Allegorie zusammen; dagegen enthält er eine Menge Geschichten, Charaktere, Zeichnungen von Thaten und Sitten, ein lebendiges und historisch wahres Gemälde von Italien und seiner ganzen innern Lage, eine Schilderung des ersten Hahsburgers und der Könige seiner Zeit. Endlich im achten Gesang ist die Vorhöhe erstiegen, das Thor der Busse ist nahe, hier gieht der Heiden Wollust dem Sänger der ewigen Gnade ein Bild, das er vom Leibe zur Seele, vom Laster zur Tugend wendet. Zeus Adler, so singen heidnische Dichter, trug im Schlummer den Schönsten der Erdensohne, Ganymed, zur Mahlzeit der Götter: lier sendet der von reiner Liebe enthrannten Seele, die im sterblichen Leihe der Gottheit ewige Wahrheit zu erstreben gerungen, der erbarmende Gott der Christen den Adler seiner erleuchtenden Gnade, dass er sie schlafend und unbewusst über Felsen hinwegtrage, die der schwerfällige Leib zu erklimmen nimmer vermöchte. Da heilst es Canto IXno v. 45:

Non aver tema, disse il mio signore
Fatti sicur, che noi siamo a buon punto;
Non stringer, ma rallarga ogni vigore.
Tu se' omai all' purgatorio giunto
Vedi là il balzo che 'l'chiude dintorno
Vedi l'entrata là 've par digunto.
Dianzi nell' alba che precede al giorno
Quando l'anima tua dentro dermia
Sopra li fiori onde laggin è adorno
Venne una donna e disse; I'son Lucia;
Lasciatemi pigliar costui che dorme;
Sì l'agevolero per la sua via.

Das heisst Wort für Wort: "Nicht bange dein Herz dir, sprach mir mein Lehrer; fasse Muth jetzt, nun sind wir am Orte der Rettung. Nicht lasse erschlaffen, nein spanne jegliche Kraft an, zum Bussort bist du gelanget. Schau dorten den Steinwall, der rundum ihn einschließt, schau dort, wo dieser getrennt scheint, den Eingang. Kurz vor dem dämmernden Lichtglanz, welcher dem Tage vorausgeht, als deine Seele im innern Schlafe entschlummert, dort unten auf dem Teppich der Blumen, da kam ein himmlisches Weih her, und sprach mir; Ich heiße Erleuchtung, auf laß mich den nichmen im Arme, der schlummert, an mache ich leichter den Weg ihm.

Nun öffnet, wir wie oben zeigten, das Zauberwort, Gnade des Himmels, den Zugang zum Thor, und schon am Thor erkennt der Sünder, dals die Gnadenmittel der Kirche nicht Zaubermittel der Beseeligung sind, wie der Pfasse erdichtet, sondern nur Bedingungen der Aenderung des Sinnes und Wandels und Erleichterung dazu zu gelangen. Der Engel am Thor der Bulse macht ihn frei von den Folgen der sieben Todsunden, aber er ritzt sieben P in seine Stirn. damit er daran denke und die Erinnerung an seine Sünde durch Besserung tilge. Damit er eingehn könne zum Thor der Bess serung, muls er über drei Schwellen schreiten. Die Erste ist spiegelheller Marmor, das Symbol der ersten Rührung des Sanders, seine aufrichtige innere Bewegung, die Attrition oder Er - und Bekenntnils der Sünde im System. Die Zweite ist dunkel, verbrannt, zersprungen, des Symbol der Zerknirschung, der Contrition des Systems, die dem Erkenntmil's folgen soll. Die dritte ist hlutrother Porphyr, das Syme hol der Aussern peinigenden Genugthuung des Sünders durch aussere Bulse, die ihm schwer fallt, weil sie geboten, nicht aus Freiheit genbt wird. Von dieser Stufe heisst es bedeutsain :

> Sopra questo teneva ambo le piante L'angel di dio, sedendo in su la soglia Che mi sembrava pietra di diamante

d. h. wörtlich: "auf dieser hielt beide die Sohlen der Engel der Gottheit, der auf der Schwell' sass, die mir schien ein Demantstein." Diese vierte Stufe, die Schwelle selbst, ist der Demantstein der sur That rufenden Lehre Christi, ein Felsen seiner ewigen Kirche, nicht ein Sand mönchischen Irwahns, und der pfäffischen Sühne. Hier bittet er um Absolution, die nur die Kirche uns zusichern, nur Gott und guter Wandel uns geben kann, es heist;

Divoto mi gittai a' santi piedi: Misericordia chiesi, che m'aprisse Ma pria nel petto re fiate mi diedi

Wort für Wort: "Andächtig warf ich mich zu den heiligen Füssen, die Barmherzigkeit lieht ich, damit sie mir öffne. Doch erst klopfte ich drei Mal die Brust mir."

Die folgenden Gesänge zeigen in Personen und Geschichten, in Hymnen und Schnitzwerk, an Wänden und auf dem Fusshoden, in Reden und Gebehrden der Schatten, Mittel und Wege, Rührungen und Demüthigungen, Busse und besernde Strafe, durch die man von den verschiednen Arten der

Sünde, die man in der Hölle unheilbar geschaut, durch göttliche Gnade geneset. Hier charakterisirt Dante selbst seine Dichtkunst im vier und zwanzigsten Gesange, wo er dem Bonagiunta begegnet, und dieser Canto, XXIV. v. 48, ihn fragt:

> Ma di, s'io veggio qui colui, che fuore Trasse le nuove rime, cominciando Donne ch'avete intelletto d'amore.

d. h. Doch sage, schaue ich den an, der die nie gehöreten Lieder (nuove rime) aus seinem Sinn nahm, die alse beginnen: die ihr die Liebe kennt, ihr edlen Frauen. Darauf erwiedert Dante vs. 52.

Ed io a lui: Jo mi son un, che, quando Amore spira, noto, e a quel modo, Che detta dentro, vo significando.

Wort für Wort: "Und ich ihm: ich bin Einer, der, wenn ein Liebeston hauchet, ihm horche, und auf die Weis' wie der in der Seele mir klinget, so die Tone zum Wort' bring." Wohl, erwiedert dann Bonagiunta, nun erkenne ich, warum dieser und jener und auch ich nicht den rechten Ton traf. Wie endlich nachdem er jede Busse geschaut, der Dichter den Garten der Unschuld erreicht hat, da verheisst ihm Virgil Canto XXVII vs. 115.

Quel dolce pome, che per tanti rami Cercando va la cura de' mortali Oggi porra in pace le tue fami.

Wörtlich: "Der köstliche Apfel, den auf so mancherlei Aesten, zu suchen sich abmüht der Sterblichen Sorge, der stillet noch heute alle deine Begierden." Dann nimmt die sterbliche Weisheit Abschied von ihm, Virgils Geschäft ist vollendet; er zuft dem Dichter zu Canto XXVII vs. 139.

Non aspettar mio dir più ne mio cenno Libero, dritto, sano è tuo arbitrio E fallo fora non fare a tuo senno Perch' io te sopra te corono et mitrio.

Das heiset wörtlich: Erwarte nicht ferner mein Wort mehr, nicht mehr mein Winken, frei, richtig, gesund ist dein eigenes Urtheil, Sünd' wär' es folgtest du dem eignen Sinn nicht; drum kröne und kränz' ich dich über dir selber "Wie ihn nun Mathildis, das Sinnbild des thätigen Christenthums, statt

der menschlichen Weisheit Virgils, einweihen soll zum höheren Schanen, wie sie ihn durch Eröffnung des Sinds der Propheten und Apostel, durch Deutung des Ceremoniendienstee der Kirche weihen soll zum Erkennen ohne Bild, zum Schauen ohne Hülle, da heginnt sie mit der Hauptlehre unseres Glaubens. Diese Lehre ist, dass nie einer am Thor des Paradieses aus dem Quell Lethe Vergessenheit aller begangenen Sünden, aller vergangenen Müheal trinken wird. bis er auch zugleich aus dem Quell Eunoe, der gegentiber entspringt, den bessern Vorsatz und die Aende-rung des Sirnes getrunken. Nun folgen in den letzten Gesungen, in Personen, Zeichen, Gestalten, mancherlet Erscheinungen lebendiger Handlung, die Andeutungen der Erscheinung Christi in dem Alten Testament, die Sacramente und Gnadenmittel des N. T., Evangelisten, Apostel, ihr Charakter und ihre Bücher, und endlich die Beschreibung der völligen Entartung der Kirche und deren Ursachen. Hier dient Offenb. Joh. Kap. XVII und XVIII zum Text. Zuerst wird Dante Canto XXXII vs. 100. verheißen:

> Qui sarai tu poco tempo silvano È sarai meco sanza fine cive Di quella Roma, onde Christo è Romano.

Das heisst wortlich: "Hier bleibest kurze Zeit du im Walde. dann wirst mit mir ohne End' du ein Bürger von jen'em Rom seyn, wo Christus ein Romer. Dies bezieht sich, und ist in derselben Beziehung auf das entartete Rom gesagt, als Offenb. Joh. Kap. XXI vs. 3 u. 4. in Beziehung auf die falsche Kirche." Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach : Siehe da eine Hutte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volkseyn, und er selbst Gott mit ihnen, wird ihr Gott seyn. Und Gott wird abwischen alle ihre Thränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr seyn, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen wird mehr seyn; Dann heisst es vs. 125. Der Wagen der christlichen Kirche sey so lange rein gewesen, bis Constantin den Adler des Römischen Reichs auf diesen Wagen gebracht habe, da seyen des Adlers Federn. weltliche Herrschaft und weltlicher Reichthum zurückgeblieben, darüber ruft eine Stimme wie aus tief betrübtem Heržen vs. 129. O navicella mia, com' mal se' carca d. h. ,, ol du mein Schifflein, wie hist du so unseelig befrachtet. Dies ist Offenb. Joh. Kap. XVIII vs. 7. 8. , Denn sie spricht in threm Herzen: Ich sitze, und bin eine Königer, und werde

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

keine Wittwe seyn, und Leid werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Plagen auf einen Tag kommen; der Tod, Leid und Hunger, mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, welcher sie richten wird. Ganz klar endlich heisst es vs. 149.

Seder sovr' esso una puttana sciolta M'apparve con le ciglia intorno pronte etc. etc.

Das heisst: Da schien auf dem heiligen Wagen zu sitzen die frecheste Hur' mir, sie warf rund um sich buhlende Blicke u. s. w. In dem Folgenden macht er dann an Pabet Bonifaz und König Philipp von Frankreich speciell, was der Seher auf Pathmos allgemein in den folgenden Versen der Offenharung sagt. Offenb. Joh. Kap. XVI vs. 1. u. 2. Komm, ich will dir zeigen das Urtheil der großen Hure, die da auf den Wassern sitzet, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden, und die da wohnen auf Erden trunken worden sind von dem Wein ihrer Hurerei. Und vs. 17—18. Denn Gott hat ihnen gegeben in ihr Herz, zu thun seine Meinung, und zu thun einerler Meinung, und zu geben ihr Reich dem Thier, bis dass vollendet werden die Worte Gottes. Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige der Erden.

Hier müssen wir aufhören, den Sinn des Dichters anzudeuten, denn, welches Sterhlichen Geist, den nicht Gott seiner besondern Gnade gewürdigt, vermögte dem erleuchteten
Seher von Himmel zu Himmel im dritten Theile seines Gedichts andeutend zu folgen? Fühlt er dies doch selbst, ruft
er doch gleich im Anfange des Paradiso aus:

In dem Himmel, der der göttlichen Herrlichkeit Füll' hat, war ich; sah Dinge, die keiner zu berichten die Kraft und den Sinn hat, der wieder von oben herabkommt (Dies ist die Stelle 2 Cor. Kap. XII vs. 4. Er ward entzückt in das Paradies, und hörte unaussprechliche Worte, welche kein Mensch sagen kann.) Er giebt aber auch den Grund an: Denn, sagt er, naht der Mensch sich dem Ziele jeglicher Sehnsucht, dann dringt so tief unsere Denkkraft, daß das niedre Gedächtniß nie, was jene erkannt hat, zurückträgt. Drum wird von dem heiligen Reiche, ja wahrlich! nur so viel ein Stoff für mein Lied seyn, als ich in meiner Seele zu häufen im Stand war." Hier bedarf er einer andern Kraft als die Musen verleihen können, Apollo selbst ist nicht genug,

er soll nur sinnbildlich angerufen werden, \*) daher singt Dante vs. 22.

O divina virtù, si mi ti presti Tanto, che l'ombra del beuto regno Segnata nel mio capo io manifesti.

d. h. ,,O göttliche Dichtkraft, leih' dich mir also, dass ich den Abris des heiligen Reiches ans Licht bring', wie er in meinem Haupte gezeichnet." Er weiss es wohl, dass nicht jeder ibm zu folgen im Stande ist, er fühlt es, dass er nur den Seelen klar bleibt, denen, um des Apostels Worte zu gebrauchen: "Gott hervorleuchten ließ das Licht aus der Finsternis, und ihnen gab einen hellen Schein in ihre Herzen, dass in ihnen entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi." Er ruft daher seinen Lesern im Anfang des zweiten Gesanges vom Paradies die Worte zu, die Hr. von Oeynhausen in der Vorrede der Uebersetzung der vita nudva S. VIII, schön wiedergiebt:

O ihr, die ihr im kleinen Kahn so lange
Begierig meinem Schiff seyd nachgezogen,
Zu hören, wie es hinschwimnt mit Gesange.
Wagt euch nicht weiter in die offnen Wogen;
Kehrt um, das ihr ein Ufer wieder sehet,
Verlört ihr mich, vielleicht wärt ihr betrogen.
Kein Schiff noch trug die Fluth, wo meines gehet;
Mich fährt Apoll, und neue Musen deuten
Den Pol mir und der Hauch Minervens wehet.
Ihr andera Wenigen, die ihr bei Zeiten
Geeilt, vom Brod der Engel zu geniessen,
Das Leben wohl, nicht Sätt'gung kann bereiten,
Ihr dürft getrost das hohe Meer begrüßen,
Mit eurem Schifflein folgend meiner Furche,
Bevor die Wellen sich zur Ehne schließen.

(Der Beschlufs folgt.)

<sup>\*)</sup> Dies ist es, was Tasso umschreibend nachahmts
O Musa, tu, che di caduchi allori
Non circondì la fronte in Elicona
Ma sù nel ciclo infra i bisti cori
Hai di stelle immortale aurea corons.

## Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

#### Ueber Dante.

### (Beschlufs.)

Der Dichter steigt hier von Planet zu Planet bis zu den Fix: sternen; da hun jeder Planet nach der Theorie jener Zeit sich' mit einer eignen Sphäre oder einem eignen Himmel umdreht; so ist dies eben so viel als von Himmel zu Himmel bis zu dem Punct steigen, der selbst unbeweglich aller Bewegung Ursache ist. Dies Emporsteigen ist Sinnbild der Erhebung von höherer zu höherer Erkenntniss, Liehe und Seeligkeit. Schon im Monde erfährt er, wie und auf welche Art das Weltsystem eine Erscheinung der Gottheit sey. Diese Erklärung ist schwer und philosophisch, wir deuten daher als Hauptstelle Paradiso Canto II. vs. 129. an, womit man alsdann Canto X. vs. 1 bis 29. über die Weltschöpfung verbinden muß. Wie der Dichter vorber und nachber belehrt wird, was Recht und Gericht und Regierung seyn müsse, so lernt er im eilften Gesange, was wahrer Beichthum und was Armuth sey, und durch den heiligen Franziscus in diesem eilften, wie durch Dominicus im zwölften Gesange, lässt er verkunden, wie das Mönchthum/beschaffen seyn mülste, wenn es zum Himmel führen solle und wie und warum es zu seiner Zeit nicht so beschaffen war: Im planetarischen Raume schaut der Dichter die Seeligkeit, die aus den vier moralischen Tugenden in unsere Seele strömt, die Wonne der drei theologalen Tugenden, Liebe des Christen (carità) Hoffnung und Glauben soll er im höberen Himmel erkennen. Zum ersten Mal sieht er hier, wenn gleich aus weiter Ferne, die Glorie des Heilandes, Maria, die lange Reihe der Erzväter, Apostel und Propheten. Ehe er zu dem Ort-gelangt, wo er den Aposteln gegenüber verkundet, was er Glaube, Hoffnung und christliche Liebe nennt, und wie er sie sich zu eigen gemacht, ehe ihn der Seeligste aller Gedanken beglückt, dals die Apostel so und nicht anders gelehrt, dals sie nur einen so beschaffenen Sinn als ihnen befreundet erkennen, dass solcher Lehre der Himmel sich freut, und über so gesinnten Seelen die Heiligen jauchzen; muß er Abschied von der Erde nehmen, muß erkennen, wie die Erde und alle Planeten vom oberen Himmel geschaut, ein unbedeutendes Ding sind, dies geschieht im drei und zwanzigsten Gesange. Hier ruft ihn Beatrice vs. 126. zu:

E peró prima che tu più inlei
Rimira in giuso, e vedi quanto mondo
Sotto li piedi gia esser ti fei
Sì che'l tuo cuor, quantunque può giocondo
S'appresenti alla turba trionfante
Cha lieta vien' per questo etereo tondo.
Col' viso ritornai per tutte quante
Le sette spere, e vidi questo gloho
Tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante
E quel consiglio per migliore approbo
Che l'ha per meno, e chi ad altro pensa
Chiamar si puote veramente probo.

d. h. "Drum ehe du mehr in Gott einsinkst, schau hinabwärts, und sieh' wie viel von dem Weltraum ich schon dir unter die Füsse gelegt hab', damit dein Herz, so freundlich es immer nur seyn kann, sich nahe der jubelnden Menge, die froh durch dies Aetherische Rund zieht. Da wandte ich mich mit meinen Augen durch alle sieben Sphären zu schauen, so groß auch immer ihr Raum war; und sah von dort unseren Erdball so klein an, daß sein niedriges Ansehn mir Lächeln entlockte. Drum halte ich billig den Sinn für den Bessern, der ihn am wenigsten achtet und stets an andre Dinge denkt, wer so thut, den nenn ich den wahrbaften Weisen."

Hoch über den Himmel der Erde und den der Planeten will endlich der Sänger des ewigen Lebens Glauben, Hoffnung, Liebe der Christen im Wechselgespräch der Sterblichen und der Unsterblichen den Bewohnern der Erde kund thun. Er erscheint redend vor denjenigen Aposteln und Evangelisten, die vorzugsweise eine dieser Tugenden gepriesen hahen; sie billigen, was er sagt, und aller Seeligen Stimmen verkünden, was er vom Himmelsgeiste erfüllet gesungen, als Lehre des Himmels und der Seeligkeit, als Freude der Verklärten und der Engel, ja endlich, als wahres Wesen der Gottheit. Im vier und zwanzigsten Gesange beichtet und verkündet er vor dem beiligen Petrus den wahren Glauben, und dieser seiner Verkündigung liegen zwei Stellen, nach unserer Meinung, die wir aber nicht für gewifs ausgeben, zu

Grunde. Zuerst Hebr. Kap. XI. vs. 1 und 2. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und nicht zweifelt an dem, das man nicht siehet. Durch den haben die Alten Zeugniss überkommen. Zweitens 1 Petri Kap. I. vs. 3 und 4. Gelobet sey Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wieder geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Christi von den Todten, zu einem unvergänglichen, und unbeslecktem und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel. Nachdem der himmlische Hof diesen Glauben preisend gesungen, dass alle Sphären erklingen : ein en einigen Gott preisen wir in dem Lied, welches hier oben wir singen; wie der Apostel den Dichter dreimal umarmt hat, emplangt ihn Jacohus, und fragt ihn nach dem Wesen der Hoffnung. Den Inhalt des fünf und zwanzigsten Gesanges geben dann die Worte Jacobi Kap. V. vs. 7 u. 8. So seyd geduldig lieben Bruder bis auf die Zukunft des Herrn. Siehe ein Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erden und ist geduldig darüber, bis er empfahe den Morgenregen und den Abendregen. Seyd ihr aber auch geduldig, und stärket eure Herzen: denn die Zukunft des Herrn ist nahe, verbunden mit Kap, I, vs. 12. Seelig ist der Mann. der die Anfechtung erduldet; denn, nachdem er bewähret ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Im sechs und zwanzigsten Gesange fragt ihn dann Johannes zuerst, worauf die christliche Liebe sich im Allgemeinen gründe. Auf die Ordnung der Welt, erwiedert er, und die Fülle der Güte in ihr, durch diese führt uns die Vernunft zu Gott, als den Quell aller Liehe. Ferner lehrt der Meister menschlicher Weisheit, Aristoteles, dass der ewigen Wesen erste Liebe nur Gott war:

> Colui, che mi dimostra 'l primo amore Di tutte le sustanzie sempiterne.

Gott selbst belehrt Moses und durch Moses uns, dass in ihm allein alle Liebe und Güte vereint sey. Er spricht 2 B. Mos. Kap. XXXIII. vs. 19. Ich will vor deinem Angesichte her (mich selbst) alle meine Güte gehen lassen, und will lassen predigen des Herrn Namen vor dir. Dies drückt Dante aus:

Che dice a Moise, di se parlando Jo ti farò vedere ogni valore.

•

Endlich du selbst, heiliger Johannes, lehrst mich also, wenn du dein Evangelium, das lauter als jeder andere Ruf der Liebe Geheimnis verkündet, mit den Worten beginnst; Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Mit Dantes Versen lautet dies:

Sternilmi tu ancora, incominciando L'alto preconio, che grida l'arcano Di qui laggiù, sóvra ad ogni alto bando.

Wie er dieses über die allgemeinen Quellen christlicher Liebe gesungen, so fragt ihn der Apostel, was weckte denn de ine eigene Seele aus dem Schlummer der Sinne zur Wahrheit?

"Jeder Stachel, der die Seele zu spornen vermag, auf dem Wege zu Gott hin, trieb zur christlichen Lieb' mich. Das Wesen der Welt und mein eignes; der Gedanke, daßs Christus den Tod litt, damit ich hätte das Leben, verbunden mit der lebend'gen Erkenntnis, von der ich vorher sprach, die zogen aus der Meersluth verkehreter Lieb' mich, und brachten mich ans Gestade der wahren. Das Laub, mit welchem umgrünt ist der Garten des göttlichen Gärtners, das lieb' ich nur so viel, als von seiner Güte in jedem vertheilt ist. Da heist es dann:

Si com' io tacqui, un dolcissimo canto Risonó per lo cielo, e la mia donna Dicea con gli altri, Santo, Santo, Santo.

d. h. Sobald ich verstummte wiederhallt durch die Himmel ein liebliches Singen, und meine gebietende Herrin sie sprach

mit den andern, Heilig, Heilig, Heilig.

So wie man schon diese Gesänge ganz lesen muß, um einen Begriff vom Wesen seiner Dichtung zu erhalten, so und noch mehr die folgenden Gesänge. Hier findet man alle Kraft der besasrn Mystiker neben aller Wahrheit des Lebens; hier den gediegenen Kern der scholastischen und aristotelischen Philosophie; hier den Pomp und Glanz des Cultus in seiner Blüthe; hier des Aereopagiten Engeltheorie und ihre Hierarchie; hier die erhabenste Darstellung vom Anschaun Gettes; hier das in Gott seyn, und das in Gott leben, ohne Schwärmerei, Fanatismus und Quietismus; und durch Alles hindurch geht der Gedanke Ganto XXVII. vs. 1—10. "Ein "heilig, beilig ist der Herr Zebaoth, alle Welten "sind seiner Ehre voll, begann dem Vater, dem Sohne, dem "heiligen Geiste der Seel'gen versammelter Kreis dann, so

"dals ihr hieblichen Singen die game, Seele mir einnahm. Das, "was ich dort schaute, es schien mir ein Lächeln des Welt"alls, und trunkene Freude erfüllte vom Aug' her, erfüllte durchs "Oür meine Seele. O! Freude! o unanssprechliches Froh"seyn! O! Leben der ungestörten Lieb und des Frie"dens! O! ohne weiteres Sehnen, festhestehender Reich"thum." Oder Italiänisch:

Al padre, al figlio, allo spirito santo.
Comincia gloria tutto il paradiao.
Si che m'inebriava il dolce canto.
Cio' ch'io vedeva mi sembrava un riso.
Del universo: perchè mia ebrezza.
Entrava per l'udire e per lo viso.

O gioja! o ineffabile allegrezza! O vita intera d'amore e di pace!

O sanza brama, sicura ricchezza!

Schlosser

ent.

Bomerkungen über einige antireligiöse Philosophenis unserer Zeit Fon Franz Ritter von Raadur. Leipzig, bei Taushnitz, 1824.

Ueber das erste Philosophem, welches der Vf. für autirebigios halt, ist er nur im Milsverstandnifs. "Kant, meint er, bahe veranlasst und Fichte mit Bestimmtheit behauptel der Menschengeist sey insofern absolute Quelle und Urheber des Gesetzes (der Willensvollkommenheit), daster als Autonom Cott selber sey oder seyn wolle. Der Sinn jener Philoso-phicen vielmehr ist: Das Iob, welches, insofern wir, es Vernunkt nennen. Vollkommenheit des Wollens als Ideal für die Gesinnung denken kann, bat, indem es in diesem Sinn Vernunft ist, die unahweisbare Einsie Kt, dass es nur nach diesem Ideal wollen sollte. Diese Einzicht's dass es entweder immerford nicht auf die rechte, vollkommene Weise wolle oder dass es wollend sich jehes Ideal zum Gesetz, zur ersten Regel seines Wollens vorzusetzen habe, ist nin die Grundlage seiner Selbstgesetzgebung. Weil es unvernimitig ware, mir vorzusetzen, dass ich im Wollen immer unvollkommen bleihen wolle, so mache ich mir vielmehr, um vernunftgemäß zu wollen, den Vorsatz, immer nur so zu wollen, wie ea mit einem vollkommenen Wollen übereinstimmt. Dies ista, was in dem denkenden und wollenden Ich als Ueherlegung statt findet und sobsid und solsnge es sein Entschluß ist, als heilige Gesinnung anzuerkennen ist.

Aus sich als Vernunft wird dem, Ich sunächst die Einslicht von dem für sein Wollen unenthehrlichen Ideal. Dabei fragt dieser Ich nicht, woher denn Er, oder zein Daseyn als eines vernunftigen Ich sey. Diese Causalitäts-Erforschung bedarf er jetat zum Selbstbewußtssyn seines Ideals nicht. Dieses Ideal ist insofern absolut in ihm, weil, um es als völlig wahr zu denken, er der Voraussetzung eines andern Seyns nicht bedarf. Ihm ist es in seinem eigenen Denken gewiss. er verneint dadurch gar nicht, dass sein Daseyn an sich von einem andern Seyn abhängen könne, musse. Er macht also nicht sein Daseyn absolut und sich selbst dadurch zu einem Gott. Nur sein Denken für das Wollen ist nicht erst aus einem Seyn außer ihm selbst abzuleiten, in sofern er dadurch sich selbst Gesetzgeber wird. Die Frage; woher er, als Vernunft und Wille da sey, gehört gar nicht zu derjenigen Frage, wovon seine sittliche Autonomie ausgeht: Was eagt mir mein Denken als Regel für mein Wollen? ch'.

Hat er in sich als Vernunft das Ideal der Vollkommenheit als das, was er seinem Willen vorzuschreiben habe, deutlich anerkannt, alsdann erst vermag er sich auch ein Wesen zu denken, welches nicht erst durch eine Selbstgesetzgebung nach seinem Ideal willensvollkommen zu werden sich vorsetze, sondern als wahrhaft vollkommen ewig und ewig sey. Also durch das Denken der moralischen Idealität wird der seiner Vernünftigkeit (des Vermögens, Vollkommenheit zu denken) hewufste Ich zu der Möglichkeit gebracht, sich eine wahre, das heißt, eine heilige oder willensvollkommene Gottheit zu denken.

Alsdann bleibt aher dieser vernünftig denkende Ich nicht dahei stehen, dass er ein solch vollkommenes Wesen jetzt denkhar findet und dann (wie Hr. B. nach S. 66. einst Jacobi verstand, und wahrscheinlich auch wieder missverstand) — dann dasselbe doch nur wie einen blossen Denkgegenstand hat, so lange er lebhaft denkt. Nein! wenn den Vernünftigdenkende erst das Ideal der Gottheit aus sich selbst zu denken geleint hat, fragt er sich ferner: ob diesem Ideal eine Würklichkeit ausser seinem Denken entspreche? Und so findet er, dass dasselbe von ihm gedachte Ideal, ob er es denke oder nicht denke, würklich sey und seyn müsse, weil es nicht als nichtseyend gedacht werden kann. Entweder haben wir nur einiges Vollkommene, und nicht ein gänzlich Vollkommenes (omnino perfectum) gedacht, oder wir haben schon, indem wir ein in slei

den Rücksichten Vollkommenes zu denken uns anstrengten, auch dies gedacht, dass es auch im Seyn vollkommen seyn musse. Und dies heisst mit andenn Worten: es ist ein ganz Vollkommenes nicht anders als seyend zu denken. gewiss ich es denke, so gewiss ist es mir, dass es ist. Denn es ist nicht gedacht, ohne dass es als vollkommen-seyend, als im höchsten Grade würklich, gedacht ist.

Das vernünftige Denken des an sich guten (Heiligen-Willensvollkommenen) führt also zum Denken der Gottheit, nicht als zu einer bloßen Denkbarkeit, sondern als zu einer Gewißheit, dass es dem Denkgenbten nicht als nichtseyend zu denken ist. Nur weil wir immer erst allmählich einen Begriff nach dem andern denken müssen, täuschen wir uns wohl, wie wenn im Denken eines Allvollkommenen Vollkommenes besonder, und Seyn besonder zu denken wäre und dieses erst etwa mit jenem durch eine Brücke von Schlüssen vereinigt werden muste. Fassen wir es aher (was wir allerdings zuerst nur nach und nach bedenken können) als ein Ganzes aller Vollkommenbeit idealisch zusammen, so entdecken wir, dass wir entweder das ganze Ideal nicht gedacht haben, oder dass es nur als das Gegenbild eines vollkommenseyenden und würklichen in unserm Ich gedacht ist. Es ist nicht durch unser Denken (dies ware Unsinn!) aber unser gewissestes Denken macht es uns gewiss, dass es vollkommen - ist (qua perfectum perfecte - existit) = als vollkommen existiert und existiren muss.

Für die, welche etwa auch eine andere Fassung der Argumentation wünschen, ist vielleicht folgende Darstellung angemessener: Unvollkommenes ist (existirt). Den Grund dieser dem Ich, auch wenn er allein wäre, unläugbare Würklichkeit kannst du nicht denken in dem Mangel an Vollkommenbeit. Du denkst ihn also in dem Antheil, den es doch an Vollkommenheit hat. Wie viel mehr ist also das Würklichseyn nicht einmal in Gedanken abzusondern von dem, was du als ein ganz Vollkommenes, als die Fülle von Vollkommenheit in deinem Ideal hast. - Der Zweck des Rec. hei diesen Erörterungen ist zum Theil Warnung, nicht gegen Philosopheme zu declamiren, ehe man ihren möglich besten Sion erforscht hat, hauptsächlich aber Erweckung der Ueberzeugung, dass nur wenn der Religiöse von dem Denken des moralisch Vollkommenen ausgeht, also im Denken der Grundideen der Moral sich üht, er zum idealischen Denken und Gewißseyn über das wahrhaft-göttliche gelangt. Denn das (heidnische) Denken an Vollkommenheit der Macht und der Intelligenz hat

noch nicht das Ideal der Göttlichkeit, ohne das (christliche) Denken der Heiligkeit. Gott, oder das höchste und beste Denkbare ist nur das im Wollen, Wissen und Würken Vollkommene und eben dieses ist das vollkommene Würklichseyn einer allvollkommenen Geistigkeit.

H. E. G. Paulus,

Darstellung der mathematischen Geographie mit besonderen Rücksicht auf geographische Ortsb stimmung von A. Tellkampf,
Dr. phil, und Lehrer der Math. und Phys. am Gymnasio au
Hamm. VIII und 160 S. 4. mit numerischen Anlagen und
zwei Kupfertafeln. Hamm 1824.

Dem Titel nach könnte man ein Buch erwarten, welches für die gegenwärtige Zeit Rohnenberger's klassisches Werk fiber geographische Ortsbestimmung zu ersetzen, bestimmt ware. Indels war es nicht die Absicht des Verfa., dieses zu leisten, "sondern ein academischer Vortrag über diesen Gegenatand vermochte ihn, sich unter den zahlreichen Lebrbuchern der mathematischen Geographie nach eilem zum Leitfaden brauchbaren umzusehen, und als er kein solches fand, ein eigenes zu schreihen. Zahlreich möchte Ref. die Werke über die mathematische Geographie, in Vergleichung mit andern Disciplinen, nicht nennen, welches auch daraus leicht erklärlich ist, dass dieser Gegenstand meistens mit der Astronomie verbunden wird. Es belohnte sich daher allerdings der Mühe, denselben besonders zu behandeln, nur hätte der eigentliche Standpunkt dabei genau festgestellt werden müssen. Verlangt man eine, den Gegenstand dem Wesen nach im Allgemeinen umfassende, vollständige und klare Darstellung, so findet man gewils in dem Werke von Kries das Erforderliche. Will man dagegen die Sache rückeichtlich des Geometrischen erschöpfen, dann mülste man allerdings tief in den Calcul eingehen, die zahlreichen Arbeiten über die Bestimmung der Grosse und Gestalt der Erde kritisch prufen, und die sichere sten, zugleich auch bequemsten Methoden zu dieser Bestime mung im Allgemeinen und zur Bestimmung der einzelnen Oerter auf der Erdobersläche im Besondern vollständig ungehen. Der Verl. der vorliegenden Schrift hat zwar allerdings viele Kenntnisse, einen guten Vortrag und eine deutliche Darstellungsweise, das eigentliche Ziel der Aufgahe scheint er uns aber dennoch etwas verfehlt zu haben, wie eine nähere Anzeige des Inhalts ergeben wird. Hierhei berücksichtigt Rec. indels zunächst deu gegenwärtigen Standpunkt der Litezatur. Wenn der Verf. indels nach seinen Aeulserungen in der Vorrede angehende Mathematiker mit den wesentlichsten Lehrsätzen der mathematischen Geographie vertraut machen, und ihnen Anleitung geben will, sich in einigen Rechnungen nach den angegebenen Formeln zu üben, dann hat er aller-

dings seinen Zweck erreicht. Als Einleitung wird eine kurze Uebersicht der vorzüglichsten Formeln der sphärischen Trigonometrie nach dem Beispiele von Pasquich, de Lambre u. a. vorausgeschickt, was ganz zweckmālsig ist. In den folgenden Capiteln verirrt sich der Verf. wohl zu sehr in die eigentliche Astronomie, indem er auerst von der scheinbaren Bewegung der Himmelskörper, dann von der rotirenden und fortschreitenden Bewegung der Erde handelt. Mehr zur Sache gehört das Cap, übet die Kugelgestalt und Axendrehung der Erde, wohei zugleich die allgemeinen Begriffe der geographischen Länge erörtert werden. Unter den Beweisen für den Umschwung der Erde um ihre Axe ist der Einfluss der Schwungkraft auf Pendel u. s. w. übersehen. Bei der Erklärung des Horizontes wird zugleich von Messungen der Zenithdistanzen und der dabei zu berücksichtigenden Refraction gehandelt. Dann folgt von den Weltgegenden, der Bewegung der Erde um die Sonne, von der Ekliptik und den verschiedenen Kreisen nebst sonstigen Bezeichnungen am Himmel. Das neunte Cap. handelt ausführlich von der Beleuchtung der Erde durch die Sonne, das folgende von der Zeiteintheilung, nachdem die Länge des Jahres schon vorher erörtert ist. Zur Erläuterung der mittleren und wahren Sommerzeit bedient sich der Verf. des gewohnlichen Mittels einer fingirten Sonne von gleichmäßiger Bewegung, wodurch die leichte Sache, nach des Ref. Dafürbalten, mehr verwirrt als deutlicher wird. Bei den Methoden, die Mittagslinie durch den Sonnenschatten zu ziehen. hat der Verf. bei seiner übrigens großen Genauigkeit die veranderliche Deklination der Sonne zu erwähen vergesten. Vom Laufe des Mondes wird im zwölften Cap. mit Recht deswegen gehandelt, weil dieser Trabant hauptsächlich die Mittel zur geographischen Ortsbestimmung darbietet, abgleich das Meiste von dem hier Mitgetheilten sich nicht unmittelbar auf dieses Problem bezieht, sondern eigentlicher in die Astronomie gehört.

Nach diesen, gleichsam vorläufigen Untersuchungen geht der Verf. zu den eigentlichen Aufgaben der mathematischen Geographie über, und zwar zuerst zur Breitenbestimmung. Hierbei sind die üblichsten Methoden vollständiger angegeben, als gewöhnlich geschieht, und jede ist durch ein vollständig gerechnetes Beispiel erläutert, so das man die Anleitung mit vollem Rechte als practisch braubar ansehen kann, statt dass sonstige allgemeine Angaben denjenigen meistens unbefriedigt lassen, welcher in dieser Beziehung Belehrung sucht. Vorzüglich ist bierbei dasjenige benutzt, was sich in der reichhaltigen Mon. Corresp. des H. v. Zach findet, doch hat sich der Verf. auf die Methoden der Beobachtung des Polarsternes oder anderer Circumpolarsterne während der Culmination mit repetirenden Werkzeugen, desgleichen auf die Correctionen wegen Aberration und Nutation nicht eingelassen. Die verschiedenen Methoden der Längenbestimmung sind swar angegeben, allein die zu Lande vorzüglich brauchbaren nämlich aus Bedeckungen der Sonne und der Fixsterne durch den Mond nur im Allgemeinen erläutert, so dals die Anweisung zum practischen Gebranche nicht ausreicht. Außerdem wird bei den Beobachtungen meistens auf den Gebrauch des Sextanten Rücksicht genommen, und man darühieraus schliessen, dass der Verf, vorzüglich den Seefahrer im Auge gehabt hat.

Im fünfzehnten Cap. wird von den Gradmessungen gehandelt, und daher vorläufig die Reduction auf den Horizont erläutert, die übrigen weitläuftigen Verfahrungsarten sind aber nur avgedeutet, um dann zur Berechnung der Abplattung nach Maupertuis überzugehen. Durch Anwendung der Formel für die Rectification der Ellipse wird dann ferner die Länge der Grade unter verschiedenen Breiten und die Ahplattung = 1/sas zu finden gelehrt. Allerdings geben die vom Verf. aufgezählten Gradmessungen sehr abweichende Resultate, indels hatten billig die österreichischen, noch mehr aber die ostindischen älteren und neueren gleichfalls erwähnt werden sollen, da sie die von Lacaille an Genauigkeit weit übertraf-, fen, indem namentlich die aus letzterer gefolgerte Ungleichie heit der Erdhälften gegenwärtig genügend widerlegt ist. Noch weniger ist es indels zu entschuldigen, dals des Pendels als Mittel zur Bestimmung der Gestalt der Erde keine Erwähnung geschicht. Die beiden letzten Capitel enthalten dus Wichtigste über die Darstellung der Erdobersläche überhaupt, und von der Entwerfung der Land- und Seecharten insbesondere. Angehängt sind die, für die erläuterten Berechnungsarten unentbehrlichen astronomischen Hülfstafeln, welche die Brauchbarkeit des Buches bedeutend erhöben, dann eine Tafel der Längen und Breiten von 240 Orten; eine Tafel der abnehmenden Längengrade, und ein Verzeichnifs der verschiedenen Meilen. Ein Register erleichtert sehr den Gebrauch des Werkes.

Man ersieht aus der hier mitgetheilten kurzen Uebersicht, das der Verf. zwar den Gegenstand keineswegs erschöpft, aber dennoch den Liebhabern dieser Wissenschaft eine sehr nützliche und zur Uebung practisch brauchbare Anweisung

gegeben hat.

Fl. Merobaudis Garminam Panegyricique Reliquiae ex Membranis Sangallensibus editae a B. G. Niebuhrio, C. F. Editio altera emendatior. Bounae 1824. Sumptibus Eduardi Weberi. XIV and 22 S. in gr. 8.

Wer die großen Schwierigkeiten kennt, die sich Jedem, selbst dem Genbteren bei der Entzifferung von Handschriften darbieten, deren ganzlich verwischte Zuge jedem Versuche trotz zu hieten scheinen, oder die gar in der Folge selbst zu andern Zwecken gedient, der wird jeden Versuch, aus solchen Handschriften die ursprüngliche Schrift auszumitteln, mit Dank annehmen müssen, selbst wenn die so gewonnenen Resultate nicht den dabei aufgewandten Bemühungen entsprechen soll-, Dals dieses Letstere jedoch auf vorliegenden Fund sich nicht anwenden lässt, wird eine blosse Uebersicht des Gewonnenen hinreichend zeigen. Denn wir erhalten hier die Ueberreste eines kaum dem Namen nach bisher bekannten Römischon Dichters und Redners, von dem wir, einige Verse abgerechnet, die bisher unter dem Namen des Claudian bekannt waren und jetzt-erst, durch Hrn. Niebuhrs Forschungen, ihzem wahren Verfasser vindicirt werden, Nichts besalsen. Diese Unberreste, poetischen und prosaischen Inhalts, werden aber um so wichtiger, als sie aus einer Zeit herrihren, aus der sich so hochst wenige schriftliche Denkmäler erhalten und einen Punkt in der Geschichte vervollständigen, der uns bisher blos oberflächlich aus kurzen Chroniknotizen bekannt war. Die Verenlussung dieser glücklichen Entdeckung war kurz folgende: Hr. Niebuhr erfuhr bei zeinem Aufenthalt zu St. Gallen im Sommer 1823, dass unter den Schätzen der dortigen Bibliothek sich noch einige nicht näher untersuchte Codices rescriptivorfanden, und bei genauerer Nachfrage

ward er auf acht Blätter geführt, langeblich Reste lateinischer Poesie enthaltend, welche in keinem der bekannten Werke Romischer Dichter zu finden seven. Sie bilden jetzt Theile eines im neunzen Jahrhundert geschriebenen Codex (Nro. 908), welcher ein Vocabularium und Anderes von nicht sonderlichem Werthe enthalt. In welchem Zustande diese doppelt heschriebenen Blätter waren, deren ursprüngliche Schrift Hr. Niebuhr auszumitteln versuchte, mag man selber bei ihm pag. 17 nachlesen, man wird sich dann am besten von den Schwierigkeiten, die hier zu überwinden waren, überzeugen, und den mit Glück gekrönten Bemilhungen des Herausgebers alle Gerechtigkeit widerfahren lassen. So konnten z. B. manche Buchstaben und Wörter erst bei ganz reinem, hellem Himmel entdeckt werden, nachdem sie lange den Blicken des Herausgebers sich entzogen (s. pag. 3 unten). Das Resultat dieser Anstrengungen lieferte eine Anzahl poetischer und prosaischer Stücke, so wie sie hier mitgetheilt werden, jedoch ohne irgend eine Angabe des Verfassers. Zwar liess der Inhalt auf einen nach Claudian unter des Actius, Regierung lebenden Redner und Dichter schließen, unter welchen letztern Sidonius (ad Felicom IX, 278-302) drei hauptsächlich anführt, unter denen wiederum nur der dort genannte Hispanus d. i. Merobaudes in Betracht. kommen konnte. Dies wird durch eine vor sehn Jahren in Rom auf dem Ulpischen Forum ausgegrabene Inschrift einer diesem Flavius Merobaudes zu Ehren aufgerichteten Statue aufses allem Zweifel gesetzt, da der Inhalt derselben mit dem in diesen Ueberresten vorkommenden auf eine auffallende Weise übereinstimmt. Hr. Niebuhr verdient um so mehr Dankafun die vollständige Mittheilung dieser Inschrift, als dieselbe im Deutschland völlig unbekannt war, und nur durch aie alle und jede Zweifel über den wahren Verfatter der zu St. Gallen entdeckten Ueberreste gelöst, alle weitere Hypothesen und Conjecturen beseitigt werden konnten. Freilich bleihen aber die Person des Verfassers noch einige Zweifel zu beantwortennamentlich die Frage, deren Beantwortung den Herausgeher in der ersten Ausgabe lebhaft beschäftigte, in der zweiten aher nach der oben angeführten Stelle des Sidonius minder zweifelhaft erscheinen konnte, dass nämligh Merobaudes ein Christ und kein Heide gewesen, für welches letztere einige in diesen Gedichten varkammende Ausdrücke, zu sprechen scheinen (Vgl. pag. X).

Die ao gewonnenen Ugherreste das Flavius Merobaudes; die von dem Herausgeber, so weit solches möglich wär, erläusert und a. Uckenhaften Stellen, daren leiden nicht wenige

sind, an erganzen versucht werden (ein Geschäft, das der Herausgeber bereits in der ersten Ausgabe versucht, in der zweiten hiebei noch an einigen Stellen Unterstützung durch den Hrn. Professor Bluhme und den Grafen Jacob Leopardi erhielt,) bestehen in folgendem: Carmen I von etlich und zwanzig Versen in elegischem Metrum, wobei jedoch Anfang und Schluss fehlt, es bezieht sich, wie der Verf. aus emigen Puncten richtig entwickelt, auf den Placidus Valentinianus Augusens: weshalb die diesem Gedichte gegebene Ueberschrift: Triclinium Placidi Valentiniani Aug. Niemanden befromden wird. Was die für die Erklärung schwierigen Verse des abgerissenen Anfangs bedeuten sollen, ist dem Herausgeber erst später klar geworden, er versteht sie, so wie im 2ten Gedicht vs. 9. 10 von einem Mosaikgemälde an der Decke des Gewolbes, dergleichen sich noch jetzt einige in Rom erhalten haben, und bezieht darauf passend die Ausdrücke: tecti mediam. (1,5) und culmina celsa (11,9). Auch Referent, der sich an diesen abgerissenen Worten lange vergeblich abgemüht, weils keine bessere, den Worten entsprechendere Erklärung anzugeben, auch bei dem ersten Verse (,,Incumbat foribus pictae Concordia mensacte etc.) denkt Hr. Niehnhr an eine solche Darstellung eines kaiserlichen Familiengastmahls, welchem im Gemalde Concordia selbst zugesellt war - eine Erklärung, für die insbesondere die folgenden Verse 3 u. 4 zu sprechen scheinen. Zum zweiten Gedicht in vierzehn Versen in gleichem Versmasse fehlt ebenfalls Ueberschrift und Eingang, es scheint auf einen Garten, wie jenes auf ein Triclinium sich Das dritte Gedicht desselben Versmasses in nur sieben Versen besingt die Villa des Anicius Acilius Glabrio Faustus, Consul im Jahr 438. Die erst später entdeckte wahre Ueberschrift konnte erst in der 2ten Ausgabe richtig gegeben werden: Viridaris Viri inl. Fausti. Bei dem Viridaris werden wir an das noch jetzt in Italien vorkommende Verziere erinnert. Dem vierten Gedicht in 46 Versen und zwar Hendekasyllaben hat der Herausgeber die dem Inhalte angemessene Ueberschrift ertheilt: Natalis Filit Aetil Patricii. Nun folgen die Ueberreste des Panegyricus, welchen, wie Claudian auf des Stiliche Consulat, so Merobaudes auf die Regierung des Aetius verfertigte, so dass, nach der passendern Anordnung des Herausgebers in der vor uns liegenden zweiten Ausgabe die praefatio zu diesem Panegyrikus in Prosa und zwar in einer dem Charakter jener Zeit angemessenen rednerischen, zuweilen auch schwillstigen und etwas declamatorischen Sprache vorangeht und dann erst in Hexametern der eigentliche Panegyricus, so viel sich dessen auf 197 Versen erhalten hat, folgt. Durch das Beschneiden der Blätter des Codex haben besonders diese Reste gelitten, indem bald Anfangsworte und Sylben, bald Schlussworte und Sylben der einzelnen Zeilen und Verse abgeschnitten, die Schwierigkeiten des Lesens des noch Erhaltenen, wie die Ergänzung des Weggefallenen also viel größer waren, wie bei den übrigen vorher erwähnten Gedichten. Dass Beides den Anstrengungen des Herausgehers gelungen, dass er die unsäglichen Schwierigkeiten glücklich tiberwunden, wird eine unbefangene Prufung nicht in Zweisel ziehen können. Uebrigens hat dieser Panegyricus auch dadurch Interesse, daß er ausführlich über die Thaten des Actius während seines Consulats mit Symmachus 446 sich verbreitet, und so einige dunklere Punkte der Geschichte jener Zeit in ein helleres Licht setzt. Den Druckfehler vs. 180: Dedere se tar-, data hittet der Herausgeber in Dedere se tardata zu verbessern, indem hiedurch auch die Ergänzung als wohl fast die einzig denkbare bewährt wird. Um nun aber auch zum Schluss ein Wort über den poetischen Werth dieser Ueberreste zu reden, so entdeckt man in ihnen wohl das Zeitalter, in dem der Dichter lebte, und von dessen Geist und Sprache er nicht frei bleiben konnte, aber man wird neben manchem Schwülstigem eine Kraft und Stärke der Gedanken, eine gewisse Feinheit des Ausdruckes entdecken, die den Dichter fast über das verderhte Zeitalter, dem er angehörte, zu stellen scheint. Er gehört zu den kräftigen Geistern, die die nahe Gefahr des Untergangs des Römischen Weltherrschaft hervorrief zur Stütze des sinkenden Reiche, den Ruhm derjenigen auf eine würdige Weise zu besingen, deren Heldenmuth den Sturz jenes Reichs noch einige Zeit aufzuhalten wußte. Wir verweisen auch hierüber auf die lesenswerthen Bemerkungen, welche hierüber S. IX. mitgetheilt werden.

Europäische Cerealien. In botanischer und landwirthschaftlicher Himsicht bearbeitet von J. Metzger, Universitäts-Gärtner in Heidelberg, Mit 20 lithographirten Tafeln. Heidelberg, Winter-1824. VIII und 74 S. fol.

Man hat es den Botanikern oft vorgeworfen, dass sie gerade das Nächste und Nützlichste am wenigsten zum Gegenstande ihrer Forschungen machten. Auffallend war es wenigstens, dass wir früher von allerlei seltenen Kryptogamen an-

derer Erdtheile, als von den Arten und Abarten unserer Brotfrüchte genaue Kunde erhielten. Seit Fischer hat man in Deutschland viele Aufmerksamkeit auf allerlei neue Getreidearten gewendet, aber die Versuche zu ihrer Einbürgerung, so wie die Vergleichung ihres Ertrages mit dem der gangbaren Species und Varietäten konnten wenig fruchten, so lange die Identität der verschiedenen Formen nicht außer Zweifel war. Eine und dieselbe Pflanze kam unter mehreren Namen vor, die meistens von dem Orte oder Lande hergenommen wurden, aus dem man sie gerade bezog. Dies ist aber zufällig, denn da man die Cerealien seit mehreren Jahrtausenden baut, so lässt sich bei den meisten Abarten nicht mehr ausmitteln, wo sie zuerst angetroffen wurden, manche derselben sind auch ohne Zweifel vielmals, in verschiedenen Orten und Zeiten durch den Einflus gewisser ausserer Umstände entstanden, so dass von einem Vaterlande gar die Rede nicht seyn kann. Jedem, der sich mit der Landwirthschaft wissenschaftlich beschäftigte, muste jene Verwirrung höchst unangenehm seyn. Erst in unserm Jahrzehend gelang es, sie ganz zu heben, was wir besonders Seringe, Schübler u. A. verdanken. Es hat sich gezeigt, dass nicht blos Abarten, sondern sogar Species mit einander vermengt wurden, indem z. B. der englische Weizen von verschiedenen Farben, den man zu dem gemeinen zählte, als Tr. turgidum ausgeschieden wurde. Unser Verf., durch den reichen Vorrath von Getreidearten, den der hiesige ökomomisch - botanische Garten darbot, in den Stand gesetzt, verfolgte den von den vorhin genannten Schriftstellern betretenen Weg und suchte besonders die vou Séringe angegebene Classification zu vervollkommnen. Er beschreibt 7 Arten Triticum, mit 63 Varietäten, 1 von Secale mit 4 V., 4 Horden mit 12 V., 7 Avenas mit 13 V., 1 Oryza mit 2 V., dann Phalaris canariensis, Sorghum vulgare, 2 Panica mit 10 Var.. Mays vulgare mit 10 V., endlich 3 Polygona. Bei solchen Varietäten, die blos durch Farbe, Behaarung u. dgl. sich auszeichnen, sind nur die Kelch- und Blumen-Spelzen und das Saamenkorn abgebildet, von 48 Arten und Abarten aber die gan-Der Vf. bemerkt in der Vorrede, dass seinen zen Aehren. Erfahrungen zufolge folgende Umstände nicht constant sind 🔨 und folglich nicht zur Unterscheidung der Arten gebraucht werden konnen: 1) das Daseyn oder der Mangel der Granne. (Rec. erinnert, dass zumal beim Haber oft die eine Spicula gegrannt, die andere nackt ist), 2) Der haarige Ueberzug der Spelzen. 3) Ob die Aehre einfach oder ästig ist.

sogenannte Wunderwaizen, Pritic. compos., verschwindet als Species, da die ästige Aehre bei mehreren Arten vorkommt. Der Vf. hat sie außer Tr. turgidum, wo sie am bekanntesten ist, und in 5 verschiedenen Varietäten angetroffen wird, noch bei polonicum, bei amyleum in 3 Var., beim Roggen und Mays nachgewiesen. 4) Ob die spica laxa oder cumpacta ist. 5) Die

Farbe. 6) Die Vegetationszeit.

Rec. ist durch die Gesetze unseres Instituts verhindert, etwas zum Lohe dieses, von unserm fleisigen und kenntnissreichen Mitbürger herrührenden Werkes zu sagen. Er enthält sich daher aller weiteren Bemerkungen, bis auf zwei Zusätze, die den Reis betreffen. Das Hauptunkraut, welches in den Reisfeldern schwer zu vertilgen ist, ist eine Art von Chara. Der Bergreis, eigentlich in Cochinchina einheimisch, ist vor einigen Jahren wieder von da durch einen eifrigen Franzosen heimlich mitgenommen und nach. Frankreich gebracht worden, von wo aus nun bald Saamenakorner der ächten Abart zu erhalten seyn werden.

K. H. Rats

Man verbessere in Nro. 59 folgende Druckfehler!

Seite 942 Zeile 9 des Textes statt Notia l. Notitia.

Ebend. — 8 u. 6. v. u. — Annotatis l. Annotatio.

Ebend. - 2 von unten streiche man : ist.

943, - 12 von oben statt bewirkt 1. bemerkt.

- 944 - 8 - - aber 1. oder.

Ebend. - 9 - - Persicci 1. Persicis.

Ebend. - 16 - Eragmenta 1. Fragmenta:

# Jahrbücher der Literatur.

- 1. Dr. Johannes Schulthefe, Prof. der Dogmatik und Exegenik am Carolinum au Zurich. Die evangulische Lehru oon dem heil. Abend mahl nach den fünf unterschiedlichen Ansiehten, die sich and weutestamentlichen Texten wurkelich oder scheinbar ergeben. Leipzig, 1824. bei Barth. 496 Siin 8.
- 2. Die christliche Lehre vom heiligen Abendmuhl, nuch dem Grundtente des Neuen Testaments. Ein Versuch von Dr. David Schulz, ordent! Professor der Theologie zu Breslau und Consistofialrath für Schlesien. Leipzig bei Barth. 1824. 329 S. in 8.

Die Kirchenvereinigung der Evangelischen Protestanten, welche in mehreren teutschen Ländern, auch unter den besten Auspicien in unserm Großberzogthum seit 1821, mit überwiegendem und gewiß noch zunehmendem Nutzen (Dank'sey dem wohlthätigen Schutz der Regierungen!) unter kluger und pflichtmälsiger Achtung der gewissenhaften Ueberzeugungs-Freihelt zu Stande gebracht ist, in andern Staaten, besonders von den Gemeinden oder den sogenannten Layen (welche in Wahrheit der Zweck aller Kirchenanstalten sind) sehr gewinscht wird, macht vornehmlich zwei große Vortheile erreichbar. Her erste betrifft möglicher gewordene Verbesserungen in der Kirchenverfassung durch gemeinschaftliches Berathen mit denen, welche, unmittelbarer als die hoheren Stellen, die Mängel fühlen müssen und die örtlich anwen haren Hülfsmittel kennen sollen. Diese gute Folge bea ginnt; sie wird aber fortwürkend desto sichtbarer werden und die Union selbst desto mehr empfehlen und techtfertigen, je umsichtiger die Localpresbyterien und Diocesan-Synoden ihre Stellung, von unten herauf das Ausführbare anzuzeigen und vorzubereiten, benutsen. Die Erfahrung wird lehren, wie viel wirksamer, als das blos gebotene, die mit Local-Konntnis vorgeschlagenen und mit williger Uebereinstimmung angenommenen Verbesserungen werden können.

66

Der andere große Vortheil der Union ist schon da, und liegt in ihr selbst. Sie hat Reformirte und Lutherische aus einigen dogmatischen schroffen Gegensätzen, welche vorlängst leider! partheiartig in die beiden Kirchen durch Lehrmeinungsstreit und Lehrgebote eingedrängt worden waren, herausgehohen und ein unpartheijsche Einverständniss über das Gemeinsame und Nöthige, worin alle Redliche und Sachkundige sich einander unmerklich genähert hatten, von aller äußeren Hinderung befreit, ohne dass dadurch die mögliche Verschiedenheit in Auslegung des Besonderen und der denkbaren subtileren Modificationen gehemmt, ohne dass weiterhin ein heuchelndes Zurückhalten veranlasst, aber auch ohne dass über das Wahrheitsuchen ein (nie zulässiges) Accordieren durch bloße Anbequemungen und Connivenzen geschlossen ist.

Der historische Gang dieser für die Gesinnungs- und Kraftvereinigung derer, welche gegen Glaubenszwang protestieren, sehr wichtigen, aber so gar langsam geltend gewordenen Aufhebung der Kirchenzwitracht ist ausserst belehrend. Er zeigt, wie Zwitracht entstehen musste. Er zeigt aber auch das wahre Irenikon Eintracht wird, sogar in Lehren and Lehrarten, ohne irgend pflichtwidrige Aufopferung von besondern Ansichten und von der gewissenhaften Forschungs- und Ueberzeugungsfreiheit überhaupt, durch sich selbse hergestellt, wenn immer nur die Ausübung der Ueberzeugungspflicht darauf, dass sie allein durch Sachgrunde, nicht durch äußere Motive, mit Ruhe und Wohlanständigkeit würken dürfe und solle, hingewiesen wird. Die menschlichen Gemüther hat, Gottlob! der ewige Geist der Geister werden lassen, und sie sind auch, wie die Erfahrung selbst bei diesem Anlals lehrte, nicht so verdorben, dals nicht die Gründe des Wahren, wenn sie nur unverkümmert in ihrer ganzen Klarheit dargestellt werden dürfen, nicht aber durch Nebenrücksichten und Leidenschaften überwogen werden, erst bei den Fähigeren, und dadurch nach und nach gewifs auch bei den Meisten, deutlich und aus Einsicht vorherrschend würden. Oder wie anders kam es denn, dass dennoch, nachdem man über die bei der Reformation neu versuchten und um so persönlicher vertheidigten Auslegungen der von Jesus nicht ausgelegten Worte: Dies ist! einander bis' in den dreissigjährigen Krieg und Westphälischen Frieden hinein oft herzlicher, als den Türken, gehasst und durch die gebotene Eintrachtsformel die sogar Zwitracht beider Kirchen zum äusserlichen Gesetz gemacht hatte, endlich doch ungefähr seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts eine ruhigere Ueberlegung im Stillen auch die ausmerksamen Nichttheologen (denn Laien haben wir nicht, weil wir nach 1 Petr. 2, 5—10. keine Priester haben!) fastinallen Ständen zu einer lichthellen Einsicht der ächten Concordia vorbereitet und erhoben hat?

Aber Nachdenkende, und wahrhaftig recht viele Nicht-, studierte, (denen nicht etwa das Halbstudiertseyn den gesunden Menschenverstand in Kunsteleien verwickelte) sagten sich ungefähr folgende Hauptansichten! Nicht um etwas geoffenbartes, auch nicht um des Unglaubens willen gegen biblisch offenbar gemachte, sur Christusreligion nothwendige Lehren haben unsere Vorvater so lange geeifert, sich verketzert, in gemeinschaftlicher Noth sich wechselseitig verlassen, ja verfolgt, und wo sie miteinander hätten hestehen sollen, wechselseitig sich die Finger abgeschnitten. Nicht um einer klaren Offenbarung willen kame dieses Unheil ferner auch auf uns, sondern nut wenn wir uns forthin in die Meinung versetzen liefsen, als ob die Auslegungen (von allerdings vorzüglichen Münnern, die in andern Puncten wider offenbar unbiblische Misbräuche, Lehrgebote und Menschensatzungen uns trefflich geleitet hahen) auch bei solchen Schriftstellen, wo sie, diese menschlichen Ausleger, nicht einmal unter sich einverständig werden können, dennoch eine zum seeligmachenden Glauben unentbehrliche Offenbarung waren. Endlich nach langem, verderblichem Hader aber sehen wir klar, dass for Erklärungen, über welche die dafür geübte und unleughar gewissen-hafte Gelehrte nicht ins offenhare und für alle erkennbare kommen, nicht wie für eine Offenbarung von unenthehrlichen Religionswahrheiten Glauben gefordert, geboten oder erkünstelt werden soll. Lasst uns Uebrige, vereinigt in der heiligen Entschlossenheit, alles glaubwürdig gemachte gerne zu glauben und sogar in der That auszuüben, in dieser Streitsache vondersamst zusehen, was würklisch biblisch so offenbar ist, dass die Redlichen und Sachkundigen, wenn wir sie offen reden lassen, es auch uns, Nichttheologen, gemeinschaftlich offenbar machen. Denn über das würklich offenbare kommen solche Männer und auch wir selbst gewiss zum Einverständniss, wenn nur eine furchtlose Darstellung der Grunde und Gegengrunde allen Jochen Auslegern, ohne Gehässigkeit gegeneinander, garantiert ist. Nur damit sie, die zum Forschen und Lehren geübten, nicht etwa (zu unserm, der Nichttheologen, Nachheil) zum Verheimlichen oder Verhüllen ihrer redlich gesuchten Erklärungen veraulasst werden, müssen wir sie vielmehr besser in den Stand setzen, dals jeder die ihm glaubwürdigste Auslegung, als die seinige, ohne

Furcht vor äusserer Bekümmerung, durch sie selbst, ohne den Schild eines Auctoritätglaubens, aber auch, wie sich versteht, ohne Beleidigung, Consequenzmacherei, Verketzerung gegen Andere so klar und offenbar, wie möglich, mache. Es kann nicht fehlen, dass, wenn jeder Kundige sein Bestes auf die beste Weise offenbar machen kann, sie selbst untereinander und wir übrigen mit ihnen wegen der noch streitigen Lehrmeinungen ins Klare und Offenbare kommen. Alle Aufmerksame, welche das glaubwürdig gemachte gerne, aber auch nur solches gerne glauben wollen, werden die Sonderung einleuchtend finden zwischen dem, was biblisch würklich als Offenbarung gesagt ist, und dem übrigen, was nur deswegen der Verschiedenheit von Auslegungen sonst sachkundiger Männer ausgesetzt war, weil e. von Jesus und den Aposteln nicht offenbar so erklärt ist, wie sie es erklären zu können oder zu müssen meinen.

Bis zu dergleichen Verständigungsgrundsätzen waren und sind endlich die Zeitgenossen durchgedrungen. Das Selbsturtheilen fast aller Aufmerksamen ist endlich bis dahin gelangt: die Ausleger gerne mit gewissenhaftem Wahrheitssinn offen , und vollständig reden au hören, nicht aber irgend die Ausleger des Nichtoffenharen sich an die Stelle der Offenbarer selbst setzen zu lassen. Nichts anderes als die endlich zur Einsicht besonders der Nichttheologen durchgedrungene Unterscheidung der verschiedentlich möglichen Auslegungen und Erklärungen von dem, was als Offenbarung allen redlichen und aufmerksamen durch sich klar und offenbar seyn mus, - nichts anderes als diese offenbar nothwendige Unterscheidung, verbunden mit der Zulassung. freimuthiger, aber leidenschaftlos begründeter Darstellung der denkbaren, verschiedenen Auslegungen des an sich nicht-offenharen, hat nunmehr (nach 3 Jahrhunderten!!) die Union der evangelisch-protestantischen, immer im Grundsatz der zwanglosen, unhierarchischen Ueberzeugungspflicht einig gewesenen Kirchen, unter dem glücklichen Zusammenstimmen mit der landesgesetzlichen Regierungsmacht, zur Möglichkeit und zur Ausführung bringen. konnen.

Um wie viel früher aber würde solches willige Vereinigen ausführbar gewesen seyn, wenn die beiden Mittel, Unterscheidung menschlich gelehrter Erklärungen von dem Biblisch - geoffenbarten, und ungehindert freimüthige Mittheilung der Erklärungen des nichtoffenbaren und ihrer Gründe frühzeitiger hätte allgemeiner werden können! Ja, wie manches wird noch zum klaren Einverständnis reisen, wenn auch hierin es wahr gemacht wird, dass die Geschichte und Ersahrung die beste Lehrmeisterin ist; wenn solghich eben jene beiden Mittel auch auf andere Fälle, ruhig, bedachtsam, wahrheitliebend, aber um so mehr auch ohne Aufnöthigung von Nebenrücksichten, angewendet werden. Denn wie können die Nichttheologen denen, die dem vielseitigen, mühsamen Studium der Theologie ihr Leben mit ernstem Fleisse widmen, und dabei weder an Kopf noch Hers als die schlechtern erscheinen, neben dem redlichen, tiefen Forschen auch das unverhüllte, lichte Mittheilen von Erklärungen des Nichtoffenbaren zumuthen, wenn diesen Denkglaubigen beleidigende Verketzerungen von Andersdenkenden und sonstige Störungen, statt der Gründe, entgegengesetzt werden dürftan?

Das beste Präservativ gegen Streitsucht ist gewöhnlich das bedachtsame, rubige Zurückgehen auf die Streitursache und den Stand der Dinge bei des Streites Entstehung. Unsere, durch ewige Dankbarkeit und Nacheiferung me genug su belohnende teutsche und schweizerische Reformatoren waren in der bischöflich patristischen und päpstlichen Angewöhnung geboren, immer noch vorauszusetzen, dals die Hingehung in einen gewissen Dogmenglauben, und nicht zuvörderst und hauptsächlich jenes allen Menschen mögliche Glauben, die allen Menschengeistern als Pflicht einleuchtende Gesinnung, das, was ihnen glaubhaft gemacht werden kann, willig zu glauben, und es nicht blos für wahr zu halten, sondern auch treu zu befolgen, das ächte seeligmachende Glauben sey. Unstreitig muss dieses innere Glauben die dem Allwissenden wohlgefällige, willensthätige Gemüthsrichtung seyn. Und sie ist es zugleich, was nach den ver-- schiedensten Stufen der Fassungskraft, jedes Gemith, weit von Indifferentisterei entfernt, geradehin zum Streben nach idem, was ihm das Glaubwürdigste werden: kann, unablässig antreibt. Anders aber war den Stiftern der Kirchenverbesserung noch, ohne alle ihre Schuld, die Meinung anerzogen, dals nicht nur des Glauben oder Festhalten dessen, was in der h. Schrift offenbar als das rechte und glaubhafte in der Religionslehre ausgesprochen ist, zur christlichen Religiosität und zur Beseeligung nothwendig sey. Die drängende Einsicht . Aber so viele schädliche Milsbräuche, welche Eigennutz und Herrschsucht aus später aufgebrachten Kirchen-Dogmen für sich hergeleitet hatten, befreite zwar die Reformatoren von der Meinung, dass das Seeligwerden von Personen (geweihten Priestern) abhange; noch nicht aber ward sofort ehen so deut-

lich das Verhältpiss zwischen Dogmen (d. h. nichtgeoffenbarten Lehrauslegungen) und der seeligmachenden Christusreligion zu durchschauen. Auch noch viele Auslegungen des bib-, lisch-nichtoffenbaren hatten die Concilien so decretirt; auch blosse Privatpersonen in dem Kirchentum des Mittelalters, die scholastischen Doctores, als die subtilissimi, irrefragabiles, seraphici.etc. hatten sich im Dunkel der Zeit so geltend gemacht, dale ihre, doch unläugher nur menschliche Erklärungen, in Meinungs-Sätze oder Dogmen verwandelt, zum Seeligwerden ebenso unenthehrlich geglauht seyn sollten, als die an sich klatsten und offenbarsten Religionswahrheiten der christlichen Offenbarung gelbat. Anstatt des Denkglanhans, welcher wissen soll, warum er glaubt, forderten sie einen Resignations-...glauhen, namlich eine Hingebung in die nichtbiblischen, sondern von ihnen erst bestimmten Glaubensauslegungen. actate dann gewähnlich voraus, dass aben das nichtoffenbare, auch das ohne Andeutung eines geheimen Sinns gesagte, gerade deswegen eine geheimtilevolle Beziehung haben, ein Geheimmis für den menschlichen Verstand seyn müsse. könnte dech unglaublicher seyn, als des jene scholastischpatristische Dogmatiker der ungelehrtesten und dunkelsten Zeitalter, welche meistens die Bibel in der griechischen und hebräischen Grundsprache nicht zu buchstabieren vermocht hätten, diese Lehrgeheimnisse, aus dem nichtoffenbaren oder nicht dafür erklärten, heraus zu finden behaupteten. zur Contradictio in adjecto aber sonderbar war es, dass dann solche Ausleger doch auch das; was Geheimniss seyn sollte, durch ihre Deutungen wie unfehlbar ausgelegt und bestimmt, die Geheimnisse also ungeheim gemacht haben wollten. Auslegungen, oder ihre Urheber und Nachsprecher, kämpften dann bestechhegierig mit einander, bis durch allerlei Zeitverhältnisse Eine der Meinungen die mächtigste, und nun statt des nichtoffenbaren oder gar nicht geheimnissvollen, als: die Offenbarung iselbst respectiert werden musste, damit, wie sie, ohne Scheidung des nothwendigen und geoffenbarten, von dem nicht offenbar oder nicht als Lehre überlieferten zu sagen pflegten, nur Ein veeligmachender Glaube in der Kirche ware, oder demit vielmehr ihre Kirchenherrschaft auf einer leichter zu umfrasenden Uniformität beruhen möchte.

Diese schlimme Methode, Auslegungen in Offenbarungen und Glaubensvorschriften zu verwandeln, hatte von der Reformation, aber doch erst durch die Scholastiker, zuch die Worte Jesu; dies ist mein Leib ... mein Blut... getroffen. Hätte Jasus seinen traurenden Tischgenossen einen Wink

gegeben, dass er dadurch ihnen etwas dem menschlichen Verstehen unerklärbares, eine geheime Würkung aus dem Unsichtbaren, andeute, so ware jenes "ist" ein Geheimnis, das wir immer nur, so wie er es sagte, wiederholen, eben deswegen aber auch nicht weiter auszulegen wagen würden. Denn gewils; wenn Jesus eine übersinnliche Veränderung, welche die ohnehin afficierten Tischgenossen nie durch sich selbst wissen konnten, von ihnen gedacht haben wollte, so wurde seine Lehrweisheit sogleich bei der ersten Handlung einen Wink davon gegeben und sie nicht der nähern Möglichkeit, die Worte nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu verstehen, ausgesetzt haben. Jesus sprach ein Dankgebet. Hätte er eine nur ihm bekannte übernatürliche Würkung oder Beziehung geglaubt wissen wollen, so würde er das Ungewöhnliche zunächst in jener Eucharistie oder Eulogie ausgedrückt, die Evangelien aber und Paulus würden diese Andeutung überliefert haben. Beides ist nicht geschehen, also auch Jesu die Absicht nicht beizulegen, wie wenn er nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch verstanden hätte werden wollen.

Hatte Jesus irgend Winke von geheimnissvoller Beziehung beigefügt oder auch nur später geben lassen, so würden wir, an die Unzulänglichkeit des menschlichen Begreifens für für diesen Fall erinnert, nur das als Geheimnis ausgesprochene wörtlich festzuhalten uns zur Pflicht machen, nicht einmal aber Auslegungen wagen. Denn in den Widerspruch, dals etwas ein übervernünktiges Geheimniss sey und dals nun doch irgend ein vernünftiger Mensch die geheime, übernatürliche Entstehungsart bestimmt und unfehlbar auszulegen vermoge, und diese seine Auslegung als Offenbarung durchsetzen dürfe, hätten doch wahrhaftig wir Offenbarungsglaubige uns nie verwickeln, sondern jeder Consequentdenkende Scheu fühlen sollen, sich dadurch über das geoffenbarte hinaus zum Geheimnissausleger und sogar zu einem infalliblen Auslegungsgebieter zu erheben. Der Offenbarungsglaubige ist der, welcher das offenhar gesagte glaubig festhält. legungen des Nichtoffenharen sind nie die Öffenbarung! und dürfen nie an deren Stelle treten!! Wenn nun etwas mit der Erklärung, dass es unbegreislich und eine übervernünftige Würkung sey, geoffenbart würde, wie könnte ein solcher, ohne selbst mit seinem Glauben an diese Offenbarung in Widerspruch zu kommen, das unbegreisliche doch bestimmt erhlärbar zu machen und andere an seine, in der Offenbarung nicht gesagte Auslegung zu binden sich die Vollmacht zueignen? Auslegungen des Dunkeln, welches begreiflicher zu

machen uns überlessen ist, mag machen, wer dazu Urtheilekraft und Sachkenntnisse hat. Aber (wer er auch sey!) er darf sie nicht aufnöthigen, wie wenn er besser wülste, auf welche bestimmtere Weise die Offenbarung sich hätte ausdrücken sollen.

Rührend ist es au lesen, wie Luther mit Furcht und Zittern, mit der acht, gewissenhaften Scheu, nicht etwa au weuig zu glauben, an die damals allgemeine Transsubstantiations- (Wesenverwandlungs-) Lehre dachte. Aber eben so gewissenhaft scheuete sich mit Recht der unscholastischer und desto philologischer gebildete Zwingli vor dem andern Extrem des Zuvielglaubens, d. h. zu glauben, was nicht offenbar als Glaube an einen übernatürlichen Erfolg aufge-

geben ist.

Luther wufste geschichtlich, wie erst noch Papet Gregor VII. ungerne und nur um der Verketzerung auflauernder Cardinale zu entgehen, den Berengarius 1079 zu dem Bekenntpils genöthigt hatte, dals Brod und Wein dem Wesen nach verwandelt werde (substantialiter converti) in das hoon der Jungfrau geborene Fleisch und das aus der Seiten Winde geflossene Blut Jesu (s. Harduin, Concil, Samml, VI, I. 1585). Luther wuiste, dals erst Innocent III. 1215 durch das Concil. Lateran. IV. die Transsubstantiation, als Kirchenlehre anerkannt, decretorisch promulgiert hatte. Außerdem, dast also diese Auslegung der Worte Jesu als sehr neu hekannt war (was an sich, weil Menschen oft spät das Wahre finden, nicht das Verwerfliche ist!) bemerkte Luther wohl, dass die Auslegung, wie wenn von Brod und Wein nur die Scheingestalten blieben, das Wesen aber aufhöre und das Wosen des Leibs und Bluts Christi in diese Gestalten übergehe, allzusehr nach einer gelehrtscheinenden Schulerfindung schmecke.

Aber die allererste Frage hätte sodann diese seyn müssen; ob Jesus denn würklich seinen Tischgenossen, vor denen er nach im lehenden, unverklärtem Leibe da sals, irgend eine bestimmte Veranlassung gegeben hahe, zu denken, sein Sinn sey, dals sie bei den Worten: Dies ist mein Leib! eine ihnen sonst unerkennbare, geheimnisvolle, von übersinnlicher Kraft hewirkte Umänderung des Brods, um wesentlich Jesu Leib zu seyn — glauben sollten. Wenn ein weiser Lehrer nicht einen ungewähnlichen Sinn seiner Worte andeutet, so ists sein Wille, dass man sie in irgend einem ohne

Geheimdeutung erkennharen Sinn verstehe,

Ware aber bestimmt von Jesus angedeutet, dass das Brod durch eine übernatürliche Würkung sein Leib toy,

so hatte der Schlus der Tischgenossen und unser aller immer dieser seyn müssen: Das Brod ist jetzt, da Jesus es mit Andeutung eines Geheimnisses giebt, sein Leib. So eben war das Brod noch nicht dieser sein Leib. Jetzt ist es so derselbe. Es ist also sein Leib geworden, und ist es nun im hestimmtesten Sinn des Daseyns. Panis hie existit qua ipsissimum corpus Jesu.

Um nicht ohne Noth und festen Grund in diverse Auslegungen einzugehen, ist anderes nichts zu thun, als ernstlichst zu überdenken: Hat Jesus ein Geheimnis angedeutet? oder hat Er, weil er keinen solchen Wink hinzusetzte, den Sinn seiner Worte als einen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch erkennbaren seinen Tischgenossen und uns zu verste-

hen überlassen?

Da Jesus jenes Ist nicht durch ein ühernatürliches Gewordenseyn erklärte, und da seine Tischgenossen, weil er
mit seinem ganzen Leib vor ihnen saß, nicht ohne eine ausdrückliche Hinweisung von ihm denken durften: das Brod
sey auf eine geheimnisvolle menschlich unerklärbare Weise
Jesu Leib, so blieb offenbar ihnen, und es bleibt uns nur
ein menschlich erkennbares Verstehen jener Worte nach dem
Sprachgebrauch als Aufgabe. Wäre es aber anders, hätte Jesus auf das ist durch Hindeutung auf ein unsichtbares Wunder einen Accent gelegt, so müßten auch wir dahei stehen
bleiben: Es ist Jesu Leib, auf eine Weise, die wir, weil
sie nicht geoffenbart ist, auch nicht durch irgend unsre menschliche Ausdeutungen begreißlicher zu machen wagen sollen.
Und damit müßte alles dogmatisirende Geheimnis- Auslegen
bescheidentlich aufhören.

Luther bestrebte sich, aus gewissenhafter Furcht, des Geheimnisvollen zu wenig zu behaupten, das "ist" sensu quam maxime proprio zu glauben. Und doch; wenn Jesus gesagt hätte: Das Brod, der Wein ist jetzt, nach der Eulogie, wes entlich mein Leib und mein Blut, so würde es nicht genügen, auszulegen, dass nur in und enter oder vermittelst des Brods und Weins die Substanz des Leibs und Bluts Jesu entweder dem Geiste oder dem ganzen Menschen zugetheilt werde. Man würde mit Recht entgegen halten: hätte Jesus dieses sonst unerkennbare bekannt machen wollen, so würde er auch eben die bestimmenden Worte "in — unter — vermittelst — " dafür gewulst und angewendet haben. Hätte Jesus angedeutet: dals jenes Brod wesentlich und im eigentlichsten Sinn sein Leib sey, so würde doch jede andere Auslegung zu wenig sagen. Die Behauptung: dals das

Brod Jesu Leib sey, weil es nun derselbe geworden sey; würde — ohne alle weitere menschliche Meinungsmischung — als der von Jesus gewollte Sinn gelten müssen

Nur weil kein übermenschliches Seyn oder Gewordenseyn, also kein Geheimnifs im strengeren Sinn, von Jesus für die Apostel und für uns zur Aufgabe gemacht ist, sollen wir auch diese Aufgabe nicht uns selbst machen, wenigstens nicht andern wie eine nothwendige Auslegung aufzugeben suchent Offenbar ists fürs, erste, dass der leibhaft vor den Tischgenossen gegenwärtige Jesus sie nicht auf einen ohne seine Auslegung erkennbaren Sinn hinwies, wie etwa sein lebender Leib das Brod seyn sollte. Dass das Brod und der Wein, durch ein übernatürliches Seyn oder Werden, Jesu Leib und Blut sey, deutet zweitens auch der Apostel Paulus 1 Kor. 10. 16 - 20. nicht an. Wir lesen nicht mit dem hestimmenden Artikel ;: Das Brod sey die Gemeinschaft des Leibes. Auch Schulthess und Schulz werden diese nicht gegebene Bestimmtheit als treffliche Exegesen nicht mehr so hingehen su lassen, wenn sie an das, was daraus gefolgert werden möchte, denken. Wort und Zusammenhang sagen: Brod, welches wir Christen nach jenem feierlichen Gebet (outerfer = bona, pia perba facere) nehmen, ist ein Gemeinschafthaben mit dem Blut Jesu . . . wie nach vs. 20. das Essen des Götzenopfermahls ein Gemeinschafthahen ist mit den Damonien. Wer vom Götzenopfersleisch mitals, nahm einigen Antheil an dem Idol. Aber dieses Antheilnehmen am Damonion, diese Κοινωνια των δαιμενιών, communio cum daemoniis, kann nicht so ausgelegt werden, wie wenn das Götzenopfer in einer übersinnlichen, geheimnissvollen Verbindung mit dem Götzen gewesen, das Idol geworden wäre, oder die Essenden von dem Götzen durchdrungen wurden. Die Communio des Mit-Essenden mit dem Damonion war begreiflich und natürlich. Nach dieser Parallele ist also von dem Apostel nicht gesagt, dass er zwischen dem Becher und dem Blute Jesu eine nichtbegreifliche, übernatürliche angedeutet habe.

Ja, dass man, da Jesus und Paulus keine übernatürliche Beziehung andeuten, an eine begreisliche denken und sie glauben solle, erhellt noch drittens auch aus den Worten Jesu: Dieses, der Becher, ist der neue (Religions-) Bund in meinem Blute, Niemand kann doch angen; der Becher, oder der Wein im Becher ist wesentlich der neue Bund, die neue Religions-Versassung? Dieser Wein ist auf eine übernatürliche Weise die durch Jesu Blut gestistete neue

Einrichtung und Verbindung? Das ist beseichnet also hier im zweiten parallelen Satz Jesu nicht ein substantielles, geheimnissvolles Existieren des Weins als Religionsanordnung. Der natürliche und begreisliche Sinn war: Dieser Wein ist euch der neue Religionsbund, der auf meinem Blut (und Tod) beruhende. Der sorglichste Ausleger darf also auch in dem ersten parallelen Ausspruch Jesu: dieses (Brod) ist mein Leib, keinen Anstand nehmen, an eine gleichartig begreifliche Auslegung zu denken. Wenigstens ist er auf keine Weise veranlasst, zu hehaupten, der Sinn müsse seyn; Das Brod ist wesentlich der Leib.

Nach allem diesem ist die Unterscheidung: ob hier das Glauben eines übernatürlichen , Ist" uns aufgegeben oder nicht aufgegeben sey, der eigentliche Wegweiser des Auslegers und der aus den Auslegungen etwa werdenden Lehrmeinungsbehaupter oder Dogmatiker. Auf jeden Fall kann niemand behaupten: Jesus habe offenbar jenes Ist als ein phernatürliches Seyn ausgesprochen. Was also darüber aufs redlichste und gewissenhafteste je behauptet und in ein Dogma verwandelt werden kann, ist Auslegung von späteren Menschen. . Wer aber darf sagen : die Auslegung der Theologen ist die Offenharung selbst ! Jeder Ausleger mag noch so gewiss die seinige für das Wahre, dem unentschiedenen Offenbarungstext Entsprechendste, halten; er soll sie nicht behaupten, wenn er sie nicht für die adaquateste halt; aber er darf sie andern nicht als Offenbarung vorhalten oder aufnöthigen lassen; er darf die anders auslegenden nicht Irrlehrer nennen, da er vielmehr seine Ueberzeugung nur durch Grunde, nicht durch Macht oder List geltend zu machen anchen soll und gewiss auch auf das allmähliche Ueberwiegen der Gründe, wenn sie gültig genug sind, rechnen kann.

Und gerade dieses, dals frei und vollkräftig mitgetheilte Gründe und Gegengründe am sichersten und scheunigsten das Scheiden des Bleibendwahren vom Irrigen herheiführen, beweist uns die Entstehungsgeschichte der jetzt endlich theils verwürklichten, theils allgemein möglichen evangelisch-protestantischen Kirchen-Union. Warum war dieselbe so übermäßig lang nicht möglich? Warum dauerte erst die wechselseitige Verfolgung von zwei Kirchengesellschaften, die doch beide nur als gegen Auctoritätsglauben und Glaubenszwang protestierend entstanden waren? Warum war alsdann auch seit dem Westphäl. Frieden doch immer hoch die schädliche Trennung, nicht blos unter Dunkelmännern, bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts noch so gebieterisch fortdauernd,

dass der seel. Spener (wie Schultes des denkendfrommen Mannes Worte in der Dedication an S. M. den König von Preussen zweckmäsig snführt) 1688 richtig voraussah: "Ich hleibe stets dabei: Es könnte kaum der Evangel. Kirche eine größere Glückseeligkeit wiederfahren, hingegen des Pabstthums böse Anschläge kräftiger zurückgehalten werden, als wo der himmlische Vater Mittel und Wege zeigte, unsere und die reformirte Kirche — ohne Verletzung seiner Wahrheit — zu vereinigen. Indes aber habe ich ge-

ringe Hoffnung, solches annoch zu erleben .:.

Das Gegentheil nämlich von "Mittel und Wegen zum Vereinigen war übermächtig da. , Nicht blos das menschlich verzeihliche Bestehen der Ausleger selbst auf ihren Auslegungsverschiedenheiten, sondern vornehmlich das vermeintliche Recht und Bedürfniss, dass jede Parthei ihre Auslegung, so weit die Macht reichte, zu einer Vorschrift, ja sogar mancher lutherische Staat, das menschlich Ausgelegte wie eine Gottesoffenbarung zu einem Gesetz machte, und also das Nichtglauben der gewählten Auslegung, wie ein Nichtglauben an christliche Religions - Offenbarung, verponte. Gab es gleich auch damals wohl manchen lutherischen Lehrer, welcher seine guten Gründe hatte, eine dem Spruchgebrauch entsprechende andere Auslegung for wahrscheinlicher zu balten; wenn der Ehrenmann seine Gründe auch andern zur Prüfung, zur Berichtigung oder zur Unionsvorbereitung hätte vorlegen wollen, so mulste er gegen ein Landes - und Kirchengesetz anzustossen befürchten. Der vielgelehrte und angesehene Dr. Heumann zu Göttingen wagte, sterbend seinem Gewisaen wenigstens dadurch einige Beruhigung zu geben, dass er seinen "Erweifs, dass die Lehre der Reformitten Kirche vom h. Abendmahl die rechte und wahre sey" 1764 als testamentliche Hinterlassenschaft (durch Sack) herausgeben liefs, zurückgedrängt waren die Lehrmittheilungen, von denen jetzt alle zur Union durchgedrungene oder danach atrebende endlich einsehen, dass nie eine Macht sie hätte zurückdrängen sollen.

Das wahre Mittel, der einzige Weg, von der aufgeawungenen Concordienformel zu einer auf Verständigung über das gründlich gültige beruhenden Vereinigung zu kommen, ward von jener Zeit an endlich ohne Rumor dadurch gefunden, dass man nach Friedrich des II. Muster einsehen lernte, wie in Sachen der Ueberzeugung nur die ungehemmte M ttheilung der Gründe und Gegengründe, freigehalten von Begünstigung, Interesse, oder Druck, die Prüfenden aur möglichsten Scheidung des Nothwendigen, Wahrscheinlichen und Entbehrlichen führen könne und viel schneller und haltbarer als Concordienzwang würklich dahin führe. War es gut, daß — die Union ohne Unterdrückung irgend einer subjectiven Ueberzeugung vorzubereiten und die Menschenauslegungen von Jesu Offenbarungen in diesem Artikel wohl zu unterscheiden, dennoch drittehalb Jahrhunderte hindurch äusserlich verboten, innerlich aber gehoten war? Wer dies jetzt noch bejahen wollte, müßte entweder die Union selbst nicht wollen, oder nur eine solche, durch welche allein seine Auslegung sich als die alleingültige Offenbarung symbolisch aufnöthigen dürfte.

Aher um so mehr Dank sey der in mehreren Staaten sum Vertragsgesetz gewordenen und werdenden Kirchenunion. Sie hat das, was ohnehin seyn soll und worin der Evangelische Protestantismus seine Grundfeste hat, die Verwahrung, keines Kirchenmitglieds Gewissen zu binden, also keine verschiedene Auslegung zu begünstigen oder zu verwerfen, sondern jede der unausbleiblichen Würksamkeit ihrer Gründe frei zu überlassen, endlich auch als ausseres Gesetz anerkannt. Sie hat, im eigentlichsten Sinn uns für unbefangene Selbstüberzeugung offene Protestanten zu seyn, in diesem Streitartikel möglich gemacht, ohne dadurch den Kirchenverband zu gefährden, welcher vielmehr offenbar auf diesem Wege verstärkter geworden ist. Und gerade hierzu war die gesammte Geistlichkeit in Baden schon dadurch öffentlich vorbereitet. dass seit 1794 die Aufhebung des juramentum Confessionis for alle Zukunft ausdrücklich landesherrlich bestätigt s. Badische Kirchenrechtsinstruction (Carlsruhe in 8. 1804.) S. 308. Ebendaselbst S. 19. ist bestimmt, dass "nie von einem Lehrer gefodert werden darf, in seinen freien Vorträgen von Formen und Ausdrucksarten, deren sich die Verfasser unserer Religionsbekenntnisse bedient haben, und die nicht in den beil. Schriften des Neuen Bundes enthalten sind, Gebrauch zu machen, wenn ihm nicht seine eigene Ue-berzeugung dazu treibe." Was nun in dem Einen Artikel der (von Spener ersehnte) Weg und das Mittel geworden ist, auf das, was aller Ausleger gemeinschaftliches Ziel seyn mus, sich - ohne vorausbestimmte Verwerfung irgend eines denkbaren Sinnes der Worte Jesu — zu unieren, das möchte denn wohl auch für alle ähnliche Fälle der Weg und das Mittel seyn; so wie dieses auch in der einheimischen Unionsurkunde 8. 2. und in Beilage B. S. 1. mustermälsig angedeutet ist. Wie kurz und richtig hat auch schon der Eingang dieser neuen Bekenntnifs-Urkunde auf der Einen Seite das Anerkennen der Nothwendigkeit des Glaubens an die Vereinigung mit Christus im heil. Abendmahl, auf der anderen Seite aber das Erkenntniss der Freiheit und Ausserwesentlichkeit der Vorstellungen und Vorstellungsarten über das Wie derselben herausgestellt; was alles, so lang eine Formula Concordias weltlich-kirchliches Gesetz schien, für Unrecht gelten musste. Alle biedere Christen, gelehrte und ungelehrtere, unieren sich in der geistig-kräftigen Gesinnung, Jesu Abendmahlsworte nicht anders, als nach Jesu Sinn, annehmen zu wollen; mit der zuversichtlichen Hoffnung, dass durch dieses Glauben, d. i. durch das Wollen des Wahren, jene an das Sinnliche geknüpfte Vergegenwärtigung des scheidenden Jesu, die Vergegenwärtigung seines so würksam gewesenen leiblichen Daseyns und die lebendige Theilnahme an seinem (von pharisäischen Verfolgern der Wahrheitsliebe vergossenen) Blute für jeden so heilsam werde, als es Jesu Sinn war, und als jeder selbst seine Empfänglichkeit für solche Würkungen laut 1 Kor. 11, 27 - 29. würdig in sich vorbereitet. Seine leibliche Gegenwart benutzen nannte Jesus nach Joh. 6, 53 — 57. orientalisch das Essen seines Leihes und Bluts. Vrgl. das orientalische Bild, eine Buchrolle zu essen, für den Begriff: ihren Sinn ganz in sich aufnehmen (Ezech. 3, 1. Apok. 10, 9.) etwa mit dem Latinis. mus: Ciceronem in succum et sanguipem convertere. Daher fasat gewiss auch der Nichttheologe das bedeutendste von Jesu Wortsinn, wenn er sie sich ungefähr so umschreibt: Hier gebe, hier lasse ich, der Scheidende, mich Euch gans, wie ich leiblich unter Euch war und würkte, wie' ich mein Blut, durch den neuen Religionsbund, wofür es fliesst, ewig unter Euch würken lassen werde.

Vor der Union mochte es verfänglich scheinen, wenigstens war es da, wo die Formula Concordias, als ein Gesetz eingedrungen und gebliehen war (andere symbolische Bekenntnisschriften der Lutheraner sind nie zu Gesetzen gemacht gewesen!) einem äussern Gesetz entgegen, wenn ein Lutheraner eine andere Wort-Auslegung, ausser der von Luther, als die Wahrscheinlichere erklärte. Die Union hat uns endlich auch hierin zu consequenteren Protestanten gemacht, oder uns dazu, das wires ohne Anstossöffentlich seyn können, gehölfen. Jetzt endlich besteht die protestantische Gewissensfreiheit nicht mehr blos darin, dass das in lutherischer oder reformierter Vorstellungsart erzogene Kind in den Unterscheidungsjahren, unter allerlei Schwierigkeiten, von der einen Auslegung zur andern über-

gehen durfte; oder dass, wenn Reformierte und Lutherische zusammen heuratheten, doch noch allerlei Cautelen klerikalisch gemacht wurden, damit die Kinder gewiss in die zweierlei Kirchenpartheien eingetheilt werden möchten, die doch, dem obersten Grundsatz nach, niemals sich als Parthieen hätten ansehen sollen! — Um so ruhiger dürfen und sollen wir deswegen sogar neue Auslegungen prüfen, wie nunmehr, da neue Ausmerksamkeit auf die nicht sich selbst erklärende Bibelstellen gerichtet wird, wohl noch mögliche Versuche dieser Art erwartet werden können.

Da die Reformierten ohnehin kein symbolisches Buch als dog matisches Gesetz hatten (auch in ihrer Pfalzischen Pfarrinstruction ist der Heidelberger Catechismus nur Norm für die Katechesen gewesen) so konnte Hr. Dr. Schulthe sum so weniger zurückgehalten seyn, auch ohne eine gegen Glaubenszwang schützende Unionsurkunde, eine von Zwingli zum Theil, noch mehr aber von Calvin abweichende Auslegung der Worte Jesu, mit dem ganzen Reichthum seiner philologischkritischen und patristischen Gelehrsamkeit ausgestattet, ernst und aufrichtig vorzutragen; wofür er ausserdem auch (schüzzende?) Vorgänge aus Augustinus, Fulgentius und andern in §. 21. seiner Schrift und S. 439 sq. nachzuweisen nicht versäumt hat.

Sein Hauptgedanke ist: Paulus spricht vom h. Nachtmahl. theils wegen der Lust der üppigen Korinthier zur Communio (zum Gemeinschafthalten) mit den Götzenmahlen, theils wegen der dort Uneinigkeit stiftenden Unordnungen beim Zusammenessen der Christengemeinde in den Agapen. Alles, was der Apostel sagt, ist diesen Beabsichtigungen gemäls zu betrachten. Nun ist Christi Leib, σώμα Χριςε bei Paulus gewöhnlich - s. 1 Kor. 12, 27, Ephes. 2, 23. 5, 30. Col. 1, 18. - die Gemeinschaft der Christo Einverleihten, die Gemeinde, die Concorporation, συσσωματωση, mit Christus, welche ehenso auch ein (moralisch-religiöser) Tempel Gottes genannt ist. 1 Kor. 3, 16. Nun zeigt Hr. Sch. mit vielem Scharfsinn, dass Paulus 1 Kor. 11, 23-25. die historische Ueherlieferung vom Nachtmahl am genauesten aufbewahrt habe (welches auch Rec. für das wahrscheinlichste hält, wenn gleich Vs. 23. re xee durch inde a = vom Herrn her (wie 1 Tim. 3, 7.) zu übersetzen bleibt und nicht, wie & 1-7. zu zeigen sucht, mit dem gewöhnlicheren zaça kritisch zu vertauschen seyn möchte). Hr. Sch. zeigt ferner §. 26. dass wahrscheinlich nur die Worte τετο με εςι το σωμα, το ύπερ υμών, das von Jesus ausgesprochene seyen. Weil diesen letzten drei Wörtern hald xamusecv, bald

Sourrepusor, bald & Sopuror (Lk. 22, 19.), bald raçado Spropusor being effigit wird, so ist mit kritischem Grund nach §. 37. zu schließen, was auch schon Bengel im Gnomon fühlte, daß alle diese Ausdrücke nur Erklärungen waren, Jesus also allein das, was man dadurch zu erklären versuchte, die Worte ro

ປກໄດ ປັນພັງ, ursprünglich ausgeaprochen hatte.

Dies vorausgeschickt, was Hr. Sch. durch viele Nehenbemerkungen unterstützt, findet er (S. 54 u. s.) folgenden Sinn: Dieses (zusammengebackene) Brod ist, was mein Leib der aus vielen Gliedern mit mir vereinte Körper seyn soll und seyn wird. Dieses (diese vieles in Eines verbindende Speise) iat Mein Leib d. i. die gesammte mit mir, dem Haupte, vereinte Körperschaft der Meinigen, das, was an eurer statt îst. τὸ ὑπὸς ζμων nămlich wäre (S. 63.) das eure Stelle vertreten de quod instar pestrum est. (S. 65). Das (Rom. 12, 4.5. an Vielheit in Einem erinnernde) Brod ist ein Symbol von Euch, die ihr zusammen mein Körper seyd. s. Unio 2 Kor. 5, 20. Philem. vs. 3. und Prod. 4, 15. Jes. Die Ueppigen unter den korinthischen 43, 3. 2 Sam. 10, 1. Christen, welche bei den christlichen Sissitien oder den Agapen ihre leckere Schüsseln und Becher vor sich allein hinnahmen (προλαμβ. 1 Cor. 11, 21.) verschuldeten sich dadurch gegen die Gemeinschaft, gegen das ganze geistige corpus Christi, indem sie vs. 22. die Ekklesia Gottes, diese Gleichheit der Armen und Reichen vor Gott, verächtlich machten. So grosentheils schon Zwingli (S. 210.) und (S. 221.) Grotius: Skut latinis collegia vocantur corpora, sle corpus civitatis dixit Liv. et sui corporis regem. Hacc sunt carpora ex distantibus compacta, at Pomponius ait Jurisconsultus. Verschuldung gegen das Ganze war um so größer, weil nicht nur die Ueppigen sich krank machten 11, 30., sondern der Hauptzweck des Zusammenessens, des συνεςιοι αλληλών γενεσώνε (mach Clemens Epist. ad Jacob, c. 9.) die garitas und bonso ficentis War.

(Beschlufs folgt.)

1824.

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

Dr. Schulthess und Schulz Exegesen der Grundtexte über das heilige Abendmahl.

(Boşchlufs.)

Hauptsächlich wäte also das Mittheilen des Brods eine Mahnung an die Concorporation mit Jesu, an die Einverleibung in ihn, welche zugleich an das, was in den letzten Reden Jesu ihm der Hauptgedanke war, ihr Zusammenhalten in dem ewig neuen Gehot der Liebe (nicht einer Empfindelei. sondern der Willigkeit zum gemeinnützlichen Zusammenwürken) lehrbildlich erinnern sollte. Hr. Sch. bemerkt überdies sehr richtig, dass owns Leib, von oner Fleisch oder menschlich schwache Sinnlichkeit, im Neuen Testament sehr unterschieden sey, so dais, da in den Stellen vom Nachtmahl immer σωμα (χρις»), nie σας Fleisch, erwähnt werde, diese Unterscheidung ganz auf seine Deutung hinleite, wie sie auch ausdrücklich der Anwendung zum Grunde liege, welche der Apostel 1 Kor. 10, 17. davon gemacht hat. Nach dieser nehmen die vielen Christen an dem Einen Brode Theil, wie sie Ein Brod, Ein Leib εις ακτος, εν σωμα geworden sind. Dieses Brod nennt Vs. 16. eine Communio corporis Christis Communio aber ist, wie schon Zwingli im Commentar über die Korintherbriefe bemerkte, nicht die distributio und distractio, nicht die communicatio, sondern ein commune esse als corpus, als concorporatio, Christi. S. 34. führt an, wie bereits der reine Philologe, Zwingli (Opp. I. 2. p. 211.) sich zu 1 Cor. 10, 16. erklärt hat: Quandoquidem unus panis, unum corpus, universa multitado sum us, ideoque omnes in unius panis partem venimus; sit nimirum, ut poculum, sios festa gratiarum actie, quam solemniter obimus, nil alind sit, quam communio, sodalitas, unitas sanguinis Christi.... Jam ergo sequitur commode istud, quo Paulus tendebat: Quid ergo commercii habet communio sanguinis Christi, id est, populus Christianus, sum communione Idololatrarum? Zwingli setzte hinzu: Ne di-

07

cas hic, Urbane (Rhegi): hace ololent a sunt! Sed inusitata

fortasse sunt.

Rec. denkt, Hr. Sch. könnte auch noch die Parallele des zweiten Ausspruchs Jesu nach Lk. 22, 20. dafür, dass owna Keise nicht die körperliche Substanz Jesu (weder die unverklärte, noch die verklärte) bedeuten sollte, deswegen anwenden, weil in dem letzteren Satz nicht das Blut, als Substanz, sondern der neue Bund, welcher Jesus sein Blut kostete, also auch ein moralischer Gegenstand jenem moralisch-religiösen Leib — dem geistlichen Körper Christi, gegenüber steht. Nach Lukas waren Jesu Worte: "Dieser Becher, oder: Dieses, der Trankbecher, ist die neue Bundesdisposition in meinem Blut, das statt Eurer — ausgegossene.

Nicht gerade nothwendig ist, dass Hr. Sch. auch das enxurement für Erklärung, nicht für ein von Jesus ausgesprochenes Wort hält. Doch ist dies sehr wahrscheinlich so, da es auch 1 Kor. 11, 25. nicht steht. Auf jeden Fall kann sexuropenov nicht mit aupart construiert, also nicht übersetzt werden, Blut, das für Euch vergossen wird. Lukas muss es, dem gleichen Casus gemäß, mit rero to nothgiev zusammengedacht haben: Dieses, dieser Trinkbecher — nämlich das für Euch ausgegossene (der Wein in demselben) — ist der neue mit meinem Blut (nach Art des Bundmachens 2 Mos. 24.) einzuweihende Religionsbund. In solchen schlichten Reden sind

nicht grammatikalische Anomalien zu statuiren.

Ueberhaupt hätten alle zuhig untersuchende aus den vielen Wortverschiedenheiten, mit welchen die drei Evangelien und Paulus Jesu Aussprüche bei Brod und Kelch angeben, nichts gewisser, als dieses schließen sollen, daß es hier um den Hauptgedanken zu thun sey und dieser nicht von Wortverschiedenheiten oder von den zwei Sylben est abhangen solle. Was hat Jesus würklich ausgesprochen? Dies wäre die Frage. Und darübes hat, bei so wenigen, nur einmal nur auf eine einzige Weise ausgesprochenen Worten, doch jeder der Erzählenden einige Abweichung. Wie konnte die so sehr auf Uniformität bestehende Orthodoxie solche Variationen vor Augen haben, und die Inspiration der Worte polemisch und dogmatisch (so unglaublich lange) wie zu einem Glaubenssatz machen? Nur waren freilich ohne diese Voraussetzung, nicht zentnerschwere Geheimnisslehren an einige Sylben zu hängen gewesen l

Schwieriger erscheint bei dem Auslegungsversuch des Hrn. Dr. Schulthels die Erklärung der Worte Jesu vom Kelch.

3. 108. übersetzt 1 Kor. 11, 25: Dieses - der Kelch mit Wein - ist der neue Bund in - Euch als - meinem Geblüte (10, 16.) der Bund, in welchem Ihr als meine Blutsverwandten (Hebr. 2, 11. Rom. 6, 29.) mit mir zusammengefasst und begriffen seyd. Der Wein war (S. 115.) Symbol des Blutes (Geblüts), der Kolch, welcher den Wein zusammenfalst, Symbol des Bundes und der Bundesgenossenschaft. Mos. 31, 16. nach dem hebr, steht , foedus perenne inter me et inter filios Israel, da setzen die Alex. zu für ---, nämlich Daher hält Hr. Sch. für thunδιαθημη εν εμοι και έν τοις έτοις Ισς. lich, auch ո διαθηκή εν τω εμω αίματι zu übersetzen: Bund mit meinem Geblüt, mit meinen Brüdern oder Blutsverwandten. Auch mehrere Kirchenväter (S. 117-20) sahen, dass Jesus vorzüglich das Einesseyn sinnbildlich zu bezeichnen beabsichtigte.

Rec. gesteht, dass die Deutung von alea als Geblüt für Blutsverwandte oder Brüder, ihm als an sich hart vorkommt; auch ist von Hrn. Sch, dessen großer Belesenheit nicht leicht ein möglicher Beleg entgeht, kein ahnlicher Fall angegeben. Rec. kann nicht übersehen, dass der Verf. des Matthausevang. (auch wenn er nicht Matthäus wäre) vergossenes Blut dabei dachte; und dies ist wenigstens eine sehr frühe Anders-Durch diese Bemerkung aber wird die Moglichkeit nicht aufgehoben, nach 1 Kor. 10, 17. (au agroc, & owna) die ersten Worte Jesu: Dieses (Brod) ist mein geistlicher Leib, su verstehen. In dem ersten Satz ist Brod allein, und das Gegenüberstehende der gesammte geistige Leib des Messias. Im zweiten Satz ist zweierlei. Dem Wein steht das Blut. dem durch den Wein gefüllten Becher der Bund mit Gott, der durch das Blut Jesu vollständig gemachte, gegenüber. Als Parallele kann dann der vom Wein volle Kelch der Bund seyn, für welche, wie Bündnisse durch Blut bestätigt wurden, das Blut Jesu als Bestätigung floss und als Vorbereitungs. mittel des religiosen Bundes, der auf Sündenvergebung sich bezieht, weil er Vergebung der zuvor begangenen Vergebungen (nämlich die Vergewisserung, dass das Wohlwollen der Gottheit für den Reumüthigen dadurch nicht gehemmt werde) als gegeben voraussetzt. Des Vfs. Bemerkung, dass nicht das Abendmahl, sondern schon die Taufe des wahrhaft Bekehrten seine Sündenvergebung habe bringen müssen, ist gewiß richtig. Aber der Religionsbund Jesu überhaupt bezog sich doch auf (εις) αφεσιν άμαςτιων, also auch die diesen Bund bestätigende Blutvergielsung Jesn; zwar nicht in den (nichte

machte.

biblischen) Sinn, wie wenn sie, die Blutvergielsung Jesu, bei . Gott Sündenvergebung hätte bewürken und abverdienen müssen, wohl aber in sofern, als durch den blutigen Tod Jesu der Bund an sich selbst viel fester und weiter verbreitet wurde. und derselbe als der mit dem heiligwollenden Gott geschlossene Bund der Bekehrten, zum Rechtschaffenseyn entschlossenen, allein ächten Christen, die Sündenvergebung von Seiten Gottes vor Allem in sich schliefst. Wer nicht mehr aus Immoralität Feind Gottes seyn, wer den Bundeseinrichtungen, den Bedingungen der Verbundung mit Gott, nämlich der Rechtschaffenheit vor Gott (als dem ersten Punct im Gottesreich. Mt. 6, 33.) glaubig nachleben will, darf sich durch Bangigkeit über vorherbegangees nicht zurückschröcken lassen, das heisst, er darf das vorbegangene als von Gott verziehen denken und festglauben. Zu diesem Bunde führte Jesu Tod durch die desto ausgedehntere Würksamkeit der Apostel und Lehrer sehr viele, nämlich alle wahrhaft christianisirte. Folglich war die Vergiessung des Blutes Jesu für Viele dazu würksam, dass sie in den Zustand der Sündenvergebung kamen, sie war ihnen εις αφεσιν αμαςτιών. Sie wird aber bestimmt auf Viele, nicht auf alle bezogen, weil nur die Viele, welche als bekehrt Bundesgenossen Christi und der Gottheit werden, auf diesem Wege in diesen Zustand kommen.

Außer diesen Hauptpuncten ist die Schrift des Hrn. Dr. Schulthes, wie fast jede von ihm, so überreich und voll an Bemerkungen und anwendbaren Materialien, dass Rec. gar zu gerne noch über mehreres seine Gedanken auch mittheilen möchte. Jeder Vorgeübte wird sie auf mancherlei Weise benutzen können und zu einer Menge möglicher Anwendungen erregt werden, auch wenn er dem keck vorwärts schreitenden Kritiker nur mit Behutsamkeit nachfolgt, dessen unaufhaltsames Durchgreifen den Rec. oft an Semler erinnert, den Erschütterer so vieler Vorurtheile, welcher gewöhnlich in seiner Hauptansicht und dem Wesentlichen des Resultats recht hatte, wenn er gleich auf dem Wege dahin auch manches, das wohl anders bleiben konnte, wegzuräumen sich die Mühe

Von dieser Art aber findet Rec. wenigeres in dem, was von S. 261. an über das Johannes-Evangelium trefflich bemerkt ist, was er aber hier weiter nicht berühren zu können um so mehr bedauert. Zu weiterem Nachspüren, für welche Art von Lesern (die nach 20, 19, erst bewogen werden sollten, zu glauben, dass Jesus der Messias sey, und denen jedes hebräi-

sche Wort gedolmetscht werden musste, 1, 39. 42.) das Jo-

hannis-Evangelium geschrieben worden sey, mag das Resultat S. 403. Anlass geben. Wohl mögen sie Körperhasser gewesen seyn und in diesem Sinn Enkratiken, Doketen; aberschwerlich schon Christglaubige, schwerlich Bewohner von Vorderasien, wo jüdische Worte bekannter seyn mussten. Viel eher magisch, persisch erzogene, worauf Augustins Notiz, dass der 1 Johannesbrief ad Parihos gehöre (Quaestion. evang. 1. II. qu. 39.) bezogen werden könnte, wehn diese einzelne Andeutung ächt und nicht etwa Schreibsehler für: ad Pantas, ist, so dass sie den Begriff epistola eatholica umschreibt.

Wem der größere Theil dieser Schulthessischen Exegese zu gelehrt seyn möchte, lese, erwäge wenigstens die klar und einfach gegebenen Resultate S. 404. 436—444. besonders aber auch, was S. 458. im Gegensatz wider das "Evangelium vor die Gottlosen" (eines der tollsten in der Schweiz verbreiteten Tractätchen aus der Theorie von Blutversöhnung) und S. 461. von der Geistesreligion Christi als Herzensergiefsung des geistigchristlichen, kräftigen Verfassers sich mit Biedersinn ausspricht und auf die Panharmonie des Wesentlichen hintreibt.

Die zweite Schrift, die Exegese des so genau forschenden und genau ordnenden Schrifterklärers, Dr. Schulz, heginne S. 4. mit den Ansichten, in welchen die Schulthessische endigt. Das Geistige ist das lebendig machende Christenthum - Joh. 4, 24. 6, 63. Rom. 8, 14. Das Fleisch, das sinnlich-reizbare des Menschen, ist in keinem Sinn für die Christlichkeit nüze. Nur dienen soll es ihr, und ihr untergeordnet seyn. "Das Wort der Offenbarung (S. 7.) die Stimms Gottes, welche uns von aussen als zerstreute Laute zutönen, muss .... sich im innern Heiligthum unsers selbstthätigen Geistes erst zur Klarheit des Gedankens, zur Kraft des Willens und eigenen Gefühls verlebendigen. Apost. Gesch. 17, 27. Nicht was dem Menschen gegeben wird, sondern was er in sich selbst unter Gottes Beistand (das ist dem Rec. - durch jene in der göttlichen Weltordnung hiezu gegründete Anregungen, Anlasse, Andeutungen) lebendig hervorbringt, das nur hat und besitzt er wahrhaft und wesentlich. Anerkennen (S. 25.), dass vieles in der Natur und in allen Beziehungen auf Gott (d. h. in der Religion) geheimnissvoll blei-be (Röm. 11, 33. 1 Kor. 2, 7.), dies wird keinem leichter, als dem, welcher aich am ernstlichsten mit dem beschäftigt.

hat, was die Denkkraft des Einzelnen und die Erfahrung aller Zeiten im Denken und Thun ins Klare gebracht hat. Je mehr man weils, was gewils und was ungewils ist, desto mehr weiss man, wie vieles nicht zu wissen ist. ' Nur die Unwissenden wissen am meisten unfehlbar gewiss. Allein Geheimlehren behaupten und sie doch in selbsterdachten, oft widerstreitenden Formeln erklärt und verkörpert haben wollen. dies ist efn logischer Widerspruch; nur für die Erkunstelungen aber, wie für die Offenbarung selbst, unterwürfige Aner-kennung fordern, wäre Erhebung des menschlichen, oft sogar des widersinnigsten, über die Offenbarung. Jedes Bestreben dieser Art charakterisiert sich selbst dadurch, dass es nicht genug haben kann, mit einfachen biblischen Worten die Lehren auszudrücken und den biblischen Sinn aus den historisch erweislischen Bedeutungen und Begriffen der Redenden und Hörenden zu erklären, sondern hundert Kunstworte schafft und dadurch sagen will, wie eigentlich die Offenbarung, ihre Geheimnisse treffender zu offenbaren, gleichsam von ihm, dem Geheimnissausleger, hätte lernen sollen.

Wer immer zu sagen und am Ende zu glauben pflegt, alles, was er von Religion einsieht, sey ihm gegeben und nichts habe er von sich selbst, der bringt es endlich so weit, dass er alles, was er in dieser Art meint und behauptet, für unfehlbar hält und gegen jeden ungedultig wird, der es nicht. wie eine Offenbarung über die Offenbarung von ihm annehmen will. Es begegnet einem solchen leicht eben das, was Augustinus im Anfang der Bücher der Doctrina Christiana demuthsvoll und doch zur äußersten Anmassung hinführend schreibt: Haec tradere institui colentibus et calentibus discere, si Deus ac Dominus noster ea, quae de hac re cogitanti solet suggerere, etlam scribenti non deneget. Augustinus. meinte Gott hoch zu ehren, wenn er alle seine Einsicht als von Gott suggeriert rühme. Aber bedachte der Heilige, dass er dadurch auch sein Idividuelles, sein personlich und menschlich Unvollkommenes der Gottheit, wie eine Gabe von ihr aufrechne. Wie gewähnlich, fehlt es auch in diesem Fall an der lieben Logik. Das Seyn aller unvollkommenen Krafte, und so auch alle zur menschlichen Einsicht zusammenwirkende Vermögen wären nicht, ohne das vollkommene Soyn, sie sind also nicht anders, als durch Gott. Aber die unvollkommene Anwendung der Kräfte und Vermogen, diese ist Sache des Anwendenden, und dadurch entsteht ger oft nicht etwas von Gott gegebenes, also zweckgemäßes. sondern das Dunkele, Verborgene der sogenannten Gefühle,

welches die allein rechthabenden Gebeimpissausleger für das ausgeben, was ihr Gott ihnen suggeriere, weil sie sich von solchen Gefühlen und Einfällen nicht selbst als die Urheber zu erkennen wissen.

Partheien im Christenshum wurden und werden nur durch Auslegungen des Nichtoffenbaren und nur durch persönliche Voreingenommenheit der Geheimnissausleger, für ihre ausschliessliche Ansichten. "Allein etwas höheres sagt S. 33., steht über allen Partheien, das reine, ursprüngliche, wesentliche Christenthum aelbst, welches eher war, als alle Christen-Secten, ja welches, weil es im tiefsten Grunde das an sich Wahre und Gute ist, zu immer allgemeinerer Anerkennung gelangen mus. 6 Hat ein Geistlicher noch nicht hierauf Bedacht genommen, von Formen und Formeln und jedem Außenwerk zu Geist, Leben und Wesen überzugehen, zugleich aber auch die ihm Anvertraute über die Spaltung hinweg zur höhern Gemeinschaft und Einheit (in dem allgemein wahren und anwendbaren) hinzuführen, so ist ihm die großartige Idee noch fremd, aus welcher die Kirchenverbesserung und alle Seegnungen derselben hervorgegangen sind. 1 Kor. 7, 23. " S. 38. "Wer die aus dem Gebiete der Sinnenwelt entlehnten und ihr immer wieder anheimfallenden Zeichen des Uebersinnlichen für das Höchste und Göttliche selbst nimmt, wer die Gottheit herabgezogen denkt in materielle Elemente und sie örtlich einkörpert, der treibt nicht weniger Götzendienst, als der Fetischdiener, welcher im Holz - und Steinblock seine Gotter, im Crucifix den Heiland, in gemahlten oder geschnitzten Bildern Heilige und Engel verehrt." - Hat man doch bei der Taufe nie so weit subtilisiert, wie wenn nur vermittelst des Wassers der Geist gereinigt würde und der heilige Gottesgeist sich in, mit, und unter dem Wasser in die Gemüther ergielse und sie durchdringe.

Auf diesem Standpuncte feststehend, sucht (S. 18.) der dafür durch eine Reihe exegerischer gehauer Forschungen vor vielen legitimierte Vf. den wahren Sinn überzeugend darzulegen, welchen Christus nach den vorliegenden Berichten und der Natur der Sache bei Stiftung des Abschied-Sacraments beahsichtigte? ob es bloße Handlung, opus operatum, oder Vergegenwärtigung des Geistigen und Uebersinnlichen seyn sollte? "Auch ist es dann — sagt S. 42 — wenn dünkelhafte Unwissenheit und Verschrobenheit sich unberufener Weise auf den Lehrstuhl setzt und mit vorlauter Anmaßung Andere

weisen will, am meisten Zeit und und Pflicht, der Ungehähr

mit festem Tritt entgegen zu schreiten u. s. w.

Die Verbereitung unterscheidet das offenbar bildliche, was in der volksverständlichen Bibelsprache so häufig ist (wie Joh. 7, 37.) von dem, was sche obar buchstäblich ist. Wenn Christus sagt: Ich bin der Weg... der Weinstock... so ist (8.60.) der Sinn: ich bin das in der That (sens readi) äber nicht in sinnlicher (substantieller) sondern immer in un ei-

gentlicher Weise (sensu improprio s. symbolico).

(Luther, der mehr scholastisch als philologisch gebildete, acheint häufig dadurch beengt gewesen zu seyn, dals es ihm so vorkam, wie wenn das, was Zwingli als uneigentlich, sensu improprio, gesagt ansah, alsdann nichtrichtig und eigentlich reell ausspräche, was dock das würkliche in der Sachesey. Wenn das Is t nicht proprie ein ;, substantielles 4 Seyn, ein subsistis, anzeigen und etwa; es ist für euch, es ist vergleich bar mit... umschrieben werde, befürchtete er, nur ein scheinbares Seyn zu erhalten, nicht ein Der Unterschied zwischen Bildreelles, effectives, lichkeit d. i. Erscheinung, und dem blossen Schein muss ihm oft nicht so klar yorgeschweht haben, wie dem schweizerischen Reformator, der durch Sprachkenntnils, d. i. durch die Kunst und Uebung, sich in die Gedanken anderer durch ihre Zeichen sicher hineinzufinden, zum Philosophiren oder Betrachten der Gegenstände, wie sie sich an sich selbst dem Gemuthe darbieten, übergegangen war).

Nach der Fußwaschung sprach Jesus Joh. 13, 14. auch: Ihr sollt einander die Füsse waschen! Sollte denn nun gerade das Waschen der Füsse das christlich unentbehrliche seyn? auch da, wo man die Fusse nicht bloss zu tragen pflegt? War nicht der Sinn: Keiner halte sich zu vornehm, auch im geringsten des andern Diener zu seyn. ' Jesus sagt: γινωσκετε, habt Ihr die tiefere Erkennntniss, was ich Euch that? Das Leiblich gethane wussten sie alle. Dass eine ywork, ein Tieferdenken dabei nothig sey, war die Hauptsache. Darin aber liegt denn immer die Schwürigkeit, ob des leiblich anschauliche oder das geistig anschaubare gemeint sey. Jesus Joh. 20, 22. mit einem (symbolischen) Anhauchen sagt? Fasset den Geist! so lassen es sich doch die Vielen nicht nehmen, dals der Lufthauch räumlich zum Empfangen des Geistes das Unenthehrliche gewesen und dies gerade das geheimnisvolle und uebernatürliche sey. Sie bedenken nicht, dass im N. T. nie etwas ein Geheimniss, Mysterium, genannt werde, weil es geheim und unerklärt bleibe. Nur, dass vieles von

göttlichen Ansichten, was bis dah in geheim, vielen unerkannt gewesen sey, durch das Urchristenthum licht und enthüllt werde, dies rühmen die Offenharungs-Sshriftsteller. Das Urchristenthum ist das für alle offenhar gemachte der Religionsmysterien, die Enthüllung dessen, was sonst Geheimlehre über Gott und göttliche Dinge gewesen wäre; eine Enthüllung aber, die nicht wieder in Geheimnisse umgedeutet und erst durch künstliche Auslegungen eine Offenbarung (der Ausdeuter) werden soll. Wer sucht (S. 59.) bei der Taufe das göttlich, geistige im Element des Wassers? Warum subtilisiert man anders über das geweihte (zu feierlichem Gebrauch gesonderte) Brod, welches sacrum, aber dadurch nicht heilig, nicht sanctum geworden ist?

Beiläufig bemerkt S. 64 ff., dass Fleisch und Blut — der materielle Leib, nicht in den Zustand der Seeligen übergehe. 1 Kor. 15, 50. Dadurch wird ein der Geistigkeit angemessener Leib, was Paulus als σωμα πυσυματίκου denkt, die Theologen einen verklärten Leib nennen, nicht geläugnet.

Mit exegetischer Genauigkeit erläutert nun Hr. Sch. zuerst jedes einzelne Wort, das in den vier Berichten über das Nachtmahl vorkommt. Hauptsächlich wird, wie hei Hrn. Schulthess, gezeigt, dass Sama die Gesammtheit von Gliedern entweder physischer, oder moralischer Art, hedeute und von oage Fleisch, dem efsbaren Theil des Leihes, immer wohl zu unterscheiden ist. Der Ausdruck Jesu sagt auf jeden Fall nicht; er gebe sein Fleisch (nicht einmal er gebe seinen Leib) zu essen. Er sagt: Nehmet, esset das Brod, das (in gewissem Sinn, auf gewisse Weise) Mein Leib Den Modus, das Wie aber, in wiefern es sein Leib sey, hat Jesus nicht gesagt. Und doch ist nur darüber die Differenz, darüber, wo es also nur Auslegungen, Dogmen, (Lehrmeinungen, die das Wahrscheinlichste, das & Soxe7, gewissenhaft suchen) nicht aber-Entscheidungen geben kann. Denn weder Viele - eine ganze Kirche - noch Einzelne als Schriftforscher können decernieren, dals sie ein Wie, welches ursprunglich nicht gesagt ist, anderswoher (?) gewiss wissen. Was wir nun nicht gewiss wissen können, kann zum Seeligworden nicht das unenthehrliche seyn. Aber gewils ists, wenn wir dem Wie, sovielman Data hat, nachforschen, Pflicht, nicht ein solches Wie zu behaupten, welches die Worte und der Context Jesu und der Ueberlieferer nicht gehen (dass wir also z. B. nicht Leib, Körper, mit Fleisch verwechselu). Ehen so wenig aber dürfen wir uns eine Weise aussinnen, die, wenn Jesus sie als Geheimlehre hätte geben wollen, als

etwas menschlich Unerkennbares ausdrücklich gesagt und geoffenbart seyn mußte. Denn daß Jesus seinen Lehrgesandten
Räthsel gesagt habe, ja daß er das, was manche Kirchenväter nachher mystisch errathen haben wollten, (z. B. daßdas Essen des Leibes Jesu die Leiber der Christen zur Auferstehung fähig mache, die materielle Substanzen mit dem Gottesgeiste aussöhne, vermähle u. dgl.) nur durch Priester und
Gelehrte errathen lasse, wäre aller seiner Lehrweisheit entgegen, welche, was ohne bestimmte Offenbarung nicht zuwissen wäre, nicht der Phantasie (d. i. dem bis ins Unmögliche fortrathenden Aussinnen der Möglichkeiten) überlassen
konnte

Der Hauptpunct nun ist ein gedoppelter: Indem die Christus-Anhänger jenes feierlich ausgesonderte Brod zusammen essen und den mit einer Gottpreisung verbundenen Wein zusammen trinken, ist dieses ein Gemeinschaff-haben mit Christus, insofern dessen Leib (leibliches Leben und Daseyn) und Blut (blutige Hinopferung) ein Heil der Menschheit ist, war, bleibt und immer noch mehr werden soll-durch den neuen Religionsbund mit dem von Christus verkündigten heiligen Gott und Vater, wovon Jesus seine Ueberzeugung mit Todesgefahr verbreitet und mit dem blutigen Tode selbst bestätigt hat. Zugleich ist eben dieses Zusammenessen und Trinken das von Jesus äusserst empfohlene liebevolle Gemeinschafthaben der Christus-Verehrer untereinander, als des geistigen Leibes, dessen Haupt dieser leiblich erschienene Messiasgeist immerfort bleiben soll.

Hr. Schulz vermeidet S. 289. mit Recht, das interpretation betaphorisch (es bedeutet: lässt sich vergleichen) zu nehmen. Es ist ihm lehrbildlich, symbolisch, sacramentlich, nämlich durch das feierlich Anschaubare, als res sacra, lehrend. Vgl. Luc. 12, 1. Hebr. 5, 20. 10, 20. 13, 15.

Bey einer symbolischen Sache ist weit eher ein Zusammenfassen verschiedener und an sich zugleich möglicher Beziehungen, nicht aber leicht ein ausschließendes Behaupten einer
einzigen Absicht wahrscheinlich. Hier ist vornehmlich, was
Semler zu sagen pflegte, anwendbar: Solche Dinge haben
einen unendlichen (nicht zum voraus beschränkbaren) Inhalt.
Wer sogar eine menschlich nicht entdeckbare, also übernatürliche Beziehung, ungeachtet sie nicht von dem Offenharungslehrer entdeckt ist, alsodie ausschließend gewisse hehaupten will, der thue es, aber durch Gründe. Will er aber
darüber, selbst gerade neben dem Gemeinschaftsmahl der Liebe,

hadern, so gelte 1 Kor. 11, 16. Kräftig spricht anch Hr. Dr. Schulz hierüber S. 301. u. f., Suum cuique decus posteritas rependit. Tacius: Wir setzen gerne auch noch mens recti conscie vor posteritas.

Nur mit dieser Gesinnung berührt Recens, auch die ihm mitgetheilte

"Urkundliche Darlegung meiner Streitsache mit Hrn. H. Steffens. Eine letzte Nothwehr von Dr. David Schulz." Breslau bei Schoene. 1823. 22 S. in 8.

Die Streitsache selbst hier umständlich zu erzählen, wäre, unerfreulich und nutzlos. Wie weit der Hr. Prediger Scheihel sich verirrt hatte, bemerkte Rec., welcher gegen die beiden Männer nie in einer personlichen Beziehung stand, in den Heidelb. Jahrbüchern 1822 Nro. 40. durch die Anzeige der von Hrn. Dr. Schulz verfasten Gegenschrift: Unfug -an heiliger Stätte etc. so, wie die Sache vorliegt. diese mischte sich Hr. Prof. Steffens, nicht als Gelehrter. sondern durch ein Schreiben für Scheibel und gegen Schulz an einen Ministerial-Freund, der es dem Ministerium vorlegen konnte und vorlegte. Darin sagte St. zwar: gegen Scheibels Ungeschick bin ich nicht blind, meinte aber (S. 8.) die Zeit sey gekommen, wo ein gläubiger Lessing gegen den eifernden Verstandszeloten und aufklärenden Götze hervortreten müsse. Man spricht gerne von Verstandes-Aber der oberste Grundsatz der und Vernunft - Pähsten. Vernunft und des Verstandes ist, keine Linie weiter gelten zu wollen, als die Gründe. Wer ohne Gründe oder über die Grände hinaus rechthaben will, hat, wenn er auch das Rechte wülste, wenigstens im papalischen Grundsatz äusserst unrecht und hat sich zu hüten, dass er sich nicht zu einem : Unverstands - Papst mache.

Wen Hr. Steffens gegenwärtig für einen Lessing halten könne? und dann zugleich für einen, der für Hrn. Scheihels Glauben gläubig hervortreten würde? mag Er uns selbst sagen. Mit dem klaren Verstand und mit tüchtigen Sachkenntnissen hielt es freilich der ächte Lessing, und sehr fest, gerade weil nicht der Verstand zelotisch wird; auch glaubte er, aber nur was ihm glaubwürdig war, desto fester. Aber unter der Art von Naturphilosophen, welche über alles nach vorübergehenden Zeitverhältnissen und persönlicher Laune mitsprechen zu müssen und das große Wort führen zu können wähnen, könnte Lessing, auch wenn er indels um gar vieles gläubiger geworden wäre, doch gewiß nicht zugleich auftreten; noch weniger würde Er einen noch so lebhaften Wort-

macher als seinen Stellvertreter erkennen. Lessing würde einen solchen Brief für das Ungeschick, wogegen selbst Hr. Steffens nicht blind ist, gegen den unvergleichbar viel mehr Geschick- und Gründlichkeit beweisenden Schulz nie geschrieben, nie darauf öffentlich gepocht haben. Hätte aber je einen Lessing, statt der heiteren Aufklärung seines lichtahellen Geistes, eine trübere Lust, in alles sich zu mengen, so vordränglich machen können, so hätte er dann ohne Zweifel, sohald Er dadurch das Rechte gethan zu hahen meinte, das Geschriebene auch offen vertheidigt. Er würde nicht bei halber Mittheilung allerlei Wendungen gemacht haben, gegen welche Hr. Schulz mehrmals das hestimmte Wort: unwahr! gebraucht, ohne dass dieses in der Beilage von Hrn. Steffens selbst gelöst ist. Doch genug von dem, was nur durch Vergessen besser wird.

Lieber fordert Rec. noch zur Aufmerksamkeit auf für die

dem Schulzischen Hauptwerk angefügten

Bemerkungen über den Verfasser des Evangeliums nach Matthäus, S. 302 - 322.

Dass vieles in diesem Evangelium unvollständiger und unbestimmter ist, als bei Lukas, wogegen Markes, beide abkürzend, doch oft erklärt und vervollständigt, dies scheint dem Rec. gerade der Gang vom alteren, wenn es doch nur aus unvorbereiteten Reminiscenzen Einzelner schnell aufgesammelt wurde. Wer nicht an Aufsätzemachen gewohnt ist, schreibt wohl so überhaupthin: J. ging in alle Stadte. (Er machte nicht Unterschied); Man brachte alle Kranke (was man bringen konnte) u. dgl. übermälsiges. Wenn erst unbestimmteres da ist, erkundigt ein späterer sich nach genaueren Umständen, lernt Missverstundnisse abschneiden. unterscheidet regelmässiger. Auch als das hehräizierende in Worten und Meinungen - zeigt es wohl im griechischen Texte sein Alter. (Der angeblich hebräische ist nirgends in der Würklichkeit, überall nur in der Einbildung der Kirchenväter. welche, was sie als nothwendig erschlossen, auch wie Tra-. dition aussprechen. Der Ehionische und Nazareische Text setzt, - s. des Rec. Conservatorium 1. Heft - dengriechischen voraus.) Dass es mehr nach Materien als nach der Zeitordnung sammelt, ist ehenfalls nicht dagegen. Allerdings aber ist es (wie S. 308.) immer auch dem Rec. auffallend gewesen, dass der Verf. oder erste Sammler Matthäus genannt wird und dass doch das Evangelium K. 9, 9, 10, 3. von diesem. Apostel so gar nichts Eigenthümliches angiebt, überhaupt

auch in den späteren Kapiteln, nicht wie Kunde eines lebhaft surückdenkenden Augenzeugen sich ausspricht. Wie viel anders lebt die Erzählung Joh. 1, 37—52. durch kleine selbsterlebte Züge; sie beurkundet, dass dergleichen wenigstens aus des Johannes Munde geschöpft war. Auch dass mehrmals zwei vorkommen 8, 28, 21, 7. wo nur Eines historisch seyn kann und dass Interpolationen (12, 40.) sich bemerken lassen, ist allerdings zu weiteren Forschungen Anlass, die wir recht unbefangen von der Genauigkeit des Hrn. Dr. Schulz,

durchgeführt sehen möchten.

Wohlgethan ists, dass Hr. Sch. zum Schluss eine wahre Denkwurdigkeit der Zeit, die ausseret rechtsinnige, aber eben deswegen nicht rechthaberische, königliche Aufforderung vom 27. Sept. 1817. zur protestantischen Kirchenvereinigung mit abdrucken liefs. Hier ist vom "besseren Geiste die "Rede, welcher das Ausserwesentliche beseitige, "die Hauptsache, worin beide Confessionen Eins sind, fest-"halte, wo nicht Eine Parthie zur Andern über-"gehen müsse, sondern, von Ueberredung und von In-"differentismus gleich entfernt, beide Eine, neubelebte, evangelisch - christliche Kirche aus Freiheit eigener "Ueberzeugung werde, den Blick ernst und anfrich-, tig, ohne alle unlautere Nebenabsichten auf die grosse "heilige Sache richtend." So erklärte Friedrich Wilhelm der IIL , beider Kirchen Recht und Freiheit achtend " das Secularfest der Reformation in Einer vereinten evangelisch - christlichen Gemeinde zu Potsdam durch Genuß des heil. Abendmahls zu feiern, weil eine solche "Union , in dem Geiste des Protestantismus liege. 4 Amen! So geschehe es, nun und immerfort. Verbum Dei manet in actornum! war Luthers Wahlspruch. Wir setzen hier hinzu: Volunțas regum labia justa. Prov. 16, 18,

H. E. G. Paulus,

Handbuch der Pharmacie, zum G-brauche bei Vorlesungen und zum Selbstunterrichte für Aerzte, Apotheker und Droguisten, von Dr. P. L. Geiger, Ir Band, welcher die practische Pharmacie und deren Hälfswissenschaften enthält. Heidelberg, bei August Osswall. 1824. VI. u. 903 S. gr. 8. 8 fl. 45 kr. 5 Rthlr. 8 ggr.

Der Mangel eines ziemlich vollständigen Handhuchs der Pharmacie, welches für die jetzigen Zeiten, sowohl als Leitfa-

den bei Vorlesungen, so wie zum Selbstunterrichte brauchbar ist, veranlasste mich, ein solches zu entwerfen, wobei ich im Auge hatte, bei möglichster Kürze, doch die nothwendige Deutlichkeit und Ausführlichkeit zu beobachten, damit das Buch auch den schon practisch gebildeten Pharmaceuten bei seinen Arbeiten leite. Wie mir dieser Versuch bei dem ersten Bande gelungen ist, überlasse ich der Beurtheilung sachverständiger billiger Leser. Die Eintheilung ist folgende: Nach einer kurzen Einleitung, welche von dem Begriff, Umfang, Stand, der Geschichte, Literatur und Eintheilung der Pharmas cie handelt, werden die Hülfswissenschaften für die practische Pharmacie, nămlich Physik und allgemeine Chemie, so weit es für den Zweck nothwendig ist, durchgegangen. Bei ersterer wurde vorzüglich dasjenige mit berücksichtiget, was den practischen Pharmaceuten interessirt, in letzterer wurden die allgemeinen Gesetze der Chemie, die Bergmannische und Bertholletsche Verwandtschaftslehren, so wie die Stoechiometrie ziemlich ausführlich durchgegangen. Dann werden Licht. Warme, Electricität und Magnetismus, in so fern sie vorzöglich auf Chemie und practische Pharmacie Einfluss haben, abgehandelt.

Hierauf folgt der erste Theil der practischen Pharmacie, in welchem die Einrichtung der Apotheke, die Geräthschaften und pharmaceutischen Arbeiten im Allgemeinen beschriehen werden. Es werden hier die Anschaffung und Aufbewahrung der Arzneimittel, die mechanischen und chemischen Operationen abgehandelt. Der folgende zweite Theil der practischen Pharmacie begreift den speciellen. In diesem bei weitem den größten Theil des Buchs ausmachenden Theil werden die einstachen Körper und ihre officinellen chemischen Zusammensezzungen beschrieben. Auch manche nicht officinelle Substanzen werden kurz beschrieben, in so fern sie officinelle Produtte begleiten, oder sonst dem Pharmaceuten wichtig sind. In der Eintheilung dieses Theils folgte ich der Ordnung von L. Gmelins Handbuch der theoretischen Chemie. Es werden nämlich zuerst die einfachen Stoffe und ihre anorganische Verbindungen, hierauf die organischen abgehandelt. Bei den einfachen und zusammengesetzten Körpern werden zuerst die gebräuchlichen Synonyme angeführt, dann ein kurzer geschicht-Ticher Ueberblick gegeben; hierauf wird die Bereitung (Ausscheidung, Zusammensetzung u. s. w.) zuerst kurz, der Hauptsache nach, angegeben, dann, in kleiner Druckschrift, die dabei nothwendigen Kautelen und practischen Handgriffe erortert; eine zwar kurze, doch hinreichend ausführliche Ac-

tiologie des Processes hinzugefügt und die Kennzeichen der Gute v. s. w., der Produkte, so wie die Art ihrer Prufung angegeben, ferner die Form ihrer Anwendung erwähnt, wobei auf etwa mögliche Veränderungen (Mischungen und Zersetzungen) durch andere augesetzte Substanzen aufmerkeam gemacht wurde. Ich bin hier, außerdem dass ich alle mir bekafinten Thatsachen benutzte, in der Regel immer eigener Erfahrung in der Beschreibung gefolgt. Darum in diesem Handbuch meist nur von mir practisch bewährte Thatsachen enthalten sind; eben so wird der Leser darin manche eigene noch unbekannte Thatsachen und Berichtigungen finden. -Eine Zusammenstellung der in dem Werke enthaltenen wichtigern Reagentien mit Angabe ihrer vorzüglichsten Wirkungen. ferner eine Tabelle, welche die altern und neuern chemischen und pharmaceutischen Zeichen und Abbreviaturen enthält, und ein sehr ausführliches Register machen den Beschlufs.

Geiger.

Davidis Ruhnkenii Opuscula Varil Argumenti, Oratoria, Historica, Critica. Editio aktera, cum aliis partibus tum Epistolis auctior. Tom I. et II. Lugduni Batavorum, apud S. et J. I. htmans. Academiae Typographos. MDCCCXXIII. Pagg. LXXI. und pp. 1085. 8.

Es ist diese Sammlung bekanntlich die dritte, welche wir unter dem Titel von Opascula Ruhnkenii erhalten. Die grosse Seltenheit einiger kleineren Schriften von Ruhnkenius batte schon im Jahre 1807 die Luchtmanssche Buchhandlung bewogen, einen wiederholten Abdruck des Elogium Hemsterhusik mit zwei Briefen Bentley's an Hemsterhuis, der zwei Reden (De Graecia artium ac doctrinarum inventrice und De Doctore Umbratico) und der vier Dissertationes (De Galla Placidia, De Antiphonte, De Tutelis et Insignibus Navium und De Vita et Scriptis Longini) au veranstalten und dies Alles unter dem Titel Opuscula Oratoria, Philologica, Critica zu vereinigen. In eben demselben Jahre erschienen auch Opuscula Ruhnkeniana in London, mit einer Vorrede und Indices von Th. Kidd. Dieselben enthalten von den siehen Stücken der Holländischen Sammlung nur vier, nämlich die zwei Reden und die Dissertationen De Galla Placidia und De Antiphonte; dagegen aber fast alle Praefationen von Rubnkenius, zwei Recensionen aus der Bibliotheca critica Amstelod., die Abhan llung De Festis

Dionysiorum aus dem Auctar. Emendatt. in Hesychium, die Bemerkungen zum Virgil aus den Addendis der Heyneschen Ausgabe und mehrere theils gedruckte, theils ungedruckte Briefe; im Ganzen also eine bunte, ohne Auswahl gemachte, Zusammenstellung; welche, je nachdem man diesen oder den andern Zweck derselben vor Augen hat, selbst um die Hälfte vermehrt, noch zu unvollständig gewesen und, um die Hälfte vermindert, noch zu viel enthalten haben würde. Die zwar woblgemeinte, aber in jeder Hinsicht sonderbare und in einem poetisch-affectirten Style geschriebene Vorrede hat im Ganzen mur das Verdienst, dals man darin ein beinahe vollatändiges Verzeichniss derjenigen Stellen erhält, welche bei Anderen (z. B. bei Ernesti zum Callimachus, bei Valckenaer zum Theo. crit u. s. w.) zerstreute Bemerkungen von Rubnkenius enthal-Denn die mühsame Zusammenstellung der Griechischen unedirten Glossen, welche aus dessen Apparate in Schriften anderer Gelehrten übergegangen, und die Bemerkung der Varia Lectio zwischen dem Ruhnkenianischen und Siebenkeesischen Scholiasten des Plato ist von keinem wesentlichen Nutzen und überdies in der Vorrede zu einer auf Gerathewohl gemachten Sammlung von Opusculis, nicht an ihrer Stelle, - In einem ganz anderen Geiste ist gegenwärtige dritte Sammlung veranwelche dazu bestimmt seyn soll, sowohl die kleineren zum Theil in der früheren, allmählig selten gewordenen, Leydenschen Ausgabe enthaltenen Schriften unter den Gelehrten zu verbreiten, als auch angehenden Philologen, die noch keis nen vollständigen Büchervorrath besitzen, die wichtigsten Bruchstücke aus Ruhnkenius Werken in die Hände zu liefern, welche ihnen in Ansehung des Lateinischen Ausdruckes und der kritischen Behandlung zum Muster dienen können. Das Ganze ist streng chronologisch geordnet, ,,ut a quibus initiis ad quantam praestantiam brevi progressus sit vir eximius, tamquam oculis cerneretur" (Praef. p. IV.), und zur Erleichterung des Gebrauches mit drei vollständigen Registern versehen.

(Buschlufs folgt.)

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

#### Ruhnkenii Opuscula cd. II.

(Beschluss.)

Der Herausgeber ist Jo: Theod. Bergman; ein in Leyden privatisirender hoffnungsvoller junger Gelehrter, welcher sich schon früher durch eine Preisschrift über die Romis sche Literaturgeschichte (Annal. Acad. Lugd. Bat. 1816-1817) und durch seine Ausgabe von Isveratis Areopagiticus (Lugd. Bat. 1819) bekannt gemacht; auch durch Verfertigung eines Griechisch-Holländischen Wörterbuches so wie mehrerer anderen geachteten Schulschriften sich um den öffentlichen Unterricht in seinem Vaterlande bereits verdient gemacht hat. gehaltreiche Vorrede, in einem Style geschriehen, welcher sich durch Reinheit, natürliche Einfalt und gedrängte Kürze -dem von Ruhnkenius selbst gegebenen Muster zu nähern sucht, gereicht diese Sammlung ehen so sehr zur Zierde als die Englische durch Hrn. Kidd's geschmacklose Vorrede verunstaltet ist. Indessen nicht blos durch die Vorrede, sondern auch durch die hin und wieder beigefügten Anmerkungen und durch eine sehr zweckmäßige Behandlung mancher einzelnen Theile hat Hr. Bergmanns Ausgabe bedeutende Vorzüge. Was wir an derselben auszusetzen haben, betrifft die Aufnahme mehrer kritischen Bruchstücke, deren Auswahl übrigens wahra scheinlich mehr vom Willen der Verleger als vom Urtheile des Herausgebers abbing. Wir werden darüber unsere Meinung weiter unten gelegentlich aussprechen, und wenden uns zunächst zur Angabe der einzelnen Bestandtheile dieser vortreff. lichen und reichhaltigen Sammlung.

Tom. I. p. I—LXIV. enthält die Praefatio, in welcher nach einer kurzen Einleitung über den Plan des Werkes im Allgemeinen Hr. Bergman sich über die sämmtlichen hier aufgenommenen Schriften und Fragmente, deren Entstehungsgrund, Inhalt und Werth ausführlich verbreitet und manche zum Verständnisse und zur gehörigen Würdigung derselben

XVII. Jahrg. 11. Heft.

Digitized by Google

wichtige Notis mittheilt. Er giebt zu diesem Behufe eine gedrängte Uebersicht von R's literarischem Leben und knupft daran eine Menge Nachrichten theils anderwärts her, theils aus desson Briefen entnommen, wodurch Wyttenbach's Vita Ruhnkenii vielfültig ergänzt und berichtigt wird. Wahrscheinlich würde der verdienstvolle Mann von mehreren derselben selbst Gobrauch gemacht haben, wenn ihm Zeit und Umstände erlaubt hätten, in späteren Jahren eine zweite Ausgabe jener Vita zu veranstalten. Denn dass dies wirklich seine Absicht war, scheint aus Mahne's Andentung in den Epistolis Sodal. Socrat. Philomath. p. 18. hervorzugehen. Wir konnen uns einer Angabe dieser Zusätze zur Vita Ruhnk. hier um so mehr enthalten, da wir unten öfter wieder auf die Vorrede zurückkommen und so Veranlassung finden werden, auf einige der wichtigsten aufmerksam zu machen. Sehr willkommen ist uns ferner die Beiftigung vieler Stellen aus der Bibliotheca Critica und anderen gelehrten Zeitschriften (z. B p. XVI. XXXIII. XXIX.), worin sich Anseigen und Beurtheilungen der Werke von Ruhnken, finden; ganz vorzüglich aber die mühevolle Zusammenstellung der Verweisungen auf Bemerkungen und Emendationen, womit Ruhnk. die Werke seiner Schüler und Freunde bereithert hat (z. B. p. XX, XXX, XXXIV, XL, sq. LX. sq.) Nur wünschten wir, dass die schon von Kidd aufgezählten Stellen (s. oben) hier sümmtlich wiederholt wären, um des Gebrauches der Englischen Ausgabe ganz und gar überhoben zu seyn. - Auch hat es uns einigermalsen befremdet, die Excerptà e Scholis Ruhnkenianis in Suetonium, welche F. A. Wolf in seinen Anmerkungen zu diesem Auctor häufig benutzte, nicht einmal erwähnt zu finden. — P. LXVII — LXXI. Dedivatio Disputationum de Galla Placidia Augusta. Diese Dedication an den Grafen O. F. von Podewils, welche sich vor der Originalausgabe der Abhandlungen (Viteb. 1743) findet, erscheint hler zum ersten Male in einem wiederholten Abdrucke und ist uns gerade deswegen merkwürdig, weil sie in Ansehung der Einfachheit und Natürlichkeit des Ausdruckes mit den nachherigen Schriften des Mannes einen so auffallenden Con-Vergleicht man mit derselben J. G. Berger's trast hildet. Akademische Gelegenheitsschriften (in seiner Eloquentia Publica, Lips. 1750. 4.), so kann man sich zum vollen überzeugen, dafs dessen Geschmack und Lehrweise auf den Lateinischen Styl seines Schülers Ruhnkenius den entschiedensten Einflus gehaht. Schon vier Jahre darauf (1747) beklagte sich Ruhnk. selbst hiernher in einem Briefe an Ritter (T. II. p. 772.); welchen auerst Hugo im Civil, Magazin T. V. p. 341 aqq. hekannt

gemacht hat. - P. 1-69. De Galla Placidia Discort. I et II. mit einer kleinen Berichtigung p. 51. Es ist sehr zu hedauern. dals Hr. Bergm. die Originalausgabe erst nach dem Abdrucke mit der sehr fehlerhaften Ausgabe von 1807 verglichen, und so die Verbesserungen erst in den Addendis p. 1014 st. - nachtragen konnte. - P. 70. Einige Griechische Distichen an J. D. von Lennep bei Gelegenheit der Herausgahe seines Coluthus (1747); das einzige Gedicht von Ruhnken. (Praef. p. Was derselbe überhaupt von der zu seiner Zeit noch sehr belieht gewesenen Versmacherei in alten Sprachen urtheilte, ist aus der Vita R. p. 239, sq. hekannt. - P. 71-74. Praefatio ad Thalelasi, Theodori cett. ICtorum Grascor. Com mentarios in Tit. Dig. et Cod. De Postulando etc. (1752). Det Griechische Text dieser juristischen Abhandlungen mit R's. Verbesserungen und Lateinischer Uehersetzung, durch welche letztere derselbe eine seltene Vertrautheit mit den Schriften der Romischen Rechtsgelehrten beurkundet, findet sich bekanntlich im III. Bande von Meermann's Thesaurus Jur. Give et Canon. und im Supplementbande zur Fabrotischen Ausgabe der Basiliken. - P. 75 - 87. Dedicatio et Praefatio ex prima (priori) editione Lexici Timaei (1754). Hr. B. spricht in der Yorrede p. XLI - XLVII. ausführlich von R's Arbeiten über Plato, und zeigt gelegentlich in einer Anmerkung durch eine sorgfältige Vergleichung der einzelnen Stellen, dass die erste Ausgahe des Timaeus durch die zweite, gleichwohl um ein Drittheil vermehrte (von 1789), keineswegs enthehrlich gemacht sey. Die hier angeführten zwei Stücke finden sich übrigens nochmals aus der zweiten Ausgabe abgedruckt, T. II. p. 660 sqq., wo wir über diese kleinere Inconsequenz einiges wenige erinnern werden. - P. 88-113. Oratio de Grazcia Artium ac Doctrinarum Inventrice (1757); womit R. den 16. Mai, (nicht im Monate October, wie es in der V. R. p. 53. heisst) sein Amt als Lector der Griechischen Literatur zu Leyden antrat. — P. 114-141. Oratio de Doctore Umbratico (1761). Ueber die Wahl des Titels und die Absicht dieser Rede hat Hr. B. in der Vorrede p. XVIII. sq. die nöthigen Nachweisungen gegeben. - P. 142-182. Disputatio de Antiphonte, Oratore Attico (1765). Ist gleich R. nur als Praeses und P. van Spaan als Auctor dieser Dissertation auf dem Titel genannt; so burgt uns doch der Inhalt sowohl als Wyttenbach's Zusatz zu seiner Vita Ruhnk. in der Bibl. Crit. P. XII. p. 113. für Reiske's Vermuthung (Oratt, Gr. T. VII. p. 795.), dass dieselbe ganz von R. herrühre. - P. 183. sq. Narratio de Frage. mento Longiniane a se invento in Apsine rhetore (1765)

hach in der V. R. p. 127. sq. sagt hierüber unter andern. dass R hei der Lecture des Apsines eine plotzliche Veränderung des Styles bemerkte, Spuren der Longinianischen Diction entdeckte und selbst auf eine Stelle stiefs, welche der ungedruckte Commentator des Aristiles, Joannes Sikeliotes, dem Longinus beilege, und fährt darauf fort: "nullum porro dubium relinquebatur, quin haec esset pars De Inventione, e perdito Longini opere De Arte Rhetorica .... Hemsterhusius item rationes Ruhnkenii probavit; emmque monuit ut hujus inventionis laudem sibi vindicaret, mentione ac notitia ejus in Diario Eruditorum Gallico prodenda. Fecit Ruhnkenius. Libellum porro cum scriptis codicibus contulit, emendavit et ad editionem fere paratum reliquit moriens." Weiske (Praef. ad Longin. p. XIX. sqq.) liefs sich durch diese, allerdings etwas dunkle, Aeusserung verleiten zu glauben, dass R. nur ein Fragment jenes Buches von Longinus entdeckt habe, und schrieb in diesem Sinne auch an Wyttenb. um Aufklärung über diesen Gegenstand. Da sich aber dessen Antwort verzögerte, so nahm er unterdessen in die Fragmente des Longinus (p. 192 sqq.) blos die Stelle aus Apsines auf, von welchet man sich durch Citationen aus der zweiten Ausgabe des Timaeus sicher überzeugen konnte, dass sie R. dem Longinus zuschrieb. Wyttenbach schrieb nachher an Bast, dass er sich selbst nicht mehr genau erinnere, in welche Französische Zeitschrift R. seine Ankundigung habe einrücken lassen, ührigens stehe die Stelle des Apsines, welche nach R's Urtheil das Werkchen von Longinus enthalte, in der Edit. Ald. Rhett. Gr, p. 709 \*egi shious bis p. 720. v. 7. oùx so' huiv. Da Wytt. selbst nur mit Mühe über die Sache Aufschluss geben konnte, so muss uns die hier mitgetheilte Ankundigung in R's eigenen Worten um so schätzbarer seyn. Dieselbe steht in der im Haag erschienenen Bibliotheque des Sciences et des Beaux Arts T. XXIV. P. I. p. 278. Wo or unter andern sagt: "Continuant ma lecture, je tombai sur un asses long passage que je me souvins d'avoir lu dans le Scholisste d'Hermogène et dans le Commentaire non encore publié que Jean Sicéliote a fait sur ce même Hermogène (also nicht über Aristides, wie es in der V. R. heisst). Ce passage y est cité non sous le nom d'Apsinès, mais sous celui de Longin, et tiré du livre qui a pour tître Aryyiron Texun entecian. Voila donc un ouvrage de Longin que nous venons de recouvrer et que tous le monde croyolt perdu. Il existe en entier à l'exception du premier chapitre de l'Invention, où il paroit manquer quelque chose. L'ouvrage est digne de Longin, et n'est point inférieur à son admirable traité sur le sublime, (Hatte Weiske diese

Aculserung von R. gekannt, so wurde er sich durch sie wahrscheinlich haben bestimmen lassen, die Stelle noch genauer zu prüfen, bevor er die entgegengesetzte Meinung aussprach, dass dieselbe, wo nicht von Apsines, wenigstens nicht von dem bekannten Longinus sey und hinsichtlich der Sprache mit der Abhandlung περί ύψους durchaus keine Achnlichkeit habe. Pracf. ad Longin, p. XXIV.).... Je me propose de publier cet ouvrage au plutût, collationné avec plusieurs Mas., corrigé, et avec mes remarques et une traduction Latine. Seit einiger Zeit ist der gelehrte Hr. Prof. Bake zu Leyden mit der Bearbeitung dieses Werkchens heschäftigt (s. Vorr. p. XXI), Derselbe hat vermuthlich den Ruhnkeniusschen Apparat vollständiger zusammengefunden, als Wyttenbach, welcher in dem angeführtem Briefe an Bast schrieb, sa Vindiciarum omnino nil et notarum fere nil se reperiase in chartis Rulinkenianis nec nisi dispersas schedulas, unde nonnisi divinando et longo tempore quis sensum eruat, Je mehr Dunkel hisher über diese ganze Sache schwehte, desto sehnlicher müssen wir wünschen, dass Hr. Bake recht bald mit der Ausgabe, wozu uns Hr. B. Hoffnung macht, hervortreten möge. - P. 186-219. Praefatio ex editione Hesychii Albertiani Vol II. und p. 220 - 230. Disputatio de Festis Dionysiorum apud Attiços, ex Auctar. Emendatt, ad Hosych. (1765), mit den Anmerkungen von Kidd und einig gen anderen vom Herausgeber. Wir, unseres Theils, wurden weder diese, wenn gleich treffliche, Abhandlung, noch jene Praefatio, welche größtentheils kritisch ist, in die Opuscula aufgenommen haben. Dasselbe dünkt uns von den folgenden aus den Epistolis Criticis und der Ausgabe des Ruti-lius Lupus aufgenommenen kritischen Fragmenten, so wie von der Historica Crit. Orator. Graecor. und von den beiden Recensionen aus Wyttenbachs Biblioth. Critica, Für junge Leute mogen als Muster des Lateinischen Styles, außer den Reden und dem Elogium Hematerhusii, auch etwa noch einige Praefationen und Dedicationen heigegeben werden, die Art und Weise aber, in welcher R. bei der kritischen Behandlung eines Gegenstandes zu Werke ging, können sie einstweilen aus den kleineren, ohnedies hier aufzunehmenden Schriften, De Antiphonte, De Vita et Scriptis Longini u. a. m. hinlanglich kennen lernen. Gelehrte vom Fache verlangen in Opusculis nur kleinere, abgesondert gedruckte, oder in anderen ihnen minder zugänglichen Werken zerstreute Schriften (z.B. die Praefatio ad Thalelaeum etc., ad Lexicon Latino-Belgicum, die Remarques sur la Republique de Platon u. s. w.); und ihnen wird mit Bruchstücken aus allgemein verbreiteten

Werken, die sie ohnedies jeden Augenblick selbst zur Hand haben mussen, eben nicht sehr gedient seyn. Es ist doch wohl heut zu Tage kein Philolog, welchem nicht der Rutilius Lupus, der Hymnus in Cererem mit den zwei Epp. Critt, von Ruhnk., die Bibl. Critica und der Hesychius von Alberti jeden Tag zu Gehote stehen müssen. Nach unsrer Meinung müßte man sich hei dergleichen Sammlungen eben so sehr bestreben, nichts Unnöthiges aufzunehmen als nichts Wesentliches zu übergehen. Das Ueberflussige stort den Gelehrten im Gebranche und erschwert durch die Erhöhung des Preises die Verbreitung. — P. 231—238. Remarques sur quelques passages de la nouvelle traduction de la Republique de Platon (Amsterd, 1763. 8.). Diese Verbesserungen mehrerer vom unkritischen Uebersetzer missverstandenen und falsch aufgefassten Stellen finden sich einem zu Amsterdam' 1766 wiederholten Abdrucke von Le Feyre's Uebersetzung des Ersten Alcibiades beigefügt. Es wäre vorzüglich in unseren Tagen zu wünschen, dals recht viele dergleichen gründliche Remarques über Uebersetzungen Vielleicht würde dadurch der Uebersetzungswuth, vorzüglich in Frankreich, wo sich hald kein Classiker mehr ohne Traduction française à côté wird prasentiren durten, einigermalsen Einhalt gethan. - P. 239 - 287. Elogium Tib. Hemsterhusii, mit der kurzen Vorrede, welche in der fruheren Ausgabe der Opusc. fehlte. Dieses Meisterstück von R's Beredsamkeit ist hier nach der zweiten Ausgabe (von 1789) mitgetheilt und die Varia Lectio der ersten (von 1668) unter dem Texte angegeben. Hr. B, sucht zugleich von den meisten Veränderungen Rechenschaft zu geben und bewährt sich dabei, so wie in seinen Anmerkungen zu einigen anderen Stük-Ren, selhst als einen feinen Kenner der Lateinischen Sprache. - P. 288 - 309. Dedicatio ex Editione Rutilii Lupi und Praefatio ex eadem (1768). Von der Praef. mächten wir eben das sagen, was wir soeben von der Praef. ad Hesych, gesagt hahen. - P. 310 - 392. Historia Critica Oratorum Graecorum; mit eingeschalteten Zusätzen aus der Annotatio ad Rutil, Lupum und mit einigen Anmerkungen des Herausgehers. Unter jenen Zusätzen finden sich auch die Stellen (p. 364 u. 381), worin R, seine Entdeckung eines Fragments des Stratocles beim Photius erwähnt, auf welche sich wahrscheinlich Wyttenbach's unbestimmte Acufserung in der V. R. p. 128. bezieht (s. Praef. p. XXI.). - P. 393-408. Lyconis Philosophi Fragmentum cum Annot. D. Ruhnkenii, ex Edit. Rutifil Luni p. 99 sqq. und P. 409-411. Epigramma Anthologiae Latinae iutegritati suae restitutum, ex eadem p. 258 aqq. (1768), - P. 412-456, Die-

putatio de Tutelis et Iusignibus Navium, quam praeside D. B. defendie Jo. Enschode (1770). Mit dieser Abhandlung verhält es sich anders als mit den übrigen unter R's Praesidium vertheidigten Dissertationen. Schon in die erste Ausgabe der Opuscula ward sie als Enschede's eigene Arbeit nur deswegen aufgenommen, weil R. demselben bei der Verfassung Behülflich war und einige schätzbare Beiträge mittheilte (s. Praef. ad prior, edit. p. IX.), Auch Wyttenbach (B. Cr. P. XII. p. 90.) bezeugt einst von R. selbst gehört zu haben, dass diese Dissertation zwar unter seiner Leitung, aber von Enschedé selbst geschrieben sey. Für die Richtigkeit dieser Aussage bürgt uns auch der Umstand, dass E. zehn Jahre nachher (1780) aeine Dissertation mannigfaltig verbesaert und beinahe um die Hälfte vermehrt zu Harlem (in seiner eigenen Druckerei) wieder abdrucken liefs, (Praef. p. XXIX aq.). Wir billigen allerdings die Aufnahme dieser ganz im Geiste von R. geschriebenen Abhandlung; nur hätten wir es für den allgemeinen Gebrauch derselben weit zweckmälsiger gefunden, dass die zweite ehen erwähnte Ausgabe hier abgedruckt und etwa die Veränderungen und Bereicherungen unter dem Texte angedeutet worden wären. Auf diese Weise hätte man die Schrift in ibrer ursprünglichen Gestalt, so wie sie unter R's Vorsitz vertheidigt worden, leicht erkennen können, ohne deshalb genothigt zu seyn, sich die seltene zweite Ausgabe, die mau nun doch nicht enthehren kann, mit großer Mühe anzuschaffen. - P. 457 - 481. Animadoersiones in Xanophontis Memorabilia; welche sich zuerst der fünften Ernestischen Ausgabe-(1772) beigefügt finden. - P. 482-487. Ruhnkenii Fragmenta in Addondis et Corrigendis ad Heynii Virgilium passim disjecta (1775); aus der ersten Ausgabe, Lps. 1767-1775. Die Aufnahme dieser Bemerkungen lässt sich aus dem Grunde vertheidigen, weil Heyne in geinen folgenden Ausgahen auf diegelhen weniger Rücksicht genommen. - P. 488-528. Disputatio de Vita et Scriptis Longini (1776); mit einigen Anmerkungen des Herausgebers. Es ist seit geraumer Zeit keinem Zweifel mehr unterworfen, dass die vortreffliche Schrift ganz das Werk von R. ist und dass dessen Schüler, P. J. Schardam, welcher dieselbe vertheidigte, daran durchaus keinen Antheil hat. H. B. hat hierüber in der Vorrede p. XXXII. die nothigen Nachweisungen gegeben, wozu auch R's eigene Aussage in seiner an Haken 1780 übersandten kurzen Lehensbeschreibung gehört (T. II, p. 900).

Tom. II. p. 531 — 547. Dedicatio et Praesetio ex Editione Velleji Paterculi (1779). — P. 548—557. Gensusa Libri Ignarriani

De Palaestra Neapolitana, ex Bibl. Crit. P. V, (1780). Diese Recension, so wie die folgende von der Tyrwhittschen Ausgabe - des Orphischen Gedichtes Πφὶ λίθων, schreiht Wyttenbach ausdrucklich Ruhnkenius zu in seinem Briefe an Fonteine, B. Cr. P. IX. p. VI. Aus der blossen Aeusserung im Eingange der letzteren Recension möchten wir mit Hrn. B. (Praef. pag. XXXVI.) selbst nicht einmal vermuthen, dass auch noch eine dritte (nämlich die der Tyrwhittschen Dissertat. De Babrio, B. Cr. P. II.) von Ruhnk, herrühre. Denn dass er die Worte: "Testes sagacitatis et moderationis sunt Euripides, Plutarchus et Babrius de quibus alias diximus, inicht auf seine Person bezog, sondern als Mitarbeiter an der Bibl. Gritica schrieb, daran wird ja wohl Niemand einen Augenblick zweifeln. - P. 558 - 568. Praefatio ex prima editione Hymni Homerici in Cererem (1780), Additamentum ex altera edit. und Fragmentum Hymni in Bacchum, ex eadem (1782). - P. 569-594. Exordium et Epilogus Epistolae Criticae I., De Hesiodo, De Hesiodi Fragmentis, ex eadem. — P. 595—640. Exordium et Epilogus Epist. Crit. II. und aus derselben übergenommene kritische Bruchstricke tiber Apollonius Rhodius, Varro Atacinus, Eumelus, Orpheus, Hermesianax und Phanocles (1782). Dass alle diese Stellen, deren jede gewissermafsen ein für sich abgeschlossenes Ganze bildet, als vortreffliche Muster kritischer Behandlung von jedem jungen Philologen recht fleissig verdienen studirt zu werden, wird Niemand längnen. Allein demungeachtet können wir die Aufnahme derselben in gegenwärtige Sammlung nicht billigen, und zwar gerade wegen der unbegränzten Achtung, welche wir für alle kritischen Arbeiten von R. haben. Jeder angehende Kritiker muls dieselben nicht blos fragmentarisch, sondern ganz studieren und sollte von R. allerwenigstens den Hymnus in Cererem mit den beiden Epp. Crit., einen malsigen Octavhand, selbst besitzen. Wer sich die Opuscula kauft, wird sich auch gerne dieses Buch kaufen, und sollten alle Exemplare desselben vergriffen seyn, so lassen sie sich ja durch einen neuen Abdruck wieder vermehren. Indessen ther diesen Punkt haben wir uns schon weiter oben näher erklärt. — P. 641 — 648. Consura Poematis Orphici De Lapidibus ed. Tyrwhitto, ex Bibl. Crit. P. VIII, (1783), mit zwei Zusätzen vom Herausgeber. - P. 649-651. Praefatio ex Editions A. Cornelii Celsi (L. B. 1785); im Namen der Luchtmannschen Buchhandlung von R. geschrieben, nach Wyttenbach's Zeugnifs in den Zusätzen zur V. R., Bibl, Crit. P. XII. p. 113. P. 652-659. Praefatio ex Editione Appuleji Quilendorpiani (1786). Die zwei letzten Bände dieser beinabe vierzig Jahre lang un-

vollendet gehliebenen Ausgabe des Appulejus sind bekanntlich durch Hrn. J. Bosscha besorgt, vor kurzem erschienen. hoffen in einem der hacksten Hefte über die lobenswürdige Arbeit ausführlichen Bericht zu erstatten. - P. 660 - 678. Dedicatio et Praefatio em altera editione Lexici Timaei (1789). Die Abweichungen dieser beiden Stücke in der 35 Jahre früher erschiemenen Ausgabe hat Hr. B. unter dem Texte bemerklich gemacht und hin und wieder von den in dieser zweiten Ausgabe gemachten Verbesserungen mit Urtheil und genauer Sprachkenntmiss in Kurze Rechenschaft gegeben, ungeführ auf dieselhe · Weise wie bei dem Elogium Hemsterhusii. Die Veränderungen, welche R. nach einem so langen Zeitraum an dieser Dedication und Vorrede machte, sind für die feinere Latinität zum Theil von großer Wichtigkeit und eine durch Hrn. B's Verfahren dem Leser bequem gemachte Vergleichung kann micht anders als sehr lehrreich seyn. Jungere Literatoren mögen aus solchen Beispielen ersehen, wie schwierig es ist, Latein zu schreiben, wenn Meister in dieser Kunst, gleich einem Ruhnkenius, sich genöthigt finden, auf die Verbesserung und Vervollkommnung ihrer eigenen Schriften so viel Sorgfalt zu verwenden. Aber wir können hier in Beziehung auf den Plan dieser Sammlung die Froge nicht unterdrücken? Warum sind, ungeachtet die Verschiedenheit zwischen der ersten und zweiten Ausgabe sich hier unter dem Texte angegehen findet, doch diese beiden Stücke überdies Tom. I. pag. 75-87, aus der ersten Ausgabe abgedruckt, während mit dem Elogium Hemsterhusii (T. I. p. 239 sqq.) billig nicht auf ahnliche Weise verfahren ist? Warum nimmt nicht, fragen wir ferner, wie bei dieser letzteren Schrift, die zweite Ausgabe in der chronologischen Ordnung die Stelle der ersteren ein? Wir konnen diese Inconsequenz unmöglich Hrn. B. zur Last legen, von dessen axpigua in dergleichen Sachen wir uns aus seinen übrigen Schriften allzusehr überzeugt haben. Vermuthlich hat sie ihren Grund in der Unentschlossenheit der Verleger, welche erst während des Druckes sich über die Auswahl des einen und-anderen Stückes scheinen entschieden zu hahen. Hieraus und aus einer allzugroßen Eilfertigkeit beim Drucke erklären wir uns auch die Menge von Supplementen und Zusätzen, welche den zweckmässigen Gebrauch des Buches einigermalsen erschwert. Verleger sollten doch nie ein solches Werk beginnen, ohne sich vorher, mit Zuziehung eines Gelehrten vom Fache, einen sicheren und festen Plan gemacht und ohne sich in den Besitz der sämmtlichen Materialien gesetzt zu haben! - P. 679-696. Praefatto ex Tomo IV. editio-

nis M. A. Mureti Operam (1789). - P. 697-705. Praefatio ad Schelleri Lexicon Latino - Belgicum (1792 oder, 1793); mit Ausnahme der Lexicographischen Bemerkungen, welche den folgenden Miscellaneis Latinitatis eingeschaltet sind. - P. 706 -762 \*\*. D. Ruhnkenii Miscellanea Latinitatis et Varii Argumenti. Für die alphahetisch geordnete Zusammenstellung dieser in verschiedenen Werken zerstreuten Sprach- und Sachhemerkungen von R. müssen wir Hrn. B. unseren ganz besonderen Dank bezeigen. Sie enthält die sämmtlichen Noten zu Muret's Werken, die Bemerkungen zum Schellerschen Lexicon, Ausange aus den gedruckten Scholis Terentianis, ausführlichere. Anmerkungen aus der Heusingerschen Ausgabe des Mallius Theodorus (nämlich pagg. 712, 717, 740, 749, 755 sq. 758, 762) (p. 710 sqq.) die gelehrte Erklärung einer Laconischen Inschrift, welche Koen zum Gregorius Corinth. p. 140-148 (p. 306-308 Schäf.) mitgetheilt hat. Dem Ganzen sind einige kurz: Anmerkungen des Herausgebers und die wichtigsten von Hrn, Friedemann zu den Notis Grammaticis in Mureti Scripta (Miscell. Crit. Vol. I. P. I. p. 67 sqq.) beigefügt. Wir unseres Theils würden die sämmtlichen Nachweisungen Friedemann's etwa die auf Nolten und Zumpt ausgenommen, hier aufgenommen haben. Möchte der Wunsch dieses gelehrten und verdienten Schulmannes erfüllt werden, und recht hald ein für dieses Geschäft geeigneter Philolog eine verbesserte und mit den Sprachbemerkungen der neueren Kritiker und Grammatiker bereicherte Ausgabe von Nolten's Lexicon Antibarbarum besorgen. Wir würden dem Unternehmer dieser Arbeit insbesondere rathen, sich auch wo möglich die noch ungedruckten Dictate zu verschiedenen Lateinischen Auctoren von Ruhnkenius und Wyttenbach, hesonders die des ersteren zum Sueton, zu verschaffen, welche gewiss eine in dieser Hinsicht nicht unbedeutende Ausbeute gewähren. - P. 763, Inscriptio Sepuloralis Gentis Drusae (1792), aus der Kirche zu Noordwijk bei Leyden. Dieselbe ist theils von Ruhnkenius. theils von dessen Collegen Te Water verfasst; welcher letztere sie schon 1796 in seiner Historie van het Verhad en de Smeekschriften der Nederlandsche Edelen enz. T. IV. p. 337. bekannt Hr. B. giebt darüber einige Aufklärungen.

Der übrige Theil des zweiten Bandes enthält von p. 767—912. Ruhnkenius Briefe, von p. 915—921. einen Appeudix Opusculorum, von p. 924—1000. die drei vollständigen Indices, Rerum et Scriptorum, Latinitatis und Graecitatis, und endlich von p. 1004—1035. ein Supplementum Fragmentorum und Addenda et Emendanda ad Tom. I et II. — Unter

den Briefen finden sich nur fünf, welche bisher ungedruckt waren, nämlich p. 871 sq. einer an P. F. van der Wilp; Conrector am Gymnasium zu Amsterdam (1745), welcher über R's frühere Lebensumstände manche Aufschlüsse giebt, und dem Herausgeber von Hrr. Mahne mitgetheilt worden (s. Praef. p. VI. u. XI.); p. 877 sqq. zwei von Te Water mitgetheilte an Alberti (wahrscheinlich 1759), die Bearbeitung des Hesychius betreffend. Hr. B. bemerkt unter dem Texte, in wiefern A. von den daselbst vorgeschlagenen Verhesserungen in seiner Ausgabe Gebrauch gemacht hat: - p. 901 u. p. 904. zwei kurzere Briefe, der eine an H. Bosscha (1790), welchen Hr. Bergm, von dessen Sohne, Prof. zu Deventer, dem älteren Bruder des Heransgebers von Appulejus, erhielt; der andere an B. P. Van Wesele Scholten (1792), von diesem selbst mitgetheilt; und endlich p. 873. Bruchstücke aus zwei Briefen von R. an J. D. Lennep, welche der ehrwürdige Wassenbergh in einem Schreiben des letzteren an Valckenaer fand. weitem die meisten der hier mitgetheilten Briefe, nämlich die an D'Orville, Ritter, Ernesti und einige andere, waren schon von Tittmann, von dem Englischen Herausgeher der Opuscula, von Hugo im Civilist. Magazin und von Friedemann in der Kritischen Bibliothek bekannt gemacht. Hr. B. Vol. II. T. I. der Miscellanea Critica von Friedemann und Seebode schon in Händen gehabt, so würde er wahrscheinlich auch die daselbst abgedruckten Briefe an Heyne, Voss und Wolf nicht übergangen haben; indem er selhst die Briefe und Fragmente von Briefen, in welchen R. verschiedenen Gelehrten, als Pierson, Wyttenbach, Valckenaer, Schweighäuser und A., kritische Erörterungen mitgetheilt hatte, aus den Werken der letzteren mit Sorgfalt zusammensuchte und in seine Sammlung aufnahm. Dem Briefe an Haken (Vit. Ruhnk. p. 178. sq.) ist auch der von R. selbst aufgesetzte kurze Abriss seiner Lebensgeschichte, welchen jener Brief begleitete; aus den Pommerschen Analecten, und zwar von Hrn. B. in's Lateinische übersetzt, heigefügt (p. 894. sqq.), In der Vorrede p. LI - LXIV. verbreitet sich der Hernusgeh. ausführlich über R's. Correspondenz und gieht einige für den künftigen Sammler der noch unbekannten Briefe beachtenswerthe Notizen. Wir erfahren bei dieser Gelegenheit, dass Wyttenhach's beträchtliche Privatsammlung (B. Cr. P. XII. p. 91. sq. Philomath, III, p 18. sq.) sich gegenwärtig in den Händen des Hrn. Prof. Mahne befindet. Möchte dieser gelehrte und würdige Schüler Wyttenbach's sich mit Hrn. Friedemann, welcher unseres Wissens noch nicht seinen ganzen

Vorrath dem Publikum mitgetheilt hat, zur Besorgung einer möglichet vollständigen Ausgahe der Briefe von R. vereinigen! Wir zweifeln nicht, dass es den vereinten Forschungen dieser heiden Männer, welche sich für dieselbe Sache gleichmäßig interessiren, gelingen würde, noch manchen bis jetzt verbargenen Brief an's Licht zu fordern. - Im Appendix sind noch die wenigen gedruckten Anmerkungen zum Scholiasten des Plato, so wie die anonyme Vorrede zu Jo. Richeji Vindiciae Praetoris Rom. et Juris Honorarii, welches Werkchen R. 1746 in Leyden abdrucken liess (Epist. ad Ritter. VI. extr.) nachgetragen. — Das Supplementum Fragmentorum hesteht lediglich aus einigen Bemerkungen R's., welche sich in den Werken anderer Gelehrten zerstreut finden, z. B. im Lennepschen Coluthus und Phalaris, im Wyttenbachschen Phaedon, im Bakeschen Cleomedes u. a. m. Dieselben hätten sich noch um vieles vermehren lassen; allein zu welchem Zwecke? Wer von diesen kritischen Fragmenten Gebrauch zu machen im Stande ist, besitzt doch hoffentlich auch jene Werke selhst, wenigstens muss man voraussetzen, dass er sie hesitze. Wir beziehen uns hier abermals auf unsre Erinnerung zu T. I. p. 220. sqq. und fügen nur noch folgendes hinzu: So sehr wir mit dem Recensent ook der Recensenten (1823 Deel XVI, St. I. p. 249.) wünschen, dals die ohen erwähnten Miscellanea Latinitatis aus den Scholis Ruhnkenianis in der Folge noch möchten vermehrt werden; so würden wir doch mit demselben den Verlegern nicht rathen, noch einen dritten Band Opuscula nachfölgen zu lassen und demselben auch die hier noch nicht abgedruckten Briefe heizufügen. Kommen zu den bereits bekannt gemachten Briefen und denen, welche Herr Friedemann besitzt (Krit. Bibl. 1821 p. 746. Miscell. Crit. V. I. P. II. p. 10.), nach die an Wyttenbach u. A. geschriehene (über achtzig an der Zahl, Bihl. Crit. P. XII. p. 91. sq.), welche jetzt Hr. Mahne bewahrt; dann möchte es wohl rathsamer seyn, die sämmtlichen Briefe abgesondert in einem eignen Bande zu geben. Eine etwaige neue Ausgahe der Opuscula könnte sich unter dieser Voraussetzung füglich auf Einen Band beschränken, besonders wenn die kritischen Paefationen und Fragmente u. dgl. weggelassen würden. Wir an unserer Stelle würden dann zu dem, was schon die Ausgabe von 1807 hefalst, ausser den vielleicht noch aufzufindenden ungedruckten Stücken, im Wesentlichen nur noch folgen le hinzufügen: Praefatio ad Thalelaeum etc., Narratio De Fragm, Longiniano, Remarques sur Platon, Fragm. ex Addendis ad Heynii Virgilium, Praefatt, ad Corn. Celsum, ad Muretum, ad Schelleri

Lexicon, ad Richejum, Inscriptio Sepulcralis, und höchstens noch Historia Crit. Orator. Graecorum; zur Erleichterung der Uebersicht aber in einer vorausgeschickten chronologischen Skizze von R's. literarischem Leben auch dessen sämmtliche in fremden Werken zerstreute Aufsätze und Bemerkungen nach der Seitenzahl jener ersteren angeben, und die für die Latinität wichtigen Abänderungen in der zweiten Ausgabe des Elog. Hemsterb. und der Dedicatio und Praefatio ad Timaeum den Miscelluneis Latinitatis einschalten.

Die Adderda et Emendanda enthalten nicht sowohl Verbesserungen von Druckfehlern und Zusätze zu den Opusculis selbst, als vielmehr eigne Anmerkungen von B. welche theils die Sprache betreffen, theils in Sacherklärungen zu einzelnen Stellen der Opusce. hestehen. Besonders schätzbar sind die grundlichen und zum Theil ausführlichen Bemerkungen über einzelne von B. gebrauchte minder Lateinische Ausdrücke und Constructionsarten. Schade nur, dass dieselben erst hier nachgeholt werden, und auf diese Weise deren Gehrauch bei der Lecture der Schriften, worauf sie sich beziehen, nicht wenig erschwert wird. Indessen dieses kleine Gebrechen des Buches, so wie das eine und andere was wir in Anschung der getroffenen Auswahl und Anordnung an demselhen auszusetzen genothigt fanden, fällt, wie hereits oben erimnert worden. wahrscheinlich mehr der Uehereilung der Verleger als Hrn. B. zur Last, und dann enthält die Sammlung andrerseits des Neuen und Guten so viel, dass wir sie mit Zuversicht jedem Freunde der alten Literatur, inshesondere angehenden Philologen, anempfehlen dürfen. Wenn Hr. B. am Schlusse seiner Vorrede wünscht, ;; ut quantum et voluptatis et utilitatis ex hac Opusculorum editione ceperit ipse, tantum ex eorumdem lectione capiant omnes qui hunc librum sibi comparaturi sint;66. so können wir ihn aufrichtig versichern, dass dieser Wunsch an uns gewiss in Effüllung gegangen, dass uns überdies dessen Vorrede und lehrreiche Bemerkungen nicht minder Vergnügen gewährten als die wenigen Stücke von Ruhnkenius, deren erste Lecture wir dieser Sammlung verdanken. \*)

G. J. Bekker.

<sup>\*)</sup> So eben wird uns aus Leyden gemeldet, dass Hr. Bergman in diesem Augenblicke beschäftigt ist, auch einen neuen, mit seinen eignen Anmerkungen bereicherten, Abdruck des Elog. Hemsterkusit und der Vira Ruhnk. zu besorgen. Wir sehen dieser Arbeit, von welcher uns des Herausgebers Sprach - und Sachkenntnisse alles Gute erwarten lassen, mit Verguügen entgegen.

Vita Danielis Wyttenbachii, Literarum Humaniorum nuperrime in Academia Lugduno-Batava Professoris; auctore Guilielmo Leonardo Mahne. Gandavi, apud Max. Ant. Mahned et Lugduni Batavorum, apud S. et J. Luchtmans. MDCCCXXIII; Pagg. 255. 8vo.

Wenn Lebensbeschreibungen großer Gelehrten überhaupt als eine der wichtigsten Bereicherungen der Literaturgeschichte ihres Faches uns jederzeit willkommen sind; so verdienen dieselben gewiss unsere ganz besondere Aufmerksamkeit, wenn sie uns von Schülern, welche durch eine vieljährige freundschaftliche Verbindung Gelegenheit hatten, sich mitallen Verhältnissen und Beziehungen ihrer Lehrer vertraut zu machen, dargeboten werden. In einem hohen Grade aber gewinnen dergleichen Schriften an Interesse, wenn ihr Auctor durch die Darstellung der literarischen Laufbahn eines Koryphäen in seiner Wissenschaft auf die Richtung und Behandlungsweise dieser letzteren auf eine nützliche Weise einzuwirken versteht. Um nicht aus dem Kreise der alten Litera. tur und derjenigen Personen, welche uns hier zunächst beschäftigen, herauszutreten, so ist es allgemein bekannt und durch die Erfahrung hinlänglich hewährt, dass die Vita Ruhnkenii von Wyttenbach nicht bloss die Liebe für die classische Literatur von neuem weckte und den Geschmack an derselben allgemeiner verbreitete, sondern auch auf die Studien und Bildung mancher nun ausgezeichneten Philologen, und somit auf die Wissenschaft selbat, den entschieden wohlthätigsten Einfluss geäussert. So erfreulich es nun war, eine Lebensbeschreibung des großen Ruhnkenius aus der Hand seines geistvollen Schülers und Freundes zu empfangen; so ließ sich 、 auch wohl erwarten, dass sich unter Wyttenhach's zahlreichen Schülern und Freunden Jemand beeifern werde, dem hochverdienten Manne nach seinem Ableben hald möglichet denselben Tribut der Dankbarkeit zu zollen. Hr. Prof. Mahne in Gent, einer der Veteranen aus der Wyttenhachischen Schule, fühlte sich durch die freundschaftliche Verbindung, in welcher er gegen dreifsig Jahre lang mit seinem Lehrer stand und durch das personliche Zutrauen, welches ihm derselbe in allen Lebensverhültnissen geachenkt, inshesondere hierzu verpflichtets und entledigte sich dieser seiner Pflicht auf eine Weise, welche seinem Character sowohl als seinen Talenten Ehre macht, Es enthält übrigens das vorliegende Buch eine einfache Erzählung von Wyttenhach's Lehensumständen, "nonnisi nudam ac simplicem rerum Wyttenbachii praecipuarum enarrationem,4 (Praef. p. 3.)

und hin und wieder eingestreute Bemerkungen über dessen Lehrmethode, z. B. p. 21. p. 36. 114, sqq. 130. sqq. 137. sqq. Die Darstellung ist lichtvoll, ungekunstelt und in einem dem Gegenstande angemessenen, würdigen Tone gehalten. Wir finden hier freilich nicht jene schönen Digressionen über das Studium und die Behandlung der classischen Literatur überhaupt, welche der Vita Ruhnkenii einen so ganz unschätzbaren Allein diese Zugabe lässt sich eines Theils Werth geben. von einem Biographen nich: mit strengem Rechte fodern, und anderen Theils hat Wyttenbach selbst sich in seinen Schriften über diesen Gegenstand so oft und ausführlich verhreitet. dass man kaum erwarten konnte, etwas Neues und Besseres darüber zu vernehmen. Auch was die Lehensheschreibung selbst betrifft, so konnte sie weniger das Gepräge der Originalität hekommen, als die Vita Ruhnkenii, indem uns Wyttenbach theils in eben dieser Schrift, theils an mehreren anderen Orten das Wichtigste über sein eignes Lehen, seine Studien und literarischen Arbeiten bereits mitgetheilt hatte, die Hauptquelle also, woraus der Biograph zu schöpfen hatte, Wyttenbach's eigne Schriften waren. Hr. Mahne verfuhr bei der Benutzung derselhen auf die Weise, dass er die hierber bezüglichen Stellen mit seiner Erzählung in gehörigen Verband brachte und zum Nutzen angehender Philologen, welche die sämmtlichen Schriften des Mannes etwa noch nicht besitzen möchten, wortlich abdrucken liess. Die übrigen Notizen boten sich dem Verfasser theils aus seinem Umgange und seinen Unterredungen mit Wyttenbach dar, theils entnahm er sie aus den an ihn geschriebenen und zum Theil hier abgedruckten Briefen, und benutzte hierbei die besonderen Nachrichten und Aufklärungen, welche ihm von dessen hinterlassener Wittwe und deren Bruder mitgetheilt wurden. Besonderen Dank verdient aber die Mittheilung einiger Briefe und anderer ungedruckten Stücke von Wyttenbach selbst, welche mit auf seine Lebensgeschichte Bezug haben. Sind dieselben schon wegen des musterhaften Lateinischen Ausdruckes, welcher diesem Literator in vorzüglichem Grade eigen war, schätzbar, so sind sie es auch insbesondere dadurch. dals sie von der Kraft seines Characters und der Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen die sprechendsten Beweise enthalten Wir wollen es versuchen, den Inhalt des Buches in gedrängter Kürze anzugeben, und werden dahei vorzüglich auf die Inedita und das Wichtigere, welches wir nicht etwa schon als bekannt voraussetzen dürfen, aufmerksam machen.

Die Familie Wyttenbach ist eine alte patricische Schweiserfamilie. Eines ihrer Mitglieder, Thomas Wyttenbach. geboren zu Biel im Jahre 1472, war ein ausgezeichneter Protessor der Theologie, aus dessen Schule unter andern gelehrten Männern auch Ulrich Zwingli und Leo Juda, nachber Prof. zu Zürich, hervorgingen. Er lehrte zu Basel bis zum Jahre 1522 und starb 1526 in seiner Vaterstadt. Einige seiner Nachkommen verlegten ihren Wohnsitz nach Bern und bekleideten daselbst, so wie ihre Verwandten in Biel, zu jeder Zeit sehr hedeutende Ehrenstellen. Daselhst ward auch unser Daniel Wyttenbach den 7. August 1746 geboren. Vater (S. Elogium Dan. Wyttenbachii, scripsit J. C. Bang. Bernae 1781. 8.) war Professor der Theologie, zuerst an der Akademie seiner Vaterstadt Bern und nachber, vom Jahr 1756 bis zu seinem Ende (1779) an der Universität zu Marburg. Der Sohn, auf dessen religiöse Bildung die Frommigkeit seiner Mutter vorzüglichen Einflus hatte, erhielt seinen ersten. Unterricht von einem Privatlehrer und besuchte darauf, vom achten bis zum zehnten Jahre, das Gymnasium in Bern. Verkehrte Lehrmethode und Mangel an guten Lehrbüchern waren Ursache, dass der Knabe auf dieser Anstalt nur sehr geringe Fortschritte machte, bis ihn endlich sein Vater wührend der Herbstferien auf einen seiner Landsitze ganz allein zu sich nahm, an eine strenge Lebensweise und Arbeitsamkeit gewohnte und durch verständig geleiteten Privatunterricht so weit brachte, dass derselbe nach seiner Zurückkunft immer den ersten Platz unter seinen Mitschülern einnahm. Noch in seinem Alter erinnerte sich Wyttenb, mit so großem Vergnu-, gen an diese glücklichen Tage seiner Kinderjahre, dass er bei ihrer Erwähnung gewöhnlich den Wunsch ausserte: Proveniant tales sic mihi saepe dies! - Wir übergehen hier, so wie in der folgenden Jugendgeschichte Wytth's, alle näheren Détaile; welche Hr. M. einfach und gemüthlich erzählt. Dieselben liefern uns zugleich einen neuen Beweis, wie Jünglinge von Geist und Anlagen, wenn sie die gehörige Standhaftigkeit und Ausdauer besitzen, selbst bei einem minder zweckmässigen Jugendunterrichte sich zu großen Männern heranbilden konnen und alle Hindernisse besiegen, welche sie von dem Ziele, das sie sich selbst gesetzt, abzuleiten drohen.

\* .(Beschlus folgt.)

## Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

### Mahne, Vita Wyttenbachii.

#### (Beschluft.)

Erwägt man Wytth's frühere Lohensumstände genauer, so möchte man beinahe sagen, er habe sich schon als Knahe und Jüngling zum Wahlspruch gemacht, was er gelegentlich als Greis von sich sagte: αὐτὰρ ἐγοὐν βασεῦμαι ἐμὰν ὁδίν. - Der Ahgang des Vaters nach Marburg als Professor, Kirchenrath und Inspector (die näheren Umstände erzählt Hr. M. etwas ausführlicher als wir sie bei Bang in der angef. Schrift lesen), war natürlich auch für die Bildung des Sohnes von nicht geringem Einslusse. Derselbe besuchte sogleich das dortige Gymnasium, allein der Vater selbst, mit vielen und zum Theil fremdartigen Geschäften überhäuft, konnte auf die Erziehung seiner Kinder nun weniger Zeit verwenden und sah sich genothigt, denselben einen Privatlehrer beizugeben. Dieser war ein kenntnissreicher und gehildeter junger Mann, Namens Jacob Jäger, später Prof. der mathematischen Wissenschaften in Rinteln. Der junge Wyttenb, erhielt von ihm vier Jahre lang Unterricht, zuerst im Latein, in der Geschichte und Geographie, und dann auch im Griechischen und Hebräischen; und las während dieser Zeit unter dessen Leitung Cornelius Nepos, Justinus, Curtius, Phaedrus und Virgilius, im Griechischen aber nur die Aesopischen Fabeln. Dieser Lehrer und zugleich Hausgenosse der Wyttenbachischen Familie, wirkte durch liebevolle Behandlung und geschickte Methode bei weitem mehr auf unseren Schüler als irgend ein anderer seiner Jugendlehrer.

Mit seinem vierzehnten Jahre ward Wyttenb. akademischer Bürger auf der Universität seiner neuen Vaterstadt, und blieb es vier Jahre hindurch, wiewohl er nur diei Jahre akademische Vorlesungen besuchen konnte. Religiöse Schwätzmerei, in welche er durch die zufällige Lecture von Joh. Bunyan's Reise eines Christen nach der seligen

XVII. Jahrg. 11. Heft.

Ewigkeit verfiel, und eine damit verbundene langwierige Schwermuth, welche für ein so zartes Gemüth von den schrecklichsten Folgen seyn konnte, wenn man das Uebel nicht zeitig entdeckt und demselben mit Zuziehung eines verständigen Freundes abgeholfen hätte, rauhten ihm fast das ganze zweite Jahr seiner akademischen Studienzeit (s. p. 36 - 56.). Wir enthalten uns einer speciellen Aufzählung der geschichtlichen und philosophischen Vorlesungen, welche Wyttenbach besuchte, indem die meisten derselben auf seine nachherigen Studien wenig Einfluss hatten. Ist anders die Schilderung, welche Hr. M. von denselben gieht, ganz getrett; so dürfen wir unsre jetzige akademische Jugend gewiss glücklich preisen. Die Vorträge über den lateinischen Styl nach Heineccius, wie wir sie hier beschrieben finden (p. 33. sqq.), mögen für unsern angehenden Literator nicht sehr lehrreich gewesen seyn, eben so wenig als die über griechische Literatur, welche nach einer damals ziemlich allgemeinen Sitte vom Professor Orientalium gehalten wurden. ,, In Graecis, heifst, es p. 33., argumentum duplex proponebatur, Novum Testamentum et paucae paginae Scriptoris vel Poetae, " und zwar letzteres aus einer Chrestomathie. Wir erinnern uns hierbei an das, was uns unser eigner Lehrer einst bei guter Laune erzählte; dass man zu seiner Zeit in den dortigen Schulen bei'm griechischen Grammaticalunterricht den Dualis überschlug, weil er ja doch im N. T. nicht vorkomme, - Vom Vater für die Theologie bestimmt, hörte Wyttenb, schon im sechsten Semester Kirchengeschichte und im siebenten hebräische Antiquitäten, hielt sich indessen mehr an die Lecture des Alten Testamentes selbst, welche er um diese Zeit mit Beihulfe eines israelitischen Lehrers zu Ende brachte. Im achten und letzten Semester wohnte er auch den Vorlesungen aher Dogmatik bei. allein nur selten und ungern. Seine Hauptbeschäftigung bestand im Lesen griechischer Schriftsteller, und seine Neigung begann sich immer mehr for die alte Literatur zu entscheiden. Sein Vater, weit entfernt ihm hierüher, wie einige seiner Freunde, strenge Vorwürfe zu machen, suchte ihn vielmehr mit Rath und That in seinen Lieblingsstudien zu unterstützen. Und von dieser Zeit an, d. i. von seinem achtzehnten Jahre (1764) hegann Wyttb. im eigentlichen Sinne seine literarischen Studien. Die folgenden vier Jahre verwandte er einzig auf die Lecture der vorzüglichsten griechischen Classiker, in der Ordnung, wie er uns selbst am besten in der Praefatio ad Sel. Princip. Histor, erzählt. Der Wunsch, mit Ruhnkenius bekannt zu werden, bestimmte ihn, ein Specimen seiner Fort-

schritte herauszugeben., Zu diesem Behufe ging er im August 1768 nach Göttingen, wo ihn Heyne, wie Hr. M. p. 77. sagt, "non modo henevole et comiter recepit omnique librarum suppellectile instruxit, verum etiam tum consilio saepius adjuvit, tum adhortatione Graecarum Literarum amorem ipsius mirifice auxit, atque sumtis quasi proxenetae partibus aditum ipsi ad Ruhnkenium aperuit. Schon im Marz des folgenden Jahres erschien seine Epistola Gritica ad Day. Ruhnkenium. Mit welchem Beifall diese vortreffliche Schrift von Ruhnk. aufgenommen ward, zeigt dessen p. 79. abgedruckter Brief, in welchem er unter andern sagt: "Ex his non fallacibus signis. auguror, te, si eundem cursum tenueris, magnum aliquando Literarum nostrarum decus et praesidium futurum. 4 Im Laufe dieses Jahres, in welchem er sich vorzüglich mit der lateinischen Literatur beschäftigte und in anhaltendem Briefwechsel mit Ruhnkenius stand, ansserte er diesem letztern und Valckenaer sein Verlangen, nach Leyden zu kommen, und sich unter ihrer Leitung ferner auszuhilden. Ruhnk. ermunterte ibn in einem sehr schönen und freundschaftlichenBriefe 🔧 vom 5. Sept. 1769 (s. p. 88.) zur Ausführung seines Vorhabens und versprach ihm seine und Valckenaer's Unterstützung für die Zukunft. Auch Valckenaer schrieb ihm einige Monate später einen sehr verbindlichen Brief (s. p. 89.). Die Einwilligung des Vaters, für welche sich auch Heyne verwandte, erhielt er um so leichter, indem dieser sich selber in seiner Jugend eine Zeitlang in Holland aufgehalten und an dieses Land noch immer eine ganz besondere Anhänglichkeit hatte.

So reiste also Wyttenb. im folgenden Jahre nach Leyden, and zwar, wie er selbst von Ruhnk. sagt, recto at brevissimo itinere, nulla captans diverticula. Noch in späteren Jahren. pflegte er den Tag, an welchem er, mit Enthusiasmus erfüllt, in Leyden ankam, unter die glücklichsten seines Lebens zu zählen. Wir können nicht umbin, einen Theil der schönen Stelle von M. (p. 91 sq.) hier wortlich mitzutheilen. "Portamvero Leidae urbis ingrediens, ipsas Athenas et Palladis arcem sese ingressum arbitrabatur, et sacer quidam horror ipsum commovebat. Progrediens, obvium quemque, quamvis illiteratum, et forte operarium, bajulum vel nautam, ut sanctum et propiore Musarum commercio dignatum suspiciebat. · Quovis gradu pedem in vestigium magni viri et literarum herois ponere sese putabat. Nec domum ullam, aut officinam tabernamque sere praeteribat, quin sibi cum Musis conjuncta, aut nescio quid Attici spirare, Atticoque genio animata videretur, Während seines dortigen Aufenthaltes besuchte es 69 \*

anhaltend die Vorlesungen von Rubnk. und Valckenaer, und bereitete seine Ausgabe des l'Intarchischen Buches De Sera Num. Vind. vor, welche gegen das Ende des folgenden Jahres (1771) noch vor seinem Ahgange nach Amsterdam erschien: Seinen beiden Lebrern lag nichts mehr am Herzen als ihren gelehrten Schüler durch ein dauernderes Verhältnis für Holland gänzlich zu gewinnen (s. den Brief von Ruhuk. p. 96.). Sie benutzten dazu die erste Gelegenheit, und erwirkten ihm einen Ruf als Professor der Philosophie und alten Literatur an die Schule der Remonstranten zu Amsterdam. Er folgte diesem Rufe auf deren Zureden, und trat am 19. Novemb. 1771 mit der Rede De Gonjunctione Philosophiae cum Elegantioribus Literis sein Lebramt an, welchem er acht Jahre lang mit Ruhm vor-"Satis nunc sit animadvertisse," sagt Hr. M. p. 103. Wyttenbachium magno cum fructu discentium scholas illas habuisse philosophas, et Literarum Graecarum studium, quod tunc Amstelodami refriguerat, per ipsum rursus reviviscere coepisse. Denn auch die Schüler des dortigen Athenaeum's besuchten seine Griechischen Vorlesungen, und zwar unentgeldlich. Seine Beziehungen in Amsterdam verschafften ihm die auch für seine Studien und literarischen Verhältnisse sehr wichtige Bekanntschaft eines P. Fonteine, H. De Bosch und Matth. Temminck, und hier eigentlich begann Wyttenb. seine Musse ausschließlich dem Plutarch zuzuwenden. Nach vierjährigem ununterbrochenen Studium dieses Auctors falste et den Entschluss, zum Behufe seiner kunftigen Herausgabe nach und nach die vornehmsten Bibliotheken von Europa zu besuchen; und machte (1775) den Anfang mit einer Reise nach Paris, wo er ein halhes Jahr verweilte und, einer gefährlichen Krankheit ungeachtet, zwölf Mapte von Plutarch verglich. Sein Aufenthalt in Paris brachte ihn zuerst in Verhindung mit D. Alemhert, Foncemagne, Sainte Croix, Villoison und Larcher, mit welchen drei letzteren er im Verfolge noch innige Freundschaft knüpfte. Zurückgekehrt nach Holland, widmete er seine freien Stunden aufs neue der Bebandlung des Plutarch, und, um von der mühsamen Arbeit des Ordnens und Sichtens, seines kritischen Apparates sich gewissermalsen zu erholen, unternahm er mit auf Ruhnk's. und Fonteine's Rath die Herausgabe der Bibliotheca Critica, deren erste zwei Theile im J 1777 erschienen,

In demselben Jahr ward Burmann's Professur am Athenaeum durch dessen freiwilligen Zurücktritt erledigt. Wyttenh. erhielt sie ungeachtet seiner allgemein anerkannten Verdienste und der Empfehlung von Valckenaer nicht, sondern

die Curatoren übertrugen sie H. Tollius, damals Prof. zu Harderwijk. Dieser Beweis von Geringschätzung von Seiten der Curatoren hätte Wytth, beinahe bestimmt, nach Deutschland, wo ihm ehrenvolle Stellen angeboten wurden, zurückzukehren, wenn ihn nicht seine Anhänglichkeit an Ruhnkenius davon ahgehalten. Unterdessen gaben sich De Bosch, Temminck und Cras alle erdenkliche Mühe, durch Verschaffung angenehmerer und ehrenvollerer Verhältnisse jene für ihn empfindliche Zuräcksetzung bald möglichst in Vergessenheit zu bringen und ihn so fester an Holland anzuschließen, bevor er einem Rufe in's Ausland gefolgt. Sie brachten es endlich mit vereinten Kräften hei den Curatoren des Athenaeum's dahin, dass Wyttenb. zum Professor der Philosophie an dieser Anstalt ernannt wurde. Hier hieft er den 25. October 1779 seine feierliche Antritts: de De Philosophia, auctore Cicerone, laudatar. artium omnium procreatrice et quasi parente. Um auch als Prof. der Philosophie allein fortdauernd das Interesse für alte Literatur rege zu erhalten, gab er ausser den gewöhnlichen philosophischen Vorlesungen auch Geschichte der Philosophie, damals sein Lieblingscollegium, welches er mit ganz vorzüglichem Meisse ausarbeitete. Wir wünschen, dass Hr. M. sein zwar nur indirect gegebenes Versprechen (s. p. 116.) recht bald erfüllen und diese letzteren Vorlesungen, welche gewiss einen , insignem eruditionis thesaurum 6 enthalten, durch den Druck allgemein bekannt machen möge. - Noch einige Wochen zuvor, ehe Wyttenb. sein neues Amt antrat, war seine Beantwortung der im J. 1778 von den Curatoren des Stolpian'schen Legates ausgeschriebenen philosophischen Preisfrage De Unitate Dei gekrönt worden. Seine Praecepta Philosophiae Logicae, welche erst 1781 erschienen, hatte er schon 1777 zum Drucke bestimmt, und wollte durch deren Dedication dem Vater ein Denkmal seiner kindlichen Liebe und Dankbarkeit setzen. Allein der Tod raubte ihm denselben im J. 1779 und so ward das Buch nachher den Curatoren des Athenaeum's dedicirt. Hr. M. verdient unsern besonderen Dank, jenes herrliche Monument, für den Sohn nicht minder ehrenvoll als für den Vater, durch die öffentliche Bekanntmachung (p. 118-122.) erhalten zu haben. - Im J. 1782 ward seiner Abhandlung De Immortalitate Animi ex Sententia Veterum von den Curatoren des Teylerschen Legates der Preis zuerkannt, und im folgenden Jahre traten zwei seiner ausgezeichnetsten Schüler, Van Wesele Scholten und Nieuwland. mit den bekannten, unter seiner Leitung geschriebenen, gelehrten Dissertationen bervor. Unterdessen legte Tollius

seine Stelle in Amsterdam nieder, um als Erzieher der Schne des damaligen Statthalters, des jetzigen Königs der Niederlande und seines jüngeren Bruders, nach dem Haag zu gehen. Die Curatoren übertrugen sie Wyttenbach, mit dem Titel eines Professors der Griechischen und Lateinischen Literatur, der Geschichte, Antiquitäten, Eloquenz und Poesie; und am 18. April 1785 hielt derselhe seine Inauguralrede De Vi et Efficacia Historiae ad Studium Virtutis. Dass Wyttenh. vor dem Antritt seines neuen Amtes an die durch den im März desselben Jahres erfolgten Tod Valckenaer's erledigte Stelle in Leyden berufen ward (Vit. Ruhnk. p 189. sq.), dass sich auch Ruhnk, und die Curatoren selbst alle mögliche Mühe gaben, Wyttenb. für ihre Universität zu gewinnen, erhellt aus den beiden hier mitgetheilten Briefen von Ruhnk. (p. 126.). -In den Monat November des folge-den Jahres (1786) fiel die Feier des vierten Secularfestes der Universität Heidelberg. Auch die Professoren des Athenaeum's zu Amsterdam waren dazu eingeladen, und Wyttenb. als zeitiger Praeses schrieb an den Senat den hier (p. 141. sq.) abgedruckten Danksagungsund Gratulations - Brief, welcher als ein Muster in dieser Gattung kann aufgestellt werden. - Das nächste Jahr (1787) führte in Holland den unglücklichen Bürgerzwist herbei, bei welchem sich Wyttenb., so wie sein Lehrer Ruhnk., immer mit musterhofter Klugheit und Mässigung benahm. Einen schönen Beweis hiervon liefert die an seine Zuhörer bei Eröffnung der Vorlesungen im Monate October gehaltene kurze und bundige Anrede (s. p. 143. sq.). Die folgenden Osterferien brachte er nach einer überstandenen beinahe todtlichen Krankheit auf seinem Landhause in Eemnes (Prov. Utrecht) zu. Hier besuchte ihn Th. Burgess und knüpfte mit ihm über die Herausgabe des Plutarch die ersten Verhandlungen an, welche in der Folge von Hrn. Randolph, nachher Bischof zu Oxford, aus Auftrag der Vorsteher der Clarendon'schen Druckerei fortgesetzt wurden. Auch die Zweybrücker Gesellschaft machte Wyttenbach damals wegen seines Plutarch nicht nunder vortheilhafte und ehrenvolle Aperbietungen; allein Oxford erhielt den Vorzug, theils wegen seines gegründeten Ruhmes, theils wegen der aus England versprochenen Collationen von Plutarchischen Manuscripten. Von jener Zeit an arbeitete Wyttenb. fast ununterhrochen an seinem Auctor, und übersandte schon im Jahr 1794 die sämmtlichen Materialien zur neuen Ausgabe, mit Ausnahme der Animadversionen und desjenigen Theils des Textes, welcher die unächten Schriften Plutarche so wie die Progmonte der verloren gegan-

genen enthält und in der Octavausgahe Tom. V. P. II. einnimmt. Diesen noch rückständigen Theil des Textes sammt der Vorrede zu den Animadversionen und der Disputatio De auctoritate libri De Educat. Pueror. Uberschickte er vier Jahre nachher (1798), auf den Rath von Hrn. Randolph, an ein Handelshaus in Hamburg, welches angewiesen war, das Paquet dem dortigen Englischen Gesandten zur Uebersendung mach Oxford einznhändigen. Diese Einhändigung geschah; allein die Bescheinigung des Empfanges von Oxford blieb aus, und Wyttenb. erhielt auf mehrere deshalb, gethane Anfragen keine Antwort. Erst im Mai 1801 fand man das Paquet nach vielen mühsamen Nachforschungen in Hamburg, nachdem es gegen drittehalb Jahre daselbst in einem Winkel verborgen gelegen. Dieser unglückliche Umstand gehört mit zu den Hauptursachen, dass Wyttenb. das vortreffliche Werk nicht Dieser unglückliche Umstand gehört mit zu den vollendete. Die ganze Arbeit war ihm verleidet, und der Gedanke eines möglichen Verlustes seiner auf dieselbe zu verwendenden Zeit und Mühe ließ ihn in der Folge nur sehen und jedesmal mit einer Art von Abneigung zu deren Fortsetzung schreiten. Auch hatte er in jener verzweislungsvollen Ungewissheit einmal fest beschlossen, die Sache unvollendet liegen zu lassen (, Operae Plutarcheae finem facere couatitui", schrieb er gegen das Ende des Jahres 1800 in einem Briefe an Mahne: s. p. 171. u. vgl. Bibl. Crit. P. XI. p. 4.). Indessen ging er, bereits nach Leyden versetzt, nach verschiedenen Unterbrechungen wieder an's Werk, und brachte im J. 1805 die füuf Jahre nachher erschienenen zwei ersten Bände der, Animadversionen (zu Vol. I. P. I. et II.) zu Stande, phersandte sie aber erst auf wiederholtes dringendes Ausuchen und nicht eher als bis Hr. Randolph einen einigermaßen sicheren Weg zur Versendung ausgemittelt und zur Verfertigung einer Abschrift eine ausserordentliche Vergütung von 60 Pfd. Sterling ausgewirkt hatte (s. die hierüber geführte Correspondenz p. 178-182.). Der dritte erst nach seinem Tode (im J. 1821) erschienene Band der Animadversionen, welcher sich bis p. 392, D. (Vol. II. P. II. p. 606.) erstreckt, war schon im Anfange des J. 1807 vollendet (s. p. 189.), und seit dieser Zeit ward nichts mehr für den Druck vorbereitet. Wenn wir in dem Vorberichte zu diesem dritten Bande lesen: "Animadversiones in reliquos libros, perbreves quidem illae nec nisi leviter adumbratae, una cum variarum lectionum apparatu et indicibus amplissimis, suo tempore mox prodibunt; 6 so hat es damit, wie wir unlängst selbst in Leyden erfuhren, folgende Bewandtnifs. Der ganze auf den Plutarch

sich heziehende reichhaltige, aber zum Theil zerstreute und ungesichtete, Apparat ward nach Wyttenb's Tode den Vorstehern der Clarendonschen Druckerei eingehändigt. Was wir somit davon noch zu erwarten haben, sind, ausser den Indices und Varr. Lectt., zerstreute Bemerkungen, welche von einem mit diesem Geschäfte beauftragten Englischen Gelehrten zusammengesucht und geordnet werden. Wünschenswerther wurde es freilich gewesen seyn, dass, wie man auch fast allgemein erwartet hatte, die Vollendung des Werkes in Wyttenb's Manier einem seiner gelehrten Schüler übertragen und dabei dessen Apparat zur Benutzung überlassen worden ware. Doch wir kehren zur Lebensgeschichte selbst zurück. Gegen das Ende des J. 1788 bekam Wyttenb. einen Ruf als Prof. der Griechischen Literatur und Moralphilosophie an die Akademie seiner Geburtsstadt Bern, schlug ihn aber, ungeachtet der dringendsten Vorstellungen von Seiten seiner Verwandten, aus und erhielt für diesen Beweis seiner Anhänglichkeit an Holland eine bedeutende Zulage. Neun Jahre später (1797) erhielt er dahin einen wiederholten Ruf und schlug ihn abermals aus (s. p. 152 u. 157.). Einige Zeit früher (1795) hatten sich in Holland auf's neue Unruhen erhoben, welche die Eursetzung eder Entlassung mehrerer Professoren zu Leyden, und unter diesen auch des Prof. der Griechischen Literatur (Jo. Luzac), herbeiführten. Ruhnkenius, nach fruchtlosen Bemühungen, die Wiedereinsetzung seines Collegen zu bewirken, suchte endlich Wyttenb. zu bewegen, dessen Stelle anzunehmen, und bestimmte die Curatoren der Universität, ihm den zu diesem Zweck neu errichteten Lehtstuhl der Griechischen Literatur und Geschichte der Philosophie mit einem aussergewöhnlich hohen Gehalte von 4000 fl. anzutragen. Allein nach mehreren schriftlichen und mündlichen Verhandlungen zog Wyttenb, bei genauerer Ueberlegung seine hisherige freiere Lage in Amsterdam vor (s. p. 165. sq. und p. 158 ); und er wurde sie nie mit einer Professur in Leyden vertauscht haben, wenn ihn nicht zartes Pflichtgefühl endlich kierzu bewogen hätte. Im Mai 1798 starb Ruhnkenius, und die Curatoren machten sich nur unter der Bedingung, daß Wyttenh, nach Leyden ginge, anheischig für die Subsistens seiner hinterlassenen Familie Sorge zu tragen. Was er bisher seinem theuren Lehrer und innigsten Freunde wiederholt su weigern wagte, dazu entschloss er sich nun mit Leichtigkeit. Weder die inständigen Litten seiner Freunde, noch das schriftliche Gesuch seiner Schüler, welches übrigens keinen unhedeutenden Lindruck auf ibn machte (s. seine Anrede an

dieselhen p. 160. sq.) konnten ihn von der Annahme der nun

zum dritten Male angebotenen Stelle zurückhalten,

Nachdem also Wyttenbach beinahe acht und zwanzig Jahre dem Lehramte in Amsterdam vorgestanden hatte, ward er zum Professor an der Universität Leyden ernannt, und zwar mit Beibehaltung der Titel und Lehrfächer, welche er in der letzten Zeit in Amsterdam gehabt. Ueberdies ward ihm noch die Bibliotheksdirection übertragen, welche auf den Holländischen Universitäten gewöhnlich mit einem Lehrstuhle für die alte Literatur verbunden ist. Am 4. Mai 1799 bielt er seine Antrittsrede, aus welcher bekanntlich nachher die Vita Ruhnkenii entstand. Wir übergeben die nächstfolgenden Lebensjahre, indem uns das vorliegende Buch ehen nicht sehr viel darbietet, was wir nicht schon aus Wyttenbach's Schriften selhst als bekannt voraussetzen könnten. Die ungläckliche Pulverexplosion am 12. Januar 1807, bei welcher gegen 150 Menschen ihren Tod fanden, brachte auch W's häusliche Verhältnisse in große Verwirrung. Seine Wohnung hatte durch die Erschütterung so sehr gelitten, dass er sie verlassen und, bei der Unmöglichkeit eine andere in der Stadt zu finden, mit Bibliothek und sämmtlichem Hausrathe, welchen er vom Verderben gerettet hatte, auf sein ungefähr eine halbe Stunde von Leyden entferntes kleines Landhaus ziehen mußte. Auch ein Theil seiner Bücher und Adversarien ging ihm bei dieser Gelegenheit zu Grunde. Hr. M. theilt uns hier (pag. 184 – 188) einen kurz nach diesem traurigen Ereignisse an Sainte-Croix geschriebenen freundschaftlichen Brief Wyttenbachs mit, in welchem er tiber den gabzen Vorfall und dessen Einfluss auf seine häusliche Lage ausführlichen Benicht erstattet. Seit dieser Zeit nun wohnte er anhaltend auf dem Lande, und kam nur an bestimmten Tagen in die Stadt, um seine Vorlesungen zu halten. Es ist leicht begreiflich, wie diese Veränderung auch auf die literarische Thätigkeit des Mannes einwirkte. Zu einer umfassenderen Arbeit, wie die über Plutarch, welche den Vorrath und die bequeme Benutzung vieler Subsidien erfordert, konnte er sich nun nicht mehr entschließen. "Ad repetendum opus, sagt Hr. M. p. 189., quamvis cupiens et saepe conans, accedere non poterat. Adea ipsi in auribus et animo infixus haerebat, iste fulmineus ictus ac fragor, quo perculsus et de Plutarcho - dejectus fuerat. Er beschränkte sich daher auf kurzere Arheiten, deren Beendigung er mit mehr Sicherheit entgegensehen konnte; vollendete kurz darauf (1808) seine Bibliotheca Critica, hegann im folgenden Jahre (1809) seine Philomathia

(deren dritter und letzter Band 1317 erschien) und besorgte 1810 seine vortreffliche Ausgabe von Platonis Phaedon, der kleineren Zugaben zu seinen Seloctis und zu den Schriften seiner Schüler und Freunde nicht zu gedenken. streng philologische Arbeit ist die Annotatio in Eunapium. selbe war, soweit wir sie in der Ausgabe von Boissonade (Amstelod. 1822) besitzen, schon 1812 heendigt. (s. p. 201 u. 216). Ungeachtet körperlicher Schwäche und der beinahe völligen Beraubung seines Gesichtes machte er noch zwei Jahre vor seinem Tode den Versuch, diese Anmerkungen bis zu Ende des Werkes durchzuführen, konnte indels, durch beständige Kräuklichkeit unterbrochen, nicht zum Ziele gelan-Wie schwer es dem Greise gefallen seyn muss, noch nach dieser Zeit einige wenigen Bemerkungen niederzuschreiben, zeigt ein zu p. 243. am Ende dieses Buches von Hr. M. heigefügtes Facsimile seiner Handschrift aus den letzten Jah-Auch erklärt er es selbst am Schlusse seiner Annotatio in Ennspium (T. II. p. 328, sq. ed. Boisson.) mit einigen Worten, die man ohne Rührung nicht lesen kann, wenn man bedenkt, duss der verdiente Mann noch in diesem Zustande sich bestrebte, sein Werk zu vollenden. "Interea," sagt er, "vetus oculorum detrimentum increverat; accesserant nova, tarditas aetatis, rigor artuum, tremor manuum, alia multa, ome nia adversa studendo: in quo sunt multoe magnaeque partea corporis, volutari in bibliotheca, librorum sedes nosse, eos inde promere, in pulpitis exponere, evolvere, excerpere; quae plena sunt sudoris, et prorsus illud Hesiodeum subjiciant + 35 8'dest 5; ideata n. t. 1. - Indem wir die wichtigeren Punkte aus der Geschichte der zehn letzten Lehensjahre Wyttenbach's in Kürze andeuten, übergehen wir mit Hrn. M. den siterarischen Streit, in welchen ihn sein milsverstandenes Urthell über die Kantische Philosophie in der Epist. ad Lyndenum mit Van Hemert verwickelte; und machen nur auf einen hei dieser Gelegenheit (p. 191 sq.) mitgetheilten, nicht lange vor Beendigung der Bibl, Crit, an Eichstädt geschriebenen Brief aufmerksam, welcher ein Urtheil über den Nutzen und Werth des Recensirens enthält. Wenn Wyttenb. in demselben von sich sich selbst sagt: "Equidem velim institutum iter legendorum deinceps veterum scriptorum potius tenuissem, squam ad Bibliothecam Criticam scribendam accessissem; quamquam hujus scriptio me non penitus avocavit ab illo lectionia itinere sed tamen retardavit. 4 was kann man sich dann von jüngeren Literatoren versprechen, welche sich das Recensiren schon zum Hauptgeschätt machen, ehe sie noch jene Bahn

recht hetreten haben? - An Luzac's Stelle, welcher inzwischen wieder in sein Amt eingesetzt worden war, aber bei der Leydner Pulverexplosion seinen Tod gefunden hatte, suchten nun die Curatoren einen andern Professor der alten Liten Dieselben wandten sich vergebens an Van Heusde in Utrecht und darauf an Huschke in Rostock (p. 192-195). Endlich (im December 1808) machte der damalige Studien-Minister Meermann, vom Könige Louis selbst beauftragt, einen Antrag an Creuzer, welcher bekanntlich denselhen auch annahm, aber nach einem kurzen Aufenthalte in Holland sich durch seine Gesundheitsumstände genöthigt fand, wieder nach Heidelherg zurückznkehren. Wytth, hatte an der Berufung dieser Gelehrten ganz vorzüglich Antheil gehaht (s. p. 195 sqq. und Creuzer's Leben, in den Zeitgenossen N. R. VII. p. 28 Im Mai 1808 ward nach dem Vorhilde des Institut de France auch in Holland ein Königliches Institut errichtet, und Wytlb. zum Mitgliede der dritten Classe (für Geschichte und Alterthumer) ernannt. Er legte indessen auf diese neue Würde, wie auf die Anfnahme in andere Gelehrten-Vereine (p. 228 sqq. p. 246.) sehr wenig Gewicht (s. den Brief au Jan Valckenaer p. 199.), und hielt sich nach wie vor, soweit ihm Zeit und Kräfte erlauhten, an seine Privatarbeiten. Die hald darauf erfolgte Einverleibung Hollands mit dem Französischen Reiche brachte Wytth, in eine fortdauernd verdriefsliche Stimmung (s. p. 202 sqq. u. Creuzer's Leben p. 35.). mach derselben wurden zwei Inspectoren der Pariser Universität, Cuvier und Noël, vom Großmeister derselben, dem Grafen De Fontanes, nach Holland gesandt, um über die dorti. gen Universitäten und Gymnasien Bericht zu erstatten. Das Resultat davon war, daß durch ein Kaiserliches Decret vom 21. Octob. 1811 die Universitäten zu Francker, Harderwijk und Utreck: aufgehoben und die zu Leyden und Groningen, als Theile der Université de Paris, auf franzosischen Fuls organisirt wurden. Welchen widrigen Eindruck dieses Ereignils auf Wytth. machte, kann man sich leicht denken. wohnte auch der am 3. Novemb. 1812 mit großem Pompe vollbrachten Inaugurationsseierlichkeit nicht personlich bei j und da man ihn im neuen Orga tions-Decrete einfach zum Prof. der Griechischen und Latemischen Literatur ernannt hatte, reclamirte er in einem für jene Zeiten gewis freimathigen, Lateinischen Schreiben an den Grand-Muitre De Foutanes (s. p. 213, sq.) die ihm hei zeiner Anstellung in Leyden zugesicherten Rechte und Vortheile; welche ihm dann auch wirklich zugestanden wurden. De Fontanes wusste Wytth's Ver-

dienste zu würdigen, und gab hiervon im folgenden Jahre einen neuen Beweis, indem er ihm den au die Stelle des früheren Hollandischen Ordre de l'Union getretenen Ordre de la Réunion vom Kaiser auswirkte. Die Ueherreichung dieses Ordens durch den Grafen De Stassard, Prafect des Departements der Maasmundungen, geschah in der Aula Academica in Gegenwart der ersten Beamten der Stadt, der Professoren und Studenten auf eine sehr feierliche Weise. Wytth. erwiederte die von dem Praefect gehaltene für ihn aehr ehrenvolle Rede mit einer kurzen Anrede De Professore, hono cive. Aus welchem Gesichtspunkte er übrigens diese Ehrenbezeigung betrachtete, zeigen die hier (p. 220. sq.) abgedruckten-Briefe an De Fontanes und an den Herzog De Cadore, Grosskanzler des Ordens. Im erstern sagt er, ganz seinem Charakter gemais: "eumque (honorem) candide accipio ut vetus milis meum officium servantem et comprobantem, non ut interpellantem et impedientem necessitate obeundorum rituum aut conventuum meae valetudini et aetati adversantium. Fuit enim hoc mihi adhuc quotidlanum officium, in quo vitam contrivi, patriae inservire erudienda ad Literarum cognitionem et virtutem juventute. In quo si strenue pergam, confido me illius Ordinis legibus satisfacturum, nec quem quid aliud a me postulaturum. 4 Auch schrieb er um dieselhe Zeit un Mahne (p. 219), er habe den Orden weder verweigern können noch dürfen, und schliesst mit den Worten; "Utinam modo ille honor aliquam facultatem ad benefaciendum amicis daret! 46 Das traurige Schicksal des Landes, die Abnahme der Universität und andere widrige Verhältnisse wirkten indessen sehr nachtheilig auf Wytth's Gemüth, bis endlich die politische Veränderung (1813) ihn nochmals zu einer hewundernswürdigen Heiterkeit stimmte. Zeuge seiner kindlichen Freudo über dies wichtige Ereigniss ist der Anfang eines Briefes an seinen alten und vertrauten Freund F. W. Boers (p. 226 sq.). welchen er auf eine ganz jugendliche Weise mit einer Reihe von Stellen aus Virgil durchwebt und darauf hinzufügt: "Ain" vero, nonne Tibi Yirgilianum centonem occentans repuerascere videor? Tanta est vis temporum et mei συγενθαμοιασμεύ. 44 Der Plan, im Jahre 1815 eine Rome durch das südliche Frankreich zu machen und bei dieser Gelegenheit sein Vaterlanda welches er seit fünf und dreissig Jahren nicht mehr gesehen hatte, noch einmal zu besuchen, ward durch zunehmendekörperliche Erschlaffung und Ahnahme des Gesichtes vereitelt. Seine gelehrte Nichte, welche seit vielen Jahren seinem Hauswesen vorstand und mit welcher er sich später noch verebes

lichte (s. p. 236 sqq.), suchte ihm die Beschwerlichkeiten dieses Zustandes durch Unterredungen über literarische Gegenstände und durch Vorlesen aus alten Auctoren, mit welchen sie selbst auf eine nicht gewöhnliche Welse vertraut ist (s. Creuzeri Epist, ad D. Wyttenhach. vor der Ausg. des Plotin de Polcr. p. XXXV, sq. Philomath, III. p. 287.), soviel. möglich zu erleichtern. Auch der jetzige König der Niederlande gab dem ehrwurdigen Greise noch einen Beweis seiner Achtung, indem er ihn im J. 1816 zum Ritter-des Belgischen Lowenordens ernannte. Auf ärztlichen Rath unternahm Wytth. vor seinem Lebensende noch zwei Reisen, die eine nach Heidelberg in den Sommerferien des J. 1816 und im folgenden Jahre eine kurzere in das Bad nach Spaa. Allein weder die eine noch die andere hatte auf seinen Gesundheitszustand den gehofften wohlthätigen Einflus. Seine korperlichen Krüfte verminderten sich durch anhaltende Kränklichkeit allmählig immer mehr, his er endlich im Anfange des Monates Januar 1820 vom Schlage gerührt wurde, welcher den 17. desselhen Monates das Ende seines Lehens herheifül ete. - Zur Grahe stätte hatte sich Wytth, noch bei Lebzeiten selbst einen Platz in dem Garten seines kleinen Landsitzes gewählt, in dessen Nähe auch einst Des Cartes und Boerhaave ihre Landhäuser gehabt. Hr. M. nimmt von diesem Umstande Veranlassung, sein Buch mit dem Wunsche zu schließen, dass es den Niederlanden an Männern, jenen drei Koriphäen an Gelehrsamkeit und Verdiensten gleich, in der Zukunft nie fehlen moge: und in diesen Wunsch werden vorzüglich alle Verehrer der Alten Literatur, welche die Verdienste dieses Landes um ihre Wissenschaft mit Unbefangenheit zu würdigen verstehen, von Herzen einstimmen.

Das Buch ist im Ganzen gut und correct gedruckt. Ausser den wenigen am Ende verzeichneten Druckversehen sind uns bei einer sehr aufmerksamen Lectüre nur noch folgende aufgestolsen. Pag. 60. l. 1. improbraret für improbatet. P. 92. 98. sieogövra für sieogöwra. P. 110. 16. ad für ab. P. 127. 30. et für ad. P. 130. 3. vis für vir. P. 166. adverus für adversus. P. 191. 20. ex für es. P. 208. 25. Comiti für Comite. P. 170. 6. ist tür wegzustreichen und lin. 7. äywyns statt äywyg zu lesen.

In der Vorrede thut der Hr. Verf. einen sehr heftigen Ausfall gegen Hrn. Prof. Lindemann in Meissen, welcher schon vor Erscheinung dieses Buches angekundigt, dasselbe mit dem Elogium Hemsterhusit und der Vita Ruhnkonit vereint abdrucken au lassen. Wer jedoch die Verhältnisse zwischen dem Niederländischen und Deutschen Buchhandel erwägt und ans eigner Erfahrung weiß, wie lange man sich oft in Deutschland bemühen muß, um ein in den Niederlanden gedrucktes Buch su erhalten und wie theuer man solches bezahlen muß, der wird sich wohl leicht überseugen, daß es Hr. Lindemann mit seiner Ankündigung ehen so böse nicht gemeint habe, als es Hr. M. aufgenommen.

Wir wünschen zum Schlusse recht sehnlich, dass uns der Hr. Verf. mit der versprochenen Ausgahe von Wytth's Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (s. p. 116 und p. 124), so wie mit einer vollstündigen Sammlung der Briefe von Ruhnkenius, mit welcher er ebenfalls beschäftigt zu seyn scheint (s. Bergman Praef, ad Opusc, Ruhnk. p. Ll. sq.) auss

baldigste erfreuen möge.

G. J. Bokker.

Bilder des griechisch a Alterthums oder Darstellung der berühmtesten Gegenden und der wichtigsten Kunstwerke des alten Griechen-landes. Herausgegeben von J. Horner, Professor am Gymnasium zu Zurich, Erste Lieferung. Zurich, 1828. Bei Orell, Füsel und Comp. 18 Bilder in Steindruck mit 48 Seiten Text in gr. 4.

"Vorliegendes Bilderbuch versucht einen Abrifs aus dem ganzen Gehiete des hildlichen Alterthums, von topographischen Planen von Städten u. s. w., von malerischen Ansichten classisch berühmter Orte, von Gehäuden, Bildhauereien, Gemälden und Münzen zu geben, und zugleich die Kunststufen in der Zeitfolge nachzuweisen. Bei einem so großen Umfang läst sich von einem Werke, das aus vier Lieferungen bestehen soll, begreiflicher Weise in keinem Fach etwas Erschöpfendes erwarten. Es ist aber auch nicht für den Archäologen. der größere Werke zur Hand hat, bestimmt, sondern soil dem Freunde der classischen Literatur die Dinge, von denener hört und liest, veranschaulichen, zu welchem Zwecke es empfehlungswerth, und von dem Verleger schön ausgestattet worden ist. Der Vf. hatte bei einem so reichhaltigen Stoff vorzügliche Umsicht in der Auswahl anzuwenden. wäre es gerathener gewesen, wenn er die Granzen seines Griechenlandes enger gesteckt hütte. Für seinen Zweck sind freilich die Blätter: Lage und Umgebung von Alt-Ilion, das Thal des Simois, der Schauplatz des trojanischen Krieges angemessen, um dem Leser Homers nützlich zu werden. Doch weniger dürften die Grabhügel des Ajas und des Festus, der Tempel zu Pästum, die Münzen von Tarent und Kroton durch den Zweck gerechtfertigt erscheinen. Viel weniger konnen wir billigen, dass als Beispiel der altesten Malerei H. I. T. V. ein unteritalisches Vasengemälde mit oscischer Inschrift aus Millingen mitgetheilt wurde, während Vasen von Athen. Korinth, Aulis, Megara, Milos zur Auswahl zu Gebote stan-Der Vf. sagt im Allgemeinen, man habe die Vasen ehemals fülschlich hetrurisch geheilsen, nunmehr seyen sie für griechisch anerkannt. Diese Bebauptung leidet eine große Einschränkung, denn wenn sie so viel sagen soll, es gabe gar keine ächt-etruskische Vase, so ist sie falsch; denn es wäre ungereimt zu behaupten, dass die vielen in den Grabstätten der Etrusker aufgefundenen und von etruskischer Thonerde gebrannten Gefälse alle von den Griechen verfertigt worden seyen. Nicht einmal die unteritalischen sollte man unter die allgemeine Benennung der griechischen bringen. hat Recht, wenn er vorschlug, man solle von etruskischen, campanischen, sicilischen, euganeischen, athenischen u. s. w. Die bisher noch nicht entzisserte Schrift Vasen sprechen. auf der hier dargestellten Vase ist sehr wahrscheinlich oscisch, und lässt auf ihre Heimath schließen: vgl. Vermiglioli Lezioni Elementari di Archeología Vol. I. p. 120. Ref. liest den dor durch die Lanze kenntlichen Athene heigeschriebenen Namen: Dieser Name mit dom Selbstlanter A in der Mitte; AONKIE. AGNAKIE ist ihr auch auf einer Vase von Pesto gegeben bei Inghirami Monum, Etruschi Ser. V. Tav. XVI. Die Selbstlauter in der Mitte wurden als sich von selbst ergänzend öfters in dieser Mundart ausgelassen. — Uebrigens besleissiget sich der Text einer löhlichen Kurze, und zeigt die Belesenheit weniger als sie der VE hesitzt. Zu T. III. S. I. ist uns die Bemerkung nicht der Wahrheit gemäß vorgekommen, dass die Griechen die aus unregelmälsig gehauenen Vielecken ohne Mörtel in einander gefügten Steinmassen Cyklopenmauern benannten, was unsers Wissens eine neuere Benennung ist.

W. F. Rinck.

Jubilaeum regni festum celebranti Mairimiliano Josepho I., Bavuriae Regi havece carmina D. D. D. Professores et discipuli in Lyceo et Gymnasio Ratisbonensi XIV unte Cal. Mart. MDCGCXXIV. Excusa Ratisbonae typis J. Bapt. Botermundt. 20 S. in 4:

Ref., der an der Gränze von Baiern wohnt, hat bald nach jenem hier besungenen Feste eine siemliche Menge poetischer Herzens - und Federergiessungen zu Gesicht bekommen, die meistens mehr guten Willen, als Kraft, beurkundeten, unter denen eins aus Regenshurg, Momente überschrieben, der Melancholie selbst ein Lächeln abnöthigen könnte. Vorliegende fünf Gedichte, ein lateinisches von Prof. Blumelhuber. ein griechisches von Prof. Zimmermann, heide in alkaischen Strophen; ein deutsches von Conrector Saalfrank, ein franzosisches von Rector Weigl und ein italienisches von Prof. Zech. zeichnen sich unter der Menge sehr zu ihrem Vortheile aus, und beurkunden, obgleich in ihnen mehr das Rednerische, als das Poetische vorherrscht, einen gebildeten Geschmack und Gewandtheit, so wie besonders die beiden ersten Belesenheit in den alten Dichtern. In dem lateinischen war die harte Syncope Maxmil'ane wohl unvermeidlich, aber vermeidlich war der Reim - - sedes Tuorum Regia quae fuit olim Avorum. In dem griechischen sind manche Ungehörigkeiten, wohl Druckfehler, z. B. βασιλήου, φθογγώ έορτίω, το 'ναξ und " υάξ, beidemale falsch, γαία, δαμαςθέν, θεσυσιν, τάξαγμου, απον, S. 11. noounrog. Die letzte Strophe ist prosaisch im Ansdruck und Construction. Eine eigene Verbesserung des Verf. auf S. 10. für Boiwv παλαιφ κράς διαδηματί zu lesen B. π. κράτ' άναθηματι 'Αρχάς πυπατηφυ ist uns schriftlich mitgetheilt worden. In dem sehr oratorischen deutschen Gedichte wollten uns unter andern die Reime Karolinen - Charitinen, und Feier - Baiere und so manche gar zu verbranchte, wie Liebe und Triebe, nicht In dem französischen Gedichte möchte vielleicht zusagen. der Gefeierte selbst den vom Reim herbeigeführten Ausdruck: Pere des Muses! l'Allemagne En Toi retrouve un Charlemagne, zu stark aufgetragen finden. Das Sonnett hat uns durch seine Simplicität angesprochen.

## Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

Hand - und Lehrbuch der Feldmesskunst für Trigonometer; Geometer;
Forstmänner und Ländwirthe, mit verschiedenen noch nicht bekannten und durch Beispiele erläuterten geometrischen und trigonometrischen Vermessungt - und Theilungs - Methoden von H. Co
W. Breithaupt, Prof. der Math. in Bückeburg. 1ste Abtheil:
Heidelberg 1824. XII. und 119 S. 4. mit VII Tuf. in Steindruck.
1 Rthlr. 16 gr. 2 fl. 42 kr.

Ref. weiss von dem Verf. dieses Handbuches schon seit geraumer Zeit, dass er ein durch vieljährige Praxis geübter Feldmesser ist. Die Resultate seiner Erfahrungen übergiebt er hier dem Publicum in der Absicht, um den practischen Geometern genau und ganz im Einzelnen zu zeigen, auf welche Weise sie ihr Geschäft zu verrichten haben. Als Veranlassung führt er an, dass die zahlreichen Werke über diesen Gegenstand, namentlich auch das von Mayer, ihn nicht in allen - icken befriedigten. Wahr mag es allerdings seyn, dass dië meisten von diesen bald zu viel; hald zu wenig für die eigentlichen Bedürfnisse des practischen Geometers enthalten; in specieller Beziehung auf das, seiner allgemeinen Bekanntschaft wegen, mit genannte classische Werk von Mayer trifft indels dieser Vorwurf wohl hauptsächlich nur in sofern, als in demselben gar manches steht, was der blosse practische Feldmesser nicht zu wissen nöthig hat und oft zu verstehen Sollte das vorliegende Werk mit Beifall nicht im Stande ist. aufgenommen werden, so gedenkt der Verf. noch vier andere, über große trigonometrische Vermessungen, größere und kleinere Nivellements, Zeichnen der Landcharten und geographische Vermessungen herauszugeben. Ref. hält zwar das jetzt erschienene Buch für sehr brauchbar und zweifelt nicht an der beifälligen Aufnahme desselben, freuet sich aufserdem stets über jede nützliche Erweiterung der Literatur. Indels die vier angekundigten durften dennoch ein ungleich kleineres Publicum finden, inshesondere da wir für das Zeichnen der Landcharten so vorzügliche Anweisungen besitzen, über köhere geographische Vermessungen aber de Lainbre, Puissant,

Digitized by Google

Spath u. v. a. theils allgemeine, theils specielle Anweisungen des Einzelnen mit so viel Gründlichkeit und einem solchen Aufwande von Mathematik geliefert haben, dass es allerdings

schwer ist, noch mehr zu leisten.

In welchem Umfange der Verfasser seinen Gegenstand abhandeln wird, ist nicht bestimmt angegeben, indels zeigen die angekundigten vier Werke, dass er sich in dem vorliegenden auf die sogenannte elementare practische Geometrie beschränken will, und diesemgemäß ist auch die jetzt erschienene erste Abtheilung verfast. Dass es überslüssig seyn würde, den Inhalt hiervon einzeln hier anzuführen, versteht sich wohl von selbst. Ref. begnügt sich daher vielmehr mit der Anzeige, dass der vorgesetzte Zweck in einem hohen Grade der Vollkommenheit erreicht ist, weil der Verf. durch langjährige Praxis getibt; die zahlreichen Kleinigkeiten kennt, auf welche es bei der Ausübung ankommt, und daher ohne den Schein einer gesuchten Gelehrsamkeit alles im Einzelnen klar und bestimmt angieht. Dahin gehört sogleich im Anfange nach einer Erörterung der Obliegenheiten eines practischen Geometers im Allgemeinen die Beschreibung der zum Messen erforderlichen Werkzeuge, der Messstäbe, Ketten, Visirstabe, des Messtisches, getheilter Kreise und der Boussole. Schätzbar ist hierbei insbesondere eine genaue Angabe der leicht vorkommenden Fehler der Messwerkzeuge, und der zweckmässigsten Mittel, sie zu finden und zu verbess . 1. Auf die sonst üblichen genzen und halben Astrolabien lätet sich der Verfass, nicht speciell ein, welches in wissenschaftlicher Hinsicht recht gut ist; allein der Vorrath manches Feldmessers an Apparaten reicht doch oft nicht über diese hinaus. und Ref. kennt deren einige, welche durch geschickte Manipulation derselben dennoch innerhalb der Grenzen ihres Geschäftskreises mit diesen mangelhaften Werkzeugen auf gleiche Weise zu richtigen Resultaten gelangen, als die meisten Markscheider, bei denen man oft kaum begreift, wie ihre unvollkommenen Mittel sicher zum Zweck führen. Die gemeinen Dioptern, noch dazu mit Pferdehaaren, zu verwerfen, ist gleichfalls wohl begründet; indess richten manche auch hiermit vermöge eines ausnehmend scharfen Gesichts unglaublich viel, aus. Der Patenthoussole wird vielleicht erst in der zweiten Abtheilung gedacht, oder der Verf. schätzt sie nicht so sehr wie Ref., welcher insbesondere die Schnelligkeit in Anachlag bringt, mit welcher dieselbe große Flächen hinlänglich genau zu messen erlaubt. Bei den Stativen ist hauptsächlich ihre Festigkeit berücksichtiget, allerdings ein wes

sentlicher Umstand, indeß können sie dadurch auch leicht zu schwer werden.

Es folgt dann eine practische Anweisung zu den geodätischen Operationen selbst. Das Abstecken der geraden Linie ist, wie alles, mit Rücksicht auf die zahlreichen bedingenden Nebenumstände sehr vollständig gezeigt, jedoch wäre es nicht überflüssig gewesen, für weite Strecken zu rathen, & ch der Fernröhre zu bedienen, worauf der umsichtige Practiker Benzonberg nicht ohne Grund aufmerksam macht. Bei der Bestimmung der Mittagslinie durch correspondirende Sonnenhöhen ist keine Correction wegen der veränderlichen Declination der Sonne angegeben, und mögte dieses auch wohl für die meisten Practiker zu schwierig, in den wenigsten Fällen aber erforderlich seyn. Besser machte es indels Textor, indem er die Mittagslinien durch gleiche Höhen nördlicher Circampolarsterne bestimmte, wozu freilich eine Beleuchtung des Fadenkreuses im Fernrohre des Theodolithen erforderlich ist. der Geometer indels diese, dann sind die wenigen Stunden des Nachtwachens unter Umständen kein zu großes Opfer für die großere Genauigkeit. Die dann, bis ans Ende dieser Abtheilung folgenden Anweisungen zum Vermessen größerer und kleinerer Flächen sind sämmtlich so ertheilt, dass mit Rücksicht auf die Figuren der Tafeln deutlich gezeigt ist, auf welche Weise die verschieden begrenzten, auch unebenen Flachen in ihren einzelnen Theilen gemessen, ins Brouillon gezeichnet und nach ihrem Inhalte berechnet werden, wobei jedes Exempel in Zahlen vollständig hergesetzt, und daraus die Summe des Ganzen gefunden ist. Wer die Elemente der Geometrie kennt, wird durch das Studium dieser Anweisung sich leicht selbst zum practischen Feldmesser bilden können. und bei punktlicher Befolgung der angegebenen, durch Beispiele erläuterten Regeln sicher zum Zwecke gelangen.

A natural history of the Crinoidea or lily-shaped animals, with observations on the Genera Asteria, Euryala, Comatula of Marsupites — by I. S. Miller. Bristol 1821, klein Fol. mit 50 colorirten Șteindrucktafeln. VIII und 150 Seiten. 35 fl.

Der Verfasser — aus Danzig abstammend — begreift unter dem Namen der Crinoidea eine Familie von Thieren, die man gewöhnlich Encriniten und Pentacriniten, oder nach Martin, Stylastritae nennt, und wovon bis jetzt nur eine Art:

Digitized by Google

Encrinus Caput Medusae Lam, im frischen, lebenden Zustande hekannt geworden; dagegen fast dreifsig fossile Arten — in neun Geschlechter vertheilt — in vorliegendem Werke aufgezählt werden: ein Beweis vom Fleifse des Verfassers und vom Reichthume der brittischen Gebirge an diesen Resten.

Die Arbeit des Vfs. war anfänglich für die Linneische Societät bestimmt; aber das Material wuchs bald so sehr an,

dass sie das oben angegebene Volumen einnahm.

Herr M., welcher mit dem Studium der Crinoideen eine sorgfiltige Untersuchung der auf dem Titel genannten, die Lamarcksche Familie der Stelleriden bildenden, Geschlechter, so wie des frischen Encrinus caput Medusae, verbunden bat, bemerkt, dass Lamarck mit Unrecht seine sg. Polypi natantes und somit auch dus Geschlecht Encrinus au den Polypen rechne, indem er sie als ein Aggregat von mehreren Polypen auf einem gemeinschaftlichen Stiele betrachte; dass aher Cavier sie richtig als Strahlenthiere beseichne, da sie im Grunde nichts andres, als gestielte Stelleriden seyen. Denn nach den Millerschen Untersuchungen ist der Bau der Crinoideen der folgende. Sie bestehen aus einem runden oder 5kantigen Stiele ("Columna"), der aus vielen übereinander liegenden Gliedern aufgebaut ist, und in dessen 'Axe der runde oder fünfeckige Nahrungskanal hiudurchgeht. Oben (am "becherförmigen Theile") wird der Durchmesser dieser Glieder, ihre Höhe und auch ihre innere Höhle größer, jedes Glied zerfällt in 3,5-6 im Kreise liegende Stücke, es werden wohl auch noch andere Theile zwischen eingeschoben, und aus jedem Stücke des 3ten, 4ten, 5ten oder 6ten der übereinanderliegenden Ringe enspringt ein Arm, der auf ähnliche Weise, wie die Säule zusammengesetzt, sich auf mannichfaltige Weise - je nach den verschiedenen Arten - wieder verzweigt. Das erste Glied des becherformigen Theiles, welches sich erweitert, und in mehrere Stücke sondert, heisst das Becken ("pelvis"), darauf folgen die Costae primariae und secundariae, und die Scapulae, zwischen welchen sich die Intercostales und Interscapulares, so wie auch die Pectorales einschiehen. Alle diese Theile, die Wandung des beckerformigen Theiles zusammensetzend, ganz auf ähnliche Weise, wie an den Stelleriden, sind von regelmalsig 4-5-6-7eckiger Gestalt, oft auf einer Seite gerundet u. s. w. Die Scapulae sind oben hufeisenformig ausgerandet, und in diese Ausrandung ist ein Arm eingelenkt, oder sie laufen dachformig zu, so dass dann auf beiden oben zusammenlaufenden Seiten ein Arm aufsitzt, dessen erste Veraweigungen die Hände, und die aweiten die Finger genannt

werden, wovon jedes Glied auf ahwechselnder Seite noch mit einem, eben so gegliederten, Tentakulum verseben ist. Die obere, von den Armen umpflanzte Oeffnung des becherförmigen Theiles ist von einer starken mit vieleckigen kalkigen Platten überkleideten Membran geschlossen, welche in ihrer Mitte eine runde Mundoffnung besitzt, und sich in Form eines Rüssels außerordentlich verlängern kann. Die-Membran verläuft dann auch auf der, nach innen gekehrten, durch einen Halbkanal ausgehölten Seite der Arme, Hände, Finger u. s. w. und schliesst denselben vollständig. - Zur Seite der Saule treten gewöhnlich regelmälsig oder unregelmässig vertheilte Hülfsarme von rundem oder elliptischem Durchschnitte hervor, ebenfalls aus vielen Gliedern zusammen-So weit man die Basis der Säule kennt, scheint gesetzt. solche immer festzusitzen, seye es durch daselbst ausgeschiedene und dann erhärtete Kalkmasse, oder durch Bündeln fibroser Theile. - Ueher die ganze Oberstäche des Körpers, an den Wandungen der inneren Kanäle und zwischen den einzelnen aneinandergefügten, kalkartigen Gliedern breitet sich eine auch im fossilen Zustand nicht ganz verschwindende, sehnige Musse aus, welche der Ausscheidung der Materie in diese Glieder, der Resorption derselben, der Reproduktion und der Bewegung vorsteht, durch die die ganze Saule mit ihren Nebenarmen, die Fangarme des Mundes, die Tentakeln u. s. w. sich beugen, ausdehnen und zusammenziehen. - So lange das Thier auf seine Beute lauert, sind die Fangarme des Mundes mit allen ibren Theilen horizontal ausgebreitet; nähert sich aber die Beute, so ziehen sie sich zusammen, viele hundert Tentakeln sind zu gleicher Zeit in Thätigkeit, sie zu umfassen, in den Armen immer weiter abwärts zu führen bis zum Munde, der sich selbst verlängert, um ihr entgegenzukommen. Dieser führt die erhaschte Beute in den becherförmigen . Theil, der sämm liche Eingeweide enthält. Von diesen wird der zubereitete Nahrungsstaff dann in den Nahrungskanal der Säule, und in die Kanale der Arme, Finger u. s. w. fortgeleitet zum Behufe der Nutrition. - Mehrere Oeffnungen, welche Hr. Miller, regelmälsig vertheilt, an der äulsern Fläche des becherformigen Theiles wahrgenommen, hält er für die Mündungen der Ovarien. Doch fragt er bei Beschreibung mebrerer astigen Nebenarme der Säule, deren Enden aber nicht beobachtet worden, ob nicht diese vielleicht mit der Zeit abhelen, und als neue Individuen ihr Leben fortsetzten ?

Das Wachsthum der kalkigen Theile scheint auf diese Weise Statt zu finden, dass neue Schichten um die schon früher gebildeten herum abgelagert werden, wie das hei den Stämmen der Vegetabilien Statt findet, und aus der concentrischen Streifung vieler Säulen- und auch anderer Glieder geschlossen werden kann, wo die Streifen Ringe von einander abgrenzen, die offenbar von verschiedenem Alter und Condensationsgrade zu seyn scheinen. Das Wachsthum der Säule in die Länge aber scheint durch Einschiebung neuer Glieder zwischen die ältern am obern Theile der Säule gegen das Becken hin Statt zu finden, da man hier oft dergleichen antrifft, die im Verhältnis zu andern zunächstliegenden von ausserordentlicher Dünne sind, obgleich die einzelnen Glieder selbst ohne Zweifel mit der Zeit auch ihren Höhendurchmesser vergrößern. Auch nimmt man wahr, das Nebenarme, anfangs zwischen zweien Säulengliedern hervortretend, mit

der Zeit mitten auf einem solchen aufsitzen.

Man findet ferner mehrere Beweise von reproduktiver Kraft dieser Thiere; unter andern den, dass einer der um den Mund stehenden Fangarme offenbar weggebrochen, aber wieder ersetzt worden war durch einen weit kleineren, von viel geringerer Consistenz. Denn die Consistenz der kalkigen Glieder ist im lebenden Zustande nach dem Alter verschieden und ihre Grade verrathen sich auch im fossilen, theils durch die dunklere oder hellere Färbung, theils an der glättern oder rauhern, runzlichern, durch stärkere Zusammenziehung oder auch Zusammendrückung entstandenen Oberfläche der Theile. Die Gelenkflächen der einzelnen Glieder sind zuweilen platte gewöhnlich aber zu mehrerer Befestigung mit strahligen, concentrischen, parallelen oder andern korrespondirenden Erhabenheiten und Vertiefungen versehen. Vorzüglich ist hier ein bedeutender Unterschied bei den Gliedern des becherförmigen Theiles, welche nämlich entweder sehr dick und dabei niedrig und gelenkartig unter einander verbunden sind (I. Crin. articulata); oder sie sind dünn und hoch, in Form aufrecht stehender Platten, und nur unvollständig ineinander gelenkt (II. Crin. semiarticulata); oder endlich sie sind bei derselben Form gar nicht gelenkartig verbunden, sondern nur durch die Zussere membranöse Bekleidung zusammengehalten (III. Cr.) inarticulata). Noch kommt ein anderer Fall vor: dass nämlich die Glieder des becherförmigen Theiles vollständig an den Näthen verwachsen sind, was jedoch vielleicht nur Folge jugendlicher Aushildung ist (da die einzelnen Glieder sich nach nicht gehörig von einander geschieden haben), aber bis au mehrerer Gewissheit eine besondre Abtheilung erheischt (IV. Cr. coadunata). Zur Charakteristik der Geschlechtet dient die Art der Verzweigung der Fangarme, die Zusammensetzung des becherförmigen Theiles, die Form der Säule und des Nahrungskanals, welche letzten auch so wie die Stellung und Form der Seitenarme und der Oberslächenbeschaffenheit die Arten zu unterscheiden dienen. Ausnahmsweise jedoch sindet man auch zur Diagnostik der Arten die Zahl der Finger zu Hülfe gerufen.

Nachdem wir hier die allgemeinen Resultate der Untersuchungen des Vfs. zusammengestellt, beginnen wir die Anordnung seines Werkes zu verfolgen, um dann noch einige

eigne Bemerkungen anzuschließen.

S. 1-5. Bemerkungen über Geschichte und Systematik S. 7-12. Allgemeine Beobachtungen über als Einleitung. Synonymie, geologische Vertheilung und Klassification. Hierzu S. 142. noch eine besondere, vollständigere Tabelle, worin alle Felsarten nach dem Alter aufgeführt werden, in welchen sich jede einzelne Art vorfindet. Resultat ist; dass die eine lebende Art noch fossil (?) bis zum ältern Flötzkalke binauf vorkomme, der alteste Flötzkalk aber die meisten fossilen Reste enthalte, die im Uebergangskalkstein sehr selten werden, und mit den ohern Schichten der Grauwacke ganz aufhoren. S. 13-16. Eine analytische Tabelle zu Untersuchung der einzelnen Geschlechter und Arten, welche bier beschrieben werden. S. 17 - 113. Systematische Beschreibung mit den beigefügten Abbildungen. Voran geht jedem Geschlechte eine besondere Tafel zu Versinnlichung der Geschlechtskaraktere, dann folgen alle verschiedenartige Reste der einzelnen Arten, vollständig abgehildet. S. 114-117 findet sich noch ein Anhang von später entdeckten oder unvollständiger bekannten Arten, und S. 117-121 ein Auszug aus Schlotheim's Petrefaktenkunde mit Vergleichung der Synonyme. - S. 123-133. Allgemeine Bemerkungen über die Geschlechter lebender Stelleriden: Euryale, Ophiura, Asteria und zumal Comatula. S. 134-139. Beschreibung eines fossilen Stelleriden-Geschlechtes: Marsupites Mantell. Zuletzt eine Erklärung der Steintafeln.

I. Articulata. 1. Apiocrinites. Mill. Säule nach oben sehr verdickt, 5 Beckenstücke, 5 Costae primariae, 5 secundariae, 5 Scapulae, 10 einfache Arme mit Tentakeln versehen. a. A. rotundus; b. A. ellipticus; c. A. elongatus? aus dem Anhange, 2. Encrinites. Mill. Säule gleich dick, Gelenkflächen der Glieder strahlig. 6 Beckenstücke, 5 Costae primariae, 5 secundariae, 6 Scapulae, 10 Arme, von einer doppelten Gliederreibe gebildet, mit Tentakeln versehen; a. E. Moniliformia (Eucci-

nitis Ciliiformis Lam. v. Schloth). 3. Pentacrinites. Mill. Säule gleich dick, Gelenkslächen mit sünfblatt fürmiger Streifung; 5 Beckenstücke, 5 Costae primariae, 5 secundariae, 5 Scapulae, 10 Arme, 20 Hände, jede mit mehreren Fingern. — Viele Seitenarme. a. P. caput Medusae (Isis Asteria Lm. Encrinites caput Medusae Lam.); b. P. Briareus. (Encr. britannicus v. Schloth.); c. P. subangularii; d. P. basaltiformis; c. P. subbasaltiformis; f. P. tuberculatus; g. P. laevis; h. P. moniliformis.

II. Semiarticulata. 4. Poteriocrinites Mill.: Säulenglieder mit strahligen Gelenkflächen, und rundem Kanal, und mit Seitenarmen. 5 Beckenstücke (vielleicht Costae, im Falle das wahre Becken sehr klein und übersehen wäre), 5 Intercosta-

les, 5 Scapulae, 5 Arme. a. P. crassus; b. P. tenuis?

III. Inarticulata. 5. Platycrinites Mill. Saule funfkantig oder elliptisch, mit vielen Seitenarmen. Becken schaalenformig fünfeckig aus 3 ungleichen Stücken gebildet; 5 Scapulae: g. P. laevis; b. P. rugosus; c. P. tuberculatus; d. P. granulatus; e. P. striatus; f. P. pentangularis. 6. Cyathocrinites Mill. Saule rund oder fünfkantig mit Seitenarmen. Becken schaalenformig fünfeckig, aus 5 Stücken bestehend, 5 Costae, 5 Scapulae, 1 unregelmässiger Interscapularis, 10 Arme, 20 Hände. a. C. planus; b. C. tuberculatus; c. C. rugosus (Encr. verrucosus v. Schloth.); d. E. quinquangularis (Pentacr. excavatus v. Schlath.); e. C. abbreviatus?. 7. Actinocrinites Mill. Säule rund, Nahrungskanal rund, Seitenarme unregelmäßig stehend. Becken flach, sechseckig, aus drei gleichen Stücken hestehend. 6 Costae primariae, wovon eine unregelmälsig, 6 Intercostales, 6 Costae secundariae, 5 Scapulae (keine der unregelmässigen Costa entsprechend), viele pectorales, 10 Arme, viele Hande, Finger u. s. w. a. A. triacontadactylus; b. A. polydactylus; c. A. laevis?; d. A. moniliformis? 8. Rhodocrinites Mill. Nahrungskanal der Säule fünfblattförmig. Becken flach, 5 seitig, aus 3 ungleichen Stücken zusammengesetzt; 5 Costae, 5 Intercostales primariae, 5 secundariae, 5 Scapulae, 10 Arme; viele Interscapulares und Pectorales. a. R. verus (E. echinoides v. Schloth.); b. R. quinquangularis; (E. echinatus v. Schloth.). -

IV. Cradunata. 9. Eugeniacrinites Mill. (Encrinites caryo-

phyllites v. Schloth.). -

Marsupites Mant. hat keine Säule, wie die Stelleriden alle, aber eine Bodenplatte des becherförmigen Theiles, die Stelle der obersten Säulenplatte bei den Crinoideen vertretend, 5 fünfseitige Costae, 5 sechsseitige Intercostales, 5 Scapulae.

Die sorgfältigen Untersuchungen des Verfass., wodurch die Familie der Crinoisleen zu sehr zahlreich an Arten geworden, wodurch ihr Bau so genau ansgemittelt, und ihre Verwandtschaft mit andern Thierfamilien so getreulich nachgewiesen worden, auch die Oekonomie dieser Thiere manches Licht erhalten hat, sind gewiss hochst verdienstlich, und verdienen eifrige Unterstützung von Seiten aller Freunde der Petrefakten - und Thierkunde. Durch die zahlreichen Abbildungen in seinem Werke hahen seine Untersuchungen noch einen weit hedeutenderen Grad von Brauchbarkeit erhalten, obschon dadurch nothwendig die Kosten der Anschaffung beträchtlich vermehrt werden mulsten. Dagegen möchten wir bezweifeln, dass die beschreibende Nomenklatur sehr glücklich gewählt seye, da durch dieselhe eine Analogie gewisser Theile dieser Thiere mit andern höherer Thiere, als mit den Becken, der Rippen, der Scapulae, Armen, Händen; Fingern u. s. w. angedeutet wird, die wir nicht nachzuweisen vermögen, weshalb denn auch diese Andeutung zu Verwirrung und unrichtigen Ansichten leicht Veranlassung gehen kann, wenigstens besser vermieden worden wäre, zumal da der Verf. selhst wiederholt zu verstehen gieht, daß er zweifelhaft sey, welchen von diesen Theilen bei dem einen Geschlechte er als Aequivalent oder Analogon bei den andern ansehen solle. Diese Zweifel rühren von dem Umstande her, dass manche der genannten Theile so excessiv klein werden können, dass man sie leicht übersieht, oder doch unrichtig deutet; dass bald die 5 Theile eines Ringes am Becher auf den funfen des vorhergehenden Ringes aufsitzen, bald mit ihnen alterniren, und sich zwischen sie einsenken; und endlich davon, dass man diejenigen Theile, von denen die Arme ausgehen, ihrer Funktion nach für analoge, ihrer Lage und Form nach aber für sehr verschiedenartige zu halten geneigt ist. Vorzüglich glauben wir, dass der erstere Umstand mehr Berücksichtigung verdiene, als ihm bis jetzt geworden.

Da der Verf, selhst aber Zeichnungen auf Stein gefertigt hat, so ist man versichert, solche mit der Beschreibung im genauesten Einklange zu finden. Leider aber verrathen die Zeichnungen, dass der Verf. sehr wenig gentt seye, wenigstens in der Arbeit, sie auf Stein zu übertragen; denn sie sind ungewöhnlich roh, groh, daher größerer Raum erforderlich, aber doch manche feinere Charaktere nur undeutlich, und die Umrisse der auseinandergelegten Theile wenig genau sind.

Papier und Druck sind äufserst elegant,

Sollemnia Imperli ab Augustissimo Bavarorum Rege, Maximiliano Josepho quinque abhinc lustris fauste feliciter prospereque suscepti d. XVII. Febr. rite celebranda indicit Academiae Friderico - Alexandrinae Prorector D. Th. Eru. Aug. Mehmel, consil. aul. et philos. P. P. O. cum procancellario et reliquo senatu. — De regia majestate liberarum civitatum scriptoribus celebrata nonnulla praefatur D. Ludovicus Heller, consil. aul. et philol. P. P. O. — Erlangae Typis Jungeanis, MDCCCXXIV. 20 Seiten in 4.

Oratio in memoriam Imperii ab Augustissimo Bavarorum Rege Maximiliano Josepho ante hace quinque lustra fausto sidere summisque omnium plausibus, suscepti D. XVII. Febr. in templo academico habita a D. Ludovico Hellero, cons. etc. ib. eod. auch 20 S. 4.

Ref., der vor 6 Jahren eine mit allgemeinem Beifall aufgenommene Rede des Verfs. las \*), erwartete auch von diesen zwei Festschriften etwas im Inhalt und Vortrag Gediegenes; und fand sich in seiner Erwartung nicht getäuscht. Das Programm stellt über den angegebenen Gegenstand die interessantesten Aeusserungen bei den republicanischen Alten zusammen, und benutzt auch zweckmässig die nen aufgefundenen Bücher de re publica des Cicero. Vielleicht hatte sich das Material durch manches Interessante noch vermehren lassen, wie denn wohl auch Bodinus de re publica Lib. VI. cap. 4. und 5. verschiedenes aus den Alten über diesen Gegenstand vorbringt, das hier nicht berührt ist. Doch ohne Zweisel lag dem Verf. noch Vieles vor, was er des Raumes wegen oder seines besondern Zweckes wegen bei Seite legte. Der lateinische Vortrag ist lebhaft und Schon, und wenn wir einige Ausdrücke angeben, die wir nicht gewählt haben würden, so wollen wir doch damit nicht sagen, dass sie den guten Eindruck, den das Ganze macht, stören. Unter diese Ausdrücke rechnen wir: Die technischen: S. 8. Democratiam. S. 10. monarchas. S. 12. oligarchiae, S. 18. gentes barbariores (scheint in der Prosa nicht vorzukommen).

In der mit noch größerer Sorgfalt gefeilten in ächt orstorischem Tone gehaltenen und nie sinkenden Rede hahen wir

<sup>\*)</sup> Oratio in memoriam Lutheri, quam d. 11. Jan. MDCCCXVIII. in Senatu Academico recitavit D. Ludov. Heller, litt. Graec. et Lat. P. P. O. Het Semin, Philol. Director. Erlangae, Typis A. E. Junge. 23 S. 4.

wegen der Lehhaftigkeit, mit der sie uns fortzog, erst bei der zweiten Lesung an ein Paar Stellen Anstofs gefunden z. B. S. 10. vitio con acti temporis laudatores. S. 19. Semisae-cularia imperii hodierno quinque lustralium die carissimo tuo capiti precatur. — Der Schluss ist hesonders schön, erhebend, begeistert und begeisternd, und wir wünschten ihm, wenn uns nicht die Einrichtung dieses Instituts Kürze geböte, ganz hersetzen zu können. Hier nur die drei letzten Zeilen: Ibit in secula, ipsum regni Bavarici conditorem, M. J., fundasse prosperitatem populi sui tribus praeclarissimis ad diutarnitatem rei publicae rebus confirmatis, religione, libertate, clementia.\*)

Von demselben Verf. zeigen wir für diejenigen, welche sich für den Lucanus interessiren, folgenste zwei Gelegenheitsschriften, die zum Prorectoratswechsel 1822 und 1823 geschrieben sind, nur mit ein Paar Zeilen an:

Lucani locos quosdam adversus criticorum tentamina vindicat D., Ludovicus Heller. Erlangae 1822.

Vindicias Lucaneus continuat D. Lud. Heller. Erlangae 1825.

2 Bogen in Folio.

Sie sind eine nicht zu übersehende Beilage zu der neuen Weherschen Ausgabe des Lucanus, und vertheidigen meistens die herkömmlichen Lesarten gegen Bentlei, Ezra Clercq van Jever, Burmann, Oudendorp und Corte. Es ist uns nicht erlaubt, ins Einzelne zu gehen; wir versichern nur im Allgemeinen, dass uns diese Vertheidigungen größtentheils gelungen scheinen, und berühren nur ein Paar Stellen, um dem Hrn. Verf, zu heweisen, dass wir seine heiden Schriften gemauer durchgeles in haben. Zu I. 372. Jussa sequi tam posse milit quam velle necesse est sagt er ganz recht über den Sinn der Stelle: Solus Camerarius recte; necesse est, me posse, quo de

<sup>\*)</sup> Eine sehr ehrenvolle Erwähnung in Beziehung auf Inhalt und Sprache verdient die uns zufälliger Weise zu Gesicht gekommene, auf dieselbe Peierlichkeit verfüste, Rede des Rectors am Gymnasium zu Baireuth, G. A. Gabler, welche den Titel hat: De regii siee singularis imperii majestate ac sanotitate cum omzibus civibus tum studiosae maxime juventuit pie religioseque colenda. IV. und 26 S. in 4. Der Ausdruck ist zein, würdevoll, klar und schön; nur konnten wir in der Vorrede S. I. die Redensart: philologorum honores lubentius a ma facesso nicht verstauen.

jusseris, guum volim. Allein vor und nach dieser Erklärung giebt Camerarius noch 2 andere. von denen die erste von diesem Sinn abweicht, so dass er e \* st nicht mit sich im Reinen gewesen zu seyn scheint. Voran steht nämlich; Obscurior est sensus. Necesse est, inquit, mihi sequi velle, pro virili parte mea, quo duxeris; und nachher; tam est ut possim, hoc est, ita potestas adest sequi te, quan necessitas imponitur, ut velim. cossitatem autem dicit vel ducis reverentiae et sacramenti, vel aboiame eandi periculis impendentibus, vel etiam addictes voluntatis Caesari etc. Za 1, 102. sq. şî ferra recedat, Jonium Aegaeo frangat mare, Ref. wundert sich, dass unter den mancherlei Milsgriffen hei dieser Stelle nicht auch der vorgekommen ist, sie nach Hor. Od. III, 3.7.8. (si fractus illa batur orbis impavidum feriont ruingo:) corrigiren zu wollen franget, wie alte Ausgaben und einige Handschriften halren. - I, 143. sq. - sed non in Caesare tantum Nomen erat, nec fama ducis: Die Erklärung des Burmann und Micyllus (die chronologische Ordnung fördert, dass Micyllus voranstehe) hat auch Bersmann, in seiner nicht zu verschtenden Ausgabe Lps. 1809, nämlich daß tantum adverbialisch zu nehmen sey. Daselbst v. 144 - 146. sed nescia virtus Stare loco, solusque pudor non vincere bello. Acer et indomitus; - Wenn Hr. H. hier über die Erklärung Jevers sagt. er widerspreche ihm nicht wenn er die nescia virtus stare loco erkläre: quod, quem ad modum Pompejus parem, sic priorem Caesar non tulerit; wohei er aber auch die andere Erklärung nicht für verwerstich halt: quasi nunquam cessare vel quiescere potuerit inclefessus homo. Nur das Letztere ist eine Erklärung der Stelle, und zwar die rechte; das Erstere ist nur eine Notiz oder eine Erläuterung aus der angeführten Stelle v. 125. sq. Gleich darque sagt Hr. H. Nec valde renitimur interpungenti post vincere: ut bello conjungatur cum acer et indomitus: lenius salem hoo, quam Bentleji inventum: pudor non vincere lente. Hier haben wir uns am Rande hemerkt: sed ego valde renitor. Nicht als oh wir Bentleis Gewaltthätigkeit billigten, oder Bersmanns Erklärung: quamois vincenet, nisi bello vinceret, pudor ei erat: für nothwendig hielten; sondern weil die ganze Structur der Rede und der rhythmischen Periode jene Interpunction nicht duldet. Bei der Stelle v. 282, Par lubor atque metus pretio majore petuntur: hatten wir metus lieber nach dem bekannten tropischen Gebrauche für periculum genommen, als so weitlänftig durch cura atque sollicitudo, tam de apte instituendis proeliis. quant de successu felici erklürt.

Uober die vorgebliche Ausartung der Studierenden in unserer Zeit. Betrachtungen und Vorschlüge, veranlafst durch die neuesten Nachrichten über Studenten-Vereine. Eltern, Lehrern und Vorständen zur Beherzigung von Dr J. B. Graser, K. Baier. Regierungs- und Kreieschulrath. Bayreuth und Hof bei Grau. 1824. 8. 160 S.

Der Vf., mit welchem Rec. einige Jahre in gemeinschaftlicher Oberaufsicht über die sämmlichen Unterrichtsanstalten einer Baierischen Provinz - ohne allen Gonfessionsstreit zu würken das Vergnügen hatte, benutzt die gérichtlich erregte allgemeine Aufmerksamkeit auf einige durch einen grundhösen, politisch-sophistischen Zeitdämon unter die den Studien gewidmete Jugend hineingekommene Verirrungen und Ausartungen, um als ein Mann von vieler Erfahrung und immerfort reger Thatigkeit manche Vorschläge und Wünsche hörbar zu machen, durch welche viel Uebels zu verhüten gewesen wäre, vieles wenigstens zu bessern seyn würde. Die Schrift hat den großen Vorzug, so recht in das Einzelne der Würklichkeit und ihrer Ursachen hineinzugehen, wie die laut gewordenen Begriffe von bürgerlicher und pädagogischer Freiheit würken mussten, die man nicht durch Hemmen allein, sondern mehr durch klare, bestimmte Berichtigungen unschädlich machen und zum Guten wenden kann; wie alsdann der ganze lange Kriegslauf durch den Umgang mit den Einquartierungen, durch den Anblick, was gebieterlsche Gewalt verninge, durch Störung geordneter Erwerbsmittel, durch den Reiz, auf abentheuerliche, gewagte Weise ein schnelles Glück zu machen, vornehmlich aber auch durch das Misserhaltniss, in welchem die sonst gangbaren, allzu mechanischen Angewöhnungen und Anleitungen zur Religiosität und Sittlichkeit gegen das allgemeiner gewordene Verlangen, nur nach Ueberzeugungsgründen zu gehorchen, stehen blieben, zur Missbildung der Eltern, und dadurch endlich auch der Jugend Daher der Mangel, ja die Umkehrung der häusbeitrugen. lichen Aufsicht, wo Kinder mehr als Herrn im Hause, und statt der Arbeit an alles das gewöhnt werden, was die Eltern selbst kaum für ihr Alter erwerben konnten. Daher das Bestreben, im Lernen nur spielen, im Denken nur phantasieren und mit Eigendunkel originell und idealisch seyn zu wollen; uneingedenk der großen Regel, dass nur, wer zu gehorchen. (d. i. Ordnung zu befolgen) gewöhnt ist, auch gut regieren (sich und andere in verständiger Ordnung zu halten) tauglich seyn wied. Diesen und anderen Uebeln setzt der Verf. ächt

praktische Vorschläge zu Verhesserungen entgegen, denen Recens. große, vielfache Beherzigung wünscht. Bei S. St. stimmt Rec. mit des Verfs. Winken, dass die Religion , nicht zur Vasallin des Verstandes herabgewürdigt werden solle, 46 insofern überein, wenn der Verstand nicht mehr thut, als ilm dort zugeschrieben wird. Alsdann wird er nur dadurch tadelswerth, weil manche Individuen durch ihn nicht mehr als das kaltblütige Wiederholen einiger Vernunftgrunde thun kann. Ist es denn aber Schuld des Verstandes, wenn das Verstehen der Grunde, gotteswürdig (nach der Divinität) und nach den möglichhesten Einsichten (nach dem Idealischen der Menschheit) zu wollen und zu handeln. nicht lebendig gemacht und über das ganze Gemüth verbreitet Immer wahr, dass das blosse Verstehen und Einsehen der Pflicht und des Rechten noch nicht pflichtgetreu macht, Aber in einem drich die Einsichten erregten und durchdtungenen Gemüth wird, wenn diese nur nicht auf vergänglicher Hingelung in Meinungsglauben beruhen, gewiss in der Folge viel eher der gute Saame keimen und gedeihen (den Willen befrochten) als da, wo er entweder gar nicht eingedrungen (verstanden) ist, oder da wo nur taubes Korn eingesäet wurde. H. E. G. Paulni.

Euripides Werke, verdeutscht von Friedrich Weisrich Bothe.

Ausgabe letzter Hand. 2ter Band 424 S. 8ter Band XIV.

(Leben des Euripides) und 451 S. 1828 u. 1824. gr. 8. Mannheim, Verlag von Tobias Löffler. 9 fl., 12 fl. u. 13 fl. 30 kr. auf Druck., Schreib- und Postvelinpapier.

Wir haben bereits im worigen Jahrgang den ersten Band dieser neuen Bearbeitung angezeigt, ohne uns aber, den Gesetzen dieses Institus gemäß, in eine nähere Beurtheilung einzulassen. Indem wir die Erscheinung der folgenden Bände dem Publikum ankündigen, fügen wir noch Einiges bei, was bei einer billigen Würdigung nicht übersehen werden darf. Es gehörte bekanntlich diese Uebersetzung, deren frühere Ausgabe in den Jahren 1800—1805 erschien, zu den ersten Versuchen in Deutschland, einen Griechischen Dramatiker seiner ganzen Form nach vollständig in die deutsche Sprache zu ühertragen. Der Beifall, den dieser Versuch bei einem Herder, F. A. Wolf und andern Kennern sich erwarb, ermuthigte den Verf. und schien ihn für den Tadel und die Herabsetzung

Anderer zu entschädigen. Jedoch weit entfernt, diesen Versuch für vollkommen gelungen zu halten, und eifrig bemüht, der erlangten Gunst jener Kenner sich immer wurdiger zu machen, unterliess er in der langen Zwischenzeit seit dem Erscheinen der ersten Ausgabe nichts, was, wie er glaubte, dienlich seyn konnte, die Fehler dieses ersten Versuches zu verbessern. Die bedeutenden Fortschritte, welche die Philologie überhaupt seit jener Zeit gemacht, die nun hestimmter gezogenen Gränzen der vorher oft jugendlich ausschweifenden Kritik, insbesondere die Vorliehe, womit seitdem das Studium der alten Metrik betrieben, kamen dem Verf. dabei allerdings sehr zu statten. Manches, das damals höchst solivierig, ja unmöglich in dieser Hinsicht schien, ist es jetzt nicht Jetzt wird man es nicht, wie vielleicht wohl damals, für eine undankbare Mühe halten, Euripideische Chöre in die Versmaasse des Originals zu übertragen, und ware der Verf. nicht schon damals, gegen den Rath wohlmeinender Freunde, seinen eigenen Gefühlen gefolgt, er wurde jetzt hei der heuen Bearbeitung noch hei Weitem mehr umzuarbeiten gehabt haben. Denn es war das Hauptstrehen des Verf. hei dieser neuen Bearheitung, der Urschrift durch getreue Nach-- bildung in Art und Ton sich immer mehr und mehr zu nähern. Daher wenige Verse - und es sind deren nahe an 25000 unverändert gehlieben; die öfteren Wortbrechungen in den Chorversen, ein fühlbarer Uebelstand der ersten Bearbeitung, hat der Verf. durchaus zu vermeiden gesucht, und zwar ohne den Geschmack auf einer andern Seite zu heleidigen. Text worde durchgängig von Neuem verglichen und was von neueren Hülfsmitteln zu erlangen war, dabei henutzt, die kritischen Anmerkungen, die in der ersten Ausgabe großeren Raum einnahmen, sind abgekürzt worden, zumal da der Verf. Gelegenheit fand, Alles, was die nach seinem Ermessen nöthige Aenderung und Umgestaltung des Textes hetraf, abgesondert dem philologischen Publikum vorzulegen. (s. Wiener Jahrbücher der Literatur.) Uebrigens hat er sich sowohl hier, als bei seiner Uehersetzung, auf die anerkannt üchten Arbeiten des Euripides, d. h. auf die dramatischen beschränkt. Obschon der Rhesus bei ihm Verdacht erregte, so wollte er ihn doch deshalb nicht ausschließen. Von den Bruchstücken hat er dagegen nur die übersetzt, welche allgemein anziehend und ohne weitläufige Anmerkungen ihm verständlich zu seyn schienen. So glaubte der Verf. bei dem ernstlichen Streben, dessen er sich bewusst ist, dieses Lieblingswerk seiner Jugend mit innigem Vertrauen der Huld griechischer und vaterländischer Literaturfreunde übergeben

zu können, in der Ueherzeugung, dass trotz der Verunglims pfungen, die Euripides, zum Theil aus Missverständnils zu allen Zeiten erlitten, doch die Urtheile des Aristoteles, Quinctilian, Lessing bei Nachdenkenden immer ihr Gewicht behalten werden, und eingedenk der Worte Johannes v. Müller in den Büchernallgemeiner Geschichten 3te Aufl. I. Bd. S. 120: "Aeschylus und Aristophanes dienen zur Kenntnis der Denkungsart und Sitten der zwei merkwürdigsten Eposhen Athens. Jener stellt auch die Heldenzeit ungemein glücklich dar. Der mehr heredte als historisch gelehrte Euripides ist hierin weniger genau. Philosophischer ist er, aber nicht Staatsmann, wie Sophocles. Er schildert nicht so eis gentlich seine Zeit, und ist mehr für alle Zeiten.

Alterthumer am Nordgestade des Pontus, con Peter sont Köppen, Russisch-Kaiserlichem Hofrath und Ritter, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften. Wien 1823, gedruket bei Carl Gerold. Mit einer Bedleation an den Russ Reichskanzler Grafen Rumjanzow. 108 S. in gr. 8. nebst zwei Kupfertafeln.

Die bekannte Schrift Ravul-Rochette's \*) gah dem Verf. vorliegender Schrift die erste Veranlassung, einige seiner Ideen über die Nordgestade des Pontus, die nur mehrjährigen Forschungen und wiederholten Reisen in diesen Gegenden selher ihre Entstehung verdanken, und die er demungeachtet noch Jahre lang hätte reifen lassen, wenn nicht die Herausgabe jener Schrift seinen Entschluss geändert, hier der gelehrten Welt mitzutheilen. Wie man aus dem Eingange ersieht, so scheint der Verf. im Ganzen der Ansicht zu huldigen, die am bestimmtesten unter uns Kannegielser in seinem Grundriss der Alterthumswissenschaft ausgesprochen und. durchzuführen versucht hat, wornach wir das Menschengeschlecht von den hohen Ebenen Asiens herabkommen lassen - eine keineswegs neue Idee, für deren Bestätigung jedoch; wie der Verf. bemerkt, noch täglich neue, glaubwürdige, von Osten her anlangende Zeugen sich einstellen.

<sup>\*)</sup> Antiquités grecques du Bosphore Cimmérien, publices et expliqués par M. Raoul-Rochette, membre de l'Académie royale des luscriptions et belles-lettres ctc. etc. Paris chez Firmin-Didotpère et fils. 1822, nebst XV Tafeln-Abhildungen von Münzen und Inschriften.

<sup>(</sup>Buschluss folgt.)

### Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Alterthümer am Nordgestade des Pontus, von P. von Köppen.

#### (Beschlufs.)

Uebrigens ist diese Schrift, ihrer Veranlassung gemäß, eigentlich Kritik des Raoul-Rochette schen Werkes, und insofern könnte es hier keineswegs unsre Absicht seyn, eine Kritik einer Kritik zu liefern; da aber Hrn. v. Köppens Kritik sich nicht blos darauf beschränkt, jenes Werk Schritt vor Schritt zu durchlaufen, und einzelne Punkte desselben zu berichtigen, zu ergänzen, zu vervollständigen, sondern auch andere, freilich damit in Berührung stehende Gegenstände über die ursprügliche Beschaffenheit eines selbst in seiner jetzigen Gestalt nur unvollkommen bekannten Landstrichs abgehandelt werden, so sey es uns erlaubt, unsere Leser in die Resultate dieser Untersuchung in einzusühren und dieselben ihrem wei-

teren Nachforschen zu empfehlen.

Da alle Ausichten Raoul-Rochette's in drei Hauptrubriken zerfallen, so fand es auch Hr. v. K. für zweckdienlich, in dreifacher Hinsicht, über die Pontische Erd- und Volkerkunde, über die Münzen und endlich über die Inschriften zu Hier wird gleich vorangestellt und von dem Verf. durch einzelne Beweise weiter erhärtet die Annahme von drei Perioden des Wasserstandes am Pontus. In der ersten hätte sich dieses Meer erstreckt bis zu der Granitlage, welche vom Asow'schen Meere ausgehend, die Wasserfälle des Dnjepers bildet, dann weiter durchs Cherson'sche und Kijew'sche Gouvernement zieht, und endlich an der Gränze Volhyniens und Podoliens bis zu den Karpathen fortläuft, indem es so die Markscheide zwischen den Wassersystemen der Ostsee und des schwarzen Meeres bildete; womit denn auch die Nachricht des Plinius in Verbindung gebracht wird, dass einstens Taurien ein See umflossenes Eiland gewesen. Auf diese Weise ware also der ganze, südlich von jener Granitlage befindliche

71

Theil Russlands, Bessarabien, die Moldau und Wallachei bis Orschowa hin, vordem von Meereswogen bedeckt gewesen, und wenn, wie der Verf. als gewiss annehmen zu können glaubt, die Völker vom Kaukasus zu den Karparthen gewandert; so könnten sie zu Lande nur ihren Weg nördlich von jener Granitschicht genommen haben; wobei jedoch wegen der nomadischen Lebensart dieser Volker nicht nach Spuren oder Ueberbleibseln solch' früherer Wohnsitze gefragt werden dürfe. Ein anderer Weg, der aber zum Theil zu Wasser zurückgelegt werden mulste, könnte über die Berghöhen der taurischen Insel geführt haben, was denn, meint der Verf., die Periode seyn konnte, in der, wie die Classiker melden, Bithynien, das nachher von Thracien aus bevolkert ward. noch unter Wasser stand. Andere merkwürdige Data werden angeführt, die es außer Zweifel lassen sollen, dass das Meer sich einst weiter hinein nach Europa erstreckt, dass es wahrscheinlich die ungeheuere Ebene des inneren Ungarns von Grosswardein his Pesth mit seinen Wogen bedeckte, und als dieses ringsum von Bergen umschlossene Binnenmeer nur den einen Ausgang durch die jetzigen Donaupässe oberhalb Orsowa gehabt habe, gleich dem thessalischen Coele, das, als es noch ein See war, nur durch den Peneios mit dem Meere in Verbindung stand.

Als eine zweite Periode des Pontischen Wasserstandes erkennt der Herr Verf. die, wo das Meer schon so ziemlich auf seine jetzigen Ufer beschränkt war, noch aber große Seen bildete, dergleichen einer die jetzige fast dreissig geographische Meilen lange Wyssun'jer Steppe im Cherson'schen Gouvernement gewesen seyn könnte; wofür auch mehrere Beweise aufgeführt werden. In diese Periode, etwa in ihre letzte Zeit, wenn überhaupt schon vor der vollkommenen Consolidirung der jetzigen Pontischen Gestade an feste Wohnsitze gedacht werden darf, verlegt der Hr. Verf. die ersten Ansiedelungen der von Kolchis nach Thracien gewanderten Völker. Diesen allgemeineren Bemerkungen folgen für die Geographie der alten Welt wichtige Untersuchungen über de Lage der verschiedenen um die Gestade des Pontus hausenden Völkerschaften, über den Lauf der in ihn sich ergielsenden Flüsse und die richtige Bestimmung derselben mit Bezug auf ihre gegenwärtigen Namen und Lage. Wir führen hier nur an die Untersuchungen über die Agathyrsen (nach dem Verf. eins der ältesten Völke Siebenbürgens), Gelonen (vielleicht die Vorfahren der neueren Hellenen), die Androphagen (in den Granzen der heutigen Gouvernements von Mohilew; Tschernigow und Orel), Melanchlänen (ins Orel'sche und Tula'sche), die Sauromaten, Budinen (in deren Landen Herodot IV, 109, den Biber findet, und wo noch jetzt, im Woronjesh'schen Gouvernement Bobrow d. i. die Biberstadt liegt), insbesondre über die Mäten (— Μαιται, wie die Inschriften in Stein geben, Μαιῆται bei Herodot, Μαισται bei Strabo, Plinius und Andern, — die Anwohner des jetzigen Asow'schen Meeres, die von Taurien aus, welches auch die mätische Insel genannt ward, bis jenseits des Oarossich erstreckt —), die Aspurgianer u. s. w.

In dem 2ten Abschnitt von den Münzen (S. 32-45.) folgt der Verf. genau seinem Vorgänger, berichtigt Manches, führt Einzelnes weiter aus und bereichert es mit neuen Beiträgen, die hier auf einem so dunkeln, unbearheiteten Felde, wo eigene schriftliche Denkmable ganzlich feblen, um so dan-Was Raoul-Rochette gekenswerther aufzunehmen sind, than, wird nicht verkannt und dahei der Wunsch geäussert, dass es dem Hrn. Staatsrath von Koehler, als dem gründlichsten Kenner des pontischen klassischen Bodens gefallen möge, uns recht bald die interessanten Resultate seiner Forschungen über die Numismatik und die verschiedenen Dynastien jener Gegenden mitzutheilen. "Alles hier Angeführte, heisst es S. 42, beweiset, wie Vieles aus diesem Zeitpunkte der bosporischen Geschichte noch dunkel vor uns daliegt, und wie verdienstvoll es sey, auf diesem Wege zum Mutterlande des Menschengeschlechts, im Angesichte des Kaukasus, als Sammler und Forscher zugleich aufzutreten.66

Ausführlicher ist der dritte Abschnitt von den Inschriften, S. 45 ff. da ja auch Bosporische und Olbische Inschriften sammt deren Erläuterungen das Hauptwesen der Schrift Wir sind dem Verf. vielen Raoul - Rochette's ausmachen. Dank schuldig, dass er das, was man billig von seinem Vorgänger erwarten konnte, was dieser aber leichtfertig übergangen, nachgetragen, dass er nämlich die Fragen, welche sich jedem kritischen Forscher darbieten, über die Aechtheit der mitgetheilten Inschriften, ihre Beschaffenheit, Fund, Aufenthalt u. dgl. mehr genügend beantwortet hat, was freilich auch Niemand anders, als der Verf, thun konnte, da mittelbarer Weise von ihm die Copieen herrühren, nach denen Raoul-Rochette jene Inschriften mittheilte. Es werden dieselben genauer beschrieben, ihr Fund, Beschaffenheit u. s. w. erzählt, namentlich bei der 2ten Inschrift, (s. Raoul-Rochette l. l. pag. 25) wovon Nro. 14 eine genauere Gopie mitgetheilt und zugleich den Veränderungen, die sich jener Gelehrter in

einigen Wörtern erlaubt, widersprochen. Hr. von Köppen aucht die in der Inschrift vorkommenden chaldnischen Gottheiten Anerges und Astera (nach v. Koehler die biblischen Gottheiten Nergel und Astaroth d. i. Sonne und Mond) gegen R. R. Aenderung, der aus ihnen einen Enageres (Apollo) und eine 'Aorigia (Diana) machen will, in Schutz zu nehmen und besonders einen chaldaischen Cultus am Pontus Ueherhaupt werden auch die andern Punkte nachzuweisen. der Inschrift z. B. die darin vorkommenden Namen der Könige und Völker ausführlicher erörtert (S. 65 unter andern die Vermuthung, dass die Sinder, indischen Ursprungs, vielleicht die Stammeltern unserer Zigeuner gewesen -) und deshalb zum Schlusse, um das enge Völkerverband zwischen den Anwohnern der Ost- und Westseite des Pontus noch anschaulicher zu machen, ein alphabetisch geordnetes Verzeichniss der Völkerschaften, welche diesseits wie jenseits angetroffen werden, überall mit den nöthigen Beweisen unterstützt, aufgeführt. Auf gleiche Weise werden die übrigen von R. R. angeführten Inschriften mitgetheilt, die Hr. v. Köppen selber in den Jahren 1819 und 1821 copirte, begleitet mit einer deutschen Uebersetzung des Hrn. D. von Eichenfeld in Wien und erläuternden eigenen Bemerkungen. Am wichtigsten darunter schon durch ihren Umfang ist ein Psephisma des Protogenes. zu Stol'noje vom Verf. copirt, wichtig für den Palaographen, für den Historiker und Archäologen in vielfacher Hinsicht, da es z.B. eine Menge neuer bisher unbekannter Personen und ganzer Völkerschaften uns nennt. Die viereckige Marmorsaule, auf deren beiden entgegengesetzten Seiten diese Inschrift steht, ist unten abgebrochen, so dass hier in zwei Bruchstücken nur das geliefert werden kann, was die beiden obern Theile dieser Inschrift ausmachte. Jedes dieser Bruchstücke enthält fast hundert Zeilen! So möchte sie der Inschrift des Theokles, oder der Inschrift von Kyme in Acolien, der Krone aller bisher bekannt gewordenen Psephismen nichts nachgeben. Die Nachträge S. 96 ff. liefern I. einen nochmaligen genauen Abdruck der mitgetheilten hisher unedirten Inschriften in Cursivschrift; II. Schlangencultus etc. am Nordgestade des Pontus; III. Verzeichnils der auf den beiden Kupfertafeln befindlichen Münzen und Inschriften. Letztere sind sehr fein gestochen, wie überhaupt das Acufsere des Ganzen empfehlungswerth genaunt werden darf.

Die dreigestaltete Hekate und ihre Rolle in den Mysterien. Nach einem Standbilde im Baron Bruckenthal'schen Museum zu Hermannstadt in Siebenbürgen. Wien 1823. Gedruckt bei Franz Ludwig. 24 S. in gr. Quart und doppelten Columnen enggedruckt; nebet einer Abbildung.

Der am Schluss der Vorrede unterzeichnete Hr. Verfasser. der Kaiserl. Russische Hofrath Peter von Köppen, hat seiner ganzen Untersuchung ein Vorwort vorangestellt, worin er unbefangen und offen seine Ansichten über den Glauben der alten Welt, Polytheismus und Monotheismus ausspricht und der unbefaugenen Prüfung der gelehrten Welt vorlegt. Was zunächst die Mysterien hetrifft, so glaubt der Verf., dass nach unzweideutigen Zeugnissen ihr Ursprung nur im Orient zu suchen, dass ihre Geheimlehre mit den Völkern über den Kaukasus und die Nordgestade des Pontus in Griechenland eingezogen sey. Ohgleich also Mittelasien als Centralpunkt aller antiquarischen Forschungen betrachtet werden kann, so dürfe man doch nicht blos dort allein nach den Erklärungen des Alten fragen, man thue Recht, in Indien und in Aegypten das zu suchen, was man in Baktrien und Thrakien nimmermehr finden därfte. Mit den Völkern sey auch die älteste Lebre, nördlich von des Dnjeper's Wasserfällen gewandert, längs der Granitschicht, die vom Mätis-See bis zu den Karpathen fortläuft, oder auch über das taurische Gebirge von Kolchis nach Thracien. Der so von Asien nach Europa eingezogene ursprüngliche Monotheismus sey bald durch die Jugendphantasie der Völker umgehildet, der erste Dichter zum ersten Polytheist geworden, worauf auch der Pantheismus sich erzeugt, während der Kern der Gläubigen sich zurückgezogen und ihre Lehre dem Haufen ein Geheimnis geworden. So entstanden, meint der Verf. die Mysterien, "die allmählig modificirt, ein Aeusseres annahmen, das als Mittelding erschien zwischen dem Volksglauben und der wahren Geheimlehre. Den Unterschied zwischen den großen und zwischen den kleinen Mysterien, welche sich neben jenen gebildet, giebt der Verf, nach Uwarow an, er halt die ersteren für mehr esotorischer, die letzteren für mehr exoterischer Natur. In jenen sey die dreigestaltige Hekate als Repräsentant des heiligsten aller himmlischen Wesen, als der wahre Born des Lebens verehrt worden, während man die kleineren zu Ehren des Demeter und Persephone gefeiert, womit selbst die Zeit der Feier in Verbindung stehe, da die kleineren in die Periode der Wiederbelebung der Natur, die großen aber in den Anfang des Herbstes fallen. So "durch die Anachauung der dreim gestalteten Monas von der Vielgötterei abgewendet und zum erhabensten alleinigen Quell alles Seyns hingeführt, war die Menschheit vorbereitet zu jenen großen Wahrheiten, die ihr das Christenthum offenbarte. Was früher geahnet und geheimgehalten wurde, durfte nun laut ausgesprochen werden.

Wenden wir uns nun zur Schrift selber, so zerfällt dieselbe in zwei Theile, deren erster die mythologische Bedeutung der Hekate in den Religionen des Alterthums, besonders in den Geheimlehren zu entwickeln sycht, der zweite aber sich ausschliesslich mit jenem Standbil". der Hekate und einer Erklärung der auf ihm befindlichen Figuren und Scenen Zuvörderst im Allgemeinen über die hohe Bebeschäftigt. deutung der Hekate im Alterthum (annächst nach Appulej. Metamorph. XI.), als der dreigestaltet angerufenen, sich als hohe Einheit beurkundenden Gottheit, ihre Bildung in der Dreigestalt, zuerst offentlich durch Alkamenes um das Jahr 440 v. Chr., als man wohl anfing, die Bande frommer Scheu vor dem Heiligen zu lösen, und das Geheime öffentlich zu machen, dann vielfach in den Römerzeiten, obgleich die dreifache Gestalt, noch von Spanheim und Andern verkannnt, zuerst von de la Chausse der Hekate vindicirt worden ist. Nun ist zwar bereits von mehreren Gelehrten ausführlich und mit Anführung aller hierhin gehörenden Stellen der Classiker übes die Hekate gehandelt worden; das wenige, das etwa neu hinzugefügt werden dürfte, musste sich daher theils auf neue Combination der früheren Angaben, theils auf analoge Hypos thesen beschränken - und dies letztere ist es, was in Verbindung mit dem Ersten, der Verf. bier unternimmt,

Der Verf. beginnt mit Hesiod, der zuerst — denn Homer kennt die Hekate nicht — in seiner Theogonie vs. 402 — 413. der Hekate als eines seegenreichen Wesens, hochgeehrt vom allen unsterblichen Göttern, erwähnt; sie müsse aber, wie so viele andere Mondfrauen, aus dem mittleren Asien über den Kaukasus gekommen und längs den Nordgestaden des Pontus in Griechenland eingezogen seyn, ursprünglich wohl nur als mystische, zuletzt aber auch als in den Volksglauben übergegangene Gottheit, anfänglich in Taurien verehrt als Iphigenia, als Artemis Oreiloche, dann in Samos, wo sie mit der, doch auch wiederum als besonderes Individuum verehrten Persephone zusammenfalle, dann weiter in Böotien und Elensis, wohin sie zugleich mit den Mysterien von Thrakien aus versetzt worden sey. Auch Arkadien, wo älterer Cultus sich so lange erhielt, habe sie als Despoina, oder auch blos

unter dem Namen der großen Gottheit gekannt. Indem der Verf. dies als den Weg vermuthet, den die Verehrung der Hekate auf alt-classischem Boden genommen, verwirft er zugleich die Annahme des Saint-Croix von einer doppelten Hekate, einer alteren, wohlwollenden, wie die des Hesiod, und einer neueren, furchtbaren, Schauder erregenden, wie die des Theocrit und späterer Auctoren, da der Charakter der Furchtbarkeit bereits der älteren Hekate zukomme. dies wird man dem Verf. gewiss nicht streitig machen können, wenn auch gleich spätere Auctoren mehr diese Seite der Hekate hervorgezogen und vorzugsweise behandelt hahen. Darauf geht der Verf. die bildlichen Darstellungen der Hekate durch, bemerkt jedoch, dass sie als dreiköpfige auf Kunstwerken nur selten vorkomme (denn der Verf. ist zugleich der Meinung, dals die Hekate, ursprünglich als Dreiheit gedacht, doch wenigstens öffentlich nur als Einheit abgebildet werden durfte, so lange es dem Künstler nicht gestattet war, den Sinn der Mysterien willkührlich auf die Materie zu übertragen); auf Münzen nur sechsmal, wovon die älteste ins dritte i Jahrhundert unserer Zeitrechnung fällt, auch ist zu bemerken, dals sie sämmtlich klein-asiatischen Städten angehören. Als die vorzüglichste unter allen auf uns gekommenen Darstellungen der Hekate, zeichnet der Verf. mit Recht die aus, welche zuerst de la Chausse als Diana triformis erklärt hat (s. Montfaucon Antiquit. expliq. T. I. p. 159. Pl. 90. Fig. 5.) Die drei an einander gegossenen Figuren acheinen dem Vf. nur die Trias der Sonne, des Mondes und der Erde anzudeuten, und darauf selbst die Bekleidung, der Schmuck der Häupter und die ührigen Attribute sich zu beziehen. Noch wichtiger als dieses Bildwerk möchte jedoch das seyn, welches Hr. v. Köppen hier zum erstenmal bekannt macht. Zufällig den Mithrasmonumenten nachspurend, entdeckte derselbe in einem Winkel des Vorhauses vom Baron Bruckenthal'schen Museum zu Hermannstadt in Sieberbürgen dieses dreigestaltete weiße, freilich nicht ganz erhaltene Marmorbild, in einer Höhe von 41/2 österreich, Fuss, bedeckt mit symbolischen Darstellungen, deren Beziehung auf Mysterien und demgemäße Erklärung den Verfasser im zweiten Abschnitt seiner Schrift beschäftigt. Doch betrachtet der Verf. nur die drei mittleren Felder, als hildliche Darstellungen der Mysterien enthaltend, das oberste Feld, wo an der Sonne zu beiden Seiten Fackeln angezündet werden und das letzte Feld, ein Reigentanz, seyen blos als Vor - und Nachspiel, als Prolog und Finale des Ganzen zu hetrachten. Auch die auf den Armen der Hekate vor-

kommenden Sinnbilder seyen nur Nebenbilder. Auf dem einen Arm namlich ist eine Figur mit dem Calathus auf dem Haupte, einem Pflugeisen in der Rechten und dem Füllhorn in der Lin-Die Beziehung dieser Eigur auf Ackerbau und dadurch erzielten Segen und Gewinn wird sich wohl nicht in Zweifel ziehen lassen. Die andere Figur auf dem andern Arme ist undeutlich und nicht ganz kenntlich, sie scheint jedoch die Hand emporzuheben, worin der Verfasser Veranlassung findet, sie auf den Harpokrates, den Gott der Verschwiegenheit su deuten. Ref. gesteht, dass er wenigstens nach der hier mitgetheilten Copie, sich eben so wenig für, als gegen diese Erklärung erheben kann, weil ihm das Ganze für viel su undeutlich und unbestimmt vorkommt. Als die Hauptfigur der drei mittleren Reliefs erkennt der Verf. die kleine Gestalt, die sich immer wiederholt und je weiter, um so größer oder vollkommener ausgebildet vorkommt; er deutet sie, als die Hauptfigur, gleichsam als die Secte des Mysteriums oder das Wesen, an dem die Einweihung vorgenommen wird, auf den Adepten als Jakchos, dargestellt, wie er die fünf verschiedenen Grade der Weihen hindurchgeführt wird. Zuerst erscheint auf dem ohersten Felde dieser Adepte, als noch unmundiges Kind getragen auf den Armen der Mutter und vom Hunde begleitet, dessen Bedeutung in mysteriösen, auf Tod und Unsterblichkeit sich beziehenden Darstellungen bekannt und auch vom Verf. nachgewiesen ist. (Vergl. Creuzers Symbolik I. p. 424. 752. III. 532.). Noch einmal gleich zunächst erscheint derselbe Adepte eingehüllt auf den Armen der Mutter, wie sievor den (mystischen) Hermes tritt, der mit dem Zauberstab-("ein Bild des Sonnenstrahls, durch welchen der Keim des Lebens, das verbüllte Kind, geweckt wird") das Kindlein berühren will, dem, wie vorher, gleichfalls der Hund entgegen sieht. In der andern Hand trägt Hermes seinen Heroldstab — er ist ja auch chthonische Gottheit, welche die Seelen der Verstorbenen, hesonders der Frommen und Eingeweiheten in die Unterwelt geleitet; zu seiner Seite ist der Hahn (sonst Bild des Feuers, der Sonne) und unter demselben ein springendes Ross, wobei der Verf. glücklich an den Mythus von der Despoina, an die Umarmung des Poseidon und der schwarzen Demeter, welcher jenes Kols seinen Ursprung verdankt, erinnert. (Vergl. Creuzers Symbolik IV. pag. 74 sq.). Schwer zu bestimmen ist die Bedeutung des zweiten Feldes, unkenntlicher auch die hier befindlichen Darstellungen, so dels die sonst scharfsinnigen Deutungen, die der Herr Verfasser versucht hat, nicht den Grad von Wahrscheinlichkeit erlen-

gen konnten, den er ihnen bei dem ersten Felde zu geben gewusst hat. Das Thier, das die Scene eröffnet, möchte Ref. in Vergleich mit den abrigen Darstellungen für einen Hund halten, ob aber die Figur, welche theilweise oberhalb diesem Thier erscheint, eine knieende Figur ist, dieselbe, die worher als' Kind, weiter unten aber schon großer erscheine, jener Adepte oder Myste, Jakchos — Zagreus — das wagt Ref. wenigstens aus der vor ihm liegenden Abhildung durchaus nicht zu bestimmen, er enthält sich auch deshalb weiterer Vermuthungen, Jenes Thier scheint einer vorangehenden weiblichen Figur zu folgen, die eine Geilsel über es erhebt, zwischen welcher und dem Rücken des Thieres man ehen jene, nach dem Verf. knieende Figur erblickt. Ref. wurde diese in eifriger Bewegung dargestellte Figur für die Artemis, als "Jägerin halten, auch scheint, da sie in ihrer Rechten Etwas, wie einen Stab hält, das, was sie üher dem Thiere hält, eher einem Bande, als einer Geissel zu gleichen. Doch Ref., der blos nach einer, vielleicht nicht ganz deutlichen Copie urtheilt, bescheidet gerne sein Urtheil dem auf Autopsie gegründeten Urtheil des scharfsinnigen Verfassers. Im Verfolg erblicken wir wieder den Knaben stehend zwischen zwei Figuren, die eine vor ihm ist wohl dieselbe, die den Knaben auf dem obern Felde in ihren Armen getragen, und jetzt den Knaben, auf welchen sie ihre Hände gesenkt hat, einer andern Figur vor-führt, in welcher der Verf. eher eine männliche, als eine weihliche Figur zu erkennen geneigt ist. Ihr Haupt schmückt eine Krone, mit der einen Hand herührt sie des Knaben Haupt, mit der andern scheint sie die Pfoten eines Thieres (wahrscheinlich eines Hundes) zu berühren oder zu fassen, das auf den Hinterbeinen sitzend, gegen seinen Herrn aufgerichtet zu sehen ist. Ref. dachte sogleich an die Hekate mit den drei Gesichtern, bei Paciaudi Monum. Peloponnes. Vol. II. p. 188. auch in Creuzers Symbolik II. p. 135 abgebildet. ganz so wie hier auf dem Siehenburger Standbild kleiner zu sehen, in ihrer Linken die Vorderfüsse eines schwebenden Hundes. Dahinter folgt eine weibliche Figur, mit emporgehobener Rechten und zur Erde gesenkter Linken, und hinter dieser zum Schlufs das Hirschkalb, heilig der Artemis wie der Hekate. Dass diese ganze Scene offenbar eine Einweihungsscene darstelle, ist wohl außer Zweifel, was aber die einzelnen Figuren bedeuten, um so schwieriger, als solche nicht einmal alle gans deutlich zu erkennen sind. Wir wagen es daher auch nicht, jene gekrönte Figur für den Eumolpus zu balten, der seinen Adepten aufnimmt, obgleich wir die Ver-

muthung des Verf. keineswegs unstatthaft oder unpassend nennen wollen. Gehen wir zum dritten Felde über. Der nach dem Verf. auf der Darstellung des zweiten Feldes, neue und gereinigte Mensch, wie er vor die Gottheit tritt, der Myste darf jetzt die Dreigestaltote schauen, und hiemit beginnt das deitte Feld der Mysterien. Hier erblickt man zuvörderst unverkennhar die Hekate nit ihren drei Häuptern, die ein Calathus deckt, mit Fackel, Dolch und Geissel (letztere Gegengenstände nicht ganz deutlich) in ihren drei Händen. Dann erscheint eine weihliche Figur, die mysteriose Wanne (λίκκου)auf dem Haupte tragend und vor ihr sitzend der Myste, vor welchem dann weiter eine andere Figur mit zwei Fackeln. fliegendem Haare und einem diademartigen Kopfputze sichthar ist. Endlich sieht man eine aufsteigeude Person, der Eingeweihete, der nun emporsteigen konnte in das Haus Gottes; ihm zur Seite wiederum der Hund. So scheint dem-Verf. diese Scene den letzten Grad der Initiation vorzustellen, wo der Myste zum Epopten wird. Da nun auf diesen Bildern die Figur, welche die Hauptrolle spielt, der Adepte als Jakchos, in verschiedenen Gradationen fünfmal nach einander vorkommt, zu zweimal auf den beiden oberen Feldern als blosser Adept, und auf dem dritten Felde noch einmal als Myste, der zum Epopten wird, so schließt der Verf. hieraus auf die funf Grade der Mysterien, die schon andere aus alten Schriftstellern nachgewiesen haben, und hringt dies in Verbindung mit den fünf Stufen des Pflanzenlebens, nach der in den Eleusinien hervorstechenden Allegorie und dem Verhältniss der Vegetation zum menschlichen Lehen. Daher auch die Vorstellung des letztern Feldes, die Schlussscene, ein Erntetanz oder Chorreigen, - ,,es gilt die gereifte Frucht, die Vollendung des irdischen Lebens - getanzt von reinen Jungfrauen, den reinen Bewahrerinnen der Mysterien, die das glücklich Vollbrachte feiern und das Geheimniss bewahren (- daher auch die Bedeutung des Wortes ¿2007 5.09at, aus dem Reigen tanzen, ein Geheimniss verrathen). An diese vier tanzenden Nymphen schliefst sich zuletzt ein Bogenschütze au, "vielleicht die aus der Tiefe nun wieder in die Oberwelt gestiegene, des Geschosses frohe Hekate-Artemis, welche nun nach vollbrachter Feier aorglos ihrer Lieblingsbeschäftigung im Leben nachgeht. 4 (3) - Einige Worte über die endliche Bedeutung der Hekate in den Mysterien beschließen diese Monographie. Schliesslich bemerken wir noch, dass das merkwürdige Standbild der Hekate, das zu dieser Schrift Veranlassung gab, auf den Trümmern des alten Römischen Apuleum

(in Siehenbürgen, wo jetzt Carlsburg steht) gefanden seyn muß, wo auch die meisten im Bruckenthal'schen Siehenbürger Nationalmuseum aufbewahrten Römischen Alterthümer ausgegraben worden sind. — S. 22—24. sind zum Schlusse des Ganzen eilf auf die Hekate sich beziehende Inschriften mitgetheilt, aus Gruter, Inscriptt, ex 'rec. Graevii. S. XXVII, nr. 4.; S. XXVIII, nr. 2.; S. CXCII, nr. 3.; S. CCCIX, nr. 2.; sas Muratori Inscriptt. Vol. I. S. 387. nr. 2.; S. 388, nr. 1.; S. 39, nr. 6, nr. 5.; S. 40. nr. 1 und 2. und aus J. Fridvolszky Inscriptiones Romano-Transylvanicae (Claudiopoli 1767 in fol.) nr. XL.

- C. Crispi Salustii quae exstant. Recognovit notisque criticis instruxit Franciscus Dorotheus Gerlach. Basileae in libraria Schweighaeuseriana, typis et sumtibus A. Wielundi, Typograph. Acad. MDCCCXXIII. Ein zweiter Titel heilst!
- C. Crispi Salustii quae exstant. Recognosit, varias lectiones, excedicibus Basileensibus, Bernensibus, Turicensibus, Parisinis, Erlangensi, Tegernseensi ceterisque, quos Wassius, Havercampius, Cortius aliiq e Editores contulerunt, collectas, commentarios atque indices locupletissimos adjecit F. D. Gerlach, Philos. Doct. Lit. Lat. Professor. Vol. I. Basil. etc. wie oben. XXVII u. 301 S. 4.
- C. Crispi Salustii Catilina, Jugurtha, Orationes et Epistolae ex Historiarum libris, accedunt duae Epistolae ad Caesarem de Republica ordinanda. Ex recensione Gerlachi. Basil wie oben. IV u. 230 S. 8. 48 kr.

Haben wir früher in diesen Jahrbüchern bei der Anzeige einer andern Ausgabe dieses Schrittstellers uns veranlasst gefunden zu fragen, ob es denn an zweihundert Ausgahen desselben (denn so viele ungefähr, oder mehr noch, lassen sich aufzählen) noch nicht genug sey, besonders wenn eine neue Ansgabe uns weder in der Kritik noch in der Erklärung vorwärts bringe: so sind wir bei dieser Ausgabe, oder, wenn man will, bei diesen Ausgaben nicht in jenem Falle; denn wir sehen, wenigstens von Seiten der Kritik (weil der zweite Theil mit den commentariis und indice. noch zu erwarten ist) den Schriftsteller weiter gebracht d. h. nach richtigern Grundsätzen der Kritik derjenigen Gestalt näher gebracht, die er ursprünglich gehaht haben möchte, ehe ihm die Zeit und die allzudienstfertige Hand der Heilkunstler eine nur gar zu große Menge Wunden beibrachte. Dass der Herausgeber micht ungerüstet an seine Arheit gegangen ist, beweist schon die Monge der auf dem Titel angegebenen Hülfamittel. Dala er

aber zu diesen Hülfsmitteln das Beste, nämlich ein besonnenes und gereiftes und vorurtheilsfreies Urtheil mitgebracht habe, wodurch allein deren Gehrauch dem Schriftsteller ersprieslich werden konnte, zeigt sich aus der Vorrede, so wie aus der Gestalt des Textes klar und deutlich. In der ausführlichen, im Ganzen gut geschriebenen, Vorrede (wo uns nur wenige Ausdrücke, z. B. sequiores editores, auch der Gebrauch des nec non für et, aufgefallen sind) beklagt er sich zuerst über die Gewaltthätigkeit, mit der man nach einem hergebrachten nicht klar gedachten und einseitigen Prinzip den Salustius (denn so, nicht Sallustins, schreibt er nach den Handschristen) zugeschnitten habe: er sieht scharfem Tadel entgegen, weil er sich dem verjährten Ansehen berühmter Kritiker entgegenstelle, und will sich denselben auch gefallen lassen, wenn sich zeige, dass er dem Salustius nicht einen wahren Dienst geleistet habe. Es sey ihm, sagt er ferner, nicht sowohl um Emendationen von Stellen zu thun gewesen, an denen man bisher kein Verderbniss geahnet, als um Wiederherstellung der urkundlichen, durch Einendiren verwischten, Lesarton. Der Hauptgrundsatz bei der Behandlung des Textes des S. sey bisher der durch Tradition von den Grammatikern her fortgepflanzte Satz gewesen: Salustium brevitatis fuisse studiosissimum. Diesen habe man dann in neuerer Zeit als einzige Norm der Behandlung des Textes geltend gemacht und urendo atque secando dem guten S. seine ursprüngliche Lebensfrische und Gesundheit wieder geben wollen. Am weitesten habe dies Corte getrieben, dessen Scharfsinn und Gelehrsamkeit den spätern Herausgebern so imponirte, das sie seine Aussprüche ungeprüft als Orakel gelten ließen. Hr. G. hielt daher Aufsuchung neuer kritischer Liulfsmittel und Revision der bisher gebrauchten für unumgänglich röthig, und beides gewährte ihm reichliche Ausbeute. Besondern Fleiss behauptet er auf die Verbesserung der Fragmente verwendet zu haben, welche, ausser von Carrio, von den ührigen Herausgebern fast ganslich vernachlässigt wurden, theils weil man die Sache durch jenen abgethan glaubte, theils weil die meisten den S. blos für Schüler herausgaben. Und so stehen denn in den Ausgaben noch viele unächte Fragmente, und nicht wenige ächte fehlen. Hr. G. hat deswegen die Stellen der alten Grammatiker, Interpreten und Rhetoren, wo S. citirt wird, aufs neue untersucht und mit den besten Ausgaben verglichen. Ueber die bekannte Zusammenstellung der Historienfragmente des S. von de Brosses urtheilt er, dass sie ihm zwar nittelich gewesen, dass aber de Br. nur darauf bedacht, die Zahl der Fragmente zu vermehren, ohne sonderliche Kritik den ächten

sehr viele unächte beigemischt hahe. In seinen Urtheilen ist er übrigens mild. Ueber die Editores Bipontinos sagt er indessen: quos Salustium et Tacitum maxume corrupisse con-

stat. Ein Urtheil, das wir nicht zu streng finden.

In der Orthographie folgte er meistens den besseren Handschriften, doch um der Consequenz willen, und um dem Aeusserlichen das alterthümliche Colorit zu erhalten, behielt er auch gegen die Handschriften zuweilen Corte's Orthographie. behauptet übrigens nicht ohne Grund, die Alten seyen in diesem Puncte nicht immer consequent gewesen, wie es denn anch die Neuern weder in den alten noch in den neuern Sprachen durchaus sind, in den letztern kaum seyn können. Merkwürdig ist die Bemerkung, dass Hr. G. die bei S. so allgemein eingeführte Superlativwendung auf - sumus in keiner Handschrift gefunden, auch kein Herausgeber sie als urkundlich bewiesen angegeben habe. Dabei aussert er mit Recht, dass, wenn auch S. optumus, maxamus, proxumus schreibe, noch nicht daraus folge, dass man auch justissumus, simillumus und plurumus schreiben müsse. Von S. XII. der Vorr. beginnt die Aufzählung und Beurtheilung der von Andern und von Hr. G. benutzten Handschriften bis S. XXVI. Er gedenkt sich aber damit nicht zu begnügen, sondern will noch selbst nach Paris, Mailand, Florenz und Rom reisen, um die dortigen Handschriften zu vergleichen; zugleich aber fordert er auch die deutschen Gelehrten, denen Handschriften zu Gebote stehen, oder die genaue Notiz davon haben konnen, auf, ihn davon in Kenntnils zu setzen; wogegen er sich erbietet, dieselbe Bemühung bei der an Handschriften so reichen Basler Bibliothek für Andere zu übernehmen.

Nun ist es Zeit von der Ausgabe selbst zu sprechen, und zu untersuchen in welchem Grade der Herausgeber seinen Zweck erreicht habe, seinen Grundsätzen treu geblieben sey, und seine Vorgänger hinter sich zurücklasse. Wir können hier freilich nur über die eine, nämlich die kritische Seite der neuen Ausgabe urtheilen, da der Commentar noch zu erwarten steht, von welchem Hr. G. am Schlusse der Vorrede sehr hescheiden sagt: Multa praeterea dicturus eram de commentariis, quos alterum volumen continebit. Sed timui ne, quam commoverim exspectationem, parum sustineam. Quamobrem alio loco de hac Aber auch über die angewandte Kritik re acouratius agam, können wir nicht vollständig urtheilen, da die dem Texte untergesetzten Noten nichts als die Lesarten der Handschriften enthalten, so wie die letzten Blätter dieses ersten Bandes nur. die Varietas lectionis Cortianae geben, ohne irgend ein Wort zur Begründung der aufgenommenen Lesart, welche Begrün-

aungen den Corteschen Commentar so interessant und wichtig machen, gesetzt auch, dass die Lesart selbst, die sie begründen sollen (wie oft der Fall ist), gar nicht halthar und nicht die rechte ware. Dass Hr. G. eine andere Verfahrungsart gewählt hat, machen wir ihm nicht zum Vorwurfe, sondern -bedauern nur, dass nicht das ganze Werk auf einmal erscheinen konnte, damit es uns moglich gewesen ware, ausser der Beglaubigung der Handschriften auch seine Grunde zu betrachten und zu prüfen. Im Ganzen haben wir die volle Ueberzeugung, dals man durch sie von der abgöttischen Verebrung des Corte'schen Textes (sein Commentar wird für Philologen immer großen Werth behalten) zurückkommen wird, daß sie dem ursprünglichen Texte den S. näher gebracht hat, und dals die Grundsätze, nach denen in ihr verfahren ist, die rechten sind. Wir heben nun noch ein Paar Bruchstücke aus; eins aus Jugurtha und eins aus den Fragmenten, geben die Abweichung der von Hrn. G. aufgenommenen Lesarten von der Corte'schen und Havercamp'schen und dann, um zu zeigen, wie sich die Ausgabe zu einer der neuesten Recognitionen verhält, von der Bothe'schen (Manh. 1819.) an, begleiten sie mit einigen Bemerkungen, und setzen durch diese Aushehung unsere Leser zugleich in den Stand, ein selbstständiges Urtheil über die Ausgabe zu fällen.

Jug. XIV. Cotte: moriens prascepit. Gerlach: moriens mihi praecepit. - C. uti regnum Numidiae. G. uti regni Numidiae. - G. procuratione. G. procurationem. - C. meum. G. meam. -C. imperium penes vos esse. G. imperium ejus penes vos esse. -C. munimenta regni habere. G. munimenta regni me habiturum. — C. quae cum (praecepta parentis mei) agitarem. G. lasst die Klammern weg. - C. et amicum populo romano regno expulit. G. atque amicum populi romani regno - exp. Recht zweckmälsig steht der Genitiv vor regno. - C. majorum beneficia. G. majorum me orum beneficia, — C. posse auxilium petere. G. posse me a vobis auxilium petere. — C. tata per se ipsa probitas. -G. setzt est hinzu, welches, wie es scheint, ohne Handschriften von C. weggelassen worden ist. - C, quod miserrumum. G. quod mihi miserrumum est: - C. a vobis recepti. G. setzt sunt hinzu, aus den meisten Handschriften. - C. Quorum progenism oos, P. C., nolite pati frustra a vobis auxilium petere. Hier setat Hr. G. die Worte me nepotem Massinissae nach pati aus den meisten Handschriften, und zwar in Parenthese, bei. Eine Parenthese kann das aber gar nicht seyn. Wollte sie Herr G. für verdächtig erklären, so mulste er nach längst eingeführtet Sitte Klammern machen. Die Worte wegzustreichen ware jedoch hier gerathener gewesen, da sie erstlich durch das

quorum progeniem überstüssig gemacht werden, zweitens gewiss aus dem Anfange des Capitels, wo sie an ihrem Platze stehen, entweder durch den Irrtham eines Abschreibers, oder den Fleiss eines Glossators hereingekommen sind. Diese Stellen stehen bei Havercamp fast ehen so, wie bei Hrn. G., nur lässt er nach imperium auch ejus aus; hat dann locum adfinium für adfinium locum, ferner patris mei filr parentis mei, sodann etiam a stirpe für et jam a stirpe, weiterhin die schlechte Lesart quane fortuna pendenda erat für q. f. petenda erat. Ausserdem hat H. eine viel zu häufige und oft schlechte Interpunction, die hei Hrn. G. durchaus verbessert erscheint; nur will uns in dem Satze: secundum ea, si desideranda erant: uti debitis uterer: - das Colon nicht gefallen, - In der Bothe'schen Recognition des Textes fehlt mihi, wie bei Corte, auch schreibt B. mit ihm et amicam für atque amicem. In der eben angeführten Stelle, secundum ea, si desideranda erant, uti debitis uterer, interpungirt Hr. B. secundum, ea (nämlich beneficia) si desideranda erant, uti debitis uterer. Wenn sich der adverbiale Gebrauch des secundum für zweitens auch bei den Schriftstellern nachweisen ließe! - Nach probitus lässt Hr. B. mit C. est weg, eben so mihi und est vot und nach miserrumum. Sonst hat er alles wie Hr. G., nur dass er me, nepotem Masjnissae im Text lässt, aber ohne Parenthese, wie wir es als Opposition zu quorum progeniem allenfalls noch ertragen woll-

Aus den Fragmenten wählen wir Historr. I, 16. die Rede des Consul M. Aemilius Lepidus gegen den Sulla. C. H. cotoras gentis. B. G. ceteras gentes. — C. H. B. adoorsus. G. adoorsum. — C. ne ipsi nefanda quae aestumatis. H. B. ne aut Ipsi, nefanda quae aestumatis. G. ne quae ipsi nefanda aestumatis. Die Worte praesertim quum - miseria eximat stehen bei C. H. und B. in einer Parenthese, bei H. blos zwischen 2 Pola gestellt. Er giebt aber an, sie stehen bei C. in Klammern, wodurch sie für unächt erklärt wären; woran derselbe aber gar nicht gedacht hat. - C. H. B. quam in ulciscondo. G. quam (in) ulciscendo, weil in in alten Handschriften fehlt. - C. H. B. non minus optumis majorum exemplis. G. (non minus) opt. maj. exemplis. Die Worte n. m. fehlen in vielen Mss. - C. H. B. sacous iste Romulus. H. ecaevus iste Rom., aus einer Handschrift and dem Servius, wie schon Douza gewollt hat:, eine wahre Verbesserung! - C. H. B. consulir & aliorum. G. consulum et aliorum, nicht ohne Mes. - C. H. B. adhuc tutus furit. G. adh. tut. fuit, wie alle Mss. baben. Jenes ist eine Emendation des Rivius, nicht des Carrio, wie Hr. G. sagt; denn Riv. sagt in seiner Note: Legendum furit; cocum

affinitas errori ansam praebait. Rivius aber starb 1553, also 20 Jahre ehe Carrio's erste Ausgahe des Sal. (Antw. Plant. 1573. 8.) erschien. Freilich sagt Carrio auch : fuerit. Ita de opinione emendevi: cum esset tutus fuerit. neque dum opinionis poenitet; etsi in libris veteribus est, tutus fuit. — C. H. B. ne spolia vestra penes illum sint. G. ne sp. vestra penes illos sint. jenes ist blosse Conjectur des Carrio, die er jedoch selbst halb surticknimmt. - C. H. B. nisi forte speratis, per taedium jam aut pudorem tyrannidis esse ewm per scelus occupata periculosius dimissurum. Statt der gesperrt gedruckten Worte giebt Hr. G. aus Handschriften, wie schon Carrio wollte: taedium jam aut pudorem tyrannidis ullae esse et eum etc. Hier sieht man recht, wie gegründet der Vorwurf ist, den Hr. G. der Nachlässigkeit Corte's bei den Fragmenten macht; denn Corte giebt hier weder Carrio's Verbesserung aus Mss. noch üherhaupt eine Variante an. Eben so lassen alle mit Corte gleich darauf honesta existumet drucken, ungeachtet schon Carrio in den Addendis, die Corte nicht angesehen zu haben scheint, sagt: alle Handschriften haben honesta anstumat. Aus diesen wenigen Stellen geht hervor, wie sehr die Herausgeber in den Fragmenten, ohne sich umzusehen, einander nachgeschrieben und nachgedruckt haben.

Doch dies mag hinreichen, unsern Lesern einen Vorschmack von der Behandlung dieses Schriftstellers in der Ausgabe des Hrn. G. zu geben. Es wird sie niemand, der sich für den S. interessirt, unbeachtet lassen dürfen; und die kleine Ausgabe macht es möglich, dass auch Unbemittelte und Studierende sich diesen wahrhaft verbesserten Text anschaffen konnen. Wir erwarten mit Begierde den zweiten Theil der großen Ausgabe, welcher ohne Zweifel vorzüglich kritischen Inhalts seyn wird. Eine Ausgabe indessen, welche die frühern entbehrlich macht, kann diese nicht wohl werden; auch. scheint es gar nicht darauf angelegt zu seyn; sondern sie will selbständig neben den andern da stehen, und wird auch ihren Platz ehrenvoll einnehmen. Kann man doch auch neben Havercamp's Ausgabe die Corte'sche, so wie neben dieser jene, nicht entbehren. Beide Ausgaben des Hrn. G. zeichnen sich übrigens auch durch guten und correcten Druck und schönes Papier aus; nur ist, vielleicht eben um der Schönheit keinen Eintrag zu thun, für die Bequemlichkeit des Nachschlagens und Auffindens nicht gesorgt, da weder allgemeine noch specielle Columnentitel angebracht sind.

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Theorie der Statistik. Von Dr. Franz Joseph Mone, Prof. 22 Heidelberg. Erste Abtheilung, Heidelberg bei Aug. Ofswald, 1824, XIV a. 119 S. in Octav. 1 fl. 12 kr. od. 18 ggr.

Es ist dieses Buch aus dem Bedürfniss des Verfs, für seine Vorlesungen entstanden, ein Grund, der allein das Erscheinen einer Schrift nicht rechtfertigt. In dieser Wissenschaft gibt es aber keine Auswahl theoretischer Lehrbücher und die wenigen unvollendeten Theorien, die vorkiegen, fühlte sich der Verf. nicht im Stande durchzuführen. Es ist überhaupt schwer, den Gedankengang eines andern zu vollenden, schwerer, wenn man damit nicht übereinstimmt. Alles dies nöthigte den Verf. zu einer eigenen Arbeit über die theoretische Statistik und je weniger er durch andere Bemühungen befriedigt wurde, desto strengere Forderungen musste er an sich machen. Oh er ihnen durchgängig genügt habe, ist eine andere Frage, deren Beantwortung ihm nicht zusteht. Er hat es hinlänglich erfahren, dass die Anordnung des Materials große Umsicht, die Auswahl der Gegenstände allseitige Beurtheilung, weitläufige Detail feste Haltung erfordert, um nicht darin unterzugehen. Wer das für eine leichte Arbeit hült, kann sich am besten von seinem Irrthum überzeugen, wenn er selbst eine Theorie der Statistik entwirft.

Und bei all dem kann der Verf. sein System mit ein Paar-Worten angeben, die anscheinlich die Sache kurz abmachen lassen, wenn man mit allgemeinen Ansichten sich begnügt und nicht in's Einzelne eingehen will, was allerdings peinlich ist und kleinlich aussieht. Die Staatswissenschaft besteht ihm ans 3 Theilen, der Staatsgeschichte, der Statistik und Politik. Das Mittelglied, die Statistik, hat er sich zur Bearbeitung herausgehohen. Diese ist I. die reine Statistik, welche enthült 1. die Darstellung des Inneren in 3 Kapiteln, nämlich die Statistik des Landes, Volkes und der Regierung. 2. Die Darstellung des Aeufseren, und sodann II. die angewandte Statistik. Der Verf. ergreift diese Gelegenheit, dem Leser anzuzeigen, dass im ersten und zweiten Kapitel dieser Abe

7%

theilung hie und da Gegenstände und Verhältnisse berührt werden, welche in die Statistik des Achseren gehören. Der geneigte Leser darf ihm dieses als einen logischen Schnitzer anrechnen, denn der Verf. hätte sein Deutlichmachen auf einen andern Ort versparen können. Doch er wird fast schetzhaft an einem so ernsten Orte, deshalb will er nur noch gestehen, dass er nicht wünscht, dass seine Schrift Glück machen möge, was bei den eigenen Ansichten, die er wie heut zu Tage jeder Schriftsteller hat, noch bei dem Eigensinn, womit er, wie verlautet, seine Meinungen festhält, wohl nicht au erwarten steht. Dagegen würde er sich freuen, wenn sein Buch dazu beitrüge, die enthusiastische Erhebung wie die gehässige Geringschätzung der Statisik zu entfernen, und diese auf den Grund zurückzuführen, auf dem sie allein fruchtbar und segenreich für Staat und Leben wirkt.

F. J. Mone.

M. Tullins Cioero's sümmtliche Briefe übersetzt und erläutert von G. M. Wieland. Siebenter und letzter Band. Vollendet und zum Druck befordert von F. D. Gräter. Zürich in der Gefenerschen Buchhandlang. 1821.

Durch einen Zufall kam dem Rec. die von J. M. Waldhauser für Studierende herausgegebene Zeitschrift in die
Hände, in welcher er (Jahrgang 1823 Nr. 34.) auf einen kleinen Aufsatz sties, der einen komischen Eindruck auf ihn
muchte. Es enthält dieser nämlich ausserordentliche Elogen
eines Ludwig B\*\*\*\* auf den von II. Gräter gefertigten letzteu Band der Wieland'schen Uebersetzung der Briefe Cicero's
(die "so übersetzt sind, und so fesselnd und angenehm uns ansprechen, dass man fast glauben möchte, sie wären ursprünglich deutsch; eine Uebersetzung, für deren Güte, so wie
dafür, dass sie lange durchdacht war, die kaum einen
Unterschied bemerkbar machende Aelnlichkeit mit der Uebersetzung Wielands ein Beweis iste u. dgl.), und drückt dessen
Befremden darüber aus, dass von diesem letzten Bande noch
keine Recension erschienen sey.

Das heist zur Recension unwiderstehlich auffordern, und dies um so mehr, als, die Sache beim Lichte betrachtet, doch wohl nur der Verfasser selbst solch ein Verlangen tragen kann, seine laudes zu hören, nicht derjenige, den er bereits zum vorläufigen praceo derselben auserkohren zu haben scheint. Denn wer mit solcher Bestimmtheit den hohen Werth einer Schrift erkennt und ausspricht, wie B\*\*\*\*, der bedarf wahrlich eines Recensenten nicht, sondern macht ihn selbst, wenn es ihm je um die Recension einer Schrift zu thun seyn kann, an der er keinen Theil hat. Hätte Hr. G. lieber demjenigen, der ihm zu diesem mittelbaren Selbstlob den Namen geliehen, auch die Ausführung der Gründe an die Hand gegehent dann hätte er vielleicht einen Dritten, d. h. einen wahren Recensenten, der Mühe überhohen, die letztern aufzusuchen. Und es finden sich doch wohl ebenso leicht und oft anonyme oder heteronyme Autorecensenten, als solche Autobiographen, welche aus guten Gründen keinem Andern dies Geschäft überlassen mögen, oder zu überalassen wagen.

Rec., um nun zur Sache überzugehen, übernimmt somit das Geschäft, die Gründe für jene Elogen aufzusuchen: liest nur die ersten 20 Briefe durch, und theilt jener Aufforderung

gemäß seine Bemerkungen darüber mit.

Dieser letzte von Hr. G. ausgearbeitete (um dies den Leser nicht vergessen zu lassen, wurde die Namensunterschrift des Verfassers fünfmal beigesetzt: auf dem Titelblatt, nach der Vorrede, nach der Einleitung, am Schluss der Ahhandlung über Cicero's 4 letzte Lehensmonate, am Schluss der Anmerkungen zum letzten Buch) Band enthält, ausser der - öfters in das Poetisch-Romantische fallenden - Vorrede und der Uebersetzung des 16., 17. und 18. Buchs der Briefe, Erläuterungen zu jedem Buch; als Einleitung einen Aufsatz tiber Caesars Ermordung und Cicero's Ansicht derselben; vor den Anmerkungen zum letzten Buch die Geschichte der 4 letzten Lehensmonate Gicero's; eine chronologische Uebersicht der sämmtlichen Briefe Cicero's nebst Vergleichung mit der alten und der Schützischen Ordnung ("welche Verzeichnisse" Hr. G. - siehe Vorrede p. VII. - , dem Fleiss eines ehemaligen ausgezeichneten Obergymnasisten zu Hall, Kochendorfer, und der Gute eines ebenso ausgezeichneten Obergymnasisten zu Ulm, des durch einige treffiche Lieder im Morgenblatte bereits rühmlich bekannten Hohbachs verdankt" - welche dronia dosensuματων! gleich jener p. 282., "da ich diese Schrift durch meinen wurdigen Hrn. Collegen, den hertihmten Prof. D. Moser zur Einsicht erhielt. -); endlich ein Verzeichnis der Erklärungen und Erläuterungen (!) der sämmlichen 7 Bande, der verhesserten oder (vielmehr) besprochenen Stellen der Urschrift, und der Druckfehler.

Von dem Aufsatz über Caesars Ermordung u. s. w., welcher auch abgesondert erschienen ist, und, wie es in dem oben angeführten Präconium heißt, "eine wahre, leichts und in mancher Hinsicht neue und beachtungswürdige physiologisch historische Ansicht der denkwürdigen Geschichte enthält," ist bereits in diesen Jahrbüchern (Mai, 1821) eine Recension erschienen, der wir nichts weiter beizusetzen uns erlauben, als daß in jenem Aufsatz auf viele anderweitige Dinge, die nicht zur Sache gehören und den Zusammenhang stören, abgeschweift wird, und daß das etwaige Neue in dieser neuen Untersuchung (s. p. VII.) sich wohl auf ein Octavblatt hätte reduciren lassen: wiewohl es eigentlich bloß in psychologisch moralisch politischen Reslexionen und muthmasslichen Schlüssen besteht, denen nichts historisch-factisches zum Grunde liegt.

Der Aufsatz über Cicero's vier letzte Lehensmonate, von welcher Zeit wir keine epistolarischen Nachrichten von ihm haben, enthält ohnedies nichts, was nicht längst bekannt wäre. Dass aber Hr. G. eine genaue Bekanntschaft mit dem Bekannten zeigt, und sich jene wichtige Periode der Römergeschichte ganz im Detail vergegenwärtigt hat, mus ihm aum Ruhme nachgesagt werden; so wie auch das, dass sein Vortrag (der teutschen Sprache scheint er besonders mächtig zu seyn) blühend, lehhaft, gewandt und angenehm ist, und al-

lerdings an die Sprache Wielands erinnert.

Freilich entschlüpften seiner Feder auch hin und wieder Verstöße gegen die Richtigkeit, Reinheit und Würde des Ausdrucks, was nicht gerade zum Beweis dafür dienen mochte, dass die Arbeit lange durchdacht war. Z. B. p. 86. "So gerecht auch deine Entschuldigung ist, warum ich keinen Brief von dir erhalte, so bitte ich dich doch, dies nicht öfter zu thun. Was? p. 47. "in einer heilsamen Gegend statt gesunden. P. 63. "meiner allerliebsten und geliehten Attica. P. III. "in den entschiedensten Augenblicken" statt entscheidendsten. P. 87. "Söhnerin statt Schwiegertochter." P. 13. "mehr als zu gut kennen;" p. 85. mehr als zu bekannt." P. 3. "die Abkommen" satt Abkömn, linge. P. 156., ein höchst scheinbarer Widerspruch. "Ein reicher Sinn für Wissenschaft," vielleicht reiner. P. 150. "es ist unstreitig nur ein blosses Versehen." P. 66. "durch einen der schaam- und zügellosesten Männer" statt Menschen. P. 84. , Gross sind, ich sage nicht, seine Dienste, sondern Verdienste um mich. P. 8. Du lässt statt lässest. P. 89. ungerochen statt ungerächt.

"Es ist ellerdings verschmerzlich. Er versteht die Größe des Hasses, die (wohl der) auf ihm lastet, st. er kennt. P. 92. Eine liehere Bitte kannst du mir nicht gewähren, mihi gratias facere nihil potes. P. 80. auctores consilii publici, die Wortführer unserer Angelegenheiten st. in unsern. P. 85. quantum ne possis adjuvare, facile perspicio, "sehe ich ohne Schwürigkeit ein st. sehr wohl. P. 94. haereditatem avertere, "auf die Seite practiziren. P. 93. haeredes — similes sui, "von gleichem Galiber. P. 79. commentariis detinire, "durch Decrète breit schlagen st. gewinnen. P. 80. deservire alicui, "einem den Fuchsschwanz streichen. P. 70. "wankellos" (von wankel, wie makellos??) P. 101. Hut, quam timo, quid existimes, "Hu, wie mich schauert, dein Urtheil über meine Rede zu vernehmen. Gegen das richtige Gefühl st. wie mir bange ist.

Manchmal blieben ganze Sätze unübersetzt. So p. 87. et de sua in me voluntate semper ad me perscribit pater. P. 97. de

libertate retinenda, qua certe nihil est dulcius, tibi assentior.

Die Uebersetzung als solche kann zwar nicht nach jenen strengen Gesetzen der Uebertragung des abgeschlossenen Wortsinns des Textes in die deutsche Sprache, in deren Form und Geist, heurtheilt werden, da sie mehr — der Wieland'schen Uebersetzungsmanier gemäß — eine freie Wiedergebung der Gedanken ist, angepaßt dem Genius unserer modernen Ausdrucksweise. Allein Freiheit darf nie in Licenz ausarten, Bestimmtheit und Wahrheit nie dem Vagen oder Unwahren weichen. Beides erleichtert allerdings die Uebergetzungs-

arbeit, ist aber unbedingt verwerflich. Doch ehe wir das Werk von diesen Seiten angreifen, konnen wir nicht umhin, die den Leser sehr unangenehm afficirende und störende Sucht des Uebersetzers bemerklich zu machen, überall, wo er Nebenntiancen in dem lateinischen Ausdruck, die der Autor zwar mit keiner Sylbe angedeutet hat, aber möglicher Weise gedacht haben konnte, zu wittern vermeint, solche in Parenthesen oder Klammern dem Leser zu verstehen zu geben; oder erläuternde Zusätze auf dieselbe Weise in den Text einzuschieben, die theils überhaupt ganz äherflüssig sind, theils höchstens in den Anmerkungen eine Stelle verdienen. Beiderlei Zusätze finden sich beinahe auf jedem Blatt. Hier einige der ersteren Art. P. 45. "Ich jedoch (im Vertrauen gesagt) tadelte es keineswegs. P. 46. "Denn wenn gleich Velia (so viele reizende Parthien hat, dass es) wahrhaitig einem Lupercal nichts nachgibt. P. 47. "Nikons (herühmter) Zuhörer." P. 48. "Von

den (sogenannten) Vorläufern des Hundstags. P. 48. Zweimal: 2, wenn ich ein (neues) Werk heraussugeben ge-P. 54. "man vermisst (indem man sie studirt) noch Unterricht." P. 56. ut judicium nostrum metus videatur, "damit das, was bei uns Entschluss der (reinsten) Ueberlegung ist, (in den Augen der Welt) als Furcht erscheine. P. 62. "entehrender könnte (für einen Mann, wie mich) nichts seyn in jedem Staatsverhältnis, allein in diesem (hochat kritischen) wär es unverzeihbar.4 P. 91. , wenn anders (unter dem Schwert des Kriegs) mitten im Lager (der Feinde) ein Freistaat ge-P. 90. num (mit desto besserem Fug) denkbar ist." auf das Geld des jungen Herrn Sturm laufen zu können.« P. 65. , Doch werden wir dich - noch etwas früher (in unsern Mauern) schen. P. 100. "was unsere (hohe) Person betrifft,66

Diese schon das Auge beleidigende Menge von Klammern wird noch durch viele andere vermehrt, wodurch ohne Noth so oft als möglich im Text fortlaufende Nebengedanken als solche bezeichnet werden. Z. B. auf der zweiten Seite der Uebersetzung, p. 46. "(Wofern mein guter Rath, wie bisher, Gehör findet). (Besonders in den gegenwärtigen Umstanden). P. 85. Quantum mea cause velis, wie sehr du (um meinetwillen) es thun wirst. P. 82. "Der uns (persönlich) zur Unzeit kommt, coram.

Dagegen fehlen Klammern bei eigenen Zusätzen, die nicht im Text stehen. Z. B. p. 47. "eine Kleinigkeit noch von mir." P. 46. "Das Haus, das einst die Ehre hatte, einem Papirius anzugehören." "So kommt es ja blofs auf die Kleinigkeit an, den Baum abzuhauen, dann ist Aus-

sicht die Fülle da, si excideris, multum prospexeris.

Nun endlich einige Blicke auf die Uebersetzung an sich, und zwar, wie gesagt, auf solche Stellen, wo die Uebertragungsfreiheit entweder allzufrei ist, d. h. in eine unerlaubte ausartet, oder gar auf Kosten der Wahrheit, d. h. der zutref-

tenden Uelereinstimmung der Gedanken, Statt findet.

Stellen der erstern Art sind: p. 64. vita, cui satisfeci actata, factis, gloria, mein Leben, das nicht arm ist an. So läfst sich's leicht übersetzen et das für mich lange geung gedauert hat, oder: denn die mir vergönnte Lebenszeit war lange genug, in Rücksicht auf. P. 55. de nuntiis — missis, über gemachte Anfragen dieser Art P. 58. summam spom nuntiabant fore, "sie glauhten, dass man. P. 67. sine adsentatione, mohne Hehl" P. 70. Mie Ankunft der Briefe

boten war mir unendlich theuer — optatissimus — und bald darauf noch unpassender; "dass dir die Gerüchte, die sich von mir verbreiten, theuer sind - optatos esse. - Zugleich gegen das richtige Gefühl, wie jenes p. 66. to existimare volo, "ich bitte dich, die Ueberzeugung hinzunehmen st. zu haben, überzeugt zu seyn. P. 67, languor effeminatissimi animi, "geheime Lust der entnervtesten Seele." P. 76. caedis initium quaerit, ,,sucht einen Vorwand zu seinen morderischen Planen. P. 83. Hoc utor plurimum, 35er ist mein vertrautester Gesellschafter."P. 91. Canutium apud oos sibi locum quaerere, quibus, se salvo, locus in civitate esse non posset, "Canut, suche sich bei den jenigen emporzuschwingen, die, so lange er geborgen sey, (vielmehr lebe) selbst in dem Staat nicht emporkommen würden." Und was soll well st an dieser Stelle? P. 90. nihil est, quod non existimetur facturus, "ich wüsste nicht, was er nicht su unternehmen fähig wäre. P. 92. noc, a quo culpu absit quidquam in malis numerandum, ,, und nichts in der Welt, als was man selbst verschulde; hat, für ein Unglück zu halten, st. wo man sich keiner Schuld hewusst ist. P. 96. addidisti Peducaci auctoritatem, "zu deinen Gründen hast du das schmeichelhafte Lob des Ped. binzugefügte st. hast du dich auch noch auf die des Ped. herufen. Faberium foren, ,den Fab. werde ich schonen. P. 100. totum negotium Sextium suscepisse, "dass er dem Sext, das ganze Geschäft übergebon habe. P. 101. de quo (recuperanda republica) quid sparem, , was ich von dieser Hoffnung haltes at, was ich in dieser Hinsicht hoffe,

Manchmal versiel H. G. auf den entgegengesetzten Fehler, und versuchte eine allzugenaue, vielleicht originell seyn sollende, Nachbildung. Z. B. p. 62. Austro gratias, qui me a tanta infamia averterit, dass er mich auf die Kehrseite dieser schrecklichen Schande gebracht hat "P. 71. audio illam libenter, "ich sitze nicht nur gern zu seinen Füssen (zu frei und unbestimmt!) sondern erfasse auch aufs innigste die ihm ganz eigene Anmuth des Umgangs, propriam eines suavitatem vehementer ampleetor. H. G. Uebersetzung von amplector könnte nur den Sinn haben; ich suche mir dieselbe Anmuth anzueignen, was amplector nicht heist. Das erste Glied des Satzes bezieht sich, wie das vorbergehende und solgende deutlich zeigt, auf das Vergnügen, den großen Genuss welchen Cratipp dem jungen Cicero durch seinen Vortrag als Lehrer, das zweite auf jenen, den er ihm durch seinen Privatumgang gewähre,

Zu den Verstößen gegen die Wahrhelt oder gegen die Richtigkeit des Sinns rechnet Rec. Stellen folgender Art. P. 48. magis commode, quam strenue nanigavi, "meine Seefahrt ging nicht schnell, aber doch glücklich von Statten. Commode heist nie glücklich, und hier weist ihm der Gegensatz von strepue die gewöhnliche Bedeutung mit Bequemlichkeit, P. 51. sad opus est diligentia, cohere-Gemächlichkeit an. dibus - Cal. Sext. persolutum ut sit, "aher es bedarf -Thatigkeit, damit die Miterben rein bezahlt werden. Diligentia heisst nicht und nie blos Thatigkeit, hier am wenigsten, da Cicero dem Attikus die Berichtigung seiner verschiedenen Schuldposten vermittelst der Ausstände, die er hinterlassen, empfiehlt, wohei übrigens (nicht gleich wohl) Attik. "eine behutsame Auswahl, eine vorsichtige Berechnung" anzuwenden habe, damit die Miterben auf den genannten Termin rein bezahlt werden. P. 52. Qui non meminissem, me abusum isto procemio, ,, dass ich bereits einen weniger schicklichen Gebrauch davon gemacht habe. Ist es H. G. nicht bekannt, dass die erste und gewöhnliche Bedeutung von abzti die von mor, besonders des verstärkten mor, ist, und die missbrauchen die seltnere? Und ist auch nur mit einer Sylbe im ganzen Zusammenhang auf einen unschicklichen Gebrauch gedeutet? P. 54. ipsi loci (in den sopicis) "jeder Grundsatz" st. die Beweisstellen, Beweisquellen selbst oder wörtlich. P. 55. "Denn wenn du sagst, dass du über dich nicht beschwert habest, " nos quidem tibi credimus, optimo enimo to fecisso, so tragen wir kein Bedenken, ein solches Benehmen für edel zu halten st. so wollen wir dir zwar glauben, dass dies in der besten Absicht geschehen, aus den hesten Gesinnungen geflossen ist. Quum hasc reticueris , falls du über solche Dinge geschwiegen hättest, 4 st. da du hast. P. 56. Non convenit nobis, ,,es ware widersprechende st. gegen unsere Würde. P. 71. quam saepissime, , mehr als ein-Jucundum virum, "diesen so frohen Mann." Quod scribis confidere, auctoritate - nostra aliquid profici posse, nonnihil, ut in tantis malis, est profectum, ,, so mus ich dich bitten, lieber zu nicht nichts zu sagen, wie es in einer so ungeheuer unglücklichen Lage nicht anders möglich ist. Ohe! Ohe! at, so kann ich dir sagen, dafs wirklich etwas, so weit es eben in einer so aufserst schlimmen Lage möglich ist, ausgerichtet (gewonnen) worden ist. P. 83. quemadmodum coram, qui nos intempestive adeunt molesti saepe sunt, "wie Einer, der uns (persönlich) zur Unzeit kommt, oft Bur Beschwerde ist. Wie kann einer, der kommt, anders,

als persönlich kommen? und gehört denn comm in den qui-Satz? st, so wie uns die Gegenwart eines Menschen, der u. s. w., oft lästig ist. P. 85. nec vero, quantum men causa velis, dubito, ,und zweisle auch in der That nicht, wie sehr du (um meinetwillen) es thun wirst. Untentsch und falsch st. auch weiß ich gewifs, wie gerne du es um meinetwillen thon wirst. P. 86. est ita temperatis moderatisque moribus ut summa severibas summa cum humanitate jungatur. "Er hat einen so gemässigten und gesetzten Charakter. 4 An sich unrichtig : denn was soll ein gemälsigter, ein gesetzter Character? und überdies gegen das harmonische Verhältniss zum Folgesatz st. sein Character hat eine so glückliche Mischung, ein so schönes Gleichgewicht. P. 86. idonea excusatio , eine bundige Entschuldigung. 4 P. 87. assiduitate literarum, "durch wirkliche Briefe. Chendaselbst läset Hr. G. den Antonius dem Caesar eine Statue auf der Rednerbühne errichten at. bei, noben. Er scheint nicht bedacht zu haben, dass rostra oft den Ort überhaupt bezeichnet, wo die Rednerbühne war. Sueton sagt, in foro. In der Stelle: postri pulcherrimi facti illo furiosus (Antonius) me principem dicit fuisse. Utinam fuissem l'molestus nobie non esset. Se d hoc vestrum fuit: quod quum praeteriit, utinam haberem, quid wobis darem consilii, scheint H. G. fuit gelesen zu haben, welche Lesart durch die meisten alten Ausgaben bestätigt wird, und sich durch innere Grunde vorzugsweise empfiehlt. Er übersetzt: "doch das war eure Schuld; sie ist vorüber; möcht" ich euch nun Rath zu ertheilen baben. 4 Offenbar bezieht sich sed hoc vestrum fuit auf das unmittelhar vorhergehende und heißt: doch das war eure Sache, das zu thun hing von euch ab, (nämlich den Antonius zugleich mit dem Caesar aus dem Weg zu räumen). Was soll nun doch das war eure Schuld hier in diesem Zusammenhang? Und heisst je oestrum fuit, es war eure Schuld? Und was soll das folgende; sie ist vorüber? Die Schuld?!! st. es, die Gelegenheit, ist vorüber: wüsste ich doch euch jetzt Rath zu ertheilen. P. 88. non dubitanter (dixit), quia omnia — fecissetie, et Canntins façeret, "alles geschehe - - nicht nur von euch, sondern selbst von Canut, Quid eos interpretari putas, cum hoc faciunt? , wie meinst du, dass sie es nehmen st. was meinst du, dass sie zu ihrer Rechtsertigung sagen ? ubi sunt copias? "wo ' sind die Kriegsheere st. Hülfsmittel. Antonius santo se odio esse intelligit, ut - - rom proferre non audeut, ,,und wagt es nicht einmal, zeine Mörder zu nennen, est. in dem Grade, so, dass er es, u. s. w. P. 94. orationem proferre, edere, bekannt machen. P. 56, 57, und überhaupt so oft

respublica freier Staat, wo es blos Staat, Vaterland he zeichnet.

Doch genug hievon, damit den Anmerkungen, welche theils unter der Uebersetzung stehen, theils als Anhang jedem Buche folgen, noch ein paar Worte gewidmet werden konnen. Sie enthalten Sach- und Personenerläuterungen, bei geographischen Namen die Angabe der neuern, was von erstaunlicher Wichtigkeit ist; hei wortlich übersetzbaren Namen, was noch wichtiger ist, das teutsche Wort (z. B. p. 74. Antherus, etwa Blumenreich (4194666 heist blos blühend) p. 50. Leucopetra, Weilsenfels, p. 46. Lupercal, der Wolfsplatz), oder wenigstens den Versuch, sie teutsch zu geben (z. B. p. 95. molior est auguriconneia, "hesser ist's, sich schweigend zu verhalten; "ganz gut! aber, welch unnöthige Bemerkung: "die teutsche Sprache hat kein Wort dafür; man mülste barbarisch sagen; die Ungegenlautgebenheit ?46). Endlich macht Critik einen nicht unbedeutenden Theil derselben aus. Da diese auf des Verf. eigenes Urtheil sich gründet, so können wir nicht umhin, auch davon

noch einige Probchen zu geben.

P. 149. (ad div. 7, 20.) hat sich Hr. G. für die Lesart totum (quanquam illa — domus — quidem habet lotum, a quo etiam adpenae teneri solent: quem tamen si excideris, multum prospexeris) 💵 die natürlichste entschieden, "wiewohl er zweifelt, ob nicht locum (welche Lesart auch seine - ehemalige Comburger, jetzt Stuttgarter — Handschrift hat) die richtigere ist; und in der Bedeutung von locum excidere nichts Widersinniges findet." Welches Urtheil! Halt er locum für das richtige, so kann er immer in der Wahl stehen. Nach den Gesetzen einer gesunden Critik muss die oulgate locam den Vorzug hahen : weilleicht einzusehen ist, wie locum in lotum verwandelt worden, da man excidere mit jenem nicht zu reimen wulste; aber nicht umgekehrt, weil lotum excidere einen planen Sinn giebt. Trebatius wulste wohl, dass Cic. das von Lotos - und andern Bäumen beschattete Plätzchen vor seinem Haus meinte. Ueberdies würde bei lotum die Unregelmässigkeit statt finden, dass es als Masculinum behandelt ware; was ebenfalls für locam spricht und excidere locum lasst sich so gut sagen, als agros excidere st. arbores in agris. Gegen die Lesart lucum - welche freilich nur Emendation ist - führt Hr. G. ein Gesetz aus Cic. leg. 2, 8. delubra in urbibus - lucos in agris habento, als Reweis an, dass die luci aufs Land verwiesen waren. Spricht denn Cicero hier von einem Gesetz, das zu seiner Zeit bestanden habe, und befolgt worden sey? H. G. hat wahrschein.

lich den Zusammenhang und den Sinn dieser ganzen Stelle unbeachtet gelassen. Und ist ihm jene Stelle Hor. Od. 3, 10, 5, nomus inter pulchra satum tocia, und Ep. 1, 10, 22, nompo inter varias nutritur silva columnas, und Tih. 3, 3, 15. et nomora in domibus sacras imitantia lucus u. a. nicht bekannt?

P. 154. (ad Attic. 16, 7. p. m.) So lastari, quod effuzissom duas maximas vituperationes, unam quod itinere faciendo me intelliger bam suscipere, desperationis ao relictionis reipublicae; (flentes mecum oulgo querebantur, quibus de meo celeri reditu non probabam). "Hier findet Hr. G. offenbar dunkel, was man denn eigentlich geklagt habe, und glaubt, dass etwas fehle: da schlägt er seine Comburger Handschrift nach - das Orakel, welches jedesmal unfehlbar entscheidende Auskunft gibt — "und findet eine Lesart, die höchst wahrscheinlich die ächte ist": desper rationis ac religionis Rempublicam stentes etc. Angenommen, die Stelle bedürfe einer Aenderung und eines Zusatzes, so kann die neue Lesart einer einzigen Handschrift nur dann vollgültig seyn, wenn diese von Seiten ihres Ursprungs und ihrer Unverdorbenheit, so wie jene sich dadurch empfiehlt, dass sie den einzig wahren Sinn herstellt, und der Sprache des Schriftstellers angemessen ist. Allein ist ersteres erwiesen? und, was das Zweite betrifft, gesteht H. G. selbst, dass bei religionis etwas, z. B. laesae zu subintelligiren wäre. Also feblt wieder etwas: und swar etwas, was sich nicht, wie z. B. bei crimen - majestatis von selbst versteht, und sollte wohl Cic. hier cher an religionis (lassae) vituperationem gedacht haben, als an relietionis reipublicae vitup., da man ihm zum Vorwurf machte, dass er gerade in diesem kritischen Zeitpunct Rom verlasse? Und dies ist's was man klagte. Wie H. G. dieses entgehen konnte, da es ja unmittelbar vorher gesagt ist, kann sich Reo. nicht enträthseln. "Wenn man sich an queri rempublicam ala in der Prosa ungewohnt stoßen solltes, fährt H. G. fort, "so scheine Virgils amissos queritur fetus einer solchen Construction das Wort zu reden. 4 Daran mag man sich stofsen, dass H. G. hier etwas anstössiges finden konnte, da kein Grund gedenkbar ist, warum dieser Accusativ nicht sollte stehen können, den jedes Lexikon ausweist.

P. 67. (ad div. 16, 27.) ühersetzt H. G. ohne Bedenken nach zeiner Handschrift st. in aestivis — der allgemeinen Lezart — in extimis sc. dierum, "in den letzten Tagen." Ist seine Handschrift die allein gültige? Kann er ferner die Auslassung von dierum, überhaupt die Auslassung des bestimmenden Genitivs bei extimum, extrema erweisen? und gibt denu

die Vulgata einen ungenügenden Sinn, oder hat die neue mehr

empfehlendes für sich??

P. 163. (ad Artic. 15, 13.) "macht H. G. seines Bedtinkens eine desperate Stelle so klar, als man nur immer verlangen kann, und damit einem mehr als hundertjährigen Räthsel ein Ende. Wer ist nicht begierig, den zweiten Oedipus zu horen? Die corrupte Stelle, an der man indessen zu heilen versucht, ist folgende: Quod a te antea atque adeo prius seripsi (sie enim maris) ad scribendum dicere tibi vere fecisti me acriorem. taum enim judicium - - addidisti Peducei auctoritatem. Mit Uohergehung der verschiedenen Conjecturen führen wir blos die Schatz'sche an; tu pero ad scribendum fecieti me alacriorem, welche der Lambin'schen sehr nabe-kommt. Diese Lesart gibt einen guten Sinn, und ist der Latinität gemäss. Freilich ist die versuchte Aenderung etwas stark. Daher liest H. G. ad scribendum, tibi vero dico, re fecisti me aeriorem. Nun ist zwar vere ofters a. v. a. sine dissimalatione, "im Ernst", aber me nie a. v. a. "in der That", sondern "der That, der Sache nach" opp. verbis. Rec. wiinschte die - ungenannten - Stellen Cicero's, aus welchen H. G. jene Bedeutung erweisen will, zu erfahren. Auch würde das vorhergegangene vere den Cic. wohl nicht, wie H. G. meint, abgehalten haben, cero hinzuzusetzen, da er sich sonst an dergleichen Wiederholungen ähnlich lautender Worte nicht stofst. Die andere, nach H. G. Meinung gleich gute Erklärung re st. re ipea ware mit Einem Worte teutsch. Liesse sich nicht leichter vere in vereor verwandeln? tibi vereor dicere, ich scheue mich fast, es dir zu sagen. Nämlich weil er den Beifall des Ped. höher anschlägt, als den des Attic., und nun um so geneigter ist, die dem Attic. schon versprochene Schrift ('Heanheiden) auszuarbeiten. tuum enim judicium, fährt er fort, addidisti Peducei auctoritatem, magnam quidem apud me et imprimis gravem.

Als Rec. schliefsen wollte, stöfst er von ungefähr p. 135. noch auf eine Stelle, wo H. G. abermals "seine Handschrift aufschlägt, und — statt intraducere findet interducere, was das wahre ist": — obschon interducere sich wohl gar nirgends

findet.

Die ungehührliche Zahl der Druckfehler mag auf Rechnung der weiten Entfernung des Druckorts von Ulm, allweder Verfasser stationirt ist, zu schreiben seyn.

Rec. rechnet für seine Bereitwilligkeit, womit er den ohen erwähnten, an alle Männer vom Fach gerichteten Aufforderungen zu einer Recension dieser Schrift Genüge geleistet, auf keinen sonderlichen Dank des Verfassers, aber um so gewisser auf den der Wahrheitsfreunde, deren stillem Ermessen er nun gerne die Beantwortung der Frage überläßt, ob Wieland seinen Mann gefunden, und ob durch diese fremde Hand dem Wielandschen Werke die Krone aufgesetzt worden.

Ueber den Mysticismus, Von Ernst Stange. Dr. Philos. Hamburg 1824 bei Hofmann. 84 S. in 8. 6 ggr.

Der Vf. giebt in der Kürze viel Zeitgemäßes und Beleherendes. Die Schwärmerei definiert er als die Gewohnheit, bei göttlichen Dingen (Rec. möchte sagen: beim Denken und Glauben über die Verhältnisse der Menschengeister zu dem vollkommenen Geist, durch dessen Seyn, als des Vollkommenen, alles Daseyn und Zusammenseyn des Unvolkommenen erklärbar und weltordnungsfähig ist) — nicht die Vernunft und Schrift, sondern lebhafte Einbildungen und Gefühle zu Richtern zu nehmen.

Man möchte dann nur noch fragen, was hier Vernunft genannt werde? Die meisten denken an systematisches Philosophieren, schaudern zurück vor solchen Anstrengungen, deus ten auch mit großem Recht hin auf die Variabilität dieses kunstlichen Denkens. Dieses aber ist auch für Religion und Christenthum weder die Erkenntnilsquelle, noch die Richterin. Dazu ist nur in sofern Vernunft nöthig, als diese ist die Kraft des Menschengeistes, nichts der geistigen Vollkommenheit unwürdiges als göttlich su denken und es der Gottheit durch irgend eine verwickelte Lehrmeinung zuzuschreiben. Verstand aber ist für die Religionserkenntnisse schon hinreichend, wenn nur in jedem soviel davon ist, um sich soweit selbst zu verstehen, dass man sich weder von bösen noch von guten Anlagen, Eigenschaften und Bedürfnissen etwas anderes zuschreiben oder andichten und einschwatzen lässt, als man, bei redlicher Aufmerksamkeit auf sich, in sich selbst als daseyend und anwendbar beobachten kann.

Eben deswegen, weil das für Religion an Vernunft und Verstand nothwendige in Wahrheit, wenn man es nur nicht mit vieler Künstelei. List und Gewalt in sich selbst verwirtt, soweit allgemein vorhänden und leicht zur Thätigkeit zu erregen wäre, ist Religion nicht nur das Bedürfnis der Menschheit, sondern auch für alle, in denen das geistige

Menschwerden beginnt, allgemein möglich.

In unserer christlichen Gultur aber ist sie dies um so mehr, weil wir durch Jesus Christus das Ideal der heiligen, d. i. im Wollen vollkommenen Gottheit auf das Verständlichste geoffenhart vor uns haben, nachdem die Heidenwelt so lange und die Jüdische doch meistentheils, nur die Machtund Verstandesvollkommenheit als das göttliche gedacht hatte. Ueberdies weiset auch in Beziehung auf die menschliche, die Religiosität betreffende Fähigkeiten das N. Testament uns Christen auf das, was wir bei aufmerksamer Selbsterkenntnis in unserm Denken und Wollen, Fühlen und Begehren als würklich finden, so dass der andächtige, vom dogmatisierenden Hineintragen sich frei erhaltende Schriftsorscher und der Gesunddenker bald in reiner Harmonie stehen können.

Vornehmlich lesenswerth ist bei dem Vf. wie er die Quellen des Mysticismus (der im Staunen und in dunkeln Empfindungen sich behaglich fühlenden Andächtelei) aus den Einzelnheiten unserer Zeitumgebungen nachweist, vgl. Röm. 16, 17, 18. Beim Hinblick auf die Ursache des Wünderbaren führt S. 29 an, wie schon Chrysostomus (de Sacerdotio IV.) darüber seine Bemerkungen gemacht habe, daße einst durch des Petrus Schatten und Paulus Schweißtuch mehr Wundersames erfolgt sey, als jetzt aller Christen Gebete nicht bewürkten. Apost. Gesch. 5, 15, 19, 12. Dennoch beharret der Mysticismus darauf, daß Worte, wie Joh. 14, 13. sich nicht blos auf die beziehen sollen, denen sie gesagt waren.

H. E. G. Paulus.

Grundsätze der politischen Oekonomie von N. Fr. Canard. A. d. Franz. übersetzt v. J. Volk, Oberrechnungscommissair der kon. baier. Regierung des Ober-Donaukreises, K. d. I. (Kammer des Inneru). Augsburg, Wolff. 1824. 209 S. 8. ohne die Zueignung und Vorrede.

Das Original erschien hekanntlich 1801 als eine, vom Pariser National-Institut gekrönte Preisechrift. Damals, ehe noch Simon de und Say aufgetreten waten, als die Franzosen ehen anfingen, Smith's Theorie, zu studiren, griff Canard's Werk in die Bestrehungen der Zeitgenbssen ein zumal da er sich nicht in den Gränzen der Preisfrage hielt, welche die Wirkung der Steuern zum Gegenstand hatte, sondern mit den Stammbegriffen und Grundwahrheiten der politigeden Ocko-

nomie begann. Jetzt ist Vieles anders, seine Begriffe erscheinen uns hie und da unklar, seine Voraussetzungen unzulässig, eine Reihe neuerer Schriftsteller ist über ihn hinweg geschritten. Dennoch verdient er noch immer gelesen und studiert zu werden, und es ist dies vielleicht weniger geschehen, als man gesollt hatte, indem, wie es Rec. scheint, noch mancher interessante Gedanke, den C. ausspricht, nicht beachtet ist. Der Grund hievon liegt hauptsächlich darin, dass er sich ofters algebraischer Formeln bedient, die einen, dieser karzeren Gedankensprache minder kundigen Leser abschrecken. Da solche Formeln nicht zur wirklichen Berechnung, sondern blos zur Verdeutlichung abstracter Sätze dienen sollen, so brauchen sie nicht sehr zusammengesetzt zu seyn, vielmehr wurde, wenn dies der Fall ware, die Bedeutung der einzelnen Buchstaben nicht füglich im Sinne behalten werden können. Mit dieser Beschränkung ist Rec. von dem Nutzen solcher Formeln fest überzeugt. Die Rücksicht auf die Leser kann es rathsam machen, sie in die Noten unter dem Text zu verweisen, wodurch Allen geholfen wird. Ueber den Inhalt des Canard'schen Werkes ist jetzt, nach 23 Jahren, nichts mehr zu sagen, auch haben wir schon eine altere Uebersetzung von 1806. Der Verf. der vorliegenden hat sie in seine. Erholungsstunden verfertigt, was man bei einem Geschäftsmann sehr loben, muss. Sie ist im Ganzen wohlgerathen, und die wenigen Anmerkungen des Vf. zeigen ihn als denkend und einsichtsvoll. Doch sind dem Rec., der die vier ersten Capitel mit dem Original verglichen hat, manche Unvollkommenheiten aufgefallen, die das Verständniss des, ohnehin strenges Nachdenken fordernden Buches erschweren missen; die nachbessernde Hand des Uebersetzers hätte dieses leicht ändern können. Zum Belege eini Beispiele, S. 9. steht Eigenthum statt Eigenthümer und S. 33. anfänglichen Käufers st. ersten Verkäufers, beides unangezeigte Schreib- oder Druckfehler. - S. 9. "welche - consequent - eine Rente hervorbringen muss, 44 qui doit par consequent produire une rente. Warum nicht geradezu folglich? - S. 23. 33das Feld, auf welchem sich Verkäufer und Käufer herum tummeln" ist unedel ausgedrückt; une latitude sur laquelle s'exercera la lutte etc. - S. 24. ,In dieser Gleichung liegt der Vortheil der Käufer in bn". Vortheil für force ist übel gewählt, auch wird schon S. 25 besser Kraft gebraucht. - Statt Preisumfan, würde Rec. latitude lieher durch Spielraum des Preises gegeben haben, welches dem Zusammen-

hang besser entspricht. E. S. 66. "man halt sie stets für bestellti. il est verse toujours commandé. Das Deutsche leitet zu einer falschen Vorstellung, als ob etwa die meisten Menschen der Meinung wären etc.. es mus heissen : sie wird immer für bestellt angenommen, nämlich in der Wissenschaft. - S. 401 ,Allein in dem Maasse, in welchem derselbe den Gewinn des Verkäufers unterstützt", à mesure qu'il soutire le gain de ses vendeurs, - es soll heilsen: an sich zieht; ebenzo auf derselben Seite zugestandenen Gewinn statt entzogenen. S. 41 ist dieser Fehler vermieden. - S. 44. , derjenige Theil, der eine doppelte Arbeit von einer andern Abtheilung leisten würde", la hranche qui fera un travail double de celui d'une autre; eine auffallende Uebereilung! - S. 48 war comme nicht mit gleich wie, sondern mit da oder indem zu übertragen. - S. 60. "deraus kann man schließen, dass der Credit das Mittel ist, den größten Theil der Thätigkeit einer Nation an sich zu ziehens, le moyen de tirer le plus grand parti de l'activité d'une nation, - soll also beissen: das Mittel, die Thätigkeit einer Nation am vortheilhaftesten zu benutzen.

K. H. Ban

## -Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Ein ehrwürdiger, infiner als Selbstforscher bekannter, auch wegen seiner gewandten, oft classischen Darstellungsart schätzbarer, jetzt siehzigjähriger Gottesgelehrter meditirt hier, mit rührender Theilnahme an der Wahrheit selbst, über die Gewisshait, dass der Geist, welcher glauben, also denken und wollen kann, nichts Vergängliches ist, und dass der Geist, welcher hier die Form der christl. Glaubens - oder Ueberzeugungstreue fest angenommen und sich eingeprägt hat, nicht anders als wahrheitliebend und dadurch beseeligt fortdauern wird. Das Paradoxon aber grundet der Vf. auf Worte Der ächte Christ sterbe nicht; und doch stirbt ein jeder? und Jesus Christus selbst ist gestorben? Wie löset sich dieses Räthsel? Ohne Zweifel dadurch, dass wir richtig zu übersetzen haben: Wenn Jemand meinen Ausspruch beobachtet haben wird, so wird er den Tod nicht sehen auf die -Fortdauer hinaus, d. i. er wird, als Geist, nicht immer den Tyrannen Tod über seinen Leib herrschend sehen 🚞 er wird auch leiblich wieder leben. So ist an rev alwed gerade vorher 8, 35, zu nehmen. Der Vf. aber macht sich das Rathsel, indem er Joh. 8, 51. & ply sig tov alwas durch ,, nunquam nicht jemals " übersetzt und sich auf Joh. 13, 9. beruft. Dort ist die wortliche Uebersetzung: Gar nicht sollst du meine Fuse gewaschen haben - auf die Zeitdauer hinaus, nun und weiterhin nicht.

Davarov ε μη 9εωρηση ist nun dem Vf. das Gegentheil von ΤΙΣ ΤΙΝΟS. 3., welches er dignus es, qui tamquam maleficus moriaris (4 Mos. 35, 16—21.) übersetzt. Dassaber der alte mythische Denker sich das Verbot einer gefährlichen Frucht als ein Gestz, nicht vielmehr als Warnung Gottes gedacht habe, it, weil es ein Willkührgesetz wäre, schwer zu glauben.

XVII. Jahrg. 12. Heft.

ist ne, ne forte, also warnend; und die Bibel stimmt wie immer, mit dem gesunden Nachdenken (sans ratio) besser als Augustinus überein. Der Mensch sündigt am häufigsten, insofern er nahe Lust sich bewegen lässt, einem kunftigen Uebel sich auszusetzen und die Gefahr, wenn er davor gewarnt ist, sich selbst zweifelhaft zu machen. Die andere Stelle Joh. 11, 35. 26. sieht der Vf. nach ihrem ersten Theil: "Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer glaubt an mich, wird, wenn er auch (wie Lazarus) gestorben ist, leben! füs hist orisch an, als Vorandeutung von des Lazarus Wiederbelebung. Den zweiten It eil der Stelle aber: Und jeder, welcher lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, bemüht sich der Hr. Dr. als dogmatisch zu erklären. Der ächte Wortsinn Jesu — welcher auch nachher über Lazarus Tod so , tief gerührt ist (Vs. 35. 38.) wie einer, der die schleunige Wiederbelebung schon gewusst hatte, nicht seyn konnte ist vielmehr gegen das Andrängen der Martha (Vs. 22.) auf ein jetzt zu erbittendes Wiederbeleben abweisend. Er weiset sie auf die Hauptsache: der auf mich Ueherzeugungstreue, auch wenn er (irdisch) gestorben ist, wird leben = ist nicht todt, lebt ewig seelig. Und jeder Lebende und auf mich Ueberzeugungstreue wird gar nicht gestorben seyn auf die Zeitdauer hinaus. Denn ich bin das Leben (= der Geist durch Glauben an mich lebt selig) und ich bin Auferstehung == in die Fortdauer hinaus wird er auch körperlich wieder leben.

Der ingeniöse Vf. macht sich die Lösung: Der Christglaubige stirbt, aber er stirbt nicht so, dals sein Tod Strafe der Stind a ist. Schade nur, dols dieser feine Unterschied erstlich nicht biblisch gesägt ist, zweitens nur ein dialektischer wäre. Ob das leibliche Sterben des Einen nur Folge des Sündigens wäre, bei dem Andern aber als Strafe des Sündigens gälte; es wäre immer doch das nämliche Sterben. Wer konnte un bestimmt hin sagen: er stirbt niemals, denn er stirbt zwar, aber nicht zur Strafe, - Um nun wegzubringen die Beziehung des allgemeinen Sterbens auf Sündenstrafe, geht der Verfasser auf die Stellen über, nach denen er annimmt, Jesus sey morte vicaria, anstatt derer, welche um des Sündigens willen zur Strafe sterben müssten, gestorben. Die Umschreibung soll seyn: diese, obgleich azioi Savare Rom. 1, 32. a necessitate mortem metuendi, tamquam peccatorum suorum poenam, plane sunt liberati. Wer aber muss nicht zugestehen, dass diese Umschreibung in der h. Schriftselbst nicht gesagt ist, und dass doch, wenn dieser Sin.

der geoffenbarte seyn sollte, er gewils etwa so wie ihn der Vf. ausdrückt, offenbar hätte gemacht werden sollen und können, damit nicht erst wir die Offenharer dessen würden, was nach des Vfs. Ansicht doch die Offenbarung der biblischen Urkunden wäre, dort aber nicht so offenbar gegeben ist, wie es der Vf. doch zu geben vermochte. Soll denn die biblische Lehroffenbarung gerade in dem hestehen, was erst etwa einige Kirchenväter, selbst die des griechischen und hebraischen unkundige Lateiner, oder einige so manches erst heraus - oder hinein-räsonnierende Scholastiker, oder endlich die in der Polemick befangene dogmatisierende Nachfolger der die Forschungs- und Lehrfreiheit (umsonst?) erringenden Kirchenreformatoren, sich offenhar gemacht zu haben meinten, wenn es gleich offenbar im Offenbarungstexte nicht gesagt, also nicht so, wie sie wollen, geoffenbart ist? Der Verf. übersetzt Joh. 8, 13. Gultor doctrinae meae nunquam morietur, nunquam mortem corporis sentiet tamquam peccatorum olim a se commissorum poenam, sed tantum tamquam peccatorum suorum consequens, h. e. corpus ejus in pulverem sane quidem mutabitur, sed ita tamen, ut ipsius animus immortalis vitam vivat heatam eamque aeternam. Allein a) gerade die Unterscheidungsworte! (er stirbt) aber nicht zur Strafe! sind nicht gesagt; b) ob die mors corporis ware consequens peccati, oder poena, dies ware in Beziehung auf die Würklichkeit des leiblich en Todes einerlei; c) ist es überhaupt nicht hihlisch, zu dogmatisiren, dass der leibliche Tod sey Strafe des Sündigens. Die Bihel denkt ihn sich — mit dem unbefangenen Nachdenken sehr harmonisch — als eine Folge, als ein Uedel, womit die Sünde schlimm lohne (Rom. 6, 20.) aber nicht als Strafe von Gott. Die Menschengeister, in die korperliche Sinnlichkeit (die übrigens, um Erfahrungen zu machen, unentbehrlich ist) hineingeboren, sündigen = entschließen sich vielmals gegen das, was sie als eine Regel anerkennen, eher, als sie zum vollen Rechtwollen nach dem Richtigdenken sich im Bewulstseyn erheben und durcharbeiten. einer Laufhahn des Lehens aher, welche von vorne her eine solche in die Sinnlichkeit abirrende war, unsterblich seyn und darin beharren müssen, wäre ein großes Unglück. Daher enthält die göttliche Weltordnung das Sterhen (oder das Austreten aus solcher Laufbahn) zwar einestheils als ein Uebel (als etwas unserer Angewöhnung widriges) aber in der Hauptsache als Wohlthat, als Freiwerden von dieser nun einmal von den ersten Jahren her nicht reinen Lehenslinie (Rom. 7, 24.), damit der bier vorgenbte Geist eine reinere (wenn er

sich dazu vorbereitet hat) beginnen könne. Das Sündigen ist also nach der Bibel wohl Ursach e der Sterblichkeit, Grund, warum Gott die Menschen sterben läßt, aber nicht als zur Strafe. Diese Beziehung war also auch nicht erst wegzunehmen.

Und wo ware denn auch eine Stelle, wo vom Wegnehmen, nicht der Stinlen selbst, sondern der Strafen etwas biblischoffenhar gesagt wäre? Ueberall steht αιρειν άμαρτιας, λυείν τα εγγα THE Massons (8. 1 Joh. 3, 5. vgl. vs. 8.) und die auagriai, gegen welche der blutige Tod Jesu viele Bekehrte aus der Sclaverei in Freiheit setzte (shurewo.) sind nach 1 Petr. 1, 18. 19. nicht die Strafen (die ohnehin nie auagrau heissen) sondern das angewohnte sclechte Betragen, ματαια αναστροφη πατροπα. eadoros, also das würkliche Sündigen, der sogemennte Sündenwandel. Wird man & kauw 9et, d. h. zum würklich en Rechtschaffenseyn bewogen, also innerlich und wahrhaftig (nicht blos putative und imputative) rechtschaffen gemacht durch alles das, was in dem blutigen Tode Jesu an sich lag und dadurch weiter bewirkt wurde; wird man also frei vom Sündigen selbst, durch Rechtschaffenheit, Rom. 5, 9. so wird man allerdings auch frei and the ogyms vom Unwillen Gottes gegen das Stindigen. Aber auch dies ist nicht, wie der Verf. S. 15. hineindenkt, mortis poena.

Die nämlichen Bemerkungen wären durchzuführen, insofern S. 14. der Vf. in alle Stellen, nach denen Jesus allerdings propter peccata gestorben ist, hineindenkt: ne mortem patiamur tq. peccatorum nostror. poenam. Rom. 4, 25. Das Bestreben, das Sündigen aus der Wirklichkeit wegzuschaffen (aufan 705 αμαςτ.) das Ankämpfen dagegen beim Volk und den Vornehmen hat geschichtlich Jesu blutigen Tod bewürkt. Er hatte sich selbst in der Wirklichkeit heilig gemacht (anales sugur. Joh. 17, 19.) damit die Seinige auch würklich heilig würden, wow nyigouspoi. Aber wo steht hier tamquam victimam memet ipse consecro, wie der Vf. hineinfügt? und mülste alsdann nicht auch das folgende wer jugenwer ebenso übersetzt werden: ut sint et ipsi tamquam victimas consecrati? nicht aber wie der Verf. annimmt: ut et ipsi sint vere expiati? Der Begriff explare, piaculum war ein heidnischer Fehlbegriff, wie wenn man vor einer wahren, weisen Gottheit durch Büssungen und Opfer entsündigt, von begangener Sünde freigespro-chen werden könnte. Was ist doch nöthiger, als die stäte Vorsicht, dass wir nicht, was nur wir erst oder andere Dogmatiker für etwas unentbehrliche. halten und also wie ein Dogma offenbar zu machen suchen, auch dorther, wo es offenbar nicht da ist, wie ein geoffenbartes einzuführen oder festzuhalten suchen!

Der Verf. selbst kommt in der Folge noch S. 38. der ächtbiblischen Vorstellung um vieles näher. Er erkennt (was die sogenannte Orthodoxie so lange aufs heftigste läugnete), dass Jesu Tod ein Versöhnungstod nicht in sofern genannt werden dürfe, wie wenn Gott hatte versöhnt werden mussen. Es sey (und so ist es allerdings) reconciliatio simplex; nur auf der Einen Seite, auf der Seite der Menschen. musse werden ein Aufhören der Feindschaft, des Mistrauens gegen die Gottheit. So ists biblisch und wahr. Der Mensch каталлаоозтал то Эзо = der Mensch wird umgeändert in seiner Gesinnung gegen Gott, Rom. 5, 10. Den Menschen sollten die Apostel flehentlich zureden: werdet umgeändert in eurem Denken und Wollen gegen die Gottheit! Wenn καταλλασσεσθαι zu bedeuten hätte expiari, 2 Kor. 5, 20. so hätte Paulus schreiben müssen: expiati jam estis, κατηλλαγο meyor sore; nicht erst imperative und optative : reconciliamini, reconciliati estote Deo, καταλλαγητε τῷ Seῷ! Der Vf. sagt richtig S. 38. mors Christi, Paulo Apo praeeunte, ein Versöhnungstod recte dici non potest, nisi sic, ut de sola hominum cum Deo reconciliatione cogites. Dies aber gründet er darauf, dass die Menschen die facultas Deum amandi heneficio Christi erhalten hatten; und so wird die Frage wieder dialektischer Art und unbiblisch. Besser ists, dass der Vf. den Tod Christi ein Entsundigungsmittel nennt. Enteundigung aber besteht wahrhaft nur Im würklichen Aufgehen des Sündigenwollens; nicht in einer. biblisch nie gesagten, Expiation der Sündenstrafen. Wenn das Gemith in redlicher Reue von seiner angewohnten Gesinnung, Ausnahmen vom Guten machen zu wollen, sich würklich lossagt, wenn es vielmehr durch Beobachten dessen, was Gott wollen kann, Gott zu lieben den Vorsatz, die Gesinnung annimmt, alsdann wünscht es nicht mehr aus Furcht, dass Gott nicht wäre, ist nicht mehr in hanger Feindschaft gegen die Gottheit, sondern umgeändert im Geiste und in der Wahrheit, reconciliatus, ausgesöhnt in sich mit dem (der Expiation nie bedürfenden) vollkommenen Wesen, das immer zuvorkommend (1 Joh. 4, 19.) den Menschen liebt und daher Erbarm ung, i λασμος, durch das Mensohwerden des Messiasgeistes in Jesu zeigte, 1 Joh. 2, 22. 4, 10. aber nitgends expiatio, Losmachung von begangenen Sünden durch das Thun oder Leiden eines Opfers oder Bussenden biblisch gefordert hat. Wo wäre ächte Entsündigung. wenn sie nicht im Gemuth selbst ist, in dem redlichen Wallen, sich nicht selbst zu verumreinigen, sondern sich rein, heilig, zum Guten ohne Vorbehalt entschlossen machen zu lassen, so wie wir Christen auch durch Betrachtung des Justizmords gegen Jesus zu solcher Entschlossenheit aufgefordert sind und angetrieben werden (1 Joh. 1, 7.) wenn wir mit Abscheu bedenken, dass soger den Mord dieses Rechtschaffensten (1 Joh. 3, 7.) nur die Sünden und Verkehrtheiten, gegen welche er eiferte, bewürkt haben, des Volkes rohe Versunkenheit, neben der pharisäischen und hohenpriesterlichen Eigennützigkeit, Heuchelei und Herrschsucht.

Genug; wir alle wollen ausgesöhnt seyn mit Gott, aber durch die Würklichkeit nur sind wir es wahrhaftig. Die Frage: ob dazu eine expiatio Dei, eine Versöhnung eines zürnenden Gottes nöthig sey, ist nur dialectisch, scholastisch, nicht biblich, nicht der Religion wesentlich.

Der ehrwürdige Greis, dessen Schrift ein vortreffliches Vermächtnis von Scharfsinn und Toleranz ist, sucht das nämliche Ziel, die wesentliche Harmonie des Geistes mit Gott. beschreibt den Weg dahin weit besser, als die, welche über moralische, geistige Dinge nur eine juridische, aussere Expiation, eine Versöhnung der Gottheit, denken zu können noch behaupten. Auch er giebt der Modification der alten Orthodoxie: wie wenn Gott hatte versöhnt werden müssen, den Abschied. Die Aussöhnung des Menschen mit dem, der Aller Wohl, aber nur durch würkliche Rechtschaffenheit, ewig wolle, ist ihm und uns die Hauptsache. Und über dieser Aussöhnung Mittel sollten wir, wie Nichtausgesöhnte, streiten? Nein! Dies will auch der ehrwürdige Greis durchaus Etiam nobis stat sententia illa admirabilis (S. 53.) Homo vere Christianus liceat moriatur, non moritur, sed cum Deo reconciliatus vere et reipsa, etiam beatus vivit reipsa, nec putative, sive imputative. Dass der ehrwürdige Veteran avn immer durch loco vice, übersetzt und nicht durch rees, έπες in die allgemeine Bedeutung: wegen, auflöst, ist wohl der Angewöhnung zuzuschreiben, die zur andern Natur wird. Trefflich ist, was er über die Accommodation beifügt und vieles andere recht scharfsinnig.

H. E. G. Paulus,

Institutiones Theologiae Christianae Dogmaticae. Scholis suis scripsit, addita singulorum historia et censura, Jul. Aug. Lud. VV egseheider, Philos. et Theol. Dr. hujusque P. P. O. in Academia Fridericiana. Γνωσεσθε την άληθειαν, καὶ ή άληθεια έλευθερωσει ὑμᾶς. Jo. 8, 82. Editio 4ta emende et aucta. Halae sumtib. librar. Gebauerianae. 1824. 8. (XXII. et 591 S.) 3 Rthlr.

Das auf dem Titel stehende Wort Christi, hierzu noch das gleich in der Vorrede ange ührte des Apostels alugsist et ayare moge den gemeinsamen Grundsatz für den Verfasser und für den Kecensenten bezeichnen; wenn anders beide in der Erklärung jener Stellen zusammen stimmen, und nicht schon hier die rationalistische Denkart von der supernaturalistischen abgeht. Zu der ersten bekennt sich der Verfass. freimuthig, wie sichs geziemt, zu der zweiten der Rec. ebenfalls freimuthig und wie sichs geziemt. Sollte nun auch der gemeinsame Punct im Begriff der höchsten Wahrheit nicht für beide gegeben seyn, so bleibt dem Rec. doch das, dass er den inneren Zusammenhang dieser rationalistischen Dogmatik prüfe, und ihren Unterschied von der auf den Offenharungsglauben gegründeten bemerkher muche; dass er dabei mit Wahrheitsliche ao wie mit christlicher Bruderliebe urtheile, ist man ihm schuldig susutrauen. Das kann er auch dann mit Recht fordern, wenn er die Beschuldigungen, welche die Vorrede den Supornaturalisten macht, abweisen muss. Auch wird sein Verweilen bei der Vorrede nicht unverhältnissmässig erscheinen, wenn man erwägt, dass hier schon die wichtigsten Puncte des Werkes selbst zur Sprache kommen.

Der Hanptpunct ist der Begriff der rationalistischen Lehre, welche der Verf. jedesmal nach den einzelnen supernaturalistischen, kirchlichen (lutherischen) Lehren als die reinere (purior) aufzustellen verspricht, nämlich als die, quae sanae rationis ideis, oder: quae rat. humanae legibus a Deo ipso menti nostrae insitis optime conveniat. Kein Wahrheitsfreund wird gegen diesen Begriff etwas haben; wenn aber eine versteckte Beschuldigung der Offenbarungseglaubigen, denen im folg. die sana ratio nicht undeutlich abgesprochen wird, darin liegen soll, dann hat er eben sowohl von moralischer als von logischer Seite sehr viel dagegen. Denn da verwirrt jener Begriff die Erkenntnis und verfälscht das Urtheil. Unsere evangelisch-kirchliche Lehre, namentlich der Augsburger Confession, hält über alles auf Gesundheit der Vernunft, und eben darum erfreut sie sich der Offen-

barung. Sie führt den Menschen aus Grund heiliger Schrift zur Selbsterkenntnifs, in welcher er, seiner Sundhaftigkeit sich bewusst, auch von der Verblendung seines Verstandes weiss, sich nach der reinen Erkenntnis der Wahrheit sehnt, und der Gnade Gottes es verdankt, dass die alygena in Christis der Menschheit geoffenbart worden. Sie lehrt, dass nur auf diesem Wege die Vernunft des Menschen zur Gesundheit gelange, dass wer sie ohne diese Erleuchtung von oben für gesund halte, grade damit seinen Dünkel, d. i. ihre Krankheit an den Tag lege, und dass ehlechterdings Demuth und Begierde nach Gottes Wort die Bedingung der Wiederherstellung sey, Wer nun diesen Veg nicht kennt, oder micht wählen will, für den ist freilich unsere ganze evangelische Heilslehre nichts; er versteht sie nicht, weil er das Princip derselben nicht kennt. Wollte er indessen dem, der sie hat, sich entgegen stellen, so würden sie beide sich berechtigt halten, dass einer dem andern Ungesundheit der Vernunft vorwerfe, und wenn so der Einzelne dem Einzelnen gegenüber steht, wer soll entscheiden? Schon unsere Sprache widerstrebt, wenn man von Vernunften reden wollte, gleichwohl ist sie in jedem eine concrete und individuelle. Soll nun nicht die Eine, die ewig wahre, zu welcher jeder hinaufschauen mus, wenn er sich einer hellen und gesunden Vernunft erfreuen will, in solchem Streit entscheiden, so treten Machtsprüche auf und der Einzelne will die Vernunft Andrer beherrschen. 1st das nicht das Wesen des Papstthums? Darum erklärt sich unsere Augsburgische Confession sammt den andern Bekenntnissschriften so fest, dass nur durch das Wort der Offenbarung entschieden werden könne. Aber mit Pelugianischen Schmeicheleien die jungen Gemüther dagegen einnehmen, das konnte man noch wohl am ersten einen geheimen Jesuitismus nennen, wenn er auch ein unbewußter wäre. Diejenigen also, welche ihre Ueberzeugung in der Augsb. Conf. ausgesprochen finden. lassen sich den Vorwurf der μισολογιά nicht gefallen; sondern geben ihn zurück; und wenn ein Lehrer der Theologie, der die Offenbarungsglaubigen so schmähen wollte, zugleich das speculative Denken scheute, so könnte über ihn noch treffender geurtheilt werden & μισεῖ τον λόγου. Wer den theils offenkundigen, theils geheimen. Verfolgungsgeist sogenannter Rationalisten kennt - wir meinen nicht alle -, der ist schon um der theologischen Wissenschaft willen verpflichtet. das Anmassende und Unsittliche in solchem Streiten gegen den Supernaturalismus anfmerksam zu machen, und solche Streiter selbat an das zu erinnern, dus sie z. B einem weil. Melch, Götz schuld geben. Nein, wenn man uns wegen des Supernaturalismus die gesunde Vernunft absprechen will, so ziemt uns mit Melanchthon zu sagen: "die Unsern werden verläumdet." Die Vorrede nöthigt uns, wie gesagt, zu solchen Erklärungen, da sie sohin spricht, als sey es unter vernünftigen Theologen mit dem Supernaturalismus aus, das alles sey nunmehr veraltet.

Auch wir Offenbarungsglaubigen leben der Ueberzeugung, dals Frömmigkeit ohne Rechtschaffenheit nichts werth sey, ja wir bestehen darauf, dass es eben die göttliche Offenbarung sey, welche Gott und den Menschen recht lieben lehrt. Auch wir weis diejenigen zurück, die uns eine unvernünftige Religion aufdringen wollen (qui nobis religionem a ratione prorsus alienam obtrudere vellent p. VIII.), und wir weisen sie so entschieden zurück, dals uns auch kein geltender Lehrer mit seiner Auctorität gilt, sondern wir wollen aus Grund heiliger Schrift unsere Vernunft erleuchten lassen. Wenn nun der Verf. gegen solche kampft, welche die Religion von einem höheren Bewulstseyn etc. ableiten (qui - ab irradiatione [?] et revelatione naturam nostram suprascandente religionem repeterent), so schlägt er sich entweder mit Nebelgestalten herum, oder er meint Männer, denen er nicht die gesunde Vernunft absprechen darf. Um also aus solchem Helldunkel zu kommen, würden wir ihn bitten, vorerst solche bildliche Ausdrücke wie Einstrahlung und Uebersteigen in deutlichere zu übersetzen, dann aber doch auch einmal zu sagen, was er denn unter Vernunft, Geist, göttlichen Dingen u. s. w. ver-Aber sein Rationalismus ist freilich weit davon entfernt Philosophie zu seyn, scheint es auch nicht einmal zu wollen; denn Philosophie ist nicht blos ein Berufen auf die Vernunft, sondern ein Erkennen in dem Vernunftgrund. Da gieht es eine Tiefe, und in sie einzugehen ist u piachlässlich demjenigen, der das Gründliche und Wahre lehren will. Wenn der Verf. aber von einem Philosophen alter und neuer Zeit verlangt, dass er Evidenz mit Subtilität verbinde, so wird das Seichte und Oberflächliche gar häulig in jetziger Zeit dafür gehalten. Darum rufe man vielmehr anfrischend dem jungen Theologen zu: "Nur tiefer gegraben!" Ohne dieses bleiben auch die Warnungen p. 1X. sq. dass der kunftige Religionslehrer weder hartnäckig auf dem abgeschafften Wahn hebarren (antiquatis opinionum commentis), noch solche neue Lehren in den Tag hinein heraussprudeln solle (inconsulto ac temere effutiendo), durch welche auch die wahrsten Religions - und Sittenlehren entkräftet und das Volk zur Verachtung und Wegwerfung der heiligsten Fundamente selbst mit den veralteten Dogmen verleitet werden könnten - alle dergleichen gutgemeinte Warnungen und Ermainungen bleiben mehr Beweise der Aengstlichkeit, dass der Lebrer nicht genug das Wahre und den Wahn habe unterscheiden lehren, als dals sie ein Mittel enthielten, das Unheil zu verhüten. Der künftige Religionslehrer soll allerdings das Licht lieben, aber ehen darum soll ihm die Wahrheit aus dem Grunde eröffnet werden. Und wie ist das möglich ohne tiefere Speculation? Oder, um in dem hiblischen Christenthum zu bleiben, ohne den Offenbarungsglauben? Von beiden aber sagt dieses Lehr-Da wird also, wenn es Einfluss gewinnt, nur buch sich los. eine Opposition, in Vorurtheil und Dunkel, (nicht judicium sanum) erwirkt. Der Studierende hört ja von seinem Lehrer, dass die Offenbarungsglaubigen Vernunfthasser seyen und den Wiederhall solcher Schmähung vernimmt er aus offentlichen Blättern von allen Weltgegenden - wie kann er anders als alle diese Schwachen weit unter sich sehen? Wenn er nun vollends p X. lieset, duss der ganze Umfang (totus complexus) der Dogmen, den die Reformatoren und ihre Nachfolger aufgestellt, nicht mehr vor der Aufklärung unserer Zeit hestehen können! Dagegen redet ehen diese Vorrede von der Arroganz nur solcher, die sich allein für orthodox halten, gegen die Schwärmereien nur solcher, die sich inspirirt wähnen, gegen die Heuchelei nur solcher, die ihre schlechte Denkungsart hinter die Maske der Frömmigkeit verstecken: gegen solche sprechen wir auch, und das mit der Augsburger Confession, und kraft des Evangeliums, welches an das menschliche Verderben, besonders derer, die sich für weise halten, nachdrücklich erinnert; wir sprechen also wie gegen jene so gegen jede Arroganz, auch gegen die in entgegengesetzter Gestalt, die uns Menschenwort an die Stelle von Gotteswort setzen will. Darum erlauben es sich auch die Unsern nicht die Fortschritte in der Erkenntniss so hoch anzupreisen wie diese Vorrede, denn auch die jetzige Generation widerlegt nicht das Urtheil, das in der vorigen ein großer Geschichtsforscher (J. v. Müller) aussprach, "dass der Egoismus nie höher gestiegen, als seitdem man nichts mehr von einer Erbsünde wissen will. Sind die Menschen frömmer geworden, dann wollen wir die Zeiten loben. Auch widerspricht der Behauptung des Buches p. 39. a. in rebus gravissimis, quae ad religionem et honestatem tuendam pertinent, --- omnes philosophorum scholas, inter se convenire, gradezu die Geschichte der Philosophie und Moral. Das eine System lebet

Pantheismus, das andere Deismus u. s. w. Dort wird der Selbstmord, auch wohl andrer Mord vertheidigt, hier verdammt, der eine Religionslehrer halt bei dem strengsten Wahrheitsreden, und legt lieher seine Lehrstelle nieder mit Aufopferung seines äußeren Bestehens, um nur ein ehrlicher Mann zu bleiben, der andre hält es mit einer Jesuitischen Verstecktheit seiner Ueberzeugung, u. s. w. und sind das nicht res gravissimae? Wahr ist es (p. XI.): multas veterum falsas opiniones dies delevit ac radicitus exstirpavit, naturae et sanae rationis judicia confirmavit; allein wir wollen schon jetzt das Kennzeichen haben, welches die Urtheile der gesunden Vernunft seyen, da auch unter denen, die noch jetzt dafür gelten, manche es nicht sind - hat ja doch der Verf. selbst manches in der 1sten Ausg. seiner Dogm, jetzt anders und der supernaturalistischen Lehre näher gebracht -; und da unter jenem schönen Namen oft die schlimmsten Irtthumer aufgetreten und sowohl politische als religiöse Schwärmereien die Göttin Vernunft erhoben haben, so gebührt es dem Lehrer der ewigen Wahrheit jedesmal gegen diejenigen Irrthumer zu kämpfen, die grade jetzt unter der Aegide jener Namen bereinbrechen. Gegen die, welche die Zeit bereits vertilgt und mit der Wurzel ausgerottet hat, ist ja ohnehin kein Sieg mehr nöthig, und dazu wird der ritterliche Kämpfer nicht mehr seine Kraft und Zeit verschwenden. Er kennt seinen Beruf besser. Denn wir dürfen nicht wähnen zu einer Stufe erwachsen zu seyn, wo wir auf den Zuruf unsers Herrn nicht mehr zu achten hatten; erst indem wir diesem folgen, durfen wir uns durch seine Verheilsungen ermuthigen. widerspricht gradezu jenen heiligen Warnungen, jenem hohen Ernste, worin uns insbesondre auch die Reformatoren vorleuchten, wenn man seinem Zeitalter so von seiner Vortrefflichkeit vorspricht, als wäre es schon nabe am Ziele derselben, wie map denn auch mitunter vermerken läfst, dafs die aufgeklärten Christen nun bald über Christum binaus kommen würden. Wie aber solche Schmeichelreden sich inshesondre an der Jugend, welche der Lehrer fr ilich dadurch leicht gewinnt, versündigen, und wohin der Wahn führe, sie, die von ihm das Glück hat erleuchtet zu werden, stehe nun höher als alle jene Lehrer und die ganze hisherige christliche Welt - liegt das nicht bereits am Tage? Der Hochmuth ist der böse Feind. Den wird kein evangelischer Lehrer begünstigen wollen.

Aber auch die wissenschaftliche Bildung wird durch Meinungen solcher Art gleich im Anfang gehemmt. Die

Vorrede spricht nur fortwährend von der gesunden Vernunft und den nunmehr abzuschaffenden Lehren (p. XII. convulsis atune remotis obsoletis theologorum veterum decretis positivis), von dem billigen Zweifeln an einer übernatürlichen Offenbarung und an einem Bedürfniss derselben, von der inneren göttlichen Auctorität des Rationalismus; zu welcher d. nn jene äußere der heiligen Schrift als Zugabe hinzukomme, von dem eitlen Beginnen Mancher die evangelischen Kirchen wieder zu allen einzelnen Lehren (oder was sollen singula quaeque decreta heilsen?) der symbolischen Bucher zurückzurufen, nachdem das Andenken derselben bei den Mitgliedern dieser Kirchen schon längst erloschen sey (obliterata) scilicet! von der Loying Largaia, welche Christus und die Apostel verlangen, und welche gesunde Vernunft Luther, Melanchthon, Zwingli, Calvin verkundigt hatten; u.s. w. Wie sich hier richtige und falsche Urtheile durcheinander verschlingen, fällt in die Augen; wäre nur jener Begriff, wovon das Wort immer als Schlagwort vorkommt, irgendwo aus seinem Dunkel hervorgetreten! da -wurde sich denn freilich manches anders gezeigt haben, und da ware auch wenigstens gedacht worden der Selbsterkenntnis, der Verblendung des stindhaften Menschen, der Offenbarung Gottes durch seinen Sohn, der Erleuchtung durch den heiligen Geist, kurz aller der großen Lehren des Heils, worauf jene Männer, wie alle evangelische Lehrer, alles Gewicht legen, weil erst vermittelst dieser Lehre die Vernunft in Glaubenssachen eine gesunde wird. Statt dessen werden umgekehrt die Reformatoren, besonders Luther, (im Buche §. 15., Anm. i.) zu Rationalisten gemacht! Und, als ob diese Auctorität, auf welche sich der Verf. mit einem Anschein von Aengstlichkeit beruft, noch nicht genug wäre, wird nicht nur in der Vorr. darauf hingesprochen, sondern im Buche (§. 13.) ausdrücklich behauptet, die meisten Theologen der evangelischen Kirche wären dem Supernaturalismus abhold geworden (plus minusve oh eo dellexisse). Da stunde es denn freilich schlimm um das Häuflein der Unsern, welches als ecclesia pressa unter einer fremdartigen, die sich als dominans nun einmal erklärt hat, manches erleiden musste, z. B. durch eben solche Angriffe; und da wir nicht so stolz seyn dürfen, einen bekannten Ausspruch Christi auf uns anzuwenden, oder auch jen-Lehre der Welterfahrung zu benutzen, dass das Beste nicht , von dem großen Haufen erkannt werde: so bliebe uns nichts anders übrig, als die frische Ritterkraft der Jugend zum Beistand fur uns Gedrückte anzusprechen, welches vielleicht ge-

gen jenen Kunstgriff der Rationalisten durch die Auctorität der Menge, und durch das Achselzucken über unsere Armseligkeit die Studierenden unter ihre Herrschaft zu gewinnen, einiges vermögen würde. Allein wir wollen das alles nicht. und so schlimm steht es auch nicht mit unserer evangelischen Kirche. Noch viele stehen fest im Glauben an das Evangelium von Christo, wie es jene Glaubenshelden erkannten, wenn gleich der Feinde viele und vielvermögende sind. Welches ist also der Supernaturalismus gegen welchen der Verf. mit einer Animosität, welche die Begriffe verwirrt hat, warnt und declamirt? Und welche sind die Supernaturalisten, die er meint? Dass er an viele gar nicht gedacht habe, wollen wir ihm zutrauen. Wie konnte er z. B. - um nur einige aus seiner Nähe zu hemerken, an einen Veteranen Knapp und an einen jungen Glaubensmann Neander denken, indem er über die Supernaturalisten so urtheilt, wie in der Vorrede und im Buche? Ja, sollte er nicht noch außer diesen einer Reihe ruhmvoller Namen unter den Offenharungsglaubigen Theologen mit Bescheidenheit selhst den Vorzug des Geistes und der Gelehrsankeit zugestehen; und sollte er nicht, was die mehr philosophischen unter jenen betrifft, selber anerkennen, dals z. B. die Tiefe eines Daub, die Schärfe eines Schleiermachers mehr Vernunft entwickle, als dass sein Buch, so oft es sich auch auf die gesunde Vernunft beruft, und so ungunstige Blicke es auch auf diese Manner zu werfen scheint, über sie zu setzen ware? Warum also giebt der Verf. der studierenden Jugend so vorurtheilsvolle, verwirrende Invective gegen den Supernaturalismus bin. Würden wir die Maxime mancher unserer Gegner haben, welche denjenigen, die ihren decretis und placitis nicht beipflichten, augenblicklich geheime Absichten und Fanatismus unterschieben, so fänden wir dazu wohl manches, das uns dienen möchte. Aber das sey ferne! Was dort als Motto steht, vergisst der evangelische Lehrer nie, auch wenn ihn Schmähung aufregt. Nein, es kann des Verfs. Meinun nicht seyn, jenen Lichtmännern von den Reformatoren ans und uns andern Offenbarungsglaubigen weniger Wahrheitsliebe, weniger Gewissen, weniger Sittlichkeit zuzutrauen, als er hat. Aber dann sollte er besonnen reden. Denn wer die Wahrheit und christliche Liebe im Herzen trägt, kennt auch die Selhstverläugnung, helenkend die Verblendung, vor welcher Menschlichkeit kein menschlicher Lehrer sicher ist; er verahscheut jedes Anathematisiren der Andersdenkenden als eine tiefe Unsittlichkeit, und merkt vor allem auf die

Mangel in seiner eignen Ueherzeugung. Dass der Verfasser keine Untrüglichkeit seiner gesunden Vernunft zutrauen wird, ergiebt sich schon aus mehreren nicht unbedeutenden Aenderungen gegen die erste Ausgabe. Wenn z. B. dort p. 5. die Definition religio est ea animi affectio, qua cogitationes, voluntates et actiones nostras ad Deum sanctissimum rerum omnium auctorem atque moderatorem referimus, die der gesunden Vernunft war, und jetzt p. 6. (§. 2.) so lautet - qua homo relationem suam eandemque aeternam ad summum omn. rer. auct, atque moder, sanct. intimo cum sensu amplexus, cogitat. vol. et act. suas ad eum referre studet, und hiermit der hiblischen Lehre näher gekommen, ist da weniger oder mehr gesunde Vernunft? Diese gute Erfahrung, die der Verfusser an sich selbst macht, wird ihm denn leicht die Bedenklichkeit erwecken, dass das, was er jetzt als Richtersprüche in seiner Censur verkündigt, vielleicht noch vor einem beendigten Triennium etwas Obsoletes sey. Wo aber diese Besorgnils ist, da ist das Vernunftprincip noch nicht durchgedrungen, sondern der Lebrer nur von einem dunkeln Gefühle geleitet; wen aber das Gefühl leitet, der darf seinen Ausspruchen weder Klarheit noch Gerechtigheit zutrauen, ihn trifft vielmehr gerade das, wessen er den Mysticismus beschuldigt. Uebrigens würde mehr Bekanntschaft mit dem praktischen Leben den Verfass, in seinen Warnungen und Anmahnungen besser geleitet haben, um das Rechte zu treffen, was der Religionslehrer in seinem Wirken erfährt. Die praktische Theologie hat einen noch lange nicht genug erkannten Einfluß auf die theoretische, und selbst auf jedes Dogma; das giebt der Schleiermacherschen Glaubenslehre einen ganz eignen Vorzug. (S. des Rec. Beurth. in unsern Jahrh.)

Wenn der Verf noch am Schlusse der Vorr. alle die lobt, welche ihn gelobt haben, und wenn sich dieses Lob im Buche (p. 160. unten) dadurch steigert, dass gesagt wird, die Dogmatik von den bei weitem meisten und besten Theologen sey rationalistisch geworden — (den besten? nun ja, so ist der Beweis kurz geführt, denn auf die Frage, wer die hesten seyen, folgt natürlich die Antwort: die Kationalisten, (bewies nicht grade so jener Köhler bei Erasmus seinen Glauben aus dem Kirchenglauben?): — so verzichtet Rec. vor allem auf den Beifall des Vers, falls ihm diese Recension zu Gesicht käme, oder seiner Anhänger, nicht aber auf das Recht verzichtet er, das ihm sein redliches Bewustseyn giebt, dass ihm Wahrheitsliebe und eine nicht eben oberstächliche Ersotschung des reinen Christenthums zugestanden werden müsse.

Der letztere Punct ist freilich nicht bloss moralisch, sondern auch wissenschaftlich, und da mul's die Behandlung des Gegenstandes Zeugniss geben. Aher auch auf den moralischen Punct legt Rec. einen großen Nachdruck, und das wird der Verf. gewiss billigen, da er das Sittliche auch zum Kennzeichen des Wahren in der Religion macht. Deshalb stehe auch noch diese ausdrückliche Erklärung hier. Wer nicht die Offenbarung im Christenthum glaubt, und sich doch für offenbarungsglaubig halten lässt, der ist ein Heuchler, und um nichts besser, als alle Priester, die Pfaffenthum treiben, sondern um vieles schlechter, weil ihm ein Licht scheint, worin keine pia fraus, keine reservatio mentalis, keine Jesuitische Scheinrede als zulässig besteht. Es giebt eine Lehre der Rationalistik, welche dem jungen Theologen die Vorschriften ertheilt, "dass, weil doch einmal der öffentliche Lehrer auf die bestehenden Bekenntnissschriften verpflichtet wurde, und er seinen individuellen Ueherzeugungen die eben so pflichtmässige Rücksicht auf seine zeitliche Existenz nicht aufopfern könne (!), der Prediger aber bei seinen den Symbolen entgegenlaufenden religiösen Ansichten sich doch mit seiner Pflicht und sich selbst in Frieden erhalten möge, solcher Ausdrücke sich bedienen müsse, welche die Gemeinde in ihrem altgläubigen Sinne hinnehmen kann, die er aber freilich in einem ganz andern Sinne meint. Dals unser Verf. diese Unredlichkeit billige, glauben wir nicht, aber bedenken sollte er doch, dass seine Lehre gegen den Offenbarungsglauben dahin führen muss, wenn er damit Prediger bilden will. Denn sagt der Pfarrer ehrlich heraus, dass er an keine Offenbarung glaube, so möchte sich nicht leicht eine Gemeinde finden, die ihn noch hören will; noch schlimmer allerdings würde es um das Predigtamt stehen, wenn es nach jener Vorschrift zu einer Art von Augurat würde; davon dürfte nur einmal etwas unter die Leute kommen, so würden hald die Prediger von der Kanzel gejagt werden. Denn welche Gemeinde will sich so betri, en lassen? Hat das der Verf. bedacht? Dann hätte er anders von der Kirche lehren, und auch schon in der Vorrede sich darüber erklären müssen. Und es scheint überhaupt von den Lehrern noch wenig bedacht zu Werden, welches Unheil in der Kirche jene Doppellehre, wo man innerlich nichts von Offenbarung glaubt und sich äußerlich doch dafür giebt, als glaube man daran, mehr und mehr zur Folge haben muss; man würde sonst keinen Schritt einer Kirchenregierung tadeln, der solcher Zerfüttung vorheugt, und die Gemeinden gegen solchen heillosen Betrug schützt. Rec. erkennt seinen Beruf,

dass er im Namen derer, die, wie er, aus Ueberzeugung bei dem Grunde nicht nur der Ausgsburger Confession, sondern auch überhaupt der christlichen Kirche, bei der Offenbarung halten, gegen diese ungegründeten und ins Allgemeine him gesprochenen Beschuldigungen der Offenbarungsgläubigen, ausdrücklich protestirt und ihnen mit seinen Gründen widerspricht. Darum hat er sich auch weiter nicht zu entschuldigen, dass er bei diesem prologus (galeatus?) verweilte. Der Geist des Buches selbst ist zugleich hiermit schon im Allgemeinen erkannt. Wir gehen zum Besondern.

Die Prolegomena geben sogleich §. 1. die gewöhnliche Nominaldefinition von der Religion, wobei vom theoretischen, und praktischen, objectiven und subjectiven, vom inneren und ausseren sowohl öffentlichen als Privat-Cultus geredet wird. Da liesse sich im Einzelnen manches erinnern, aber hauptsächlich das im Allgemeinen, dals eine wissenschaftliche Behandlung einen ganz andern Weg einschlagen müsse, als von dem Wort und der Vorstellung ausgehen. Indessen soll darum die Worterklärung grade nicht fehlen, wohin denn auch das Etymologische über religio gehört. Die Anmerkung spricht ausführlich darüber; noch einige Citate hätten über den Begriff bei Cicero (z. B. de inv. 12, 55. pro dom. 4. de part. 82. de nat. deor. I, 2.) und bei Augustinus (z. B. de civ. .D. 5, 10. 7, 32. 10. 1. wo er unter anderm den griech. Worten den Vorzug giebt) zu mehrerer Bestimmtheit dienen konnen; auch sollte nunmehr die Erinnefung, schon in Schlegels' Grundlin. d. Dogm. (S, 96.) und weiter in Schleiermacherr Glaubensl. (I. S. 18.) gegen das aus dem Römischen Heidenthum stammende Wort, und dabei die Würdigung unserer unvergleichlichen Worte Glaube, Gottseligkeit (besonders nach Luther), nicht mehr bei solchen Vorbetrachtung übersehen werden. Dafür brauchte dann nicht mehr von dem Unterschied zwischen religio subjectiva et objectiva viel Redens' su seyn (wie schon die Dogm. von Augusti §. 69. diese Worteintheilung beseitigt hat).

(Der Beschlufs folgt.)

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Wegscheider Institutiones Theologiae dogmaticae

(Fortsetzung.)

Denn, um hier noch einmal dieses Reden zur Sprache zu bringen, erinnern wir an Reinhards Unterscheidung rel. obj. est modus cognoscendi et colendi Deum; rel. subj. est cognitio, quam aliquis habet et studium ipsi placendi; und fragen, ob nicht jener modus etc. etwas ist, das jemand hat, und ob diese cognitio etc., die jemand hat, nicht ein modus etc. sey? So können wir denn die beiden Definitionen als gleichbedeutend für einander setzen; um am Ende gelernt zu haben, die religio objectiva ist die religio subjectiva; eine Probe wie dies neuere Dogmatik mit einem Apparat von Worten unter-Grade in solchem Falle konnte eine kritisirende Dogmatik sogleich etwas wegschaffen. Was die vorliegende thut, ist, sie sagt, dass die objective Rel. in die Doctrin (rectius?) zu setzen sey; der äußere Gottesdienst ist freilich hierbei übersehen, so objectiv er auch ist, wie denn auch das Subjective in der Doctrin, überhaupt aber das Untrennhare des Aeusseren und Inneren in der Glaubensweise wohl betrachtet werden muss. Unsere älteren Dogmatiker, wenn sie gleich manche Buchstüllerei der damaligen Orthodoxie trieben, hatten doch in ihren Unterscheidungen gewöhnlich weiter liegende Gesichtspuncte, wenn sie z. B. statt jener die vom Object und Subject der Theologie vortrugen. Hier war der Ort, die gemeine Ansicht zu prüfen, als konne man eine sogenannte reine Religion über der positiven ergreifen; auch war hier der Ort, von der Wechselwirkung des Aeussern und Innern in jedem Gottesdienst, von dem vernünftigen des Christen, und von der hohen Einfalt desselben zu reden. Wie viel grundlicher wäre dadurch die Einsicht in die Unzertrennlich-keit des Glaubens uud der Sittlichkeit, wovon §. 3. spricht, geworden! Die Realdefinition der Relig. (§. 2. 4. 5.) hat, wie oben bemerkt, gegen die erste Aufl. viel gewonnen; so wie sich nun jetzt auch andre zugeneigte Aeußerungen über die

Digitized by Google .

Ideen und den Glauben finden, welche sich dort noch nicht fanden, indessen auch jetzt noch nicht mit den übrigen Lehren zu einigen sind. Wenn nun im J. 1815 der Zuhörer oder Leser noch mit einseitigem in dem Religionsbegriff unterhalten wurde, über das man anderswo schon hinaus war, so wäre nur zu wünschen, dass jetzt die Lehre dieses Buches mit den neuesten Fortschritten in der Entwickelung jenes Grundbegriffes gleich stände. Die Anführung von Stellen, wie aus Schleiermachers Glaubenslehre, worin das Gefühl in der Frömmigkeit hervorgehoben wird, kann nicht genügen, denn von dem System wird verlangt, dass es den Stoff durcharbeite und Einheit schaffe. So sind auch die ungünstigen Blicke auf die gelehrten Forschungen von Schelling und Tholuck über Geschichtliches in der Keligion noch keine Widerlegungen, und nicht viel mehr, als verlange der Lehrer, sein Schuler solle sie nur auf sein Wort hin verwerten. Und die Hauptsache ware wohl der biblische Begriff der Religion gewesen, aber wie unvollständig er (\$. 4) gegeben wird, zeigt sich darin, dass nur die biblischen Worte dafür vorkommen, und auch diese nicht alle, da das Wort nom sowohl wegen seiner alterthümlichen Bedeutung als wegen der fortdauernden Benennung des A. und N. Testaments (wovon zwar §. 32, Anm. b. geredet wird) hier grade am wenigsten, fehlen durfte. Die biblische Lehre selbst aber von det Religion musste bis zu ihrer Vollendung im Christenthum aufgezeigt werden, wenn man ein richtiges Urtheil den vielen unrichtigen entgegen-So wird auch hei dem Unterschied von wahrer stellen will, und falscher Religion grade der Hauptpunct übersehen, nämlich dass die Religion immer in einem Gemuthe ist, und dass in demselhen nirgends reine Wahrheit, nirgends auch absoluter Irrthum vorhanden sey, sondern eins an und mit dem an-Was soll daher eine abstracte Scheidung, die weder in der menschlichen Natur begründet noch zur Beurtheilung und Behandlung der Menschen belehrend ist? Da befriedigt die Schleiermachersche Ansicht (Glaubensl. Einl. S. 21, u. S. 105.). doch ganz anders auch für das Praktische; auch die älteren Theologen sprechen darübet weit mehr aus dem Leben und für das Leben. Schon die Parteiungen und Schmähungen in der jetzigen Zeit erfordern es, dass der Dogmatiker biblisch, philosophisch und historisch recht sorgfältig darauf eingehe, wodurch das Falsche in der Religion in die Herzen einfließe, da sich doch Gott keinem unbezeugt gelassen hat, und wie der Ungläubige im innern Grunde nichts vor dem Aber- oder

Usbergläubigen voraus habe. Unser Verf. erklärt die falsche Religion aus der Superstition; also die Finsterniss aus dem Dunkel? Wir wollen aber wissen, woher das? und wie das Herzensverderben bald so bald anders den Menschen von der Anbetung Gottes abwende. Da giebt uns z. B. Melanchthon ther die caligo in mente viel bessern Aufschluss. Freilich; wer jenes Verderben des menschlichen Herzens läugnet, kommt . hier grade in große Verlegenheit, wo aus demselben Munde die beständige Klage über den heillosen Hang zum Aberglaus ben tont, und aus demselben das unaufhörliche Anpreisen der natürlichen Herzensreinheit. Die Meinung ührigens, dass der Aberglaube schlimmer sey, als der Unglattbe, welcher auch der Verf. augethan ist, hat weder einen historischen noch einen psychologischen Grund, sondern beruht blos auf dem durch aussern Eindruck noch befangenen Anblick, weil die Erscheinungen des Aberglaubens nur greller und regelloser in die Augen fallen. Aber so wenig man Naturforscher und Aerate lehrt, dass sie z. B. convulsivische Ausbrüche grade für schlimmer als die schleichenden Uebel halten, so wenig wird ein tüchtiger Religionslehrer durch solche Sentenzen gel-ildet, wobei er nur zu leicht ühersieht, welches unermelsliche Elend der Unglaube in der Kirche nicht nur, sondern auch im Staat und in den Familien alltäglich hervorbringt, und wie es eigentlich der Unglaube ist, aus welchem der Priesterbetrug, der Despotismus und alles Unheil des Aberglaubens erwächst. Es ist wahr, manche Gräuel hat Religionswahn hervorgebracht, aber hört man nicht auch von Unthaten mitten unter cultivirten Menschen, da wo man nichts nach Religion fragt? Der kirchliche Lehrer hat in beiden Abirrungen den Lugengeist zu bekampfen, welchen die Finsterniss Licht Bekampft er nicht grade ihn, sondern irgend eine aussere Form, welche es auch sey, so ist er mitten in dem Fanatismus. Warnungen gegen diesen Damon können den Damon grade in die Sache des Andern rufen, so lange man nicht das Bose und Falsche in dem Innern aufsuchen, und es scharf von dem Wahren und Guten unterscheiden lehrt. Das ist wenigstens in der Charakterisirung des Mysticismus dem vorliegenden Lehrbuch nicht gelungen; denn den einen Zug! anima sensibus acrioribus imbata, wird sich auch der starrate Natua ralist nicht absprechen - und den andern: phantasiae ltdibrils dedita, wird auch der düsterste Schwärmer, geschweige ein Jakob Böhm, nicht auf sich kommen lassen; beides zusammen aber macht die Definition zu eng, und die persuasio de singulari vi ist etwas gar Unbestimmtes und Dunkles, das 74\*

durch die hinzugefügten Bestimmungen nicht aufhört es su Was ist also damit gewonnen? Der eine verstärkt nut die Gaukeleien seiner kalten Leidenschaft, der andre die seiner heißen Einbildungskraft durch den verdammenden Blick auf den, der ihm entgegensteht. Wahrlich das führt nicht zur Wahrheit! Der Zusatz aber, dass der Mysticismus die 'Meinung sey von einer unmittelbaren Verbindung (commers cium) mit dem höheren Wesen, wozu man schon in diesem Leben gelangen hönne, verwickelt wenigstens, um nur das zu sagen, den Verf. mit sich selbst, da er auch weifs, wie der alte Philosoph von einem δμιλείν το Βεω sprach. Sollen aber dieser Heide und alle die betenden Christen Mystiker seyn, nun dann wollen wir es in Gottes Namen auch seyn. Aber solches Schmähen würde der Verf, selbst für unsittlich erklären. Das Gitat einer Predigt von Schleiermacher über die Gemeinschaft mit Gott, und der Stelle Joh. 17, 21. hält den Leser noch dazu in einiger Ungewissheit, und überhaupt fehlt auch hier der Wink zum philosophischen Denken über das Verhältniss des Menschengeistes zu Gott, oder wie etwa ein Geschöpf losgerissen von seinem Urgrunde bestehen möge; und man vermisst auch das, was so manche Bibelstellen hierin darbieten.

Im §. 7. wird die positive Religion erklärt als die, welche von Andern gelehrt und durch eine äußere Auctorität gültig gemacht worden. Hiernach kann die christliche nicht für eine positive gelten, vorausgesetzt, dass unter jener aliena institutione blos Menschen und unter certa (?) externa auctoritate blos Aeusseres gemeint sey, da beides nicht das Wirken des Geistes Gottes bezeichnen kann. Nun wird aber doch weiterhin die geoffenbarte Religion als eine positive betrachtet und zugleich als positive verworfen: also schwebt eine unbestimmte Definition zwischen einem unstäten Gegensatz, der sich immer wieder verrückt und eine Quelle von Sophismen wird, die nur einer ungerechten Beurtheilung unserer geoffenbarten Religion dienen. Von den neuesten philosophischen Lehren über die Offenbarung erführt der Leser nichts, dafür am Ende des S. 8. das placitum des Verf., sie sey nicht absolut nothwendig. Der hierauf (6. 9.) folgende historische Ueberblick erlaubt sich eben jene oben gerügte Behauptung, daß die meisten Theologen der evangel. Kirche sich dem Rationalişmus zusagen. Wäre das wahr, wie müsste es den Manen Luthers zu vernehmen seyn! Dazu vollends des Verf. Begriff vom Supernaturalismus! Nachdem der Leser auf den gans niedern psychologischen Standpunct gesetzt ist, wo er a. B.

erfährt, wenn er allenfalls seine Kinderjahre vergessen hat, dass der Mensch alles gern übernatürlichen Ursachen zuschreiben, wird er bewogen, dem großen Haufen das Bedürfniss einer positiven Religion zuzugestehen, während er aus seiner Höhe auf das Volk da unten herahsehen könne. Da wird denn Minos, Zoroaster und Confucius, es wird auch die Mythologie und Theokratie citirt, da denken wir aber auch hei unsern dahin aufgeklärten Predigern und Professoren an die Aegyptischen Priester, die wohl wulsten, was dem Volk und was ihm diente. Allein der Begriff des Supernaturalismus ist hier, wie Rec. als Wahrheitsfreund deutsch heraussagen muß, verfälscht; denn er hat den Zusatz: seclusa sana ratione, und die Bihel werde da gebraucht, seclusa rectae rationis auctoritate. Was berechtigt irgend einen Menschen, uns, die wir dem Supernaturalismus zugethan sind, so hinzustellen, als ob wir die gesunde Vernunft ausschlössen und nicht die rechte Vernunft bei der heiligen Schrift zulieseen. Gälte uns diese Schmähung, so halten wir sie keiner Widerlegung werth, sondern verweisen nur an die Manen Luthers; soll sie aber einem falschen Supernaturalismus gelten, so ziemt es dem Lehrer, sich deutlich zu erklären, und allenfalls den Bramaismus oder Islamismus zu nennen, nicht aber unsern evangelischen Glanben durch ein so veges Urtheil zu verdunkeln. Wären doch defür die biblischen Lehren entwickelt, oder die philosophischen auch nur angezeichnet! Wir lesen zwar (6. 12. mit den Anmerkungen) einiges über mittelbare und unmittelbare Wirksamkeit Gottes; wir lesen, wie die Rationalisten behaupten, dass Gott alles regiere, und alles von Ewigkeit her geordnet habe (im Präteritum) so wie es jetzt erfolgt und wie seine Waltung das Kleinste und Größte umfasse. Recht gut, aber wir denken besser von der ewigen Wirksamkeit Gottes, als dass wir sie in eine Vergangenheit abschliessen dürften. Gott ist eben jetzt in der Vorsehung und Erhaltung wirksam, und seine Schöpfung, die der Verf, ehenfalls als bierin fortdauernd denkt, wird auch hierin fortdauernd erfahren. Was ist nun da der Unterschied von dem Mittelbaren und Unmittelbaren? Die Zeit ist es nicht. Die causae secundae, wie schon Melanchthon lange vor der Kantischen und Naturphilosophie zeigt, schließen die Einwirkung der causa prima nicht aus, und unser Verf. sagt selbst (p. 45.), dala Gott die Naturkräfte durch seine Kraft erhalte, und ihren Wechsel regiere (temperet at regat). Was soll das heissen? Nach seiner (richtigen) Angabe selbst doch nicht ein andres Wirken als das ewige der Schöpfung? Wie sich hier aber Got-

toakraft sum Menschengeist verhalte, wie eine Offenbarung. die der Mensch als eine su der ursprünglichen hinzukommende denkt, statt finden kann, ohne dass die Zeit und Zwiefachheit in dem Einwirken Gottes liege, das ist eine Sache altioris indaginis, auf welche das Buch gar nicht weiter ein-Desto weniger siemt ihm das Absprechen über die Annahme einer solchen außerordentlichen Wirksamkeit des lebendigen Gottes, und kein Vorwurf ist ungerechter, als den er den Supernaturalisten macht, dass sie Gott eine Unthätigkeit heilegten. Kurs vorher (p. 44.) macht er ihnen den grade entgegengesetzten, dals sie überall, wenigstens in der Religionsgeschichte, Wunder sehen! Er nennt sie dabei Supernaturalistae vulgo sic dicti - sind sie das alle, oder sind es manche in und mit Wahrheit? Ware noch da ein Lessingsches Wort, wie "der Wunder hochstes ist, dass uns die wahren Wunder so alltäglich werden etc." oder ein Schleiermacherscher Gedanke, wie der Fromme überall Wunder sehe, zur Betrachtung gezogen! Wenn man also jenes beliebige Abund Zusprechen, das sich der Verf. gegen die Offenbarungsglaubigen erlaubt, mehr leidenschaftlich als wissenschaftlich findet, so hat er das verschuldet. Doch wir wollen von der Lehre des Buches reden. Als Beleg, wie wenig diese auf den Grund geht, wo sie doch auf den Vernunftgrund verweiset, führen wir weiter aus der Anm. b. zu 6. 11. den letzten Sats an, welcher sagt, man musse swar der Allmacht Guttes eine Gewalt über die Naturgesetze zugestehen, allein der Menach könne doch hach den ihm eingebornen Denkgesetzen nur aus dem Zusammenhang der Causalität die Wirksamkeit Gottes erkennen. Wohl, also auch die Gewalt, welche sie als Allmacht über die Natur hat, Was könnte uns nun berechtigen ihr irgendwo diese Gewalt abzusprechen? Etwa unsere Denkgesetze? Aber eben sie nehmen ja die Allmacht an, und awar als fortdauernde göttliche Wirksamkeit, die in jedem Moment Was also june Sentenz sagen tiber die Natur Gewalt hat. solle, bleibt dem Leger entweder unklar oder führt ihn in einem Cirkel herum. Wenn nun doch dem Offenbarungsglaus bigen Lebrer eine petitio principii - die abrigens nach Joh. 7. 21. jeden Christen treffen molste, aber auch länget wider legt ist - Schuld gegehen wird, so geben wir diesen Vorwurf hiermit zurück. Ob auch der Ausdruck S. 12, idea ausmmi numinis recțe informanda atwas anders sey, so lange das recte nicht eine tiefere Betrachtung hinter sich hat, überlassen wir dem uphefangenen Nachdenken.

Die folgenden §6. reden insbesondere von der christlichen Religion. Da nun die vorhergehenden Grundbegriffe nicht nur nicht auf den Grund geführt, sondern auch irrig gefasst und gewendet sind, so kann in diesem Abschnitt kein gründliches Urtheil erwartet werden, so schätzbar auch manche Notizen sind z. B. Anm, f. au §. 13. über den Regriff der Tra-

dition, welche der Leser dankbar anerkennen wird.

Das 2te Capitel de Theologia kann gleichermassen nach jenen Unbestimmtheiten unmöglich einen gründlichen Begriff der christlichen Theologie entwickeln, weil das Wesen in derselben die christliche Religion, nicht aus dem Grunde ge-Wenn gleich viel Nützliches zur Erläuterung zeigt worden. des Sprachgebrauchs und dgl. heigebracht, auch Frömmigkeit zum Studium der Theologie mit Kecht verlangt wird, so kann doch da weder die Hauptlehre noch manche Nebenlehre in diesem Abschnitt gentigen. Auf die §. 14. gegebene Definition der Theologie überhaupt; doctior et subtilior religionis doctrinae expositio, konnen sich kühnlich Rabbiner, Braminen, Ulemas, Kutuchtas etc. berufen, um ebenfalls für Theologen anerkannt zu werden, denn sie meinen ja auch Religion und gesunde Vernuntt zu hahen, und besitzen Studien, so daß mancher könnte sich sogar einen Doctorgrad in der christlichen Theologie erwerben, nach dem dort gegebenen specielleren Begriff als complexus singularum disciplinarum ad relig. Christianae doctrinam subtiliter exponendam maximo necessariarum; er dürfte nur diese Disciplinen historisch studieren. Die ratio sana wird zwar 6, 15. wieder aufgerufen, als der lapis Lydius; (bei den Reformatoren bedurfte aje selbst eines andern) und so weiter wird eine philosophia sana als die mit der Theologie zu verbindende allen andern Philosophien vorgezogen. Da sind wir aber wieder in der ersten Frage: welche ist gesund ? und der erfahrne Religionslehrer denkt dabei wohl an den Spruch im Katechismus; Jedem dünkt sein Weg recht zu seyn, aber der Herr macht die Herzen gewisel Uebrigens wird der Verf. sich von selbst bescheiden, nicht auf den Kampfplatz mit den Philosophen zu treten; und so würde er auch den Vorwurf, welchen er Anm. a. einer Bebauptung Schleiermachers, die christliche Theologie solle immer mehr von der Weltweisheit frei zu werden zuchen, dadurch machen will, dass Schl. selbst die symbolische und kirchliche Lehre mit Halfe der Philosophie und dialektischen Kunst ins Licht habe setzen wollen (illustrare), durch eben diese Kunst bald gezwungen werden zurückzunehmen, auch sich vorerst darüber zu veratändigen, ob es einerlei sey, phi-

losophiren und einer Philosophie huldigen. Was hier nebenbe vorkommt von Anthropomorphismus und Anthropopathie, kann schon darum nicht befriedigen, weil der Ort für diese Lehre in der von Gatt ist, wo sie erst ihre gründliche Beurtheilung finden kann. Die Verbindung der Dogmatik mit der Moral ist weder philosophisch noch biblisch in ihrem tiefern Grunde aufgezeigt. Wenn von der Dogmatik nicht mehr verlangt wird, als 1) die Quellen der Dogmen in den Urkunden der chr. Religion und in den Schriften der altern Lehrer zu untersuchen; 2) die daraus geschöpften Dogmen zu ordnen und deutlich auseinander zu setzen; 3) sie mit den Principien der menschlichen Vernunft und mit der Sittenlehre zusammen zu balten: so ist sie damit noch keine Wissenschaft. Puncte sind allerdings nothwendige Bedingungen, aber schon zur Untersuchung und Prüfung der Quellen muß doch vorerst ein Princip festgestellt werden; dieses aber, als der lapis Lydius des Verfs. kommt nur hinten nach! Fürs Andre ist es zur Ordnung der Dogmen nicht genug, sie als ein Aggregat aufzuzählen, sondern ein Princip ist auch hier nöthig um sie als wahr und zugehörig zu einem Ganzen des Systems aufzustellen; und drittens die Pröfung nach Vernunft und Gewissen (hier Eins) soll doch nicht alle nur irgend herumlaufende Irrthumer betreffen, sondern gewisse vorliegende Dogmen; diese milissen also erst als solche erwiesen seyn, und auch dazu muss man erst das Princip haben. So ist hier ein vorsper zogvaçov, und die zufällige Sammlung von allerlei Glaubenssätzen ist ohne Princip auch kein System. Noch weniger erhalt man aber hier eine reinbiblische Glaubenslehre. Das Princip, wodurch Frömmigkeit und Sittlichkeit wesentlich zusammenhängen, welches der §. 20. nicht eröffnet, würde einfach und leicht zu dem Richtigen hingeführt haben. Auch die Art, wie (6. 21.) die lutherischen symbolischen Bucher angezogen werden; ist unrichtig, da so geredet wird, als galten sie überall alle. Wenn der Inhalt und Geist der Augsburger Confession, und mit dieser war es allenfalls für eine evangelische Dogmatik schon genug, gezeigt wurde, so ergah sich etwas ganz anders, als der negative Protestantismus in der Anm. a. und auf solchem Wege tieferer Erkenntnifs würde der Symhololatrie besser vorgeheugt, als durch die Wehklage des Verf über diejenigen neuen Theologen, welche die hereits antiquirten oder noch zu antiquirenden Formeln derselben (novis commentis novum quendam sensum tomere subjicientes) neu aufstutzen und festhalten wollen. Auf solche Vorwürfe wäre noch eine glimpfliche Erwiderung die Frage.

ob der Verf. sich doch wohl mit unsern Bekenntnisschriften näher bekannt gemacht habe? Dabei spricht er immer so bei seinen Lesern davon, als ob wir alle an diese Bücher glaubten, und als ob wir so ganz mit der Geschichte derselben von der Nicenischen bis zur Dordrechter Synode unbekannt seyen. So aind wir denn freilich aus dem Feld geschlagen, und die liebe Jugend kann die Freude haben, auf den Unverstand, womit die symbolischen Bücher abgefalst sind, und auf den noch größeren, womit wir daran halten, mitleidig herabzusehen.

Das 3te Cap. handelt von dem System der Dagmatik. Was aus dem vorhergehenden sich erwarten läßst zeigt sich auch hier; es kommt zu keinem System. Auch nicht ein biblisches Princip steht da, und die kirchliche Lehre wird in einer summa fidei so angegeben, dass ihm eine biblische zur. Seite gestellt ist, welche jedoch der unbefangene biblische Theolog als durchaus mangelhaft erkennen muls. Denn namentlich ist der Inhalt des Briefes an die Römer übergangen, oder wenn man will in eine allgemeine Formel abgezogen, in welche man so viel oder so wenig hineinlegen kann, als es heliebt; allenfalls auch jene Lehre der symbolischen Bücher, freilich noch mit dem größten Recht. Nach dieser so positiven Annahme (quibus positis, ein Lieblingsausdruck des Verfs.) werden daraus als aus dem höchsten materialen Priucip als vier Theile der Dogmatik angegeben: Bibliologia sacra, Theologia str. sic dicta, Soteriologia, Eschatologia; sodann als formales Princip der Kirche: die Norm der Glaubenslehre ist der auf übernatürliche Weise von Gott geoffenbarte Inhalt der heil. Schrift im Ganzen (argum, universum). Für die reinere Lehre meint indessen der Verf. gebe das N. T. selbat das formale Princip, es sey die unserm Geist durch das Sittengesetz eingepflanzte Idee des heiligsten Schöpfers und Weltregenten, und sie werde durch Stellen der heil. Schrift bestätigt. Dieses so abgefalste formale (oder vielmahr mate-、riale). Princip ignorirt übrigens alle jene biblischen Stellen, die noch Anderes enthalten; und an die Selbsterkenntnis, ohne welche weder eine wahre Gotteserkenntniss noch irgend ein Princip des Glaubens oder Wissens statt finden kann, ist hier gar nicht gedacht. Hieraus ergiebt sich denn nochmals, dass von philosophischer Seite nichts zu suchen sey. Da nun die Anm. e. zu §. 22. sich erlaubt, die Lehre, die aus dem Munde Jesu selhst gekommen, von der Lehre der Apostel, die sie nach seiner Geschichte (post fata ipsius) aufgestellt, so willkührlich zu trennen, als oh daraus zweierlei Glaubens-

arten (Christenthume!) zu nehmen seyen, wovon denn das erstere natürlich den Vorzug verdiene, so erfolgt wieder der Quibus positis notionem istam reconciliationis Urtheilsspruch: s. redemtionis non nisi morali quodam sensu puriori (?) religionis Chr. doctringe, substruere licet. Das schlimmste aber ist die Klage des Verfs, selbst s. 6. 25. (Dolendum quidem est etc. p. 86.) dass wir so wenig wissen können, welches die wahren Aussprüche Christi seyen, dass man also aus der Natur des menschlichen Geistes die rechte Lehre erkennen müsse. Da ist es denn freilich nicht mehr der Christus in dem Evangelienbuch, sondern der in dem neuen und allerneuesten Lehrbuch, den wir hören sollen. Und so wäre das der Protestantismus, dass wir einen immer weiseren Lehrer als Christus war, su erwarten hatten! Dagegen indessen protestirt die evangelische Kirche auß nachdrücklichste. Wenn es dem Verfasser wirklich gelänge, die biblische Lehre zu spelten in eine Jesuslehre und in eine Apostellehre; oder auch so, wie 6, 134 bei der Lehre von dem Versöhnungstod Christl, dass manchmal aweierlei Vorstellungen in der Bibel gefunden worden, eine dem Rationalismus zusagende, und eine ihm nicht zusagende; oder endlich gar so, wie es hin und wieder durchscheint, dass wenn eine Lehre milsverstanden werden könne, sie wegzulassen sey: so gähe es Gott weiss welche Zertheilungen der Kirche bis ins Unendliche, nnd nach dem letzteren Grundsatz schaffe man lieber frischweg die Kirche selbst ab, denn welche Missverständnisse hat nicht schou bloss ihr Daseyn veranlasst! und was man nur irgend als heilig ausgesprochen, sey es der Name Gottes oder der Tugend, davon dann nichts mehr, denn es wird missverstanden! Nun denn, so ware unsere Zeit wirklich um nichts weiter, wie sie war, als Abbt (v. Verdienst S. 305.) schrieb: kann die Denkungsart unserer Zeit den Inbegriff solcher Ausichten nennen, nach welchen die nützlichsten Sachen für unbrauchhar erklärt werden, weil man einen Missbrauch dabei bemerkt hat." - Offenbar trennt sich solcher Rationalismus biermit nicht nur von der Kirche des Augsb. Bekenntnissen ab', indem er jene Hauptlehre derselben von der Sünde und Rechtfertigung, als eine Nebenlehre behandelt (f. 23.), und §. 154. und anderswo sie nicht auf den Grund erkennt, sondern von der Kirche überhaupt, indem er sich mit Ebionitischen oder Markionitischen oder anderen Wählereien in den "Urkunden eine Lehre nach Belieben bildet. Aufs mildeste genommen ist er eine Secte, und zwar eine Secte, welche ein inneres Licht annimmt, wornach der einzelne Lehrer svine

Orakel giebt. Denn was ist das Princip seiner Lehre & Er selbst, seine individuelle Ansicht! Und womit begläubigt Mit dem immer wiederholten Ausruf: gesunde Vernunft! Ware da noch irgend ein nahmhaftes philosophisches System zum Glaubensrichter aufgestellt, etwa Kant, Schelling, Hegel! oder hatte der Verf, selbst eins versncht! Aber de ist kein Prüfstein, als jenes Wort, zu dessen Sprecher sich jeder gerne macht, der nicht bedenkt, wie er selbst ein Kind der Zeit ist, und seine Quelle von Verblendung in sich trägt. Wenn nun aber ein Lehrer sich zum Sprecher der gesunden Vernunft aufwirft, und doch nicht ex cathedra Petri. sprechen, und nicht einen Glauben an Menschenwort predidigen will, so soll er aus den objectiven Grunden des gottlichen Worts und der Wissenschaft sprechen, aus einem teststehenden Princip das System enseprechen, nicht aber aus seiner Subjectivität streiten, ermahnen, und vorschreiben, Denn wo sind die certissima fundamenta, auf welche nach 6. 30. dieses System gebaut seyn soll? Eine Bibellehre also geoffenbartes Wort Gottes ist es nicht, denn üher diese geht seine gesunde Vernunft hinaus; es ist aber auch keine Philosophie, weder irgend eine frühere noch eine ganz neue. Es bleibt also nur ein Aggregat von Glaubenslehren, wie sie der Verf. nach seinem Innern, worin wir allerdings ein frommes Gefühl nicht verkennen wollen, nach seinem subjectiven Dafürhalten, gelten lässt. Denn die jedesmal nach den kirchlichen und biblischen Angaben folgende epicrisis, ist und bleibt doch nichts anders als seine Meinung, die als solche neben so vielen Meinungen gelten mag. Wollte sie aber als eine Censur gelten, dann wäre sie ein unerträgliches Glaubensgericht; denn, wie gesagt, sie ermangelt des objectiven, allgemeingültigen Princips, und beruht also nur auf der Austo-Mag der Verf. immerhin sie für mehr rität des Einzelnen. halten: wir mit vielen Lesern, wir Offenbarungsgläubige können es nicht. Und, es sey wiederholt gesagt, ohne personliche Beziehung, wir protestiren gegen eine solche rationalistische Secte. Da as ihr an dem einleuchtenden Grunds der Wahrheit gebricht, kann es freilich nicht fehlen, dass sie ihre Herrschaft durch eine Art Verfolgung zu verbreiten sucht, und unsere Kirchenfreiheit kann nicht stärker gefährdet werden, als durch solche Sectirerei, wo der Einzelne unter dem Namen der gesunden Vernunft seine Meinungen dadurch aufdringen will, dass er denen, die denselben nicht beistimmen, die gesunde Vernunft abspricht. Darum ist gegen sie zu kämpfen. Inwiefern aber der Rationalist unsere Lehre in

ibrer Würde läset, mag er friedlich neben das seiner Lehre sich erfreuen.

Was nun noch etwa über die Ansicht'dieser Dogmatik, von Accommodation im N. Test, und Perfectibilität der christ-lichen Religion (6. 26. 29.) zu sagen wäre, können wir übergehen. Es ist eine gamilderte Ansicht. Wie die subjective Vervollkommung des Christen und der Christengemeinde mit der objectiven Vollkommenheit in der Darstellung zusammenhänge, ist hier nicht bemerkt, eben so wenig kommt eine psychologische Andentung über das Wahrheitslehren vor. Wir folgen dem Buche; und wiederholen es, frei von allem Ansichen der Person zu Gunst oder Ungunst, denn die Sache ist hochwichtig.

Der erste Theil dieser Dogmatik handelt also von der heiligen Schrift eine Anordnung, die vieles für sich hat. Bei den vielen guten Notizen und Citaten füllen manche, wie s. B, von Basedows Dogmatik (!), von vorübergehenden Zeitproducten und Recensionen nicht würdig den Raum, welchen die Wissenschaft so sehr in Anspruch nimmt, und wo wichtigere fehlen, wie z. B. 6. 44, a. Plank u. A. die Bildung Jesu betreffend. - Von dem Zeugnisse des heil. Geistes lesen wir - aut tanquam nil probans rejectum est. Solchem Verwerfen ist nur ein Verwerfen entgegen zu setzen. Unsere kirchliche Lehre von diesem Zeugnisse ist in dem, was hier davon gesagt wird, gar nicht verstanden und auch weiter unten 6. 51. nicht widerlegt worden. In dem Gerichte, das über die Inspiration ergeht, wird weder die Bibel gehört - denn 6. 41. fehlen grade die Hauptstellen für dieselbe - noch die Philosophie, - denn was 6.44. der Vorsehung hierin zugeschrieben ist, wird sieh nicht defac geben - und unsere kirchliche Lehre, wenn sie allenfalk noch etwas erwartet, wird nit dem Urtheil abgefertigte subtilior illa inspirationis doctrina occlesiastica argumentis impugnata et paene explosa est. So wissen wir nun, woran wir sind, und können eilends gehen, um nicht von allen Zuhörern wiederhölt ausgezischt oder ausgescharrt zu werden:-In der Lehre von den Wundern 6. 46-49, verhalt es sich auf ähnliche Art; die Menge der Grunde dagegen macht es nicht aus, wo die eigentlich philosophische Untersuchung fehlt, und hierin ist seit Kant viel tiefer gedacht worden. Ueber die Weissagungen S. 50. viel Gutes, nur fehlt auch

bier, was mehr auf den Grund ginge. Aber wir können das nur mit wenigen Worten erinnern, da zu dessen Prüfung ein ganzes Buch geschrieben werden müßte; oder vielmehr schon manches geschrieben ist, und zwar von den wichtigsten Lehrein. Ueber das Verhältnis des A. Test. zum N. und als Erkenntnisquelle, wie es am Ende des §. 32. angegeben ist, über den Vernunftgebrauch bei der heil. Schrift u. a. m., ließe sich aus unserer Schten kirchlichen Lehre vieles berichtigen.

Der zweite Theil redet von Gott. Der 6. 52. über die biblischen Namen und der Begriff ist reichhaltig. Fragen wir aber, wie denn der Mensch zu der hier angegebenen Idee von Gott kommt, so fehlt durchaus die Antwort. Was nämlich der Verf. vorher und sonst darüber sagt, geht nur darauf binaus, dass der menschliche Geist aus sich selbst einen Gedanken bildet, den er Gott nennt; wie aber altere und neuere philosophische Système diese Selbstvergötterung aufdecken, dayon ist keine Rede. Gleichwohl wird von dem Dogmatiker grade hier die tiefste Speculation verlangt, damit er kein erdachtes und gemachtes Gedankending, sondern den owigen, lebendigen Gott anbeten lebre; wenn er anders sich nicht bloß auf die einmal vorhandene Offenbarung desselben beziehen will, wie Calvin und Melanchthon und viele nach ihnen thaten. Der Verf. will sich an die bibl. Lehre halten, aber auch zugleich darüber hinaus geben; er will allerdings den wahren lebendigen Gott lebren, und die entgegengesetzten Philosopheme verwerfen, allein er hat selbst kein philosophisches Princip, und im Grunde betrachtet spricht er nur sein religiöses, Gefühl in den Sätzen dieser § aus, und das auch nicht einmal mit dialektischer Kunst. Er widerlegt keinen Gegner, und die Stütze anderer Rationalisten, den strengen Kantianismus, verwirft er, indem er sich in dieser Lehre mehrfach gegen denselben erklärt. Wenn S. 53. die Idee Gottes angenommen wird als animi legibus insita, wie stimmt damit zusammen, dass gleich darauf unser Urbewusstseyn Gottes verworfen wird? So wird man auch hier nicht über die Begriffe von Bewusstseyn und Ueberzeugung verständigt, Der würdige Gedanke, dals für den reinen Menschen (incorrupta natura sua gaudentem) das Daseyn Gottes aufser uns gewisser sey als das Daseyn der Dinge außer Gott, hätte dahin weiter führen sollen, wie es nun bei dem sündhaften Menschen damit beschaffen sey. Wenn ein unmittelbares Bewulstseyn von Gott darum nicht statt finden soll, weil die sichern Merkmale einer solchen göttlichen Wirksamkeit in uns fehlen, und es also nicht hewiesen werden kann, so ist

das entweder ein Milaverstand oder eine petitie principit, denn eben darum ist die Ueberzeugung davon unmittelbar, so wie die von dem eignen Daseyn und Bewulstseyn, wovon es auch keine notae certae geben kann, als die certissima, das Bewulstseyn selbst. Gegen wen aber kämpft der Verf. wenn er meint, dass die Philosophen und Theologen, welche behaupten, Gott werde nur durch Gott erkannt, das Nachdenken und Beweisen verwerfen? Von Platon bis Cartesius und Hegel, viele denkende Theologen mit inbegriffen, ist dieses widerlegt, wenn es anders hier noch einer Widerlegung hedarf, wo nichts von Philosophia, weder Princip noch System vorkommt, und eine Bedingung, wie §. 54. mens humana bene exculta schon bei der ersten Nachfrage wegen des bene in Verlegenheit setzen mülste; so auch die Nachfrage nach dem Begriff der Vollkommenheit. Gewiss werden diese 66. keinen Idealisten bekehren. Wenn gegen das Argument des Anselmus, wie gewöhnlich von den neuern Dogmatikern, gesprochen wird, so sollte man es doch nunmehr in seinem gartzen Zusammenhange besser würdigen. Gegen die Kantische Widerlegung der Argumente a contingentia und a finibus ist hier swar gesprochen, aber ob diese Gegengrunde feststehen, mochten wir bezweifeln. Auch gesteht 6.57. der Verf. selbst zu, dass diese Argumente einzeln für sich nicht gegen alle Angriffe halten, aber, in Verbindung mit der heil. Schrift ihre Kraft haben. Dieses wäre eine laute Genugthuung für den Offenbarungsglaubigen, wenn nur der Verf. auf diese Verbindung hätte eingehen wollen; dann wurde er aber auch den Mangel des Vernunftprincips für seinen Rationalismus alsbald eingesehen haben. Der 6. 58. gegen den Pantheismus wird weder einen Spinozisten noch irgend einen aus den neuen Schulen bekehren; dazu gehört mehr Philosophie und Dialektik. Der Mangel an einem Vernunftprincip erscheine nun in der Lehre von den Eigenschaften Gottes bei jedem Punct. Denn fragen wir: was ist denn Gottes wurdig? was ist Vollkommenheit? u. s. w. so bleibt es bei Worten. Entscheidungsgrund fehlt. So ist es mit den Eintheilungen und Worterklärungen der göttlichen Eigenschaften! Bibelstellen zum Grunde gelegt werden, ist recht; aber der Verf, hat ja von Anfang die Vernunft über die h. S. gesetat. und so muste bei jeder Stelle seine lapis Lydius zur Hand seyn, um zu prafen, ob denn eine solche Allwissenbeit wie etwa Ps. 139. die richtige sey, oder ob überhaupt eine angenommen werden konne? Allein wir sehen da nirgends etwas von einer Idee oder einem Princip der Vernunft.

die Heiligkeit Gottes S. 60. gesagt ist, kann um so weniger genügen, da doch übrigens der Verf. nicht der Kantischen Schule getreu folgt, und da sowohl die Ethik als die Dogmatik seit jenem Philosophiren aus dem Kantischen Moralprincip viel riefere Blicke eröffnet, und eine ganz andere Belehrung für den Theologen berbeigeführt hat. Und so beilet es doch am Ende bei der Frage woher das philosophische und moralische Uebel - vel ad providentiae divinae ¿δούς εξεχνιάστους referenda sunt, (§. 72. vgl. 110 fg.). Es zeigt sich hier so recht, wie wenig man bei den gewöhnlichen (Wort -) Erklärungen der göttlichen Eigenschaften über das Wesen Gottes eigentlich denkt, und wie da entweder bloss das fromme Gefühl durch die Bibelstellen belebt und berichtigt werden mus, oder die ganze Tiefe philosophischer Speculation erfordert wird, um weder Spinnengeweben der Phantasie noch irgend einem Mysticismus Raum zu geben. Die Citate aus Schleierm, Glaubensl, dienen hierin zur Verbesserung gegen die erste Auflage. - In der Trinitätelehre finden wir eine gute und bundige Darstellung des Biblischen; weniger aber (6. 82, 83.) de filio Dei, wo das was exegetisch angegeben ist, weder unbefangen noch vollständig angegeben worden. Ueber den Johanneischen λόγος ist die bekannte Aburtheilung wiederholt, und so wird leichthin gesagt (p. 253.): Joannes quidem philosophematibus etc.; Lückes geistreiche Erklärung wird mit einen parum probabile auf die Seite geschoben. Der Ansichten von Schleiermacher, besonders auch seiner dogmengeschichtlichen Abhandlung (Theolog. Zeitschr. 1822) ist gar . nicht gedacht. Rec. kann diejenige Art von biblischen Belegen, worin nicht die Lehre eines Apostels, wie hier bei Jo-hannes hätte geschehen sollen, zusammengestellt worden, nicht für die philologisch richtige halten; schon nach den bekannten Grundsätzen der allgemeinen Hermeneutik. Wenn es aber wahr ware, was am Ende der Verf. sagt, die neutest. Schriftsteller hätten aus heiliger Ehrfurcht gegen den Meister seine Erhabenheit recht hoch stellen wollen, indem sie sich Alexandrinischer und Palästinischer Meinungen von Personificationen und von dem Messias bedient, so wie es jeder nach seiner Weise und Phantasie gut gefunden, - was soll man sich noch abinühen, um mit Exegesiren gegen ihre einzelnen Vorstellungen anzukämpfen ? - Die Erudition und Ordnung in dem Dogmengeschichtlichen der Trinitätslehre macht diese 66 sehr belehrend. Aber nun hält sich der Verf. zum Schluss berechtigt, quod theologi et philosophi sensim plus minusve (sh hoc dogmate) deflexerint, ob es gleich noch Lehrer gebe,

die pro obsoleta dogmatis forma argumentis quidem futilibus decertarent, wo denn G. F. Seiler, J. F. Flatt, C. A. Doderlein genannt werden! Nun, wenn es noch solche Männer giebt, - allerdings auch aufser jenen, und ganz neue womit wird denn das Obsolete bewiesen? Da liegt doch wohl die petitio principii am Tage, und es folgt nur, dals der Sinn der alten Kirche, womit sie diese Lehre zum reineren und festeren Bewahren der christlichen Gottesverehrung gegen jede Abirrung so bestimmte und behauptete, doch bei allen den mancherlei gelehrten Forschungen noch nicht genau erkannt worden. Dals man entweder in Sabellianismus oder Arianismus oder gar in Tritheismus gerathen müsse, sagt der Verf, insofern nicht mit Unrecht, als an jenen Sinn nicht gedacht wird; denn die Nicenischen Väter wußten wohl was sie wollten, indem sie jene Vorstellungen nicht wollten. -Die Lehre von der Schöpfung ermangelt freilich der Philosophie, stellt (§. 95.) aber das Biblische gut dar. Der Endzweck der Welt wird 6. 96. aus den göttlichen Eigenschaften erkannt, aber eben diese Eigenschaften sind vorher (6. 60 fg.) aus der Welt erkannt worden! Wenn wir diesen Cirkel in der Gotteslehre und Weltlehre wegschaffen, so bleibt nichts anders tibrig, als Gott wird aus Gott, und die Welt wird aus der Welt erkannt; oder der Weg der Philosophie musste eingeschlagen werden, um Gott und Welt zugleich in ihrem Verhältniß zu einander zu erkennen. Ein hartes Wort steht in der Anm. g. gegen diejenigen Philosophen, welche mit einem vollkommenen Zustand das Menschengeschlecht anfangen lassen, und die Mythen der Inder, Perser und Hebräer darauf denten, damit denn auch die citirte Stelle, welche jenes Philosophem eine trübe Meinung nennt, und worauf man einstweilen antworten kann: obscurum per seque obscurum! Ueber die biblische Lehre von der Schöpfung des Menschen, von den Engeln und von den bösen Geistern viel Schätzbares; bei dem letzteren Gegenstand wird man freilich für das Exegotische manches vermissen.

(Der Beschluss folgt.)

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

Wegscheider Institutiones Theologiae dogmaticae.

(Beschlufs.)

Wenn aber der Verfasser (p. 315.) einen unserer Philosophen, und zwar einen sehr geschätzten, den novissimus advocatus diaholi nennt, so hätte Recensent diesen zwiefach falschen Witz nicht von ihm erwartet. - Die Lehre von der Vorsehung wird zwar mit manchen Sätzen und Citaten ausgeführt, aber wo hegrundet? Hier erscheint recht deutlich, was auch aus dieser Hanptlehre werden muss, wenn die Gotteslehre nicht aus dem höchsten Princip hervorgeht und philosophisch entwickelt wird. Durch diese §§. wird kein Ungläuhiger bekehrt, kein Zweisler beruhigt. Denn am Ende heilst es doch (§. 110.), dass uns, wie oben bemerkt, die Spuren der göttlichen Vorsehung oft verhorgen seyen, wodurch sich aber ein frommes Gemuth nicht irre machen lasse. Also kommen wir auf das Gefühl zurück. Wie sich aber dabei die sana ratió verhält? wollen wenigstens ihre Inconsequenz grade in diesem Puncte nicht tadeln. Die Sätze des Verfass, über die Rettung der menschlichen Freiheit, über die physischen und moralischen Uebel, über das höchste Gut u. s. w , halten sich von jeder philosophischen Schule entfernt; wie steht es aber mit dem Zuhörer, wenn er anderswo in ein tieferes Nachdenken gerufen wird? Der glaubige Christ hat allenfalls an der biblischen Lehre genug, aber wenn er Andre belehren und gegen die Sophismen des Unglaubens selbst feststehen soll, so bedarf er einer tiefer gehenden Dogmatik.

Dritter Theil. Göttliche Anstalt durch Christum zur Erlösung. Das höhere Ebenbild Gottes (similitudo) besteht nach §. 113. in der wahren Idee der Tugend, welche Idee der Mensch sich bilden soll. Hieraus folgt aber, da sie der Mensch doch aus sich selbst nimmt, dass man nicht den Menschen nach dem Ebenbilde Gottes, sondern umgekehrt Gott nach dem Ebenbilde des Menschen denkt. Ganz

anders die Glaubenslehre der Unsern, welche lehrt, dass Gott sich in seinem Sohne den Menschen geoffenbart habe, damit sie Gottes Ebenbild sehen, und es in sich aufnehmen. Der verdorbene Zustand wird in einen Hang (proclivitas) gesetzt, nach welchem der Mensch anfänglich von der Sinnlichkeit geleitet wird, bis er der Vernunft folgen lernt, und wesshalb die Tugend Kampf verlangt. Da nun am Schluss dieses dahin genauer erklärt wird, dals jener Hang zum Sündigen noch nicht als Schuld des Menschen angesehen werden (vitio verti) konne, so lange sich der Mensch nicht den Reizungen derselben freiwillig (suapte sponte) hingieht, so versteht der Verf. unter diesem Hang nichts anders als die sinnliche Natur, das Unfreie in dem Menschen, das ihm freilich nicht zur Schuld zu schreiben ist (vielmehr als Gottes herrliche Einrichtung erkannt werden muss). Hiermit aber ist der Sprachgebrauch verändert, da besonders seit Kant jener Hang als etwas, das sich der Mensch zugezogen, als verschuldet, als etwas Boses gedacht wird; und wirklich legt der Verf. im Context das Freie binein; denn was heisst das duci sensuum illecebris anders? Oder soll erst ein Zustand der Brutalität da seyn, wie kommt der Thiermensch zur Humanität? Das Böse ist hier ohnehin nicht als Böses gedacht, denn es ist hier alles Natur, wie Thier und Baum und Mutter Erde. 6. 116. sagt uns in der Geschichte der Lehre von der Erbsünde zwar nicht als etwas neues (p. 345.), die Reformatoren hätten hauptsächlich darum die strenge Lehre Augustins eifrig vertheidigt, um die Lehre der Gegner von den guten Werken zu bestreiten, aber von dem Augustinerkloster Luthers und seiner Vorrede zum Briefe an die Romer an, bis zur Grundlegung dieses Briefes bei Melanchthon und Calvinus, liegt doch noch ein böherer Grund vor, den wir auch in ihren Bekenntnissschriften finden. Der Schluss des & fällt ohne Weiters, ohne Argument und Dialektik, gegen diese Lehre aus, aber so unsicher, dass die Citate der Anm. i. zum Theil gegen diesen Schluss sprechen, da hier einige der neuesten Theologen angeführt werden, welche jene Lehre behaupten, und die der Verfasser selbst unter die geistvollesten wird. Die epicrisis (subjective Meinung des Verfassers) giebt wohl einige Gründe an, aber welche? Der ite ist jener langbekannte von der Gute und Weisheit Gottes, der auch schon lange her als eben so unphilosophisch wie unbiblisch bekannt ist; der 2te ist, Jesus gedenke mit keinem Worte der Erbsünde, sondern nur der Apostel Paulus. Gesetzt es ware so, nun so ist es genug, dals der Apostel Paulus ihrer gedenkt, der sagen

konnte, er glaube doch auch den heiligen Geist zu hahen, und der als ein heiliger Lehrer uns hierin Gottes Wort lehrt. Das ware also etwas für die neu zu stiftende Jesussecte, die Jesus Lehre von der Apostolischen trennt. Aber so ist es auch nicht einmal, Jesus begründet wirklich diese Lehre, vorerst durch das peraveire, auch durch Hindeutungen wie Joh. 3. 6. 16. Matth. 26, 26. Dann aber, und das recht einleuchtend, durch seine ganze Erscheinung und sein Werk auf Erden. durch dieses große, unvertilgbare Wort. Aber das konnte erst nach seinem Versöhnungstode und nach seiner Auferstehung in Buchstaben ausgesprochen werden, wie das grade der Apostel Paulus thut, swar nicht er allein, aber vorzugsweise, Dazu war grade er, der bisherige Pharisaer ausersehen, denn er hatte den natürlichen Dünkel der eignen Gerechtigkeit tiefer kennen gelernt, als irgend einer. Dabei läugnet er so wenig wie der Herr und Meister die Vortrefflichkeit der menschlichen Natur, vielmehr erkennt er auch sie tiefer, als etwa ein Pelagianer, weil er eben wegen ihrer die Schuld des sündhaften Menschen um so größer, die Liebe Gottes aber in der Verherrlichung der erlöseten Menschheit um so preisswirdiger findet. Der 3te Grund gegen unsere Lehre ist aus det Erfahrung hergenommen; da verweisen wir nur auf Kants Relig, innerhalb der Gränzen des Vern. Cap. 1. und etwa auch auf J. G. Müllers Glaubenslehre. \*) Nun wird am Schlusa wieder abgeurtheilt : eo verius commentum illud de pecc, orig. etc. Ein Urtheil, das ohne Grund etwas ein commentum nennt, mag selbst so heißen. Wenn nun doch im 6. 118. von einem bösen Hang in jeden Menschen geredet wird, so mag der Verf. dieses als Inconsequenz vertheidigen; wir wollen sie indessen loben. Denn er scheint mehr gegen Misdeutung der kirchlichen Lehre als gegen sie selbst kampfen zu wollen; und so führt er auch (p. 354.) eine Stelle aus des Recens. Dogmatik, wie es scheint billigend an. Nur scheidet er nicht das Richtige von dem Irrigen, weil die tiefere Kenntniss der kirchlichen Lehre fehlt. - Die Vorsehung hat mehreres angeordnet, um die Menschen zu bessern (6. 120); das Gewissen, die Schicksale, Weise unter den Völkern, vornehmlich Jesus von Nazareth, welcher als Christus das Gottesreich gestiftet, sind diese Anstalten. Es füllt

<sup>\*)</sup> Erste Aufl. S. 326. fg. Die 2te Auflege dieses vortreffichien Buches ist 1823 erschienen.

in die Augen, dass die Sendung Jesu hier nur bloss von aussen botrachtet wird, ohne die Offenbarung, welche das μυστηριον μέγα des göttlichen Rathschlusses zur Erlösung der Menschen lehrt, in Betracht zu ziehen; und da den Aposteln Schuld gegeben wird (p. 357.), wie schon oben bemerkt worden, sie hätten die Vorstellungen von der Bestimmung und Würde Jesu übertrieben, und damit statt der Lehre Jesu uns eine Lebre über Jesum (de Jesu) überliefert, so ist freilich alsobald ihre Glauhwürdigkeit über Christum geläugnet, und was die Kirche über die Person Christi von ihnen erhalten bat, ist nicht Gottes Wort, sondern muss berichtigt werden. Hiernach giebt nun der Verf. seine Vorstellungen von Christus als die richtigere Lebre, Er betrachtet ihn bloss als einen Menschen, und seine Geschichte als fortgehende Beziehung auf die jüdische Christologie (§. 120. 121.). Als ein Grund gegen die Annahme seiner wundervollen Geburt wird (6.123.) das Stillschweigen des Johannes angeführt, der doch am hesten davon hätte reden können: allein wie konnte stärker und erhabner sein wundervoller Ursprung ausgesprochen werden, als in dem Evangel, dieses Apostels gleich von Anfang, und wie hestimmter als in jenen 3 Worten & λόγος σάζε εγένετο! So wird denn auch hier die Lehre der Kirche mit dem Urtheilsspruch (p. 371 fg.) verworfen: (Quae cum ita sint etc.) es sey das alles Mythus und spätere Composition. (Qua sententia bene (?) confirmata, quaecunque de miraculosis naturae J. Christi humanae proprietatihus jactata fuerint, prorsus quidem concidunt etc.) Das Dogmengeschichtliche über die Person Christi gehen die 6. 124-127. zwar ausführlicher, als es in einer Dogmatik gesucht wird, insbesondre die Lehre de communicatione idiomatum, deren jetzt auch kein Lutherthum mehr bedarf, indessen wird der Lehrer mit Dank diese geschichtlichen Belehrungen hier annehmen. Die Eintheilung des Geschäftes Jesu in ein dreifaches Aint wird (6. 132.) weniger für logisch als philologisch, und dabei als mehr in Worten bestehend gehalten. Es ist bekannt, was schon Ernesti gegen diese Eintheilung erinnert, es hätte aber hier auch unter mehrerem in Betracht gezogen werden sollen, wie gelehrt, geistvoll und praktisch die Schleierm. Glaubenslehre das dreifache Amt Jesu darstellt. Dals der 6. 133. ausserordentliche Kräfte gelten lässt, mit welchen Gott Christum ausgerüstet, überrascht den Leser, der weiss, dass doch der Verfasser keine Wunder, annimmt; aher das hestätigt das Urtheil, wie jene Grundbegriffe im Dunkel geblieben. Zu dem hohenpriesterlichen Amt haben nach § 13%, die Ideen des Briefes an die Hebräer gedient, welche epistola argutiarum Judaicarum plenissima sey; Jesus selbst habe sich nie die priesterliche Würde beigelegt. Die Stellen, wie Matth. 20, 18. 26, 28. Joh. 17. und die vielen andern in den sämmtlichen apostolisch. Briefen, sind zwar §. 136. angeführt, aber nicht gewürdigt. Indessen kann doch der Verf. nicht un. in, unsere kirchliche Lehre von dem Versöhnungsthode Christi für biblisch zu erklären; und hier ist es, wo er den oben von uns gerügten Grundsatz in Anwendung bringt; er sagt, weil auch Stellen vorhanden sind, in welchen die Besserung als Ursache der Sündenvergebung angegeben sey, so milste man diese Vorstellung vorziehen; es könne auch die Versöhnungslehre mit der ganzen Natur der Religionslehre Jesu nicht wohl vereinigt werden. Wir, die wir die heilige Schrift, und zwar in ihrem Ganzen, als höchste Quelle des Glaubens anerkennen, halten es freilich damit anders. "Nur tiefer und tiefer gegraben," um auf den Grund zu kommen! da wird sich das alles trefslich einigen, und nicht mehr eine zwiefache neutestamentliche Religionslehre neben einander stehen, um die eine nach Belieben zu wählen, die andere zu verwerfen. Schon was 6. 137. angeführt wird, spricht für den innigen Zusammenhang der Besserung mit der Begnadigung; welche letztere nur erst nach dem vollbrachten Werke Jesu hestimmt gelehrt werden konnte. Und was §. 147. bemerkt wird, dass die Versöhnungsidee in so vielen Religionen des Alterthums vorkomme, musste auch zu philosophischem Nachdenken über dieselbe auffordern, welches mit jenem Wegweisen nicht abgethan ist. Da nun der Verf. selbst gesteht, manche Theologen, wie Henke und Eckermann, hätten sich vergeblich bemüht, die stellvertretende Genugthuung (mortem vicariam) Christi aus unsern Urkunden wegzuexegesiren (p. 410. 412.), so gesteht er eben damit uns auch zu, dass wir bei dem Grunde heiliger Schrift gebliehen sind. Darum ist allerdings kein andrer Weg für die Rationalisten, als die Auctorität derselben gradezu zu verwerfen, und sich, d. b. jeder Einzelne nach seinem Gutdunken, über dieselbe zu setzen. Und so möchte man wohl die Worte Luthers wiederholen: "Behüt Gott alle Theologen, dass sie nicht Meister in oder über die heilige Schrift werden!" Die Begriffe von Gottes Gerechtigkeit, Verdienst der Menschen, Sünde, Gnade sind weder kirchlich noch biblisch auf den Grund geführt, so dass der Verfasser selbst zu fühlen scheint, wie wenig entscheidend seine Lehre sey. Denn er empfiehlt 6. 142. Vorsicht in der populären Belehrung, da man um der Schwachen willen auch symbolisch die biblischen Vor-

stellungen, selbst die von der Intercession Christi, gebrauchen und recht gut gebrauchen könne, nämlich wie Gott seine Liebe durch die Hingebung Christi beweise. Er mag seine Inconsequenz gegen die strengeren Rationalisten vertheidigen, wir möchten uns deren erfreuen als eines Zeugnisses, wie er den Christusglauben im Grunde seines Herzens trägt, und darum hier gerne zur kirchlichen Lehre einlenkt. andre Inconsequenz hätten wir zu bemerken, das ist die stille Annahme einer Mysterienlehre, in welche der Lehrer eingeweiht ist, und aus welcher er dem Volke zutheilt, was ihm gutdünkt, als habe er dasselbe in der Erkenntnifs der Wahr-Heit zu bevormunden. Wie verhält es sich da mit dem Protestantismus dem katholischen Kirchenglauben gegenüber? möchten wir fragen; und weiter: wie solches moderne Accommodiren mit der Parrhisie, welche Christus seinen Jüngern aur Pflicht macht, und welche z. B. Paulus, der sich des Evangeliums nicht schämte, und den Gekreuzigten, den Juden ein Aergerniss den Heiden eine Thorheit, aus lebendigster Ueheraeugung predigte, so herrlich in Wort und That darlegt? -Von dem königlichen Amt Jesu meint der Verf., dass es sich eigentlich in das prophetische auflöse; das wäre nun wieder consequenter rationalistisch. Indessen dächten wir, wenn sich doch einmal soweit die Dogmatik von unserer kirchlichen Lehre entfernt, dass sie noch bei weitem nicht einmal an dem Socinianischen Lehrbegriff reicht, so läge die strengste Consequenz ganz nahe. Was sollen überhaupt noch Christus und die Apostel in dem Evangelienbuch, wenn wir das alles viel reiner in unserer gesunden Vernunft haben? Der Verf huldigt, wie gesagt, nicht dieser strengen Rationalistik, vielleicht in der geheimen Scheu vor dem Unheil, worin sie die Kirche stürzen mülste, wenn sie sich nicht eines Besseren bei Zeiten besinnt, - Im 3ten Cap. von der Art und Weise des Heils theilhaftig zu werden, können wir manches übergehen, weil wir uns doch meist nur auf Vorhergebendes beziehen mülsten. Die Prädestinationslehre entbehrt zwar der Philosophie, ist aber recht gut biblisch und dogmengeschichtlich behandelt, auch in dem praktischen Gesichtspunct. Das Unphilosophische in den Begriffen von unmittelbarer und mittelbarer Wirksamkeit Gottes, das wir von Anfang hemerkten, zeigt sich natürlich am meisten in der Lehre von den Gnadenwirkungen; und so bleibt der evangelische, kirchliche wie der speculative Denker unbefriedigt. Da hier alles nur ausserlich als Vorsehung genommen, und so wenig von einer göttlichen Wirksamkeit im Innern des Geistes die Rede ist, so bleiben die

Begriffe von Berufung, Erleuchtung etc. nur auf der Oberfliche stehen, die Wiedergeburt wird gar nicht verstanden, und unsere Hauptlehre von der Rechtfertigung hat sich fast ganz verloren. Aus diesem Lehrbuche lernt sie der Studierende nicht kennen, sondern er wird vielmehr dahin gewiesen; dass der Mensch durch sich selbst vor Gott gerecht werde, Und so sind wir ganz aus unserm evangelischen Lehrbegriff heraus, und vernehmen fürder nicht mehr das hohe Wort unserer Glaubensmänner für diese Grundlehre der Unsern. Ueber die Gnadenmittel kann hier ebenfalls nur das Historische den Leser belehren. Doch müssen wir auch in dogmatischer Hinsicht die Lehre vom Abendmahl vorziehen. Das eben so bescheidne als begrundete Urtheil des Verfs. in der Darstellung dieser Lehre (6. 173 - 180.), zeichner diesen Artikel ganz besonders aus; und auch die Vorschläge zur Vereinigung der beiden protestant. Kirchen sind gewiss, als Zugabe, dem Leser willkommen. Weniger kann Recens, an der Zugabe über die Formen der Kirchenregierung finden.

Der vierte Theil, von der Zukunft nach dem Tode, kurz, wie natürlich, ist auch nur kurz hier anzuzeigen. Die Beweise für die Unsterblichkeit aind nur angedeutet; die neutestamentliche Lehre von dem ewigen Lehen (§. 190. 191.) ist mehr nach dem Buchstaben und nicht in ihrer Tiefe erfast, wornach es heissen konnte, dass Christus Lehen und Unsterblichkeit aus Licht gebracht. Statt der auch in diesem Theile angewendeten unevangelischen Maxime, die Lehre Jesu und die Lehre der Apostel als eine zwiefache zu trennen, hätte das was uns nun einmal verhüllt bleibt, nur

noch mehr im Unbestimmten bleiben mögen.

Eine Recension würde ihre Gränzen überschreiten, wenn sie auf alles Einzelne in dem Buche einglenge, oder da, wo sie abstimmig urtheilt, eine vollständige Widerlegung aufstellte. Sie kann für diesen Fall nur die Hauptpuncte bezeichnen, und auf die Belege und Bestreitungsgründe nur so hindeuten, dass der Rec. erforderlichen Falls darüher Rede stehen, und wenn die Sache es verlangte, ausführlicher entwikkeln würde. Mit dieser Maxime und mit dem Bewusstseyn der Wahrheitsliehe hat Rec, diese Beurtheilung nach sorgfältigem Studium des Buches niedergeschriehen. Und so fast er nun sein Urtheil über dieses Lehrbuch zusammen, ein Urtheil des Einzelnen, wie jede, auch anonyme Recension. Das Buch ist keine Dogmatik unserer Kirche, indem es theils die Lehren der Unsern nicht richtig und genau aufgestellt har, theils von mehreren Hauptlehren sich entschieden lossagt. Es

bann überhaupt nicht der christlichen Kirche als Glaubenslehre dienen, denn es verwirft den Grundsatz auf welchem die Kirche beruht, allen Glauben an die Offenbarung Gottes als eine übernatürliche, und so insbesondre den Glauben an Christus als den Sohn Gottes, durch welchen sich Gott den Menschen vollkommen geoffenbart hat. Dafür setzt es Menschen Wort über ihn und die heilige Schrift. Denn ob es gleich auf dieses unter dem Namen der gesunden Vernunft sich beruft, so ist doch nirgends die gesunde Vernunft erklärt, begründet, als reine dargestellt, sondern der Einzelne ist es, welcher urtheilt, es ist seine Meinung, welche die vielen Meinungen Andrer neben sich hat, es ist da keine Idee, kein aus dem Vernunftgrund entwickeltes System. Der gute lateinische Ausdruck, worin die Sätze dastehen, sind ein groser Vortheil des Buches; denn wäre es deutsch geschrieben, so wurde alsobald in die Augen fallen, wie viel ihm an Gründlichkeit und an Geist ahgeht. So stehen die Sätze da, als unbegründete Aussprüche einer subjectiven Ansicht, welche doch Zustimmung verlangen auf solche Auctorität hin. Denn diesem Rationalismus fehlt Grund und Vernunfteinheit. Gleichwohl spricht er uns Andersdenkenden die gesunde Vernunft ab. Was ist er also anders als eine Secte, die auf ihr eignes Licht sich berufend, die Andern, welche an dieses Licht nicht glauben wollen, übel ansieht und schmäht, wie es die Weise jeder Secte zu soyn pflegt? Und so kann allerdings der sogenannte Rationalismus unserer Zeit gleich der zelotypischen Orthodoxie der früheren, hier und da sogar fanatisch werden, was freilich der Verf. nicht will. Diels als Erwiederung gegen die Vorrede und das Buch, da wo es gegen uns Offenharungsglaubige abspricht, und sich wiederholt von unserer Lebre das explosa est! erlaubt, und inwiefern er seine Lehre an die Stelle unserer kirchlichen einzuführen trachtet.

Keineswegs aber spricht Recens. hiermit gegen die Freinüthigkeit des Verfs., denn sie ist ehrenwerth; auch keineswegs gegen die öffentliche Mittheilung andrer Ansichten als die der Unsern sind, denn die Freiheit der Wissenschaft erkennt er von ganzem Herzen au, und ihrer bedarf unsere Kirche jederzeit. In dieser Hinsicht ist das vorliegende Lehrbuch eine Bereicherung unserer Literatur, denn seit Döderlein und Beck enthält keine Dogmatik so viel literar. Angaben. Allein kann ein solches Lehrbuch unserer Zeit genligen?

Erlangen bei Palm und Enke: Entwurf einer Ordnung des Verfahrens in den Gegenständen der freiwiligen Gerichtsbarkeit von Wolfgang Heinrich Puchta, königl. Baier. Landrichter in Erlangen; 1824; XXXX u. 378 S. 8. 2 fl. 48 kr:

Eine zweckmässige Besorgung der nicht streitigen Rechtsangelegenheiten der Staatsbürger, oder die Verwaltung der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit, - sagt der Verf., den unsere Leser aus seinem Handbuche des gerichtlichen Verfahrens in nicht streitigen bürgerlichen Rechtssachen (1821 II Theile 8.) als einen theoretisch und practisch gründlich gebildeten Rechtsgelehrten kennen, in der Vorrede (S. III.) - greift so tief in das innere Leben und Wesen der rechtlichen Ordnung im Staate ein, dass sie die Fürsorge der gesetzgehenden und regierenden Gewalt, so sehr, als irgend ein Zweig des öffentlichen Wohls, in Anspruch nimmt. Die Justizgesetzgehung, die ihre Aufmerksamkeit nur auf die streitigen, nicht aber auch zugleich auf die nichtstreitigen, Rechtsangelegenheiten der Unterthanen richtete, würde sich den Vorwurf einer, in ihren nachtheiligen Folgen kaum zu berechnenden, Einseitigkeit machen müssen; sie würde damit die Meinung bekennen, dass der Rechtszustand des Landes vollkommen gut herathen sey, wenn es nur nicht an der Anstalt zur Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten fehle, gesetzt auch, dass wenig oder nichts geschehe, zur Ahwendung dieser Streitigkeiten, und der Ungewissheit des Rechtszustands, also zur Verstopfung der Quelle eines großen Uebels in der hürgerlichen Gesellschaft, gegen welches die Prozesse selbst noch gering erscheinen. Und gegen die Richtigkeit dieser Bemerkung läst sich wohl nichts erinnern. Auf jeden Fall verräth es noch eine große Lücke in unserer Gesetzgebung, wenn man bei aller Aufmerksamkeit, welche wir therall auf den richtigen, logisch geordneten, und zweckmässigen Gang des gerichtlichen Verfahrens hei wirklich ausgehrochenen Rechtsstreitigkeiten verwandt sehen, dasjenige, worans jene Streitigkeiten so häufig hervorgehen, die Bildung und Behandlung der Rechtsgeschäfte in ihrem Entstehen und Zustandekommen, selbst zu sehr ihrem Schicksale überläßt, und die Behörden, welchen man die Construction des Rechtswesens im Staate in dieser Beziehung zugetheilt hat, so wenig über ihre desfallsigen Ohliegenheiten und Berechtigungen mit Instruction versieht, wie dieses meist der Fall ist.

Dieser Lücke, der so weit uns bekannt ist, unter den

deutschen Gesetzgebungen nur die Preulsische, in dem zweiten Theile der Gerichtsordnung, die nothige Aufmerksamkeit gewidmet hat, sucht nun der Verf. in dem vor uns liegenden Entwurfe abzuhelfen; und wenn man auch mit der Ari und Weise, wie er es gethan hat, bei umsichtiger Prufung aller seiner Vorschläge nicht überall einverstanden seyn mag, so verdient er dennoch für seine Arbeit einen ausgeseichneten Dank des Publicums, vorzüglich aller practischen deutschen Juristen; denn bei alle dem, was seit Volkmann, Beyer, Stryck, Fredersdorf, Claproth, Trutzachler, Benekendorf, Gmelin, Terlinden, Kuppermann, u. a. m., über die richtige, gesetzmälsige und zweckdienliche Behandlung der nicht streitigen bürgerlichen Rechtssachen in Deutschland von einzelnen Rechtagelehrten, bald mit mehr, bald mit minder practischer Sachkenntnils, geschriehen worden ist, oder für die Behandlung solcher Angelegenheiten vielleicht auch aus den französischen Handbüchern über das Notariatswesen, besonders den von Ferrière, nach den neuern Ausgaben von de Fisme und Massé, sich als brauchbar entnehmen lassen mag, sind jene dennoch in sehr vielen Fällen hier ohne sichere und zuverlässige Führer, und, bei der Regellosigkeit, in der im ganzen genommen noch in den meisten deutschen Ländern diese Geschäftsbehandlung ist, nur zu oft der Gefahr hingegehen, hier sehr leicht bald durch zu viel, bald durch zu wenig die nachtheiligsten Missgriffe zu thun.

Der hier vorgelegte Entwurf, der sich vorzüglich durch seine vorherrschende Rücksicht auf unsern deutschen Justiz-Verwaltungsorganismus empfiehlt, und gerade hierdurch seine hauptsächliche Brauchbarkeit für unsere deutsche juristische Geschäftsleute zu begründen sucht - zerfällt in zwei Ab-Die erate enthält: die allgemeinen theilungen. Grundsätze und Regeln des Verfahrens bei Gegenständen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, wo die Gegenstände dieser Gerichtsbarkeit, ihr Zweck und Wesen, die allgemeinen Verhaltungsregeln der Gerichte bei der Behandlung solcher Geschäfte, die nuthwendigen Eigenschaften der Gerichte, der Gang des Verfahrens im Allgemeinen, und die außern und innern Erfordernisse der Verhandlung angegeben sind. Die zweite hingegen gibt in zwei Abschnitten die besonderen Regeln des Verfahrens, a) für Rechtsgeschäfte, Verträge, einseitige Willenserklärungen unter den Lebenden, letztwillige Verordmangen und deren Eröffnung und Vollziehung (S. 79-140.).

3) für gerichtliche Auseinandersetzungen, Erbtheilungen, andere Gemeinschaftsauseinandersetzungen, Regulirung der Granzen des Grundeigenthums und die bei solchen Handlungen häufig vorkommenden Versiegelungen, Inventuren, Schätzungen, und Versteigerungen (S. 141-240.); und diesen beiden Abtheilungen angehängt sind die Motive (S.344-378.), bestimmt zur Begründung und Rechtfertigung der in dem Entwurfe festgestellten Anträge und Regeln. bigens hat sich zwar der Verf. über den eigentlichen Zweck dieses Entwurfs nirgends ganz bestimmt ausgesprochen; aliein sus dem Ganzen geht so viel hervor, dass er dabei nicht sowohl doctrinelle Zwecke verfolgt, als vielmehr eine Vorarbeit for unsere Legislation, namentlich für die Legislation des gerichtlichen Verfahrens seines Vaterlandes, Baiern. Und aus diesem Puncte glauben wir denn auch den Entwurf erfassen zu müssen, wenn wir ihn und seinen Inhalt richtig würdigen wollen.

Abgesehen von der formellen Behandlung des hier behandelten Stoffes - wobei wir das zu viele Dogmatisiren, und überhaupt die mehr dogmatische, als legislatorische Form der Enunciation der einzelnen Sätze und Bestimmungen nicht recht billigen können - ist die erste und gewiss die wichtigste Frage, welche sich bei der Beurtheilung des Ganzen jedem aufmerksamen Leser aufdrängt, wohl die: Lässt sich die Uebertragung der Geschäfte der soge-nannten freiwilligen Gerichtsbarkeit aur Behandlung an die Gerichte und unser desfalls in Deutschland bestehender Organismus der Rechtspflege, ausreichend rechtfertigen, um, wie es der Verf. in seinem Entwurfe will, auch fernerhin bei uns aufrecht erhalten werden zu mitssen? Mit dieser Frage hat sich der Verfass. sowohl in der Vorrede (S. IV - XXXIII.) als in den Motiven (S. 250 - 261.) ziemlich weitläufig beschäftigt, und wir sind ihm das Geständniss schuldig, dass er die unseren Gerichten nach unserm Justizorganismus zugetheilte freiwillige Gerichtsbarkeit mit nicht gemeiner Sachkenntnis vertheidigt hat. Doch bei alle dem können wir uns nicht von dem Gedanken losreissen, die Verhandlung dieser Geschäfte sey nicht ganz in der rechten Hand, wenn sie nach deutscher Sitte unsern Gerichten überlassen bleibt. So wenig wir winschen können, dass das französische Notariatswesen nach Deutschland herüber verpflanzt werden möge; so wenig können wir uns auf der andern Seite Aberzeugen, dass die Geschäfte der sogenannten freiwilligen

Gerichtsbarkeit ohne Nachtheil für den eigentlichen Standpunct des Richteramts von den eigentlichen Richteramtsstellen fornerhin verwaltet werden können. Unsere Richter sind ihrer eigentlichen Bestimmung gemäls, - bei der weitesten Ausdehnung ihrer Attributionen - doch wohl weiter nichts, als die Vermittler zwischen den streitenden Partheien, um durch ihre Vermittlung entweder auf dem Wege eines vor Gericht zu Stande gebrachten gütlichen Vereins, oder, wenn ein solcher Verein nicht zu Stande zu bringen seyn mag. durch ihren Rechtsspruch, der Rechtungewissheit und Unie cherheit zwischen den Partheien ein Ende zu machen. Dises, oder, genauer genommen, eigentlich nur das Letzte, liegt allein nur in dem Wesen des Richteramts. Die Fürsorge dafür, dass sich die Verhältnisse der unter sich in Berührung oder in wechselseitigen Verkehr gekommenen Einzelnen im Volke, nicht widerstrehend einander entgegenstellen, und dals durch diese widerstrebende Stellung nicht Streit entstehe, - diese Fürsorge liegt außer dem Begriffe und Wesen des Richteramts, und lälst sich, ohne bedeutende Nachtheile für die Stellung des eigentlichen Richteramts, diesem nicht wohl zutheilen. So nothwendig es ist, und so sehr es im Wesen der obrigkeitlichen Fürsorge für die Erhaltung der burgerlichen Ordnung und Ruhe liegt, dass der Staat möglichst darauf Bedacht nehme, dass die rechtlichen Verhältnisse seiner Angehörigen nie, oder so wenig als möglich, in jene sich widerstrebende Stellung kommen, und Streit und Prozesse vermieden werden, wo sie sich nur immer vermeiden lassen; ehen so nothwendig ist es, dass diese Fürsorge nicht dem eigentlichen Richteramte und den Justizbehörden im eigentlichen Sinn überwiesen werde, sondern irgend einem andern dazu geeigneten öffentlichen Beamten. Von allem andern abgesehn und nicht erwogen, dass der Richter, ohne seine Stellung im Staatsverwaltungsorganismus, nicht ganz zu verrücken, nie der Rathgeber seiner streitenden Partheien seyn kann, wenn der Glaube an seine Rechtlichkeit, die letzte und Haupthedingung seiner richterlichen Wirksamkeit nicht völlig untergehen soll, - von diesem abgesehen, muß gewils der Richter in die peinlichste Verlegenheit kommen, wenn vielleicht der eine oder der andere Theil einen von ihm abgeschlossenen Rechtshandel hinterher ansicht, und damit diesen Richter entweder einer Befangenbeit gegen ihn, oder doch im gelindesten Fall einer Nachlässigkeit bei der Verhandlung der Sache zeiht, und dieser Richter über diese Bezüchtigung jetzt selbst den Prozess einleiten oder gar erkennen soll. Soll sich

die richterliche Wirksamkeit im Bezuge auf Gegenstände der freiwilligen Gerichtsbarkeit einigermaßen vertheidigen lassen, so ist dies nur dann möglich, wenn der Richter bei der Verhandlung solcher Angelegenheiten nur eine völlig rein passive Rolle spielt, bei der aber auch der eigentliche Zweck seiner Concurrenz bei solchen Angelegenheiten rein verloren gehen würde. Denn seine ganze Geschäftigkeit würde sich nur beschränken auf eine blos rein maschinenmäßige Eintragung jener Verhandlungen in die Gerichtsacten, oder auf eine Aufbewahrung der darüber von den Partheien verfalsten schriftlichen Urkunden in dem Gerichtsarchive, wie dieses beispielsweise hei der Verwahrung gerichtlich niedergelegter letzten Willensverordnungen geschieht. Ein mehreres, als dieses, warde unsern Richteramtsstellen auf keinen Fall attribuirt werden können. Ging man schon früherhin in der römischen Gesetzgebung etwas weiter, und überwies man den Proconsuln, als Acte einer sogenannten jurisdictio voluntaria, zum Theil selbst ausserhalb ihrer Provinz die Genehmigung und Bestätigung manches aussergerichtlichen Rechtsgeschäftes, z.B. der Emancipationen, Manumissionen, Adoptionen, heträchtlichen Schenkungen etc., weil man bei solchen Geschäften das Interesse des Staats einigermaßen berührt zu sehen glauben, oder erweiterte sich in unserm deutschen Gerichtswesen der Geschäftskreis unserer Justizhehörden auf aussergerichtliche Geschäfte ihrer Untergebenen, so lag der Grund davon in eigenen Verhältnissen, die schon längst ihre Wirksamkeit verloren haben; auf keinen Fall läßt sich wenigstens in unserer Zeit und bei dem Standpuncte, auf welchem der Staatsverwaltungsorganismus dermalen steht, der anomalische Charakter dieser Institution länger verkennen. Da, wo der Hörige oder Lehenmann, so wie im Mittelalter nicht frei und selhstständig üher sein Besitzthum schalten konnte; da wo er hei jeder Verfügung üher dieses Besitzthum erst die Mitwirkung und Zustimmung seines Herrn bedurfte; war es wohl nicht anders möglich, als alle diese Geschäfte durch den Stellvertreter des Letzteren, die Gerichtsbehörde, - die ohnedies damals alle Attributionen der Obrigkeit in sich vereinigte - formell und materiell verhandeln und leiten zu las-Es war dies die unerlässliche Bedingung nicht blos der formellen, sondern selbst der materiellen Rechtsbeständigkeit Aber jetzt, wo jener Nexus überall so solcher Geschäfte. ziemlich verschwunden ist, fehlt es gewiß in unsern Gerichtsstellen in den meisten Fällen zu jener Verhandlung und Leitung an der nöthigen Zuständigkeit; es sey denn, dass man

den Rechtsertigungsgrund in der obrigkeitlichen Fürsorge, der sich nun zwar allerdings im Allgemeinen nichts entgegnen lässt, die aber nur auf ganz andern Gründen ruht, als auf jenen Verhältnissen, aus welchen die freiwillige Gerichtsbarkeit in der frühern Zeit in Rom und im Mittelakter in Deutschland, und überhaupt in allen vom Lehenwesen beherrschten Staaten unsers Welttheils, durch eine aussallende sehr bunte und völlig principienlose Vermischung römischer und lehnrechtlicher Begriffe und Institutionen hervorging, und darum auch ganz anders, als das aus diesen Begriffen und Institutionen herausgehildete Wesen der freiwilligen Gerichts-

barkeit sich gestalten muß.

Allerdings ist es wohl keine Frage, die sogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit kann nach der dermaligen Gestaltung unseres Verwaltungsorganismus unsern Justizatellen nicht länger füglich überwiesen bleiben. Aber eine weitere Frage ist es, wer an die Stelle unserer Gerichtsstellen hier treten soll? Den nächsten Beruf dazu scheinen nun wohl unsere Polizeibehörden zu haben. Der Zweck und die Bestimmung ihrer Wirksamkeit scheint ihnen allete dings auf diese Geschäfte die meisten Ansprüche zu geben-Doch geben wir es dem Verf. sehr gern zu, dass die meisten unserer gewöhnlichen Polizeibeamten nicht Rechts- und Gesetzkenntniss genug haben, um diesen Geschäften ihre Rechtsbeständigkeit in formeller und materieller Beziehung ausreichend gewähren zu können. Mit blossen in unsern Polizeihureaus gehildeten Routiniers, wie unsere meisten Polizeis . beamten sind, ist hier wohl nicht auszukommen, sondern der Richter für die freiwillige Gerichtsbarkeit bedarf eben so viel, und vielleicht noch mehr, genaue Rechts- und Gesetzkenntnis, wie der eigentliche Kichter, der gerichtlich verfolgte Streithändel entscheiden soll. Mit Recht empfiehlt der Verfesser daher hierzu (S. 259.) eigene Richterstellen. scheint er wieder darin an dem alten, jetzt-nicht mehr passen Wesen mit zu vieler Vorliebe zu hängen, dass er diesen Gerichtsstellen, - die nur mit einem wechtsgeleheten Richter und einem oder zwei Actuarien besetzt werden sollen, - nächst der nicht streitigen Gerichtsbarkeit, dem Vormundschaftswesen und der Führung der Hypothekenbaoher, auch die streitige Gerichtsbarkeit in gewissen bestimmt bezeichneten Fällen überlassen wissen will; vornehmlich in solchen, wo entweder 1) das Steitobject geringfügig ist, oder 2) der Rechtsanspruch auf einfachen, mehr factische alexecht-

liche Beurtheilung fordernden Fragen beruht, oder endlich 3) es hauptsächlich auf bereite Hülfe ankommt. Mit dieser blos halben Verbessefung scheint uns nur sehr wenig gedient zu seyn. – Eine solche Verschmelzung des französischen Friedengerichts -, Hypothekenbewahrer - und Notariatswesens - denn nichts anders können wir in den Ideen des Verfs. über seine Gerichtsstellen von gemischtem Ressort erkennen - kann zu wenig oder nichts helfen. würde für die niedere Volksklasse, für diejenige, welche bei der Schliesaung ihrer Rechtsgeschäfte die obrigkeitliche Fürsorge gerade am meisten bedarf, eher nachtheilig als nützlich seyn. Denn gerichtlich abgeschlossene Geschäfte dieser Klasse würden in den meisten Fällen auch bei entstehenden Streitigkeiten diesen Gerichten verbleiben, und die verkehrenden und streitenden Partheien, die, wenn sie ihre Geschäfte bei einem gehörig collegialisch besetzten Gericht verhandeln und bestätigen lassen, doch wenigstens noch den Vortheil haben, durch Aufstellung eines andern Decernenten oder Referenten die unpartheiische Behandlung ihrer bei dem Gerichte abgeschlossenen, hinterher aber streitig gewordenen, Rechtsangelegenheit, wenigstens zur Nothdurft vor Befangenheit bewahrt zu sehen, warden hier beim Vorhandenseyn nur eines rechtsgelehrten Richters sich diesem ganz allein hingegeben sehen. - Mit einem Worte, wenn wir die Sache von allen Seiten her hetrachten, so scheint uns das, was der Verf. wher die Aufrechthaltung der freiwilligen Gerichtsbarkeit in ihrer dermaligen Gestaltung sagt, desgleichen die von ihm vorgeschlagene Modification dieser Institution, so mancherlei gegen sich zu haben, dass wir weder in dem Einen noch in dem Andern dem Verf, beipflichten können. Soll geholfen werden, so muss dies radical geschehen, sonst wird mehr werloren, als gewonnen.

An die erste Frage: ob üherhaupt unsern Gerichtsstellen die sogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit gelassen werden mag? reiht sich nur noch an die zweite; näulich die: wie weit sich der Wirkungskreis des Richters erstrecken kann, dem diese Geschäfte zugewiesen werden? — Ohne unsere Erinnerung begreift man wohl, dass bei der Beantwortung dieser Frage mehr Umsicht und Bedächtlichkeit nöthig ist, wenn man unsern eigentlichen Richteramtsstellen die Geschäfte der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit zuweist, als dann, wenn man für die Behandlung der Geschäfte der letztern Art eigene Behörden bestellt. Wenn der Richter im ersten Falle nothwendig auf möglichste.

Passivität in seinem Benehmen hingewiesen werden muss, so mag man ihm im zweiten auch noch einige Activität zugestehen konnen. Indessen müssen auch hier die Gränzen dieser Activität möglichst genau und enge gezogen werden, wenn die obrigkeitliche Fürsorge nicht zu weit getrieben werden Aber gerade darin, dass der Verf. in diesem Puncte bei seinem Entwurfe nicht strenge genug gewesen ist, liegt wohl der Hauptvorwurf, der seinem Werke mit Recht gemacht werden kann, und der Hauptgrund, warum wir wenigstens seine sonst so heachtungswerthe Anleitung zur Behandlung der Geschäfte der freiwilligen Gerichtsbarkeit unsern Practikern nut mit Einschränkung einpfehlen können. Mit der causas cognitio. die man hei sogenannten vermischt freiwilligen Rechtsgeschäften von dem Richter verlangt, und ihm nachläßt, ist es ohnedies eine überall sehr bedenkliche Sache Wenn sie dem Richter nicht Anlass geben soll, zu tief in das freie Ge-bahrungsrecht und die Willkühr der Partheien einzugreisen, und vielleicht durch einseitiges Eingreifen sich zum eigentlichen Fürsprecher der einen oder der andern Parthei zu machen, so sollte diese cognitio sich doch blos darauf beschränken, dass die Partheien nichts feststellen, was gestetzwidrig ist, oder sonst dem Interesse des Staats und der Obrigkeit, oder gewisser von ihr in Schutz genommener Personen, z. B. der Unmundigen und Minderjährigen und unter Vormundschaft stehender, entgegenstreht. Aber dass der Richter weiter gehe, daß er sich überhaupt auf die volle formelle und materielle Rechtsbeständigkeit der Geschäfte, und eine Prüfung derselhen in dieser Beziehung, einlosse, dieses scheint uns doch etwas zu weit getrieben zu seyn. Selbst den Richter nur zum eigentlichen Ratsligeber der Partheien zu machen. selbst dieses hat manches Bedenkliche gegen sich. Höchstens mag der Richter die Partheien auf ein oder das andere ihrem Geschäfte entgegenstehende Bedenken aufmerksam ma-. chen, dass sie ihrer Verhandlung in formeller und materieller Beziehung die nöthige Beständigkeit zu geben suchen. Aber. weiter scheint hier das officium nobile judicis auf keinen Fall ausgedehnt werden zu können.

(Der Beschlufs folgt.)

### Heidelberger

# Jahrbücher der Literatur.

Puchta's Entwurf einer Ordnung des Versahrens bei Gegenständen der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

(Beschlufs.)

Die für vermischt freiwillige Rechtsgeschäfte vom Verf. (S. 13. §. 16.) ganz allgemein aufgestellte Regel: "die richeterliche Untersuchung habe sich hier, nächst der Prüfung der Gesetzmälsigkeit und Gewilsheit der Uebereinkunft, auch auf deren Zweckmässigkeit, oder dahin zu erstrecken, wie fern sie dem rechtlichen Interesse der Contrahenten und derer, die etwa mittelbar rechtlich dabei betheiligt seyn mögen, angemessen sey, = diese Regel können wir zwar dann für richtig und beachtungswerth anerkennen, wenn bei dem Geschäfte das Interesse des Staats oder dieser oder jener von ihm in besondern Schutz zu nehmenden Individuen, in Berührung: kommt. Aber das zu erörtern, ob der Vertrag, z. B. eine Pfand - oder Hypothekenverschreibung, eine Schenkung, ein Alimentationsvertrag und dergl., für die Partheien in Bezug auf ihr wechselseitiges Interesse völlig zweckmälsig d. h. ganz in der Art, wie es der Richter meint, vortheilhaft sey, und vielleicht auf den Grund dieser Erörterung den Partheien die Umanderung ihrer Uebereinkunft aufzugeben, - dieses liegt gewiss nicht innerhalb des Kreises der Berechtigungen des Richters, sondern ist vielmehr seinem Geschäftskreise gans fremd, selbst wenn man ihn als Agenten der fürsorgenden Aufsicht des Staats gelten lässt. Die Thätigkeit des Richters mag durch eine derartige Beschränkung freilich allerdings an ihrer positiven Wirksamkeit verlieren, und manche gerichte lich abgeschlossene oder bestätigte Uebereinkunft der Partheien ma, für die Herrschaft des materiellen Rechts nicht das Gewicht haben, welches eine völlig zweckmäßig abgeschlossene Uebereinkunft haben kann. Indels dieses Argument für die Ausdehnung der positiven Thätigkeit des Richters hei Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit kann hier nichts ente

Liegt doch die Begründung und Herstellung der Herrschaft des materiellen Rechts schou für den eigentlichen, seiner Stellung nach zu höhern Zwecken, als der Verwalter der freiwilligen Gerichtsbarkeit, herufenen Richter außer seiner Sphare, und muss jener sich damit hegnugen, blos einen formellen Rechtszustand durch seine Wirksamkeit herbeizuführen; - wie soll nun der Letztere, der Verwalter der freiwilligen Gerichtsbarkeit, ein Mehreres zu leisten berufen seyn? Er, der dieses Mehrere nie zu leisten vermag, ohne den Hauptstrelepunct seines ganzen Wirkens, die Sicherstellung der rechtlichen Freiheit und Willkühr der contrahirenden Partheien, durch seine Einmischung in ihre Verhandlung zu ver-Die Beforderung der Wohlfahrt der Regierten, von der der Verf. zur Rechtfertigung der von ihm dem Verwalter der freiwilligen Gerichtsbarkeit zugewiesenen so ausgedehnten Thatigkeit in der Vorrede (S. XIX.) spricht, gestattet eine solche Ausdehnung auf keinem Fall. Das ganze Raisonnement des Verst. beweisst weiter nichts, als das: dass jener Verwalter sich, und seine Autorität, nicht zur Beglaubigung und Feststellung gesetzwidriger und unerlaubter Verahredungen unter den Partheien missbrauchen lassen dürfe; was allerdings richtig und nicht zu widersprechen ist. Aber Unzweckmäßeigkeit und Gesetzwidrigkeit sind nicht identische Dinge; und die auf der Idee einer, unserer Ansicht nach, zu weit getriebenen posir ven Thätigkeit des Richters beruhenden Vorschläge und Regeln im vierten und siehenten Titel der ersten Ahtheilung (S. 18-26. u. 37-47.) bedürfen noch manche nähere Berichtigung. Wir geben zwar gern zu, dass der Richter, vor dem ein Geschäft verhandelt werden soll, sich von dem freien und wohlüherlegten Entschlusse der Partheien ausrei-'chend überzeugen muls; denn ohne eine solche Ueberzeugung kann er das ihm vorgelegte Geschäft nicht für völlig und gehörig zu Stande gekommen annehmen. Aber sehr zweifelhaft scheint es uns, dass der Richter, wie es der Verf. (S. 19. 6. 29.) verlangt, wegen jener Bedingung seiner Theilnahme verbunden sey, Rechts - und Geschäftsunkundige Personen von Amts wegen, selbst hei rein freiwilligen Rechtsgeschäften, mit den einschlagenden gesetzlichen Bestimmungen bekannt zu machen, und solche Personen, wenn sie mit andern von größerer Rechtskenntnis und Geschäftserfahrung im Verkehr stehen, durch wohlwollende, thrigens jedoch unvorgreifliche und unpartheiische Belehrung auf die rechtlichen Folgen ihrer eingegangenen Verpflichtungen

aufmerksam zu machen, damit auf diese Weise jeder Uehereilung und wohl ga. Ueberlistung nach Möglichkeit vorgebeugt werde. - Was der Verf. und zwar im Widerspruche mit der von ihm früher (S. 11. §. 13.) selbst aufgestellten, mit unserer Ansicht ganz conformen Regel, hier fordert, ist und bleibt immer eine sehr bedenkliche Aufgabe für den Richter. durch deren Beachtung er sehr leicht seiner eigenthümlichen Sphäre entrückt und entfremdet werden kann. Er wird hier, wenn er der einen oder der andern Parthei vorzüglich wohl will, außerst leicht Gelegenheit haben, ein bereits his auf gerichtliche Aufnahme und Beurkundung abgeschlossenes Geschäft rückgängig zu machen; und der Abschweifung, wofür der Verk (S. 21. 6. 32.) den Richter selbst warnt, "dass er seine bessern Einsichten den Partheien nicht aufdringe und sie durch zu weit getriebehe Bedenklichkeiten auf Ahwege leite und sie in ihren wohl überlegten Entschlüssen wankend mache," ist damit offenbar viel zu sehr Thur und Thor geoffnet. Das Einzige, was wir, und zwar nicht blos bei rein freiwilligen sondern auch bei vermischt freiwilligen, jedoch wegen das Interesse des Staats oder seiner Schützlinge nicht gerade durch obrigkeitliche Einwilligung und Genehmigung bedingten, Geschäften dem Richter aufgehen und nachlassen würden, kann doch wohl nur das seyn: solche nicht ganz fähige und nicht vollkommen unterrichtete Personen aufzufordern. sich durch Rechtsverständige vorerst belehren zu lassen. Doch selbst hei dieser Aufgabe würden wir ihm stets die möglichste Vorsicht empfehlen. Lieber mag er etwas zu wenig thun, als zu viel. Der Hauptzweck seiner Theilnahme und seines Wirkens kann, wie wir nochmals bemerken müssen, nur der seyn, dass in formeller und materieller Beziehung vor ihm und unter seiner Autorität nichts gesetzwidriges zu Stande komme. Ausserdem gehört alles nur zur Competens der verkehrenden Partheien und in Bezug auf diese heifst es und kann es, ohne die bürgerliche Freiheit und Verkehrsunbeschränktheit zu beeinträchtigen, nur heißen: vigilantibus jura sunt scripta. Allen Vervortheilungen des minder Verständigen durch den mehr Verständigen im Verkehr wird kein Richter, selhst hei der größten Aufsicht auf solche Verhältnisse völlig zu hegegnen vermögen; und was soll denn die Folge seyn, wenn dennoch ein Richter aus Unachtsamkeit oder Apathie einen mine der Verständigen nicht ausreichend berathen, und dessen Geschifte gerichtlich auf - und angenommen und beurkundes hatte? Soll der minder Verständige, wenn er in der Folge sur gehörigen Einsicht kommt, auf den Grund der ihm nicht

zu Theil gewordenen richterlichen Verständigung, den abgeschlossenen und richterlich auf - und angenommenen Vertrag, als nichtig anzusechten befugt seyn? oder soll dieser Vertrag, dennoch aufrecht erhalten werden? Inoidit in scyllam, qui vult vitare Charybdin. Mit der Widerrufung eingegangener Verträge auf den Grund eines von dem einen oder dem andern Theile hinterher vorgeschützten Irrthums, ist, es in der Wirklichkeit nimmt eine bedenkliche und missliche Sache. unverschuldeter Irrthum, der doch hier nur in der Wirklichkeit entscheidet, ist zwar leicht behaupfet; aber nicht leicht bewiesen. Doch wird man noch immer bei vorkommenden derartigen Fällen sich zurecht helfen können, wenn man bei der Würdigung des vorgeschützten, oft und meist nur erdichteten, Irrthums die Partheien auf sich selbst verweisen kann. Aber ihnen das Recht zuzugestehen, sich zu Beschönigung eines solchen Irrthums noch auf vermeintliche Pflichtwidrigkeiten Anderer, und namentlich des Richters, beziehen zu dürfen, wohin soll dieses am Ende führen? Werden nicht gerade dadurch die gerichtlich auf - und abgeschlossenen Verträge die aller unsichersten werden? Wird man nicht gerade durch solche Forderungen den Endzweck der gerichtlichen Theilnahme an solchen Verhandlungen ganz vernichten? Wohin soll es zuletzt führen, wenn nach dem Antrage des Verfassers (8. 23. 6. 36.) der Richter, vor dem ein solches Geschäft aufgenommen, oder durch den ein bereits zu Stande gekommenes beglaubigt werden soll, sich von den Verhältnissen der handelnden Personen, von ihrer Rechtsfähigkeit überhaupt und in Beziehung auf das vorliegende Geschäft insbesondere, ferner von 💃 dessen Gegen tande und Eigenheiten eine vollständige Infomation verschaffen, oder wenn er sogar (S. 22. §. 34.) das Interesse Dritter wahrnehmen, und diesen Dritten, nach Gelegenheit, auch von Amtswegen, von dem Geschäfte, damit sie ihre Rechte gehörig wahren können, Nachricht geben soll? Muss nicht am Ende bei einer nur einigermalsen consequenten Durchführung dieser Ideen, die sogenannte freiwillige Gerichtsbarkeit in eine reine, alle selbstständige Ausbildung der bürgerlichen Verkehrsverhältnisse, und überhaupt alle bürgerliche Freiheit niederdrückende Guratel ausarten, wenn der Richter, nach der Instruction des Verfs. (S. 38. 6. 58.) sich bei jeder Auf- und Annahme solcher Geschäfte jedesmal vorerst über folgende Fragen Gewissheit verschaffen soll: "steht nicht den Handelnden rücksichtlich des Alters, der Seelenkräfte und Sinnenfähigkeit, des Geschlechtes, Standes, oder auch in Beziehung auf den Gegenstand des Geschäfts ein Hin-

dernife entgegen? von welcher Art ist dasselbe? ist es ein das Geschäft schlechthin unmöglich machendes, oder enthält es nur die Beschränkung der freien Vorfügung? wer ist statt der nicht selbst bandelnden Parthei als Vormund oder sonst als Vertreter und Beistand beglaubigt? und was ist überhaupt zu bemerken, um alle Hindernisse des Geschäfts zu beseitigen? u. s. w. - Offenbar führt der Verf. den Richter dadurch in ein Labyrinth, aus dem sich nur wenige und selten ohne Machtstreiche werden erretten können. Zwar ist es uns nicht unbekannt, dass die Ausdehnung, welche der Verf. hier der positiven Thätigkeit des Richters gegeben hat, die Autorität der preussischen Gesetzgebung (A. G. O. Thl. II. Tit. II. §. 31.) für sich hat. Aber so viel Achtung auch diese Autorität verdient, so unbezweifelt gewichtig sind wohl die jener Ausdehnung von uns entgegengestellten Bedenklichkeiten. Ruhte die ganze preussische Gerichtsordnung nicht auf der Idee einer zu weit getriebenen Selbatthätigkeit des Richters, so würde wohl schwerlich jene Gesetzgehung diese Instruction haben geben können. Auf jeden Fall passt sie nirgends auf ein gerichtliches Verfahren, das auf der Verhand-lungsmaxime ruht, wie das gemeine deutsche, und baierisches Die Hauptpflicht des Richters bei seiner positiven Thätigkeit, wohin sich am Ende auch die preußische Gesetzgebung (a. a. O. S. 34.) binneigt, ist es, dass er den eigentlichen Sinn und die wahre Meinung der Partheien deutlich und umständlich zu vernehmen auche und allen Irrthümern, Missverständnissen oder Zweideutigkeiten mit möglichster Sorgfalt vorbeuge. -Mehr, als dieses, lässt sich weder von ihm fordern, moch ihm attribuiren. Was der Verf. nicht blos für Minderjährige, für Frauenspersonen, und andere gesetzlich in Schutz genommene Personen, sondern für alle minder Rechtsverständige, von dem Richter fordert, lässt sich im allgemeinen nur etwa rechttertigen in Beziehung auf die meist allen Partheien, die nicht eigentliche Juristen sind, unverständlichen Clauseln, durch welche man meist in gerichtlich verfasten Urkunden der Rechtsbeständigkeit und Gültigkeit der in diesen Urkunden verzeichneten Stipulationen den Schlusstein zu geben sucht. Diese, meist von den, solche Geschäfte beurkundenden, Gerichtsbehörden selbst, zugesetzte Clauseln, mag und muss der Richter den Partheien in der Regel erklären, damit sie wissen, wozu sie sich in ihnen verhinden. Alle weitere Einmischung desselben in das Materiella der Geschäfte aber ist weder nützlich, noch nothwendig; und . ihr Gehot kann den Richter nur irre führen, nie aber gehörig geleiten.

So viel über die Hauptidee, welche der Verf, in seinem Werke verfolgt. Was die einzelnen Enunciationen seines Gesetzvorschlags betrifft, so sind unverkennbar da, wo den Vf. nicht die eben beleuchteten Grundideen irre geleitet haben, die Instructionen, welche er hier den Richterstellen für die Behandlung der Gegenstände der freiwilligen Gerichtsbarkeit giht, sehr treffend, und nicht mit gemeiner Sachkenntnis entworfen. - So müssen wir insbesondere mit inniger Ueberzeugung den (S. 60. §. 90.) ausgesprochenen Grundsats utterschreiben: "Keine Urkunde über ein gerichtlich verhandeltes Rechtsgeschäft, kein Zeugniss des Richters über eine vor ihm vorgegangene Handlung kann die Kraft einer öffentli- . chen Urkunde erlangen, ohne die Grundlage des daraber aufgenommenen Protocolls, ... Und die Anweisung, welche er zur Führung solcher Protocolle (S. 60. §. 91. folg.) gibt, wünschen wir von allen Gerichtsstellen möglichst beachtet au Auch für ganz in der Ordnung halten wir es, dass der Verf, selhst bei Beurkundung solcher Thatsachen, deren Wissenschaft, hei dem Richter auf unmittelbarer Wahrnehmung heruht, die Aufnahme eines Protocolls darüber (S. 72. 6. 102.) fordert; desgleichen, dass er bei Vidimationen von Privaturkunden - wohei die meisten Gerichte gewöhnlich ziemlich leichtfertig verfahren - (S. 73. §. 105.) die Vorlegung des Originals und dessen Recognition durch den Aussteller verlangt. Vorzöglich aber empfehlen wir die im ersten und zweiten Abschnitte der zweiten Abtheilung gegebenen Auweisungen zum Verfahren beim Eröffnen und Vollziehen letztwilliger Anordnungen, bei Versiegelungen, Inventuren, Schätzungen, Versteigerungen und Erbtheilungen, der Aufmerksamkeit aller Gerichtspersonen, welche mit Geschäften der Art umzugehen hahen. Nur das einzige, was wir auch hier tadeln mitssen, ist die zu weit getriebene Formlichkeit, welche der Verf., durch seine Ansicht van der positiven Thätigkeit des Richters verleitet, und meist den Bestimmungen der preußischen Gesetzgebung zu umsichtslos folgend, überall vorschreibt. So scheint une wirklich die Sorgfalt, mit welcher der Verf. (S.37. 6. 57.) nach den Bestimmungen der preußischen Gesetzgebung (a. a. O. 6. 23.) die Identität der handelnden Person überafi ausgemittelt wissen will, und die (S. 68. p. 45.) in allen Fallen verlangte Untersuchung der Legitimation der handelnden Personen zur Sache, etwas zu weit getrieben zu seyn. Zawissen, oh derjenige, mit dem ich irgend ein Geschäft alle schliefee, der sey, für den er sich ausgibt, ist doch wellt

nur meine Sache; und weiter auszumitteln, oh derjenige. der mir ein Gut, als ihm eigen zugehörig, verkauft, der wirkliche Eigenthümer davon sey, dies liegt doch wohl mir allein ob, nicht aber dem Richter, der durch die Aufnahme und Beurkundung seiner Geschäfte nie sich zum Garanten aller dahei von mir und meinem Gegner übernommenen Verbindlichkeiten macht, sondern immer nur das wirkliche Zustandekommen unseres Geschäfts beurkunden soll und will. Auch ehen so verrath es, nach unserer Ueberzeugung, zu viele Vorliebe für Förmlichkeiten und eine zu große Anhänglichkeit an die Bestimmungen der preussischen Gesetzgehung (A. P. L. R. Th. I. Tit. XII. 6. 101 u. 115.), wenn der Verf. Protocolle über mündlich vor Gericht erklärte letzte Willensverordnungen (S. 126. 127. §. 163. 164.) von dem Testirer stets mit unterschrieben, und wenn dieser des Schreibens unkundig ist, und darum statt der Unterschrift nur ein Handzeichen beisetzt, zur Attestation dieser Handzeichnung zwei Zeugen von der Eigenschaft tüchtiger Instrumentszeugen, beigezogen wissen will. Und nichts weiter, als eine zu grolse Erweiterung der positiven Thätigkeit des Richters ist es gewifs, wenn (S. 125. §. 161 ) der Richter die Weisung erhält, zwar einen seiner Meinung nach in einzelnen Punkten, oder überhaupt, nichtigen letzten Willen eines Testators niederzuschreiben, aber diesen Testator zugleich auf die Mängel seines letzten Willens aufmerksam zu machen, und die desfalls gemachten Bedeutungen zugleich mit zu Protocolle zu nehmen, oder einen von einem Menschen, der nicht lesen und schreihen kann, ühergebenen schriftlich verfasten letzten Willen, diesem unbedingt (S. 129. §. 168.) vorzulesen, selbst' wenn dersellie versicherte: er wisse, was in seinem verschlossenen Testamente enthalten sey. In den beiden letztern Fällen wird wirklich den Interessenten die richterliche Hülfe aufgedrungen; und zwar unverkennbar auf eine manchem sehr oft sehr schmerzlich empfindliche Weise. Glaubt der Richter einen Testirer über die Unzulässigkeit seiner letzten Willensverfügungen verständigen zu missen, und will er zum Beweise, dals er es gethan hat, hierüber etwas niederschreihen, so sollte er dieses doch nur in einem besondern Protocolle Aber dieses in dem Protocolle über die Testamentsaufnahme selbst zu thun, dieses verräth zum wenigsten einen auffallenden Mangel an Zartgefühl; nicht gerechnet, dass der Richter, der so etwas zum Protocolle bemerkt, dem Gegner des Testaments geradezu die Waffen in die Hände gibt. Und was die Attestation der Richtigkeit des Handzeichens eines

des Schreibens unkundigen angeht, so ist dieses offenbar eine Förmlichkeit, die dem Glauben an die Richtigkeit gerichtlicher Protocolle ganz vernichten muss; und die zuverlässig, wie alle solche Beglaubigungen, doch in den meisten Fällen nichts, als eine leere Formlichkeit ist; besonders wenn, wie der Vrk (a. a. O.) ès nachlässt, die Gegenwart dieser Zeugen nicht bei der ganzen Verhandlung, und auch nicht einmal bei der Vorlesung der Schrift nothwendig, sondern es schon genügend seyn soll, dass sie nur bei der Unterschrift zugegen sind. Ueberhaupt müssen wir offen gestehen, dass wir uns von der Nothwendigkeit, gerichtliche Protocolle nächst den Gerichtspersonen auch durch Interessenten unterschreiben zu lassen, nie recht haben überzeugen konnen. Das Streben, auf diese Weise die Glaubwurdigkeit der gerichtlichen Protocolle zu bestärken, ist offenbar nichts weiter, als ein sehr eitles Streben. Wer je mit solchen Geschäften zu thun gehabt hat, weiss, wie leichtfertig der größere Theil der hier konkurrirenden Interessenten, besonders der gemeinen Leute, mit seiner Unterschrift ist, dass die meisten sich in der Regel auf'die das Protocall führenden Gerichtspersonen verlassen, und gewöhnlich such allerdings nur verlassen müssen; dass also hei solchen Protocollen in dieser Unterschrift eine weit größere Beweiskraft, als beim Mangel der Unterschrift, eigentlich gar nicht liegt, oder will man die Beweiskraft der Protocolle in dieser Unterschrift suchen, dieses nur auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Protocollführer und sonst conkurrirenden Gerichtspersonen geschehen kann, und nur der Chikane freies Feld Mit einem Worte, diese verlangte Unterschrift gehört unter die mancherlei Kormlichkeiten, durch welche unser gerichtliches Verfahren überladen ist, und durch die wir uns bei einer nur einigermaßen aufmerkaamen Betrachtung derselben nur in unauflösliche Widersprüche verwickeln; die man also, statt dass man überall so sehr auf ihre Vermebrung ausgeht, nur vermindern sollte. Die Controle darf nie ins Unendliche getriehen werden, und der Geist des Mistrauens, der uns zu fortwährenden Controlenanstalten hinführt, muss endlich einmal beschwichtigt werden. - Aus diesem Gesichtspuncte die Sache betrachtet, mögte sich auch wohl noch manches gegen die, van dem Verf. (S. 28. 6, 42.) zur Gültigkeit der Verhandlung der Acte der freiwilligen Gerichtsbarkeit unbedingt verlangte vollständige Besetzung des Gerichts durch eine Richteramtsperson und einen Actuar erinnern lassen. Denn wer je gerichtliche Geschäfte verhaudelt hat, weils es nur zu gut, duls diese vollständige Besetzung

zur wirklichen Bewährung der Glaubwürdigkeit der gerichtlichen Verhandlungen eigentlich ohne allen reellen Werth ist; dass sich hier gewöhnlich ein Theil auf den andern verläst; und das insbesondere der Actuar, wenn ihm der Richter nur einigermassen überlegen ist, oder jener es hierauf anlegt, nichts anders niederschreiben kann, als was der Richter will; besonders wenn ihm, — wie dieses uer Vers. (S. 66. §. 97. u. S. 322—325.) zuläst, der Richter das Protocoll in die Feder dictiren kann. — Doch der Umfang, den unsere Critik bereits erhalten hat, nöthigt uns, die weitere Aussührung dieses Themas auf eine andere schicklichere Gelegenheit zu versparen; wie wir denn auch manches andere unterdrücken müssen, was über noch einige andere Vorschläge des Vers, sich wohl hätte sagen lassen. Aber eine Recension darf kein Buch seyn.

Lots

Lehrbuch der Seelengesundheitskunde. Zum Behuf akademischer Vorträge und zum Privatstudium, von Dr. Johann Christian August Heinroth, Professor der psychischen Heilkunde an der Universität zu Leipzig etc. I. Theil. Theorie und Lehre von der Leisbespflege. 596 S. II. Thetl. Seelenpflege, Geistespflege. 455 S. gr. 8. Leipzig bei Vogel, 1823 und 1824. 3 Rthlr. 12 gr.

Es kann wohl nicht die Rede davon seyn, eine bis in das Einzelne gehende Beurtheilung von einem Werke zu liefern, das über tausend enggedruckte Seiten enthält. Ref. muß sich begnügen, die Hauptidee dieses Buches den Lesern der Jahrbücher zu bezeichnen, das Eigenthümliche der Vorstellungsart des Verf. herauszuheben, und den Inhalt des Werkes angebend, ihn hie und da mit Bemerkungen zu begleiten.

Man darf voraussetzen, dass die Bemühungen des Hrn. Dr. Heinroth um die wissenschaftliche Anthropologie dem Publikum schon hinlänglich bekannt sind. An sein Lehrbuch der Anthropologie, Lpz. 1822. (Jahrb. 1823. Nr. 6. und sein Lehrbuch der Seelenstörungen, Lpz. 1818 (ebend. 1822 Nr. 5) schliesst sich gegenwärtiges Lehrbuch der Seelengesundheitskunde an. Diese drei Schriften bilden, laut der Vorrede, ein Ganzes, gleichsam einen Kreis der Betrachtung und der Lehre, von Einem Standpunkt aus, aber nach verschiedenen Richtungen hin. 10 Dieser Standpunkt ist der der Beobachtung, auf welche das

Licht fallt des einzigen Princips, welches die Dunkesheiten der... Bestimmung des Menschen zu erhellen vermag, des moralischen nämlich. — "Dieses moralische Princip macht allein den Menschen in allen seinen Beziehungen begreiflich, — und der Verf. glaubt. "durch das unwandelhare Festhalten dieses wahren Licht-Princips eine neue Bahn für die allseitige Erkenntnis und Behandlung des Menschen gebrochen zu haben, welche die Folgezeit zu weitern Fortschritten benutzen werde, wenn auch die sich täglich mehr auf enge Zwecke beschränkende, Gegenwart diese Bemühungen übersehen sollte. Ger Verf. übergibt das ganze Buch seinen Lesern mit der Bitte: nicht beim halben Verstehen stehen zu bleiben, — keinen falschen Sinn unterzulegen, — und nicht nach vorgefasten Ansichten zu urtheilen. Ref. wird suchen, so viel ihn angeht, diesen gerechten Anforde-

rungen möglichet zu enteprechen.

An der Spitze des ganzen Werks steht von S., 1-36. eine "freie Einleitung." Von dieser sagt der Verf. in der Vorrede, "dass in ihr die Elemente seiner neuen Schöpfung (der Seelengesundheitskunde nämlich) noch unverbunden und unentwickelt gleichsam wie Saamenkörner und erste Lebenskeime ausgestreut seyen, um in dem Gemüth und in dem Geiste des Lesers Wurzel zu fassen, und heide (Gemüth und Geist) zum Aufgange dieser Saat im Felde der Theorie und Praxis vorzubereiten. 4 Was enthält nun diese freie Einleitung? Sie enthält, um es mit Einem Worte zu sagen, die christliche Heilsordnung, nach dem von dem Autor etwas modificirten Lehrbegriffe der evangelischen Kirche. Der Gang der Entwickelung ist, wie ihn der Verf. selbst S. 14. resumirt, folgender: "Des Menschen Lehen ist seine That, die That hängt ab vom Willen und der Wille ruht auf dem Vermögen der Freiheit. Das Vermögen zur Freiheit solfaher zur Freiheit selbst werden, wodurch? durch Selbstbestimmung nach dem Gesetze der Heiligkeit, denn das Gesetz der Heiligkeit ist zugleich das Gesetz der Freiheit, ist das Lebens, gesetz des Geistes.... Bestimmt sich der Wille nicht zu diesem Gesetz, so bestimmt er sich nicht zur Freiheit. Gegentheil ist Knechtschaft Der Wille bestimmt sich in kin-, nem Falle zur Knechtschaft, aber er fällt nothwendig in Knechtschaft, wenn er sich nicht nach dem Gesetz (der Heiligkeit) bestimmt.... Nun scheint es zwar, als würde der Mensch. sich nicht nach dem Gesetz des Geistes zu bestimmen, durch das Gesetz der Natur verleitet, welches das Gesetz der Selhate erhaltung ist, und zuerst in ihm erwacht, ehe noch die Stimme

des Geistes; das Gewissen, ruft. Allein dies wäre ein Widerspruch, denn auch das Gesetz der Natur ist heilig, es dient heiligem Zwecke, das Heilige aber kann nicht Knechtschaft bringen. Die Natur hat einen unendlichen Zweck, die Selhetbestimmung zur Freiheit. Nur durch Unterordnung der Natur unter den Geist, wie des Mittels unter den Zweck, des Bedingten unter das Unbedingte, kann jener Widerspruch gehoben werden. Der Geist ist die Nahrung der Seele, aber nur der freien Seele wird diese Nahrung; die knechtische verzehrt sich selhst, und knechtisch werden wir, wenn wir uns durch das Nicht-Geistige, die Welt, hestimmen lassen. Woher nun diese Weltgebundenheit, dieses Verschwinden der Freiheit? Woher kommt es, dass, da wir als Kinder alle unschuldig waren, es nicht blieben? Es kommt dies (S. 16.) von der Erbsunde, diese ist kein anerschaffener, sondern ein erlangter Zustand, erlangt durch die Hinwendung der Freiheit auf das Selhst, welche Hinwendung als Trieb nach personlicher Freiheit, nach Unahhängigkeit von einem Höhern erscheint. Dieser Trieh selbst ist ein Abfall vom Guten, von Gott, dem schon der erste Mensch, nach den h. Schriften, unterlegen ist, verlockt durch den ersten abgefallenen Geist, den Vater der Litge, dessen Annahme zur Erklärung des Bösen unvermeidlich ist. 66 (Gut. aber wer erklärt uns nun wieder den Ahfall dieses ersten abgefallenen Geistes? -) Von diesem Geiste der Lüge, der Verblendung und Täuschung behauptet übrigens der Verf. S. 28. dass wer ihn läugne, wer ihn nicht als solchen anerkennen wolle, von ihm durch und durch ergriffen, und einem solchen die Wahrheit verborgen sey. Was nun weiter in dieser Einleitung folgt, ist die weitläufig ausgeführte Beantwortung der Frage, wie der Mensch von dieser Erhkrankheit geheilt werden konne? Die Antwort ist: durch den Glau-hen; der Glaube ist ein gottliches Geschenk, das in den Schoos unserer Freiheit niedergelegt ist, er ist die freie und dennoch nothwendige Anerkennung des Wahren. Mit dem Glauben des Menschen kann sich die Gottheit in Verbindung setzen, durch den Glauben kann sie sieli ihm mittheilen, ohne seine Freiheit zu beeinträchtigen; der Glaube ist, nach S. 204. eine Heilkraft gegen das Erhübel der Seele, die Sünde, denn die Stinde ist der Abfall, ist das Leben nach der natürlichen Freiheit, und dieses natürlich-freie Leben soll ertödtet Frommigkeit ist das sichere Kennzeichen des Glaubens, und an sie schliesst sich die Gemeinschaft mit Gott, und folglich die göttliche Gnade von selbst an. Den Weg dazu hat

uns der Welterlöser Jesus Christus durch seine Lehre und sein Beispiel gezeigt. Wie Ghristus durch Wort und That das wahre Leben verkundiget hat, hat es keiner gethan, und wir können ihm nur nachsprechen und nachhandeln. "Vater! nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe," ist die Summe Nur wer im göttlichen Willen lebt, ist frei aller Weisheit. Die Lehre Christi ist die ächte Freiheitsund gesund. oder Lebenslehre, und das Wandeln nach ihren Vorschriften der Weg des Heils, den sich der Forscher nur klarer in Begriffen auseinandersetzen, aber nicht fester begründen kann-"Die Seelengesundheitskunde also, die wir in systematischer Analyse aufzustellen im Begriff sind, ist nichts anderes, als die in ihrer ganzen Lebensverzweigung entfaltete Christuslebres (S. 39.) Nur in Gott wohnet das Leben der Seele und ihr Heil, und die Seelengesundheitskunde hat keine andere Aufgabe, als dem Menschen zu zeigen, wie er zu Gott komme und sich hei ihm erhalte . S. 46. In §. 42. wird von dem Verf. das Ideal der Seelengesundheit an dem göttlichen. Erlöser aufgestellt, beredt, aber auch wahr. -

Auf diese Einleitung folgt: Erstes Buch, Organon und Theorie der Seelenges und heits kunde. S. 59-256. Von dieser Theorie sagt der Verf. in der Vorrede: "dass in ihr die Gesammtaufgabe der Seelengesundheitskunde organisch entwickelt sey, wie dies bei einer Lehre, die einen innern Grund und Halt haben soll, nothwendig wäre." Die Theorie selbst zerfällt in folgende fünf Abschnitte. I. Vorbegriffe. II. Theoretische Darstellung der aussern Bedingungen oder der Basis der Seelengesundheit. III. Theoretische Darstellung der innern Bedingung oder des Princips der Seelengesundheit in ihrer Verbindung, oder vollständige ideale Construction der Seelengesundheit. V. Schematische Ent-

wickelung der praktischen Seelengesundheitskunde.

Da der Verf. in den 14 Paragraphen der Vorbegriffe sein ganzes System bereits darlegt, und die vier folgenden Abschnitte nur eine weitere Ausführung derselnen Grundbegriffe und Grundansichten geben, auf die er sich selbst wies derholt bezieht, so bleiben wir der Kürze wegen bei jemen Vorbegriffen stehen, und wollen versuchen, auch den Lease mit den Grundzügen der Philosophie des Hrn. Dr H. bekannt zu machen — denn eine Philosophie ist es doch, obwehl der Verf. sich gegen die Philosophie sträubt, und an verschiedenen Stellen seiner Schriften über alle Philosophie den Stab bricht, wovon weiter unten — wohei aber Ref.

erinnern muss, dass er, auch ohne ausdrückliche Citations-

zeichen mit den eigenen Worten des Verf, redet.

Dieser nun unterscheidet Basis und Princip der Erkennt-Jene ist die Empfindung, das im Bewusstseyn als gegeben Wahrgenommene, das Feste, der eigentliche Grund und Boden der Erkenntniss; ihre Quellen sind die Sinne, die anssern sowohl, als der innere, welcher das Bewusstseyn selbst ist, dieses ist mithin, da auch alle außeren Sinne ihre Quellen in dasselhe ergiessen, geradezu die Basis der Erkenntniss. Sein Charakter ist Nothwendigkeit und Wahrheit. Und so ist denn Empfindung oder Erfahrung, Wahrheit und Basis der Erkenntnils oder Stoff der Erkenntniss alles Eins und dasselbe. Das Princip der Erkenntnis bingegen muss nothwendig ein Nichtgegebenes, ein Nichtnothwendiges, mithin ein Freies, Freierzeugtes seyn, dies ist der Gedanke, oder die freie Form. Durch den Gedanken treten die Gegenstände ins Licht, denn sein Charakter ist Klarheit. Idee und Gedanke und wiederum Gedanke und Licht ist Eins und dasselhe, sie sind das zweite Element unserer Erkenntnis. Beide Elemente gehören ührigens zusammen, sie bilden Ein Ganzes. - In der Empfindung, dem einen Element der Erkenntniss kommt uns das Wesen der Dinge entgegen, eingekleidet in die Form; wir werden aber in der Empfindung das Seyn der Dinge, die Wahrheit, gewahr, und nennen dieses mit einem allgemeinen Namen: Natur, denn Natur ist nichts anderes, als das Weseh in der Form, oder das Seyn. Natur also, oder die erscheinende Wahrheit, oder das Wesen in der Form, oder das Seyn, oder der Stoff für die Sinne, die Substanz für den Verstand ist alles Eins und dasselhe. Ihr Gegensatz ist der Geist, oder was einerlei ist, der Gedanke als das andere Element der Erkenntniss. Er kann nicht seyn das Wesen in der Form, denn sonst ware Folglich ist er die Form, dem Wesen inwohnend, ein anderes Verhältniss ist nicht möglich. Die Form ist beschränkend, verständigend, das Seyn hedingend, ist das ur-'sprungliche Gesetz, weil das Gesetz das Bindende ist. Beide, Wesen und Form (also Natur und Geist) bedingen sich wechselseitig, sind gegenseitig in einander enthalten und stehen sich nur ihren Hauptcharakteren nach gegenüber. (Uebrigens ist der Ausdruck Geist bei dem Verf. sehr unbestimmt, so heisst S. 240 der Geist das frei bildende Vermögen, Einbildungskraft und Denkkraft, und wird dem Gemüth und dem Willen entgegengesetzt. S. ferner über den Ausdruck Geist S. 249. etc.) Das, worin sie eine sind, ihre

gemeinschaftliche Wurzel und Quelle, ist aber die Kraft. Kraft ist ursprüngliches Vermögen; ursprüngliches Vermögen ist unbegränzt, folglich Allmacht, Urkraft, unvergänglich, ewig. Diese Kraft, als Inneres gedacht, ist freies Wasen, als Acusseres gedacht, gesetzliche Form; sie, die Kraft, ist die hochste Einheit. Die Urkraft als freies, thätiges Wesen gedacht, ist der ewige Wille, Wille aber ist Vermogen zur That, die That des Urwillens ist ein Schaffen, mit-hin ist die Urkraft Schöpfer. Der ewige Wille schafft den ewigen Gedanken, dieser Gedanke ist die ewige Weisheit selbst. Das Band der Kraft und der Weisheit ist die Liebe, die so ursprünglich und ewig ist, wie die durch sie Verhundenen, denn Liebe ist die Einheit des ursprünglich (als Kraft und Weisheit) Entgegengesetzten, das Höchste im Höchsten, - Gott ist die Liebe. Dieses Verhältnis wird auch passend mit dem Ausdruck Leben bezeichnet, darum ist Leben wie die Liebe Vereinigung, Einheit entgegengesetzter Faktoren; seine charakteristische Eigenthumlichkeit ist die Erregung. d. h. Hervottreten der Lebensthätigkeit durch Lebensreize, Polarität, Identität in der Duplicität, nach S. 176. Es gibt ein Naturleben, sein Charakter ist Gebundenheit, und ein Das Urleben Geistesleben, dessen Charakter Freiheit ist. is ein Geisteslehen.

Es scheint dem Verf. bei dieser Deduction und Begriffs-· Vermengung selbst etwas bange geworden zu seyn, denn er fügt S. 69. hinzu: "man werfe nicht wegweisend ein, dals dies alles hoble Phrasen, leere Schattenhilder von Gedanken seyen; allerdings sind es zarte Gedankenfaden, aber sie sind fest an die Enden unseres Bewulstseyns geknüpft, und durch sie halten wir die letztern selbst fest " u. s. w. Da es unstreitig dem Leser interessant seyn wird, zu wissen, welche Vorstellung ein Schriftsteller über die Seelengesundheit von der Seele hat, so fügen wir aus dem §. 7. der Vorbegriffe auch noch folgendes hei: "Die Seele ist das der Seeligkeit fahige Wesen, Mit der Seele ist demnach zugleich die F. bigkeit zum innern Leben, zur Selbstbestimmung, zur Freiheit gegehen. Die Seele ist Natur, nicht Geist, nur das Vermögen, Geist zu werden, liegt in ihr, weil des Vermögen zur Freiheit und Seeligkeit in ihr liegt. Dieses Vermögen heisst Verminst. Es ist das Vermögen, den Geist in sich aufzunehmen und mit sich zu vereinigen. (Doch ist der Verf. darin sich nicht gleich, an andern Stellen z. B. S. 185. heißt es: die Vernunft ist wahrhaft göttlicher Geist, dieser aber ist Gott selber. S. 133. ist Vernunft das Vermögen der Ideas.

Ideen aber sind neue Gedanken. Wieder eine andere Bedeutung von Vernunft findet der Leser p. 186 u. 233.) Ausser diesem Vermögen besitzt die Seele auch Willensvermögen, und Denkvermögen, beide werden durch Freiheit bestimmt, und begegnen sich im Gemüthe, dem Vermögen zur Liebe und Seeligkeit. - Die Seele ist freie Natur, Von dem Leibe unterscheidet sie sich dadurch, dass dieser ihr Aeusserliches, ihr Träger, sie von ihm umgeben, umhüllt ist; der Leib ist der Seele eigen und fremd, das erstere, weil er die Vervollständigung ihres natürlichen Wesens ist, das letztere, weil er an ihrer Innerlichkeit keinen Theil hat. Gleichwohl sind Leib und Seele nicht von verschiedenem Stoffe, aber auch nicht Eins, sondern dieselbe Naturkraft, die in ihrer Innerlichkeit Seele heisst, ist in ihrer Aeusserlichkeit Gestalt des Leibes, daher ist allein begreiflich, wie sich Leib und Seele berühren können, denn eine und dieselbe Kraft wird sich doch wohl vollständig selbst angehören. Sie herübren sich aber dadurch, daß beide einem und ehendemselben Lebensgesetze, dem der Erregung, gehorchen, und dass den Systemen der leiblichen Sphäre analog wirken die Systeme der psychischen Sphäre. (S. 126.) Wegen dieses innigen Berührens beider, des Leibeslebens und des Seelenlebens, deren gemeinschaftlicher Quell das Blut ist, (S. 136.) ist denn auch die aussere Bedingung der Seelengesundheit die Gesundheit des Leibes. (Was unser Vf. über das Wesen, die Form und den Gehalt des Seelenprincips, welches kein anderes als das göttliche Wesen selhst ist, schreibt, muß Ref. dem Leser im Buche selbst 6. 27 etc. nachzulesen überlassen.) Daß unser Verf. die Seele, wie vom Leib so auch noch vom Geiste unterscheidet, ist eben bemerkt worden, daher denn auch die Eintheilung des ganzen praktischen Theils des Buches in die Leihespflege, Seelen - und Geistespflege (s. den Titel). Was nun inshesondere diese ebengenannten 3 Bestandtheile der Seelengesundheit hetrifft, so stellt der Verf. vier Glieder auf, die sich in jeder besondern Pflege des allgemeinen, des ganzen, Lebens wiederholen; er nennt sie Genussiehre oder Diätetik, - Thatlehre oder Ergastik, - Maasslehre oder Metrik, und - Verwahrungslehre oder Prophylaktik vierfache Gliederung geht aus dem Begriffe des Vrfs. von dem Leben hervor, und er rechtfertigt sie noch überdies in 6.45. -Die Erhaltung des leiblichen Lebens durch den Genuss der Nahrung, der Sinnenreize und des Schlafs macht den Inhalt der Diätetik der Leibespflege aus; die Ergastik trägt vor die Regeln der unter der Disposition der Willkühr stehenden or-

ganischen Bewegungen; die Metrik bezieht sich auf das Maals des Genusses sowohl als der Körperbewegung; endlich lehrt die Prophylaktik, wie das leibliche Leben vor schädlichen Einflüssen aller Art und vor feindlicher Behandlung durch den Menschen selbst verwahrt werden könne, und müsse, Dieses ist denn nun auch der Inhalt des aweiten Buches. Leibespflege betitelt, er geht von S. 259 bis 596. Verf. hier sehr ins Einzelne geht, mag der Leser schon aus der eben bemerkten Seitenzahl abnehmen, dass die diätetischen Schriften Anderer benutzt sind, gesteht der Verfasser selbst, dass dieses 2te Buch aber großentheils anwendbare, sehr treffende und kluge Vorschriften enthalte, glauben wir versichern zu können, und jeder, der seine physische Lebensordnung nach diesen Vorschriften einrichtet, dürfte dieses an sich selhat erfahren. Uebrigens ist Ref. der Meinung, dass die Leibespflege, für ein Lehrbuch der Seelengesundheitskunde, viel zu weitläufig abgehandelt ist, so weitläufig, dass z. B. Seite 338. u. a. a. O. ganze Seiten lange Speisenverzeichnisse vorkommen. Das ganze zweite Buch von der Leibespflege gabe füglich einen eigenen selbstständigen, ziemlich starken Band.

Zweiter Theil. Nach einer beherzigungswerthen kurzen Anrede an den Leser folgt nun: Drittes Buch, Seelenpflege. Was der Verf. unter Seele versteht, ist oben bereits vom Ref. bemerkt worden; sie wird auch bier wieder als das der Seeligkeit fähige Wesen definirt, und zwar darum, weil in der Seele das: Vermögen liege, Geist zu werden, des Geistes Suche aber Freiheit und Heiligkeit sey. Urkeim des Seelenlebens ist das Gefühl, aus diesem tritt einerseits der Sinn, anderer Seits der Trieb hervor; aus der Tiefe des Gefühls entfaltet sich das Gemüth, aus dem Sinn der Geist, aus dem Trieb der Wille; alles dies bildet eine innere Lebenseinheit, die sich selbst immer vernehmlicher wird, und zuletst im empfindenden, erkennenden und wollenden Ich, der Monas, sich zusammenfalst. Diese Monas zieht zwar den Stoff ihrer Nahrung, gleich dem Leibe, von Aussen, von der Welt; aber sie verwandelt ihn in ihr eigenes Wesen nach innera Gesetzen und durch eigene Kräfte. Dadurch wächst und reift die Seele zur Gestalt und zum Leben des innern Menschen, in der Zeit als ihrem Elemente sich ausbreitend, wie der Leib in seinem Elemente, dem Raum.

- (Der Beschlufe folgi.)

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

#### Heinroth's Seelengesundheitskunde.

(Beschlufs.)

Wie jener durch Nahrung wächet und durch Bewegung sich ausbildet, so die Seele, wie jenem das Maals der Nahrung und Thätigkeit zugemessen ist; so der Seele, und wie das leibliche Leben mannigfachen Störungen und Gefahren ausgesetzt ist, so auch das Lehen der Seele. Sie bedarf mithin der Pflege, wie der Leib; der Verfasser handelt nun von der Seelenpflege, wie vorhin von der Leibespflege in vier Abschnitten, deren erster die Genusslehre (Diätetik), der zweite die Thätigkeitslehre (Ergastik), der dritte die Maasslehre (Metrik), der vierte die Verwahrungs. lehre (Prophylaktik), in sich fasst; und da, wie schon bemerkt, als Hauptvermögen der Seele Gemüth, Geist und Wille - angenommen werden, so zerfällt jeder Abschnitt wieder in mehrere Kapitel, in welchen obige Rubriken auf diese Hauptvermögen der Seele angewendet werden. Dass bei einer solchen Eintheilung oder Gliederung viele Wiederholungen vorkommen, ist wohl unvermeidlich.

Erster Abschnitt. Diätetik der Seele, und zwar 1)
Diätetik des Gemüths; als Ernährungs - und Erregungsmittel des Gemüths von Aussen werden angegeben und sehr
beredt geschildert: Genuss der Natur, — der schönen Künste,
— des freien Menschenlebens, sowohl in seinen ernsthaften
Geschäften, als in seiner Freude und seinem Aufschwunge
zum Höhern. Zu den Ernährungs - und Erregungsmitteln, die
dem Gemüthe von innen kommen, werden gerechnet: Beschäftigungen der Einbildungskraft, — eines klaren ordnenden
Verstandes, — Ideen, und besonders die Idee der Gottheit,
— Freundschaft und Liebe. 2) Diätetik des erkennenden
und bildenden Vermögens, oder des Geistes; Geist heist
hier das Vorstellungsvermögen überhaupt, das in ein erkennendes und in ein bildendes Vermögen eingetheilt wird; als
Ernährungs - und Erregungsmittel des Erkenntnisvermögens

XVII. Jahrg. 12. Heft.

werden aufgeführt: die Natur, als das Reich der Kräfte, Gestaltungen und des Lebens; — die Werke der schönen Kunst, — (was hier im Vorübergehen von Schiller und Göthe gesagt ist, findet Refer. sehr wahr) — das freie Menschenleben, — die Mittheilung von Begriffen und Ideen durch mündlichen und schriftlichen Unterricht, — die Selbstbeobachtung. Als Ernährungs- und Erregungsmittel des bilden den, des productiven Vermögens sind beschrieben abermals die Natur, die Kunst, das freie Menschenleben, und die innere Welt des Bewufstseyns. 3) Diätetik des Willens oder der Thatkraft. Der Wille bedarf der Ernährung und Erregung durch Reize, als solche werden sehr breit geschildert die Gefühle, und die Vorstellungen des Zwecks. Je reicher das Leben an Zwecken ist, desto kräfziger wird der Wille angeregt.

Thätigkeitslehre oder Ergastik, Zweiter Abschnitt. und awar wie im 1. Abschnitt in dreifacher Hinsicht, denn die Seele zeigt sich thätig 1) in der Sphäre des Gemuths, 2) in der Sphäre des Geistes, und 3) in der der Willenskraft. Eine jede dieser Krafte, sagt der Verf. S. 93. ist auf ihre besondere Weise thatig, das Gemuth in der Liebe, die Vorstellenskräft im Schaffen und Bilden, und die Willenskraft in der Selbstbestimmung, als der Quelle und dem Wesen alles Handelns. Jede dieser Thätigkeiten will auf ihre eigene Weise genht seyn, denn nur durch Uehung wird jede Kraft erhalten.66 Die verschiedenen Arten dieser Uebungen des Gemuths, des Geistes, unter welchem hier Einbildungskraft und Gedächtniss, Verstand und Urtheilskraft, Vernunft und Phantasie gemeint ist, und des Willens, nebst den Gegenständen, an welchen die Seelenthätigkeiten sich üben, nlämlich abermals Natur, Kunst und Menschenleben, machen den Inhalt dieses Abschnittes aus, der gute und richtige, aber auch allgemein bekannte Vorschriften enthält. Was der Verf. über den Willen und die Kunst, ihn zu üben, sagt, ist sehr gut.

Dritter Abschnitt. Masslehre oder Metrik, und wieder wie oben in 3 Kapiteln, nämlich: Mass im Gebiete des Gemüths, des Geistes und des Willens. Unter Mass aber wird verstanden die Grenze awischen zwei thätigen Kräften, die wechselseitig sich einander bestimmen, innerhalb ihres Thätigkeitskreises einander beschränken; das Mass, wird behauptet, stamme aus der Freiheit, und sey zugleich Grenshijter der Freiheit. Mass ist das Lebensgesetz der Seale, mit andern Worten: Mässigung awischen Genuss und That, ist der Normalstand unsres Lebens, und wie nun diese Mässigung oder Massgebung einzurichten sey, wird hier ge-

seigt, und wie gewöhnlich sehr wortreich geschildert, wobei die Gegenstände, Natur, Kunst und freies Menschenleben wieder vorkommen, und zwar, um ja alles recht zu zerreisen, zuerst vom Mass im Genuss des Gemüths, der geistigen Kräfte, und des Willens, und dann von dem Mass in der Thätigkeit des Gemüths etc. Dieses Zerreisen des einen lebendigen Menschenlebens ist höchst unangenehm und gibt zu tausend Wiederholungen Anlass. Statt dasjenige, was der Vers. z. B. über Gemüth zu sagen hat, an so viele Orte zu zertheilen, hätte er nach des Ref. Dafürhalten besser gethan, Ein einziges Kapitel "Gemüth" zu überschreiben, und in diesem zusammengedrängt seine Lehren vorzutragen, die man jetzt in den 4 Abschnitten der Diätetik, Ergastik, Metrik und Prophylaktik zusammensuchen muss. Dies dünkt uns ein Hauptsehler des Buches zu seyn.

Vierter Abschnitt. Verwahrungslehre, oder Prophylaktik. Diese enthält folgende Kapitel: 1) Von den Gefahren des Seelenlebens überhaupt, und den Verwahrungsmitteln dagegen; 2) Von den Gefahren des Gemüths, von Aussen, als da sind Spiel und Liebe, Besitz und Ruhm, von Innen, die Selbstsucht. 3) Von den Gefahren des erkennenden Vermögens, als Irrthum und Vorurtheil, und des bildenden Vermögens, nämlich falscher Geschmack und Eitelkeit; endlich 4) von den Gefahren des Willens als einer selbst bestimmenden Kraft. Als Verwahrungsmittel gegen alle diese Gebrechen werden gute aber auch hinlänglich bekannte Er-

ziehungsregeln gegeben.

Es folgt nun das vierce und letzte Buch, die Geistespflege enthaltend. Voran steht eine Einleitung über den Geist und seine Beziehung auf das Leben überhaupt. Geist ist dem Ver£ 3,das Nicht-Endliche, das Ewige, das schlechthin Göttliche im Menschen, bestimmt das ganze Seelenleben, und mittelst dessen auch das Leiblicher zu beherrschen, und zwar (ist der Geist) seinem Wesen nach heiliger Wille, seiner Form nach heiliger Gedanke, seinem Gehalte nach heilige Liebe, in welcher Wille und Gedanke zum seligen Leben vereinigt sind. Dieser Geist im Menschen ist Eins und dasselbe mit dem Geist überhaupt, wiefern er der Natur gegentiber steht, d. h. mit der Gotiheit, die zwarin allen Dingen als schaffende Kraft und ordnende Weisheit, wiewohl verhüllt und unerkannt, wirksam ist, aber im Menschen sich als Geist, ohne Hülle, offenbart. (Hier hat der Leser abermals eine andere Bedeutung von Geist, die von der obenbemerkten ganz abweicht). Der Mensch vernimmt

in seiner Vernunft, d, h. in seinem innern Sinne, Got. tes Geist, ... Gott selbst als Gegenstand der Hingabe seines ganzen Lebens..., den Geist in sich aufnehmen heilst demnach Gott selbst - und mit Gott die Seeligkeit und das ewige Leben in sich aufnehmen. An andern Stellen dieses Buchs ist die Vernunft die Gottheit selbst, und nicht blos die Vernehmerin Gottes, oder der innere Sinn. Ueberhaupt ist Mangel an fester Begriffsbestimmung, und an Beibehaltung der einmal bestimmten Begriffe, ein auffallender Mangel dieses Werks. Dieselbe Bemerkung gilt auch von dem Gebrauche des Wortes Gemuth, Natur, Geist u. a. In keiner Wissenachaft aber ist eine einmal festgehaltene Begriffserklärung nofhiger als in der Psychologie. Es ist schon schlimm genug. wenn verschiedene philosophische Schriftsteller in der Bedeutung so vieler Bezeichnungen philosophischer Begriffe nicht übereinstimmen; wenn nun vollends einer und derselbe Autor nach Willkühr hierin verfährt, so übersteigt die Verworrenheit alle Grenzen.

Weiter behauptet der Verf., der Begriff Geist sey mehr als bloser Begriff, er sey die Bezeichnung des höchsten Gegenstandes, nämlich Gottes. Gott ist der Geist, und Geistes pflege sey daher nichts weiter, als was sonst auch Gottesdienst genannt werde. Die Geistespflege führe zur Gotteserkenntnis, Gott aber werde erkannt durch die Liebe und als die Liehe, und in dieser Liebe als der Geist, der da lebendig macht, und der in alle Wahrheit leitet. Diese beiden Prädikate des Geistes werden dann auch in eigenen Paragraphen, dem 236 und 237. dieser Einleitung besonders erbittert.

Dieses vierte Buch, die Geistespflege hat nun die nämliche Eintheilung, wie die beiden vorhergehenden, es zerfällt
demgemäß in 4 Abschnitte. I. Geistige Diätetik; diese
hat folgende Kapitelt 1) Wesen der geistigen Diätetik — das
Wesen derselhen ist zufolge pag. 255., dais wir unsere ganse
freie Seele dem Geiste weihen, opfern, gleichsam zur Nahrung hingeben sollen, daher denn auch füglich (ebend.) die
geistige Diätetik eine Opferlehre genanns werden kann. —
2) geistige Diätetik des Gemüths, — sie besteht in der
Hingabe des Gemüths an den Glauben, die Liebe und die
Hoffnung. 6. 231—43., sehr schön und beredt ist hier das
Wesen des Glaubens an die Offenbarung Jesu Christi geschildert, und wir empfehlen diesen Abschnitt Allen, denen es
um ernstliche Belehrung hierüber zu thun ist. — Nur diese

Hingabe macht das Hers frolf, und somit das ganse Leben

der Seele gesund,

3tes Kap. Geistige Diätetik des erkennenden und bildenden Vermögens. Sie besteht in der Hingabe der menschlichen Erkenntniskräfte an die Wahrheit, denn die Wahrheit ist der göttliche Geist selbst, S. 291. - 4tes Kap. geistige Diatetik des Willens. Sie besteht in der Hingabe des eigenen Willens an den göttlichen Willen durch Selbstverläugnung und Selbstertödtung. Von einem solchen durch und durch geheiligten Willen sagt der Ver. S. 304, dass er nothwendig die Fähigkeit und die Kraft, Wunder zu thun, in sich trage, — der Wille, die Kraft Gottes sey es ja, die ihn treibe, und: nichts ist gewisser, als dals wer Gottes Willen thut, auch wunderfähig ist, denn in wem der Wille Gottes ist, in dem ist auch Gottes Kraft! II. Abschnitt, geistige Thätigkeitslehre oder Ergastik; 1. Kap. Wesen derselben. Es hesteht solches in der Thätigkeit aller Geisteskräfte nach der Vorschrift des göttlichen Geistes, eine solche Thätigkeit ist das Gegentheil der blossen Passivität, welche Starrheit und geistigen Tod bringt. Bei dieser Gelegenheit spricht Hr. Dr. Heinroth über und gegen den Mysticismus, den er einen Zustand innerer Unklarheit und Verworrenheit nennt, der erzeugt werde durch widernatürlichen Zwang zu geistiger Passivität. Was er hiebei aagt, sichert ihn zwar wohl gegen den Vorwurf dieses gerügten Mysticismus, aber keineswegs gegen den Vorwurf einer andern Art desselben. 2tes Kap. geistige Ergastik des Gemüths. Sie hesteht im Ablegen der Leidenschaften und des Hasses, und im Anziehen der Gottes. und Menschenliehe, vermittelst der Kraft, welche der Glaube gibt. Das 3te Kapitel, geistige Ergastik des Vorstellungsvermögens, handelt vorzüglich von dem Forschen nach Wahrheit, und das 4te Kap., geistige Ergastik des Wil lens, von der Gewöhnung des Willens zur Selbsthestimmung und zur Erhebung zum göttlichen Willen, d. h. zur Heiligkeit und durch sie zur Seeligkeit. In dieser Erhebung liegt die Bestimmung des Menschen und die Lösung des Räthsels unseres Lebens.

Der III. Abschnitt ist überschrieben: geistige Masslehre und enthält wie die vorigen Abschnitte 4 Kapitel, nämlich Wesen dieser Masslehre, — von dem Mass in der Entwöhnung und Gewöhnung, — von dem Mass in den Forderungen an das Naturleben, — und endlich von dem Mass in den Bestrebungen des geistigen Lebens. Sie verstatten keinen Auszug, wenn wir nicht diese Anzeige über die Gebühr er-

weitern wollen. Auch kennt nun der Leger bereits die Grundansicht des Verf, und den Gliederbau seines Werkes. uns daher nur erlaubt, aus dem IV. Abschnitt, dem letzten des ganzen Werks, nämlich aus der geistigen Verwahrungslehre oder Prophylaktik, welche gegen die Gefahren des geistigen Lebens warnt, und die Mittel gegen sie angiebt, noch folgendes auszuheben. Zu den Gefahren, die dem geistigen Leben des Monschen drohen, rechnet der Verf. auch die Philosophie, und zwar nicht etwa nur dieses oder jenes philosophische System dieses oder jenes Mannes, als worin er ohne Zweifel Recht hatte, sondern überhaupt alle und jede Philosophie, jede philosophische Richtung des Menschengeistes, vor der er, wie vor einer gräulichen Pest warnt. sagt: (S. 416. u. f.) ,,Wir leben zwar nicht mehr in Zeiten, wo die Forscher auf die Abwege der Magie, Cabbala, Astrologie u. s. w, geriethen, aber wir laufen auf einem andern Wege'Gefahr, demjenigen nämlich, das Unendliche mit Hülfe des Erkenntnissvermögens zu suchen. Es ist dies der Weg der Speculation, die sich Philosophie nennt. Die Speculation ist nämlich das Bestreben, das Unendliche im Begriffe oder in der intellectuellen Anschauung zu erfassen. Jener Richtung folgte Fichte, dieser Schelling; allein beiden Bestrebungen liegt derselbe Widerspruch zum Grunde, dieser: dass sich das Unendliche, der Geist, weder im Begriffe noch in der Anschauung beschränken, d. h. endlich machen lässt. - Anbeten sollen wir Gott, d. h. anerkennen in Demuth, aber nicht erspeculiren auf dem aufgethürmten Ossa und Pelion der Syllogismen und Constructionen. Und im Geiste sollen wir ihn anbeten, d. h. im heiligen Sinne und Wandel, nicht im lesren hohlen Denken, u. s. w. , - Wer sieht nicht, auch ohne besondere Erwähnung, dass hier, wie größtentheils im ganzen Buche, Richtiges und Uebertriebenes mit einander vermischt ist? Allerdings sollen wir Gott anbeten im Geiste, in heiligem Sinne und Wandel, allein um dieses zu thun, mussen wir ihn erst erkennen, wie können wir ihn aber erkenpen ohne Nachdenken, ohne ernsten Gebrauch unserer sämmtlichen Erkenntmiskräfte, der Sinne, des Verstandes und der Vernunft? Ist denn alles philosophische Denken ein hohles und leeres ? sagt nicht der Verf, selbst an unzähligen Stellen seines Buches, dass sich die Gottheit offenhare in der Natur, in der Geschichte, im eigenen Bewusstseyn? wie? wenn nun ein Mensch sich hestrebt, diese dreifache Offenbarung sieh klarer, vernehmlicher, lebendiger zu machen durch Anstren-gung, durch ernsten Willen, durch Studium, das sollte ge-

Sibrlich und darum verwerflich seyn? Die Philosophie ist, wie alles in der Welt, auch dem Missbrauche ausgesetzt, aber der Misbrauch einer Sache hebt bekanntlich ihren guten Gebrauch nicht auf. Warum also das Kind mit dem Bad ausschütten? Ueberdies ist der Begriff des Verf, von der Speculation falsch. Speculation ist dem Ref. die im verborgenen Nachdenken angestellte Betrachtung solcher Verhältnisse der Dinge, die zwar, weil sie allem Daseyn zum Grunde liegen. immer vorhanden, aber nicht jedermanns Einsicht offen sind, und die nur ein besonders begunstigtes geistiges Auge entdeckt, weil nur ein solches das unter dem Schein verborgene Wesen findet oder abnet. Diese Speculation nennt sich auch Philosophie, und diese scheint so wenig gefährlich zu seyn, dass der Verf. selbst den ausgedehntesten Gebrauch von ihr macht, denn ist nicht alles, was er im Organon, in der Theorie, und überall in seinem Buche über Basis und Princip, über Natur, Seele und Geist, über Wesen in der Form, und Form im Wesen, über die Monas Ich u. s. w. uns angt und wovon kein Wort in der Bibel steht, ist nicht alles, was er als das unter dem Schein verborgene Wesen entdeckt haben will, auch Philosophie? hat er nicht in dem, was er über Erregung, Folarität, Identität in der Differenz etc. lehrt, sogar die Ansichten der vorzugsweise so genannten Naturphilosophie benutzt? und was hindert den Verf., seinen unrichtigen Begriff von Speculation mit dem richtigen zu vertauschen? - Weiter sogt der Verf, S. 421.: "dies ist der Fehler aller Philosophie, dass sie durch das blosse Denken zu ihrem Ziele gelangen will, dass sie die Stimme des Herzens, die Sehnsucht des Herzens, den Glauben des Herzens an einen himmlischen Vater, den Glauben; den wir uns nicht selbst gelehrt haben, aus ihrem Kreise verbannt, als wodurch sie eigentlich die Menschenverführerin wird, die sie ist; denn sie sucht diesen Glauben, der allein unser Heil ist, wenigstens für den Denker, unnöthig zu machen. Ich, der Verf. dieses Buchs, gestehe es, dass ich, obschon mit tüchtigen Philosophen bekannt, noch keinen gefunden habe, dessen Herz am Glauben gehangen hatte etc.4 eine arge Beschuldigung, wenn sie wahr ware; aber schon der alte Kanzler Bakon von Verulam hat sie widerlegt, wenn er sagt: expen rientia comprobatum est, leviores gustus in philosophia movera fortasse ad Atheismum, sed planiores haustus ad religionom reducere. Und was die Erfahrung des Verf. betrifft, so stellt ihr Ref. seine Erfahrung entgegen, dass er nämlich mehr als einen auch tüchtigen Philosophen kennt, dessen Herz

den Glauben nicht verloren hat, und dessen Vernunft nicht so weit sich verfrete, dass sie, wie der Verf. sagt, Gott gleich

seyn wollte.

Weiter fährt der Verf. in seiner Deklamation gegen die Philosophie fort: S. 423. "wozu ist die Philosophie uneuthe rlich? etwa zur Führung der Geschäfte des Lebens? die Nichtphilosophen führen diese Geschäfte am besten. Kunst? die ächten Künstler sind die schlechtesten Philosophen. Zur Entwickelung unserer Anlagen? Unsere Anlagen entwikkeln sich, wie die Blätter des Baumes, das Leben selbst entwickelt sie; und was das Denken betrifft, so haben sich alle grossen Denker ihre Philosophie erst geschäffen, sie war ihr Kind, sie konnte also nicht ihre Mutter seyn, Von kleinen Denkern abor lehrt die Erfahrung, dass sie auch durch Philosophie keine großen werden. Nun in aller Welt wozu dient denn die Philosophie? genau genommen, wozu jedes Spiel dient, unsere mussige Kraft zu beschäftigen ..... kurz die Philosophie führt nicht zum Ziele, und was nicht dazu führt, führt davon ab. Deshalb hat der Dichter Recht, wenn er im Faust sagt: Glaub' mir, ein Kerl, der speculirt, ist wie ein Thier auf oder Heide u. s. w. Man muste eine ganze Abhandlung schreiben, wenn man alle die schiefen, ganz falschen, und halbwahren Urtheile des Verf. üher diesen Gegenstand berichtigen oder widerlegen wollte. Wir begnugen uns daher, seinem Vers einen andern von gleicher Autorität entge-genzustellen, Der nämliche Mephistopheles im Faust, der obige Stelle spricht, sogt auch: Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft, - so hab ich dich schon unbedingt. - Man kann auch in seinem Eifer für Religiosität und Frommigkeit zu weit gehen, und alles gerechte Mass überschreiten, wie es dem Verf. der Masslehre selbst hier begegnet ist. Allerdings ist die Gottseligkeit zu allen Dingen nutze, allein Hr. Dr. Heinroth selbst wird eingestehen, dass er mit aller Gottseligkeit und Frommigkeit allein keinen Kranken kuriren kann, es gehört dazu auch nech Einsicht in die Kräfte, Wirkungsweisen und Gesetze der verhorgenen Verhältnisse der Natur überhaupt und der orgapischen und psychischen insbesondere, und diese Einsicht wird nicht erworhen durch auswendig gelernte Formeln, und mechanisches, empirisches Treiben, sondern durch angestrengtes und redliches Streben, mit dem Geiste in das Innere der Dinge zu schauen, mithin durch Speculation in der vorhin angemerkten Bedeutung, also durch Philosophie. Mithin hilft die Philosophie, nach ihrem gehten Begriffe, allerdings

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google.$ 

zur bessern Führung der Geschäfte des Lebens, und kann mit Frömmigkeit und dem Glauben, der durch Liebe thätig, und der (nach S. 414.) das feste Vertrauen auf die höchste Kraft im Himmel und auf Erden ist, gar wohl zusammen bestehen.

Ref. will nur noch sein Urtheil über das Buch im Ganzen abgeben. Die Absicht des Hrn. Verf., den Menschey an Leih, Seele und Geist gesund zu machen, verdient alle Hochachtung; die Vorschriften, die er deshalb gibt, sind größtentheils richtig, treffend und sehr beherzigungswerth; er zeigt sich überall als einen feinen Beobachter und Kenner des menschlichen Herzens und Willens; durch seinen Eifer für Beforderung des wahren Christenthums verhindet er sich jeden redlichen Christen; seine Sprache ist kräftig, heredt, oft poetisch, zuweilen aber auch, z. E. Thl. II. S. 17, 87, 208 etc. schwülstig und nichtssagend. Er würde aber, nach des Ref. Dafürhalten, diese seine Absicht sicherer erreichen, wenn er sein Buch weniger groß gemacht hätte, denn so, wie es jezt ist, möchten Wenige, selbst von der Parthei des Verf., im Stande seyn, es gans zu lesen. Es würde aher weniger voluminos ausgefallen seyn, unbeschadet des Hauptinhaltes und seiner Tendenz, wenn die von dem Verf. beliehte Eintheilung nnd Gliederung ihn nicht zu so unzähligen Wiederholungen verleitet hatte, und wenn seine Darstellung nicht in einem zu declamatorischen Tone abgefasst, dagegen aber präciser, so wie die Bestimmung vieler seiner Begriffe genauer und sich gleicher, beständiger wäre. Ob die psychologische Ansicht des Verf. über den Leib, die Seele und den Gelst des Menschen die durchaus richtige sey, mag hier unentschieden bleiben; so viel aber dunkt dem Ref., dass sie neben so vielen andern auch gehört und geprüft zu werden verdiene.

Erhardt.

Coschichte der Wiedergeburt Griechenlands, 1740 bis
1824, von F. C. H. L. Pouqueville, ehemal. Generalconsul
von Frankreich bei Ali Pascha von Janina. Teutsch herausgegeben
von Dr. J. P. von Hornthal, ordentl. Professor der Rechte.
(Vier Bände mit Karten und Abbildungen), Heidelberg, Universitätsbuchhandlung bei C. F. Winter, 1824. Erster Band
3 fl. 36 kr.

Das Original dieses Werkes hat wie billig großes Aufsehn erregt. Vom Inhalt kürzlich eine Uebersicht. Der Vf. beginnt

mit der Entwickelung der Motive, die unmittelbar die gegenwärtige Revolution Griechenlands herbeigeführt, stellt uns die Lage der Griechen unter dem Joche der türkischen Herrschaft in der Mitte des vorigen Jahrhunderts vor Augen, bezeichnet die Ansichten Katharina's II. auf Griechenland, und schildert die daraus aufblühenden Hoffnungen des unglücklichen Volkes und seine ersten misslungenen Empörungsversuche. Darauf lenkt er die Darstellung auf Ali Pascha von Janina, als auf den Mittelpunkt, um den alle neueren Begebenheiten zunächat ihren Preis finden. Er schildert diesen Mann und alles, was auf ihn Bezug bat, mit einer Vollständigkeit, die ihm allein möglich geworden, weil er selhst lange Zeit in Janina Consul war. Er zeigt uns, wie dieser Mann, im Glück der Griechen grausamster Tyrann, im Unglück sie selbst zur Empörung aufgerufen und die wirksamste Triebfeder ihres Ausbruchs geworden. Dann schildert en uns als einen zweiten Mittelpunkt der aufgeregten Kräfte die Hetäria, ihren Uraprung, ihre Plane und Helden, ihre Fehler und ihr Unglück an der Donau. Daran knupft sich dann die blutige Verfolgung der Griechen, der Mord des Patriarchen in Constantinopel, der Vertilgungskrieg, den die Horden des Kurschid Pascha nach Livadien und Morea getragen. Als Folge dessen sehen wir in Morea und auf den Inseln die Fahne des Kreuzes erhaben, durch der Moreoten Capitanerien die türkischen Festungen erohert, die Horden des Pascha's in offnem Felde geschlagen, durch die Inselgriechen aber die türkischen Flotten vernichtet. Dann folgen sich auf diesem Schauplatz in reissendem Strome die Begebenheiten, deren Ausgang noch nicht abgesehen werden kann.

Die Uebersetzung ist im Genzen gut gerathen, und besonders hat der fließende, wenn auch oft für uns Deutsche wiel zu sehr abgeglättete und romantische Styl nichts verloren. Einige Druckfehler werden leicht verbessert. Der Sinn ist selten werfehlt. Z. B. Großherzog statt Großfürst von

Constantin gebraucht etc.

Die Spesialredaction hat ührigens dem Publicum einen Dienst zu erweisen geglaubt, wenn ale einen gebornen Griechen, der in Rücksicht seiner Kenntnisse und seines Charakters gleich achtbar ist, und in die Begebenheiten selbat verflochten war, um eine nähere Beurtheilung von Pouquevilles Arheit und um einige Ergänzungen zum ersten Theile ersuchte. Diese folgen hier. Durch seinen laugen Aufenthalt in Griechenland hatte Pouqueville Gelegenheit, die Landessprache der verschiedenen Gegenden und die Gebräuche und Sitten des Volkes sowohl, als auch viele Personen kennen zu

lernen, die großen Einflus auf die dortigen Begebenheiten gehabt und zum Theil noch haben. Das gesetzte Alter des Verfassers stellt ihn von selbst über jugendliche Vorurtheile, hält ihn im Geleise der Unpartheilichkeit und schärft seinen Sein Werk trägt unverkennbar das Gepräge der Blick. Wahrheit, und wenn ihm eine mit instinktartiger Naturgewalt hervorbrechende Eifersucht gegen die Engländer als ächten Altfranzosen charakterisirt, so thut dies der Hauptsuche seiner Darstellung durchaus keinen Eintrag. Täuschung des Verfs, findet nicht Statt, da er selbst von dem, was er una gieht, Augenzeuge war, oder es von Augenzeugen vernommen hatte. Sein Buch ist also kein Product des Tages, aus unsichern Zeitungsnachrichten, aus Flugschriften der Griechenfeinde zusammengeschrieben, aber auch nicht von einem jener leichtfertigen Menschen verfasst, die dem Spiele der Phantasle sich hingebeud Hippocentauren erdichten. Vieles hat P. aus den Erzählungen des Ali Pascha selbst, mit kritischem Scharfsinn gesichtet, wiedergegeben.

Referent, selbst ein Grieche, will nun die Hauptsachen

durchgehn, und, wo er kann, einiges anhängen.

Zunächst von Ali Pascha's Familie, im 1sten Kapitel, P. schildert den Vater dieses Tyrannen, der seine Brüder im väterlichen Hause verbrannte, die Wölfin, seine Mutter Chancko, deren Charakter eine beispiellose Grausamkeit war, und die selbst im letzten Augenblicke ihres Lebens in ihrem Testamente die schrecklichsten Verwünschungen gegen die Vorsehung aussties:

Dicens in superos aspera verba deos.

Dann den Tiger, ihre Tochter Chainiza, von welcher Eurlpides sagen würde: 9άλασσα καὶ πῶς καὶ γους) κακὰ τριά. Er heschreiht musterbaft ihren Charakter bei der Einnahme von Prevesa. S. 106. Als sie diese erfuhr, kam sie sogleich nach Janina und begehrte von ihrem Bruder einige zu Schwen gedmachte Kinder, um ihnen das Blut auszusaugen, welches Begehren der Tyrann jedoch nicht befriedigte, indem er ihr versprach, bei der Einnahme von Suli ihren Wunsch zu erfüllen. Kaum damit zufrieden kehrte sie nach Lipova zurück, heladen mit vieler Beute und mit einer großen Menge in Stroh eingepackter Köpfe. Ein Glauhwürdiger erzählte mir, daß, als die Pforte dem Ali mit der Veziers-Würde heschenkte, seine Schwester in einen Besuch abstattete, und folgendes zu ihm sprach: Ich habe dir weder, als du Pascha wurdest. Glück gewünscht, noch werde ich es jetzt thung

bis du die Einwohner von Kardiki völlig ausgerottet, und mir von den Schaamhaaren der Weiber dieser Stadt eine Ma-

trazze gegében haben wirst.

Es folgen die Unternehmungen des Tyramien in seiner Jugend, wie er die Heerde seines Schwiegervaters entführte, und damit seine Räuhergesellen ernährte, welches noch heut zu Tage zum Stoff albanesischer Lieder dient, worin diese That bis zum Himmel erhoben wird. S. 186. Gegen denselben Schwiegervater hegte er einen unversöhnlichen Hass, daher er auch dessen Untergang beförderte.

Chainiza verheirathete sich mit Ali Pescha von Argyro-Kastro, der den schändlichen Plänen desselben nun im Wege stand. Ali Tebelen verhindet sich mit dessen Bruder, ermordet ihn mit dessen Hülfe, und giebt ihm seine Schwester

zur Frau! -

Im/2ten Kapitel erzählt unser Verfasser die Ereignisse auf dem Peloponnes und das fehlgeschlagene Unternehmen der Peloponneser (auf den Antrieb der Russen Alexis und Theodor Orloff begonnen); und wie sie endlich von den Russen verlassen', der Willkühr eines so blutdürstigen Feindes ausgesetzt bleiben. Im Vorbeigehen bemerke ich hier, dass nach der Verödung des Peloponnes, die Albaneser in einem Zeitraum von 10 Jahren Herren desselben blieben, und, nachdem sie keinen Christen mehr auf flachem Lande hatten, an dem sie ihre Grausamkeit ausüben konnten, die Türken wie ihre Sklaven gehrauchten, deren Bitten endlich hei dem hohen Doolet Gehör fanden, welches zu verschiedenen Zeiten Truppen dahin heorderte, um die Albaneser zu bezwingen. alles war umsonst, denn man konnte nie weiter, als bis nach Korinth vordringen; bis der Sultan den herühmten Hassan Pascha su Wasser und den Skodra Pascha zu Lande mit 30,000 Mann dahin schickte; welche, als sie nach Argos kamen und sahen, dass die Albaneser sich zu Tripolizza verschanzten, und einsahen, dass sie auch unverrichteter Sache umkehren würden, die noch auf den Gebirgen zerstreuten Peloponneser zu Hülfe riefen. Sie luden zugleich auch den Vater des Kolokotroni mit dem Versprechen ein, ihm seine alte Kapitanerie zu geben, wenn der Peloponnes von den Albanesern befreit wurde. Kolokotroni sammelte seine Auhänger, nahm Tripolizza mit Sturm ein, und brachte den Albanesern eine gänzliche Niederlage bei. Der Hassan, Pascha liefs sogleich eine Pyramide von ihren Schädeln aufhauen.

S, 45. schildert der Verf, den Charakter des Tyramen hinsichtlich seines Religion, indem er sagt: "der Satrap spielte

alle Rollen, zu denen sich sin Mensch ohne Gewissen hergehen kann, Muselmann mit den Türken, and Christ, wenn er sich mit den Griechen berauschte, trank er auf die Gesundheit der

guten Jungfrau etc. etc. 46

Sehr interessant ist der Ausspruch gegen Mechmet Sherif, nämlich: "Mahomed ist nur Staub, ich bin hier Prophet." Als Lyrigis, ein Arzt aus Janina, welcher bei dem Tyrannen in hoher Gunst stand, sich an Ali's Tische über die Religion lustig machte, sagte ihm dieser folgende Worte: "genug gegen die Götter." Nach der Einnahme von Suli, ging der Tyrann die unbezwinglichen Felsen, in denen 18,000 seiner Truppen begraben lagen, zu beschauen, begleitet von demselben Arzt, der sammt seinem Pferde von einem Felsen herunterstürzte. Da sprach Ali: "ein solches Ende nehmen alle diejenigen, welche auf die Götter schimpfen."

Der Tyrann bestraft das Laster, indem er den Quacksalber tödtet, der ihm zum Werkzeug diente, den Sepher
Pascha aus der Welt zu schaffen, nicht aus Liebe zur Tugend,
sondern um ihm den versprochenen Lohn nicht zu zahlen,
und besonders damit der Meuchelmord des Sepher Pascha
nicht entdeckt wurde. So beschreibt auch der Verf. das gewöhnliche Verfahren des Tyrannen bei dergleichen Gelegenheiten an verschiedenen Stellen, wo erzählt wird, wie er die
Zigeuner aufhängen läst, weil sie auf seinen eigenen Befehl

seine Tochter in den See warfen.

Dasselbe Loos traf auch die Familie des Quacksalbers, die er als Geissel, dass er dessen Befehle vollbrächte, in Gewahrsam nahm, und nach Erreichung seines Zwecks ermordete, wie ich von vielen erfahren habe. Dasauf verbreitete er das Gerücht, dass die Frau des Sepher Pascha auf Antrieb des Ibrahim Vezir von Berat ihren eigenen Mann vergiftet habe, und nun die Schuld auf ihn schieben wolle.

Ueberhaupt ist P. sehr ausführlich und genau in Darstellung der äußerst mannigfaltigen, sinnreichen und unglaublich verbrecherischen Mittel, deren Ali sich bei einer unermüdeten Thätigkeit zur Erreichung seiner herschsüchtigen

Zwecke sich bediente.

Das dritte Kapitel handelt vom verborgenen Patriotismus der Griechen und dem unversöhnlichen Hals gegen die Tyrannei, welche jeder Grieche mit auf die Welt bringt und mit sich zu Grabe nimmt. Zum Beweis dienen uns ihre, zu verschiedenen Zeiten fehlgeschlägenen Versuche zur Erwerbung ihrer Freiheit. Die unerschrockenen Kapitäne von Aetolieu, dem Olympus, von Suli, die, wie wir weiter unten sehen

werden, den Tyrannen von Epirus in seinem Harem zittern machten — die tapfern Einwohner von Lakonien und die muthigen Sphakioten, ferner ihre Liebe zu den Künsten und Wissenschaften und ihre unglauhlichen Fortschritte, welche sie in kurzer Zeit machten, indem sie doch mit so vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, diese sind ein Beweis, dals, obschon die schändliche Tyrannei den Griechen die Hände gebunden hatte, ihr Geist stets frei blieb. Das schreckliche Joch, das die unterdrückten Griechen so lange trugen, war kein Zeichen ihres ausgearteten Charakters, wie Menschenfeinde, welche den Charakter der Griechen nicht kannten, behaupteten, sondern sie warteten nur auf glücklichere Zeiten. Wie oft habe ich viele mit unbeschreiblichem Schmerz sagen hören: ach! dass doch endlich die Zeit käme, wo wir unsere Waffen gebrauchen könnten!

Dann giebt uns der Verf. eine kurze Uebersicht der Politik Russlands in Beziehung auf Griechenland und die Entwürfe der unsterblichen Katharina II. zur Befreiung Griechenlands. Sehr interessant ist die Prophezeihung Voltaires von der Geburt Alexanders, wenn er dies auch nur aus Schmei-

chelei sagte.

Der Verf. erzählt ferner, wie der Tyrann Ali, nachdem seine zweite Unternehmung gegeh die Sulloten im Jahre 1793 fehl geschlagen war, sich der Kleidung des Palaopulos, des tapfern Anführers der Armatolis, hemächtigte, und während der Nachtzeit noch nach Janina zurückkehrte. In diesem für die Sulioten ruhmvoll ausgegangenen Kriege haben sich viele der Sulioten ausgezeichnet, am meisten aber die Frau des Polemarchs Zavellas, Namens Moscho, und die junge Penthesilea. seine Tochter Chaido. Der Schreck der Barbaren war unbeschreiblich, und die Wuth des Tyrannen über seine Niederlage stieg auf's hochste. Es durfte sich niemand vor seinem Fenster blicken lassen; die ganze Stadt war wie ausgestorben. Doch endlich nahm der Tyrann seine Zuflucht zur geliehten Göttin, der Falschheit. Er sprach mit Hochachtung von den Sulioten, Zavellas ward der Gegenstand seiner Lobreden; die Tapferkeit seiner Frau und der Heldenmuth seiner Tochter ertonte in dem Pellaste des Tyrannen; er stellte sich, als hätte er gegen die Argyro-Kastroten Krieg zu führen und lud die Sulioten zu seiner Hülfe ein, unter der Versprechung eines großen Soldes. Diese jedoch ihm nicht trauend, hinterließen eine gehörige Besatzung und schickten ihm nur einen Theil unter der Anführung des Zevellas. Der Hinterlistige liefe sie auf dem Marsch in Ketten werfen, einer jedoch entkommt durch Schwimmen und bringt die Nachricht ihrer Gefangenschaft nach Suli, und zugleich die Wendung des Zugs des Tyrannen gegen Suli. Nichts destoweniger wird er selbst von Zavellas hintergangen, der durch die Versprechung, seinen Sohn als Geisel zu hinterlassen, seine Freiheit bekommt, und kaum auf seine Heimathsgebirge angelangt, ihm einen merkwürdigen und seines Patriotismus würdigen Brief schreibt.

Merkwurdig ist in diesem Kapitel seine Gegenwart des Geistes, die er, als er elnes Verraths gegen die Sulioten über-

wiesen wurde, bezeigte.

Im funften Kapitel stölst der Leser wieder auf neue Grausamkeiten, z. B. auf die Geschichte der schönen Euphrosyne, deren Schönheit und Natur-Gaben, wie auch ihr trauriges Ende sammt 17 Familienmuttern in Griechenland, zum Stoff verschiedener Gesänge diente. Es sey mir erlaubt, hei dieser Gelegenheit zu bemerken, dass die Gewohnheit im ganzen Griechenland allgemein herrscht, den Tod eines, entweder durch seine Schönheit oder durch seine Tapferkeit ausgezeichneten Individuums, den Kampf eines Kapitains und überhaupt jedes außerordentliche Ereigniss, zum Gegenstand griechischer Lieder zu gebrauchen, welche bei Tanzbelustigung und unter Begleitung der Lyra gesungen werden. über werde ich bei irgend einer andern Gelegenheit mich ausführlicher erklären. Aehnliche Veranlassung hat auch das, jedem Griechen bekannte Lied der Euphrosyne, welches also lautet :

> Αμούδατε τί έγινε ς' τά 'Ιάνινα ς' τήν λίμνην, 'ποῦ πνίζασι ταῖς δεκαεπτὰ καὶ τήν μυζάφζοσύνην. ἔχ 'Φςοσύνη παινεμένη, μὲ ταῖς δεκαεπτὰ πυιγμένη ! etc. etc. etc.

Dabei will ich noch hinzusetzen, dass die Ursache ihres Todes folgende war: Ali beschenkte die Frau des Muktor,
seines Sohnes, mit einem kostbaren Ring, den dieser heimlich
seiner Maitresse schenkte, und das war genug, die Eisersucht
seiner Frau und die Wuth des Tyrannen aufzureitzen, der,
nachdem er alles Mögliche gethan hatte, um das Herz der
Euphrosyne zu gewinnen, aber vergebens, und bewusst das
sein Nebenbuhler sein eigener Sohn sey, jede Gelegenheit zu
Benutzen auchte, um die unglückliche Euphrosyne aufzuopfern,
was ihm endlich auch gelang; und dass der erste Anfang, der
Eisersucht der Frau des Muktor, die Verschenkung des kost-

baren Ringes war, beweiset auch der Inhalt des Liedes von -Euphrosynen:

Δέν δ' Ελεγ' Ευφροσύνη μου μη βάλλης δακτυλίδι, διότι το βλέπ' 'Αλλ πασώς και βίπτωδ' είς την λίμνην. etc. etc. etc.

Sehr schätzbar in diesem Kapitel ist die Geschichte von Suli. Der Krieg der Sulioten nahm seinen Anfang im Jahre 1790 und dauerte bis 1806. Die Wunderthaten der Sulioten. ihres unsterblichen Ansührers Zavellas und seines Sohnes Photos Zavellas, des heldenmüthigen Samuel, deren Tapferkeit die Geschichte mit goldenen Buchstaben in den Tempel Unsterblichkeit eingraben muss, deren Waffenthaten in gans Griechenland in Liedern wiederhallen, ist in diesem Kapitel enthalten. Vielleicht wird die zukünftige Zeit neue Homere erzeugen, um die Wunderthaten dieser Helden zu verherrlichen. Perrebos, ein Mensch von großem Scharfsinn und Geistesgegenwart, beschrieb diese Geschichte in 4 Bänden, indem er Augenzeuge und einer der Mitkämpfenden war. Er erzählt. dass die Truppen des Aga, die er gegen die Sulioten geführt hatte, gegen 28,000 gewesen seyen; unser Verfasser giebt sie nur auf 15,000, Dodek giebt sie auf 15,000, und di Waltinos, einer von den Kapitainen der Sulioten, gab mir die Zabl auf 22,000 an, wie es auch der Inhalt folgenden Liedes beweiset.

Δέν εἶν' χιλιάδες μιὰ καὶ δυο δέν εἶν' τρεῖς καὶ πέντε μὸν εἶν χιλιάδες 'κοσιδυό , 'ποῦ πολεμοῦν μὲ χίλιους- etc. etc. —

Da mir der beschränkte Raum nicht erlaubt, ausführlich zu seyn, so bemerke ich nur, dass den Verfasser bei der Benutzung der einzelnen Nachrichten keine Vorliebe, keine Partheilichkeit, sondern der Werth der Quellen geleitet hat. Am meisten aber glänzen in dieser Geschichte die neuen Diosknien Photos Zavellas und seine Schwester Haido, deren bloßer Name den Tyrannen in seinen Gemächern sittern machte. Diese Amazone, vor ihren Augen den Tod ihres Gatten und ihrer zwei minderjährigen Kinder, dachte an nichts anders als an Rache gegen den Tyrannen, und rückte bald an der Spitze einiger Suliotischen Weiber, begleitet von ihrem Breiter mit Feuer und Schwerdt bis unter die Mauern von Janim vor.

(Der Besehlnfs folgt,)

## Heidelberger

## Jahrbücher der Literatur.

## Pouqueville Geschichte Griechenlands.

(Beschlufs.)

Alles ergriff vor ihr die Flucht; sie kehrte als Siegerin, heladen mit vieler Beute zu den Felsen ihres Vaterlandes zurück. Das Schwerdt des Zavellas ward von den Sulioten zum Gegenstund mehrerer Lieder gemacht. Ein heiliger Schwur der Sulioten ist: sollte ich eine Lüge vorbringen, so soll das Schwerdt des Zavellas meine Tage ankürzen. Es scheint aber, als wenn es von der Vorsehung bestimmt war, dass diese Helden, die eines bessern Schicksals würdig waren, das Ende ihres Vaterlandes überleben sollten. Nach der Kapitulation rückten sie mit dem Schwerdt in der Hand, da sie von dem Tyrannen verfolgt wurden, nach Parga, und von da schifften sie sich nach Korfu über, welches damals die Russen eingenommen hatten. Die Haido trat im Jahr 1806 als Major in russische Dienste, und commandirte ein Bataillon, so wie auch ihr Bruder Photos. Sie verheurathete sich später. Das Ende ihres Bruders ist mir unhekannt.

Die zweite Abtheilung dieses Bandes enthält die Ereignisse in Epirus, und die Gefahren; denen der Verfasser am
Hofe des Tyrannen ausgesetzt war. Diese Abtheilung ist noch
merkwürdiger, als die erste, indem er selbst alles mit angesehen hat, was er erzählt. Entsetzt über die blutige Laufbahn, die sich ihm eröffnet, entschloss er sich nicht sowohl
die dem Tyrannen zur Natur gewordenen Blutgier unschädlich
zu machen, als vielmehr nicht selbst in die Klasse derjenigen
versetzt zu werden, die mit der Ehre und mit dem Blute der
Völker zu spielen gewohnt sind, darum vertheidigte der
wackere Franzose täglich die Rechte der Menschheit mit

Gefahr des eigenen Lebens.
Gleich darauf erklärt der Verf. den Zweck des Kriegs des Tyrannen gegen Rumelien, der die Entthronung des Sultans herheigeführt haben würde, wenn nicht Streitigkeiten unter seinen Truppen entstanden würen, wie aus Folgendem hervorgeht:

XVII. Jahrg. 12. Heft.

"Als einer der Primaten aus Janina ihm zu seiner Erlangung der Vezierwärde Glück wünschte, und ihm nach der hei den Griechen gewöhnlichen Gratulation ein- noch höhere Würde wünschte, antwortete er ihm: Was für eine höhere Würde, als die des Padischah? Wenn ich nur 10 Jahre jünger wäre,

so wurde es mir nicht unmöglich seyn."

Die Sohne traten in die Fulstapfen des Vaters nad öffneten ihre Häuser der Zügellosigkeit. Zu der meisterhaften Schilderung Ps. will ich noch hinzufügen, dass Muktar, der ältere von den beiden Söhnen im Allgemeinen von den Janioten für milder gehalten wurde, als der jüngere, Veli. Bestätigung dieses dient, dass Ali den Veli lieber hatte, den altesten hingegen, um ihn zu beschimpfen, einen Monch nannte, der der Würde eines Paschs unwürdig sey. Veli, gransamer als der Tieger, nannte er das Ebenbild der Mutter, blos weil er die Züge seiner Mutter (wie ich meine) im Gesichte trug; sein Charakter aber war der seines Vaters, Er verletzte mit den Nägeln und Zähnen das Gesicht derer, welche das Unglück hatten, Opfer seiner thierischen Lüste zu werden. Wie unser Verf, in der ersten Abtheilung dieses Bandes S. 67. hemerkt, übergab ihm der Tyrann die Ausrottung der Familie des tugendhaften Susman, des einzigen Erben dieser alten Familie, welcher von der alten Königin Serviens abstammte. Die schändliche Rolle, die Veli bei dieser Gelegenheit spielte (S. 169.) charakterisirt deutlich den Enkel jeher Khanko, in dessen Adern kein Tropfen edleren Blutes floss, als das seiner Mutter war,

S. 174. giebt uns der Verf. eine kurze Uebersicht von der Im zweiten Kapitel dieser Abtheilung folgt eine ausführliche Beschreibung der Kapi - Tschoadars (Pforte - oder Pallast-Wächter) einer Gattung von Intriganten Diese müssigen Kinder dienen den Pascha's, Veziers und Hospodaren in Konstantinopel als Bevollmächtigte, deren Beglaubigungsschreihen in Goldsäcken, Edelsteinen und andern kostheren Gegenständen bestehen. Diese Kapi-Tschadars sieht man bald in Barbierstuhen, bald in den Kaffeehäusern auflanern. und his in den Harem selbst erstrecken sich ihre Intrigues. Durch die Gewalt des Goldes, welches sie zu ihrer Verfisgung haben, gelangen sie selbst in den Besitz von Staatsesheimnissen, und durch ihre Thätigkeit erfahren ihre Gebietek in den entferntesten Theilen des Reichs alles, was in dem m nisteriellen Büreaux und den politischen Zirkeln interessente vorgeht. Von der Wachsamkeit dieser Secte hängt überhaus die politische Existenz so wie die Sicherheit ihrer Gebieter

Unzählige Beispiele bestätigen die Richtigkeir der Schilderung unsers Verfassers von der Wichtigkeit der Kapi-Tschoadars in der Hauptstadt der Türken. Eines möge als Beispiel hier stehen: dreimal entkam der Hospodar Karazas durch die Thätigkeit seines Kapi-Kiajas der seidenen Schnur des Sultans.

Es sey mir hier erlaubt noch ein Paar Worte über diesen Gegenstand zu sagen. Wenn der Sultan die seidene Schnur an einen Pascha oder Vezier oder Hospodar schickt, begleitet er sie immer mit einem schriftlichen Todesurtheil. Der Ueberbringer dieses Urtheils, der Kapitschi-Baschi heilst, geht niemals offen zu Werke, sondern verkleidet, bald als Monch; bald als Bettler verrichtet er sein Amt. Sobald er die zum Tode verurtheilte Person aufgefunden hat, zeigt er dies Schreiben des Sultans vor, welches ihn vor Misshandlungen sichert. Wenn aber der zum Tode Verurtheilte frühzeitig genug durch seinen Kapi-Kiajas die ihn bedrohende Gefahr entdeckt, so kommt er dem Kapitschi-Baschis zuvor, indem er ihn enthaupten lasst und entgeht auf diese Art seinem eigenen Tode, ohne zur Verantwortung darüber gezogen zu werden. Alsdann sucht er durch alles Mögliche seinen Credit bei der Pforte wieder herzustellen.

Hierbei ist noch zu hemerken, dass die Kapi-Tschoadars nur Kreaturen der Kapi-Kiajas sind, die bei der Pforte als eine Art von Gesandtschaftspersonen angesehen werden.

Ganz hesonders wohl verdeckt, sagt der Verf. S. 176., war die erkünstelte Sanftmuth des Tyranien von Epirus, womit er seinen Argwohn und seine Unruhe verbarg. Nie in offener Ergießung gegen die Seinigen, sondern stets auf die Lauer, weil er sich unaufhörlich von denjenigen, die in seiner Nähe waren, beobachtet und bedroht glaubte, hatte er selbst aus seinen Familien-Unterhaltungen alles Vertrauen verbannt. Dies ersieht man auch aus den Worten Ali's gegen den Verfasser selbst S. 197.: "Wie sie mich hassen, so fürchten sie mich auch." Du siehst, sagte er einst unterwegs zu demselben, diese Pagen, die mich umgeben, nicht einer ist darunter, dem ich nicht den Vater, Bruder, Oheim, eder einen andern Verwandten getödtet hätte. etc. etc.

Mucktar, der mehr als einmal schon dem Zorn seines Vaters zu trotzen gewußt, war seit der Ersäufung Euphrosinens, aufs äusserste erbittert gegen ihn. Unter dem Vorwande, daß man in Kriegszeiten nicht mit vielen Sachen beladen seyn dürfte, nahm der Tyrann seinem Sohne Veli das Hausgeräthe weg, als er zum Vezier in Morea ernannt wurde, S. 189., und die daraus erfolgten Misshelligkeiten zwischen

Digitized by Google

dem Satrapen und seinem Sohne Veli, ferner die Blutschande des Tyrannen mit seiner Schwiegertochter Zoheidai etc. raubten ihm das Zutrauen seiner Familie ganz. Ich habe von vielen gehört, die den Tyrannen an seinem Tische gesehen haben, dass er niemals etwas ass, bevor sein Koch davon gekostet hatte.

Als er seinem Schne Veli das Vezierat vom Peloponnes verschafft hatte, suchte er, eifersüchtig über die Fortschritte der Insulaner, im Archipelagus die Gelegenheit zu benutzen, diese Inseln unter seine Herrschaft zu bringen, hesonders aber Hydra und Spezia. Er gab vor, sein Sohn wolle auf seiner Reise nach Morea, Hydra nur auf drei Tage besuchen, der unsterbliche Capitain Georgi, der hydriotische Solon, den Zweck wohl einsehend, widersetzte sich diesem Ersuchen, und befahl vielmehr, die Insel mit Schiffen zu umringen und zu bewachen. Veli, da er sein Vorhaben vereitelt sahe, fuhr gerades Weges nach Napoli di Romania. (Alles dieses erfuhr ich von meinem Bruder; der damals dort war.)

S. 185. Dieses Kapitel enthält die Ereignisse im ottomanischen Ministerium; besonders die Proclamation des Zelebi-Effendi an die Türken, die er zur Einfülrung des Nizem-y-Dschedid ausfertigte. Dieses war hinreichend, um den Sturz des guten Selim III. und seiner Minister herbeizuführen.

S. 186 — 225. sagt der Verfasser, dass Buonaparte, seinem teuslischen Systeme folgend, die Griechen nie lieb gewonnen habe, und sich niemals einfallen ließ, dieses unglückliche Volk von ihrem schrecklichen Joch zu besreien; es sey daher wunderbar, wie es noch Leute geben könne, die der Mesnung wären, Buonaparte sey der einzige Messias der

Griechen gewesen.

Die Entthronung des friedlichen Selims und dessen Enkels; wozu der Tyrann von Epirus das meiste beitrug, so wie
auch der Untergang des unbeugsamen Bulgaren Mustapha
Beyrackter, der nur mit 300 Kyrzaliden vor Constantinopel
erschien und den Janitscharen großen Schrecken einjagte,
meldet der Verfasser kurz S. 222—223., indem er alles dieses
als einem jeden bekannt vorraussetzt. Bemerken will ich
jedoch hier noch, daß, als der unbesonnene Bulgar in Constantinopel einzog, und die Janitscharen fürchteten, die in
dieser Stadt befindlichen Griechen möchten gemeinschaftliche
Sache mit ihm machen, sie Herolde in die verschiedenen
Straßen der Stadt schickten, die folgendes ausriefen: "unsere
Kinder, ihr Christen, treue Unterthanen des hohen Doelets.

Wir betrachten euch als unsere eigene Kinder; für euch vergießen wir unser Blut, also eröffnet eure Gewölbe. Eure
Ruhe soll gar nicht gestört werden, und wer sich unterstehen
sollte, irgend einen Griechen zu beunruhigen, der würde mit
seinem Kopfe büßen müssen." Als ein Janitschar vor einem
Bäckerladen vorbeigehend ein Brod wegnahm, ohne es zu bezahlen, so liefen die übrigen hinzu und hieben ihn in Stücke.

Ferner sagt der Verf.; der Sultan Machmud umgürtete das Schwerdt Ottomanns, nach dem blutigen Kampfe, welcher seiner Erhebung voranging und in welchem er verwundet worden ist. Er drang in das Zimmer seines Bruders Sultan Mustapha, in der einen Hand eine Pistole und in der andern einen Becher mit Gift, und zwan, ihn, eins von beiden zu wählen. Der Unglückliche wählte letzteren.

Kaum war der blutdurstige Sultan Machmud auf den Thron, so liefs er den Sohn seines Bruders, ein Kind von kaum 3 Monaten, tödten, und die Frauen seines Bruders paarweise in lederne Säcke nähen und in den Bosphorus werfen.

Das fünfte Kapitel enthält die Eroberung S. Mauras von den Engländern, und die doppelte Politik des Tyrannen bei diesem Ereignisse. Die ungebeuren Schätze, die ibm von den Engländern wegen seiner Mitwirkung zu Theil geworden, entflammten die haabgierige Seele des Sultans so, dass er mit großem Schmerze ausrief: Und mir hat man nichts gegeben!

Der Raubsucht des Tyrannen von Epirus kannte keine Er rauhte dem Agenten, den er nach London gesendet, die Geschenke, die er von den brittischen Ministern bekommen hatte, indem er behauptete, dass ein Sklave " nur zum Vortheile seines Herrn einen Schacht befahren durfe. Nach denselben Gründen verfahrend, lüstete den Sultan auch nach den Schätzen seines Sklaven Ali, und er suchte nur eine ' Gelegenheit, den Sturz der Tehelinischen Familie herbeizuführen, wozu die Unbesonnenheit von Alis Freunden viel beitrug. S. 239. Den ersten Stofs, den der Ehrgeiz der Familie Tebelan zu erleiden batte, war, dass die Pforte das Vezirat von Morea vom Sohne des Ali zurücknahm. S. 245. Die Peloponneser, deren frühere Bittschriften an den Sultan gegen Veli ohne Erfolg gebliehen waren, unterrichtet von den Gesinnungen des Sultans, benutzten diese Gelegenheit, um sich des Sohns des Satrapen zu entledigen. Tages der Sultan nach der Moschee ritt, kamen eine Menge Peloponneser mit ihren Bittschriften in den Händen, und viele unter ihnen mit angezündeten Strohdecken auf dem Kopfe; sie

Selen vor seinem Pferde auf die Knie nieder, und er nahm ihnen die Bittschriften ab. Dies war eine hinlangliche Ur-

sache, den Veli seiner Würde zu herauben:

S. 241. erzählt der Verfasser, dass der Tyrann sich einer hydriotischen Corvette, welche vom Kapitain Sahini und seinen zwei Sohnen befehligt war, unter hrittischer Flagge und mit französischen Aufträgen, bemächtigt habe etc. Glöcklicher Weise hatte sich wenigstens einer von Sahinis Söhnen und die ganze Mannschaft des Schiffes Orpheus gerettet.

Dieser aus den Klauen des blutdürstigen Tigers gerettete Sohn, Namens Nikolas Sahini, mit dem ich in Kydonias frtiher studirt habe, erzählte mir, dass, nachdem sie zu Korfu ausgelaufen und zu Panormus eingelaufen seyen, der Zolleinnehmer des Ali sich sehr gefällig gegen sie gezeigt habe. Der Kapitain Sahini lud ihn am zweiten Tage in seine Kajüte und gab ihm ein großes Gastmahl. Bald darauf lud der schlaue Albaneser denselben mit seinen zwei Söhnen und die ganze Schiffsmannschaft ein. Kaum aber war der Kapitain mit soinem Sohne in das Zimmer getreten, wo statt des Gastmahls Verderben ihrer wartete, so wurde das Zeichen gegeben, sie sogleich festzuhalten. Der älteste Sohn des Kapitains, der noch mit den Matrosen im Vorzimmer war, bemerkte das Zeichen, gewann die Thur, und sie eilten nach ihrem Schiffe. um ihre Waffen zu holen und das Haus zu stürmen; aber es war zu spät, die Albaneser hatten es schon besetzt. schifften sich daher in ihre Barken ein, und führen, von den Feinden verfolgt, nach Korfu.

Dieses Kapitel enthält noch die Einnahme von Argyro-Kastro und die Ausrottung von Kardiki. Die Natur schaudert vor den schrecklichen Scenen, die in diesem Kapitel vorkommen, und die Grausamkeit des Tyrannen und des schändlichen Weibes seiner Schwester, übersteigen alle Granzen. S. 253-265. Die Bilder der letzten Tage, sagt unser Verfasser S. 266, haben die Nerven des Tyrannen erschlafft, und bald trat eine dustere Melancholie an die Stelle des blutigen Wahnsinns, Wie konnte der Tyrann nach einem 48stundigen Morden Ruhe finden? Er suchte vergebens den Schlaf, und warum sollten denn andere die Ruhe des Schlafes geniesen, der ihn floh!? Die gesammte Natur hätte er in die ewige Nacht hinabstürzen mögen! Es denkt in dieser schlaflosen Nacht, dass die Geissel der Kardikioten ruhiger als er seyn könnten, ruft seinen Grammatisten und diktirt ihm ihr Todesurtheil und zugleich das der Beys von Avlogs. Das war noch nicht genug, er schickt einen Boten an seinen Sohn Veli mit dem Befehle, alle in seinem Dienste befindliche Kardikioten nieder zu machen.

Kap. 6. S. 248 u. 285 wird Veli vom Pascho-Beg, dem unversöhnlichen Feinde und scharfen Beobachter des Tyrannen von dem unterrichtet, was zwischen seinem Vater und seiner Frau vorgefallen ist. Er erfährt, dass sein verbrecherischer Vater die heiligen Schranken der Ehe seiner Gattin übertreten hat, und dass der Ort, der jedem andern unzugänglich und nur ihm offen war, von demselhen verunreinigt sey. Diese traurige Entdeckung erschreckte den Veli so, dass er schwur, den Urheher seines Unglücks zu bestrafen, und gerade das war, was Pascho Beg wünschte.

Der erste Band endigt mit einer Trauerscene, wie der Anfang, mit dem Verkauf des ungbäcklichen Pargus durch die Engländer, dessen unglückliche Einwohner, als sie ihr uner-hörtes Schicksal erfuhren, die Ueberreste ihrer geliebten Eltern aus den Gräbern ausgraben ließen, und dieselben verbrannten; um sie nicht vom Tyrannen besudeln zu lassen. Unser Verf. erzählt umständlich diese traurige Scene, deren Gleichen die Geschichte nicht aufzuweisen hat; das nämlich ein christliches Volk von einem andern christlichen Volke

an den schändlichen Tyrannen verkauft wird.

Der Leser, heim Lesen dieses Bandes wie in ein Labyrinth von Schandthaten vertieft, bleibt lange unschlüßig, welches die Hauptleidenschaft des Tyrannen war, und vergebens wird er sich bemühen, den Character des Ali zu entwickeln, der von unserm Verf. S. 206 "ein monströser Irrthum des Glücks genannt wird; und die Moralisten werden in ihm die fabelhafte Sphinx wieder finden. Nur die Kranioskopie allein würde vielleicht im Stande seyn dieses Räthsel aufzulösen und den Leser diesem Labyrinthe zu entreißen. Schade, daß sich die Türken gar nicht darauf legen, da doch die Kraniotomie ihnen täglich Stoff dazu gieht, diese Kunst zu vervollständigen, und die Physiologie würde keinen geringen Nutzen davon ziehen.

Lehrbuch der ebenen und sphärischen Trigonometrie, ein Leitfuden für den Unterricht, bearbeitet von Dr. VV. A. Die et exweg, Prof. der Mathematik in Bonn. Bonn 1824. VI and 111 S. 8. mit 2 Steintafeln. 45 kt.

Im Verhältniss zu den ausnehmend zahlreichen Compendien über die sogenannte reine Mathematik sind wir nicht eben reich an solchen, worin die ebene und zugleich die sphärische Trigonometrie enthalten ist, weil die elementaren Lebzen der ersteren meistens den Anfangsgründen der Geometrie angehängt werden, die letztere aber nur für die geringe Anzahl derjenigen Lernenden Interesse zu haben pflegt, welche entweder überhaupt tiefer in die Wissenschaft eindringen, oder sich einige Kenntnils der Astronomie verschaffen wollen. Es ist daher wohl möglich, dass der Verf. einigen Lehrern dieser mathematischen Disciplin durch Abfassung dieses kurzen Leitfadens einen Gefallen gethan hat, ware es nur so leicht möglich, die eigenthümliche Art genau zu treffen, welche ein jeder am liebsten bei seinen Vorträgen hefolgt. Mindestens hat indess der Verf. lange genug unterrichtet, and mit Nutzen Vorträge gehalten, so dass man ihm die Kenntniss dessen, was hierzu als Grundlage dienen kann, mit Sicherheit zutrauen darf. , Rec. ist seiner Seits auch überzeugt, dass die in diesem kurzen Abrils befolgte Methode, die sogenannte streng Euklideische, lieim ersten Unterrichte in der Mathematik nicht ohne Nutzen sey, obgleich sie langsamer fortschreitet, und manchen etwas steif erscheint. Bei verschiedenen Beweisen wird der Kürze wegen auf Enklid's Elemente verwiesen.

Aufser dieser allgemeinen Andeutung den Inhalt und die Art der Darstellung einzeln anzugeben ist unnöthig, indem es genügt zu bemerken, dass der Verf. mit eigentlich compendiarischer Karze in der Form von Lehrsätzen und deren Beweisen, Erklärungen und Zusätzen die bekannten Verhältnisse der trigonometrischen Linien zu den gemessenen Bogen, den einfachen sowohl als mehr - und vielfachen, so wie deren Summen und Differenzen angieht, wohel in Beziehung auf die letzteren 138 verschiedene Relationen angegehen werden, für einen elementaren Grundriss gewiss genügend. Indem dann ferner bewiesen wird, dass die Sinus der Winkel, welche nicht größer sind als 1', in den ersten zehn Decimalstellen sich wie die Bogen verhalten; so folgt hieraus, und aus dem Satze, dass Sin. (a + 1') = 2 Sin. a. Cos. 1' - Sin. (a-19 ein Mittel, die trigonometrischen Linien von Minute an 1816nute, and ebenso auch für Secunden zu berechnen. reihet sich dann die Untersuchung der Berechnung der trigonometrischen Tafeln für einen bestimmten Radius, und die Nachweisung, wie man jeden andern Radius auf diesen reduciren könne. Ist dieser Hauptsatz einmal begriffen, (und er ist allerdings leichter zu fassen, als manches, was von diesem Theile der Mathematik unzertrennlich in diesem Compendium vorkommt), so scheint es uns überstüssig, bei jeder einzelnen Anweisung zur Berechnung der Dreiecke binzuzusetzen, dals die Formel auch für die Sinus, Cosinus v. s. w. der Tafelu passe, was aber der Verf., der übrigen Kütze zuwider, jederzeit hinzusetzt. Die Formeln zur Berechnung der Dreiecke, der ebnen und sphärischen, sind übrigens die bekannten, welche man hier angegeben und bewiesen findet, ohne in Gemüssheit der compendiarischen Form eine nähere Erläuterung durch Beispiele hinzuzufügen, was auch am zweckmässigsten dem Lehrer überlassen Meibt. Der Druck ist sehr leserlich und gut, vornämlich aber ausnehmend correct, eine sehr, wichtige Eigenschaft des nützlichen Werkchens. Dass die Grundlage zu demselben aus dem Nachlasse des ehemaligen Prof. Dr. Wisseler in Herborn, dem Lehrer des Verf, genommen sey, wird von letzterem mit dankbarer Erinnerung angegeben; inzwischen bildet das Werk ein systematisches Ganzes, und lässt sich nicht erkennen, dass etwas, und wie vieles, von einer späteren Hand hinzugesetzt sey.

Nürnberg, bei Friedrich Campe. Vergleichung der Spartanischen Staatsbürger-Erziehung mit der unsrigen, von Johann Gottlieb Cunradi, Größlich Castellischem Rathe. 1825. II. und 146. kl. 8.

Motto: Το όλον και καν της νομοθεσίας έςγον είς την καιδίαν ανηψε, ο Λυκουέγος. Plutarch. vitae parallelae. Lycurg. cap. 16.

Der Zweck dieser Schrift ist, wie es in der Vorrede heifst, die höchst nöthige Verbesserung des Unterrichts - und Erziehungs - Wesens in ganz Deutschland. Sie handelt über die Erziehung und Bildung der Staatsbürger. Diese Materie zerfällt in zwei Theile: der erste enthält die Erziehung und Gewöhnung des Körpers und des Gemüths der jungen Staatsbürger; der zweite, den Unterricht und die Ausbiklung des Geistes. Jeder Theil besteht wieder aus zwei Hauptstücken.

1. Theil. 1. Hauptstück. Erziehung und Gewöhnung des Kör-

pers und Gemüths bei den Lacedamoniern. In diesem Theile liegt Hr. C. Lycurgs Erziehungs - System, nach Plutarch, historisch dar. Die Stellen aus Plutarch sind griechisch abgedruckt, und eine lateinische Uebersetzung derselben beigefügt. Dann erst kommen Hrn. C's Bemerkungen und Ansich-2. Hauptstück. Von dem Unterrichte bei den Lacedamoniern. Der zweite Theil handelt, nach denselhen Unterabtheilungen, wie im ersten Theile, von der Erziehung und Bildung der Staatshürger zu unsern Zeiten. In einem Anhange spricht der Hr. Verf. von der wirklichen Erziehung. - Vor Allem verlangt Hr. Cunradi bei der Erziehung und dem Unterrichte einen unbedingten Gehorsam von den Zöglingen; Gehorsam, heisst es S. 129, war die Grundlage des Lykurgischen Erziehungssystems, ohne welchen keine Lehre, kein Demonstriren und Moralisiren etwas fruchtet. Das Kind, das nicht in Gutem gehorsam und folgsam ist, muss durch Schlige daz gezwungen werden; sonst tanzt es dem Lehrer auf der Nase! Er eifert daher auch gegen Basedow, welcher den Grundsatz aufstellte: "das Kind und der Knabe dürfen blos durch Vernunftgrunde und Ehrgeiz, ohne körperliche Züchtigung, erzogen werden. Erst dann heisst es an e. a. O., wann der Unterricht den Verstand und das Nachdenken erweckt, suche man durch Vernunftgründe und Vorstellungen zu ziehen. - Aller wissenschaftliche Unterricht soll von dem Unterrichte in der Muttersprache ausgehen, dieser aber kein mechanisches Auswendiglernen seyn, wodurch nur gedankenlose Menschen gebildet werden, weil sie nicht begreifen, was sie sprechen. - Da wir nicht noch Mehreres mittheilen wollen, so hegnügen wir uns, im Allgemeinen zu bemerken, dass des Hrn. Verf. Ansichten über Erziehung und Unterricht von vieler Erfahrung zeugen, und viel Beherzigenswerthes in dieser Schrift ausgesprochen ist.

Dessau, bet Chr. Georg Ackermann. G. J. Zollikofer's Umgang and
Briefwechsel mit einem Landesschullehrer; vorangehend des Letztern Bildungsgeschichte; herausgegeben von dessen Sohne, G. J.
Schlachter, erstem Lehrer am Luiseninstitute in Dessau, 1822.
XX und 212 S. 8.

Diese kleine Schrift wird gewise Vielen eine willkommene Gabe seyn. Denn obschon Zoll., dessen Verdienste und persönlicher Werth längst gewürdigt und allgemein anerkannt sind, schon seit länger als dreiseig Jahren nicht mehr unter

uns wandelt, so hat er doch noch gegenwärtig Tausende von Freunden und Verehrern. Diese werden das, was in vorliegendem Werkchen an Briefen, die Z. schrieb, und an einzelnen Zügen seines Charakters dargehoten wird, mit Theilnahme lesen, werden darin den Trefflichen erkennen und nur noch · inniger lieben. Aus jedem seiner Briefe geht hervor, wie er nur den Menschen im Menschen schätzte; wie er redlichem Weiterstreben so gern und zuvorkommend die helfende Hand bot; wie er, selbst auf so hoher Stufe der Geistesbildung stehend, dennoch so freundlich rathend und belehrend zu der Fassungskraft und dem Ideenkreise seines Korrespondenten sich herabzulassen wulste. Und so liefern denn diese Briefe, was auch der Hr. Herausgeber schon in der Vorrede ausgesprochen, einen Beitrag zur richtigen Würdigung des Menschen Zollikofer. Denn freilich tritt in diesen Mittheilungen der Gelehrte, der Kanzelredner Zollikofer nicht bervor, und die Literatur wird durch sie nicht mit wichtigen Aufschlüssen und Resultaten bereichert. - In einem Anhange sind mehrere Briefe, welche von dem Vater des Hrn. Herausgebers nach Zoll. Tode an dessen Wittwe geschrieben worden, abgedruckt, und auch die Antworten auf diese Briefe beigefügt.

Die dem Briefwechsel vorangehende Bildungsgeschichte, soll den Leser in den Stand setzen, sich zu orientiren und die Frage beantworten: wie ein Landschullehrer im Auslande und in ziemlicher Entfernung von Leipzig lehend, zu Zoll. Bekanntschaft, zum freundlichen Umgange und zum Briefwechsel mit ihm, ohne vorher in irgend einem Verhältnisse zu ihm gestanden zu haben, gekommen sey? Außerdem enthält sie Manches, was dem Menschenbeobachter nicht uninteressant seyn kann, sofern er daraus die Fortschritte kennen lernt, welche das Schulwesen im Laufe von mehr als einem halben Jahrhundert gemacht hat. Endlich liefert diese Geschichte einen Beleg, wie der Mensch, wenn er nur mit Muth und Beharrlichkeit seinem inneren Berufe folgt, und diesem auch in fortwährenden Kampfe mit Widerwärtigkeiten treu bleibt, doch, trotz aller Hindernisse, das verfolgte Ziel er-

reichen kann.

Wir schließen die Anzeige dieser Schrift mit dem herzlichen Wunsche, dass Zoll. Briefe für die Leser dieselben seegenreichen Folgen haben möchten, welche sie für den ehrwürdigen Schulmann hatten, an den sie gerichtet waren.

- Aristotells et Theophrasti Metaphysica, ad cett. codicum mstorum sidem recensita, indicibusque insructa in usum scholarum edidit Christian. Aug. Brandis. Accedunt Scholia e graecis commentatoribus maximam partem excerpta. Berolim, impens. Reimeri. Tom. prior, 1825, VIII und 366 S. 8.
   2 fl. 54 kr.
- Aristoteles Metaphysik, übersetzt von Dr. Ernst Wilh.
   Hengetenberg, mit Anmerkungen und erläuternden Abhandlungen von Dr. und Prof. Christian Aug. Brandis. Bonn, bei Weber, erster Theil, 1824, VIII und 502 S. gr. 8.
   46 kg.
- 5. Aristotelis Categoriae. Textum, adhibitis Ammonii, Simplicii et Boethii commentariis, recognovit, e gracco in latinum convertit, lectionis varietatem annott. explicatam, praeparationem, indicemque verbor. adjecit Ernest. Anton Lewald, Heidelberg et Lips. sumtib. Car. Groos, 1824, XXXIII u. 158 S.S. 1 fl. 12 kt.

Die gegründete Ueberzeugung, das das Studium des Aristoteles nicht ohne großen Nachtheil für philosophische Geistesbildung und Alterthumskenntnifs hintungesetzt und vernachläßigt werden könne, gab der academischen Berufsthätigkeit des IIrn. Prof. Brandis die erfreuliche Richtung, welcher wir die unter Nr. 1. angeführte neue Ausgabe des wichtigsten und gehaltreichsten unter den philosophischen Werken jenes Schriftstellers verdanken. Der gelehrte Herausgeber war, wie die Vorrede zu erkennen gibt, mit seltenen Hülfsmitteln reichlich ausgestattet. Unter den Handschriften, welche er zur Bearbeitung des Textes, - den dieser erste Band enthält, - theils ganz verglichen, theils wenigstens durchgesehn hat, sind zwei altere, die bis dahin noch völlig unbenutzt geblieben waren, von vorzüglicher Beschaffenheit; pach ihnen ließen sich viele verdorbene Stellen verbessern und Lücken autfüllen, zumal, da sie mehrentheils diejenigen Lesearten enthalten, welche die alten griechischen Ausleger der Aristotelischen Metaphysik scheinen vor Augen gehabt zu haben. Hr. B. hat nämlich auch die Commentare des Alexander von Aphredisias, Syrianus, Asclepius und Joh. Philoponus - alle dis auf den zuletzt genannten in griechischen Handschriften. diesen aber in einer lateinischen Uebersetzung - für den Zweck der Critik benutzt, indem er sowohl die in Citationen deriedben ausdrücklich vorkommenden Lesearten auszeichnete. auch aus den ihnen eingewebten Paraphrasen heraussuhringeli suchte, welche Lesearten jene alten Critiker als die richtigs

Digitized by Google

hetrachtet hätten. Demnach sind nun von ihm bloss solche-Lesearten in den Text aufgenommen worden, die die Autorität entweder von ihm selbst verglichener Handschriften, oder der griechischen Ausleger für sich hatten; eine Auswahl der wichtigsten Varianten aber findet sich unter dem Texte seiner Ausgahe. Der Versuch einer genaueren Darstellung seines critischen Verfahrens würde zu sehr ins Einzelne führen, als dass er hier unternommen werden konnte. - Die fehlerhaften Lesearten der früheren Editionen, die Hr. B. weder in seinen Manuscripten noch in den alten Erläuterungsschriften wiedergefunden, hat er, um Raum zu ersparen, nur selten angeführt. Einen vollständigen critischen Apparat wird die Ausgabe der sämmtlichen Werke des Aristoteles enthalten, die, wie das Publicum bei dieser Gelegenheit erfährt, auf Veranstaltung der Königl. Preussischen Academie der Wissenschaften zu Berlin, und zwar durch Hrn. Prof. Bekker besorgt werden wird. - Bei dem zugleich in diesem Bande herausgegebenen kurzen Fragmente Theophrasts aber hat Hr. Brandis für gut gefunden, sämmtliche Varianten unter dem Texte abdrucken zu lassen, weil die zwar auch hier nicht unbeträchtliche Ausbeute seiner Collationen (s. S. 366.) doch nicht ganz hinreichend schien, um eine bloße Auslese des Wichtigsten zu gestatten.

Die compendiöse Einrichtung dieser Ausgabe der Aristotelischen Metaphysik, bei so wesentlichen Vorzügen vor den früher erschienenen, empfiehlt sie zum Gebrauche gar sehr; am Schlusse des ersten Bandes ist eine synoptische Tabelle, worin die Seitenzahlen der Editionen von Sylburg und Casaubonus mit den Seitenzahlen dieser Edition verglichen werden, und ein ausführliches Register heigefügt. Der angektindigte zweite Band soll aus den griechischen Erläuterungsschriften geschöpste Scholien und eigene Anmerkungen des Herausgebers üher einige schwierige Stellen enthalten. Wer den Standpunkt und die Bemühungen der alten Ausleger des Aristoteles aus ihren hereits gedruckten Büchern einigermaßen kennen und schätzen gelernt, wird dem Vorhaben des Hrn. B., die metaphysica, wo es gestattet ist, durch Auszüge aus der Urschrift des Alexander von Aphrodisias und anderen ihm zugänglich gewesenen Commentaren zu erläu-

Durch Nr. 2, die Verdeutschung des von Hrn. Brandis herausgegebenen Werks, hat ein mit ihm zu gleichen Zwekken verhundener jüngerer Gelehrter, Hr. Dr. Hengstenberg,

ken verhundener jüngerer Gelehrter, Hr. Dr. Hengstenherg, sich um dasselbe ehenfalls sehr verdient gemacht. Ueber den

Gesichtspunkt des Uebersetzers und die Grundsätze, von welchen er ausgegangen, erklärt die von Hrn.B. geschriebene Vorrede sich in folgenden Worten: "Die Aristotelische Metaphysik mit ihrem verschlungenen, oft nachläßigen Periodenbau, mit ihren unvermittelten Uebergängen, schwierigen Andeutungen und haarscharfen, zuweilen haarspaltenden Bestimmungen, und nach ihrem verderleten Text, ins Deutsche zu übertragen, war ein Unternehmen, bei dem auf völlig hefriedigendes Gelingen verzichtet werden musste. Nur durch eine sehr ausführliche Umschreibung hätte man in deutscher Bearbeitung derselben den Grad der Fasslichkeit erreichen konnen, der sich selbst in den schwierigern Dialogen des Platon und in den speculativen Werken neuerer Zeit findet. Eine Umschreibung aber die, wie gewissenhaft sie auch gearbeitet seyn mag, fremaes einfügt, und die ursprüngliche Gestalt und Farbe verfälscht, würden sich deutsche Leser nicht gefallen lassen. Mögen sie denn auch nicht ermüden, der Uebersetzung die angestrengte Aufmerksamkeit zuzuwenden, wozu die Urschrift den griechischen Leser verpflichtet. So weit es ohne Veruntreuung an der Schärfe, Bestimmtheit und Eigenthumlichkeit des Originals geschehen konnte, hat der Uebersetzer sich bestrebt, der Aufmerksamkeit des Lesers zu Hülfe. zu kommen. - Damit die für Würdigung und Verständnis metaphysischer Untersuchungen so höchst wichtigen Begriffsbeziehungen durchscheinen möchten, hat Hr. Dr. Hengstenberg Sorge getragen, die in dieser Rücksicht wichtigen Ausdrücke theils immer auf gleiche Weise, theils so zu übertragen, dass die Zusammengehörigkeit der Begriffsfamilien sich erkennen lasse. Der Uebelstand dals oft ein deutscher Ausdruck in einer Bedeutung gefalst werden muls, die er bei uns entweder längst verloren oder auch niemals gehaht hat, wird - reichlich aufgewogen durch den Vortheil, die Abstractionen der griechischen Begriffsbildung in reineren und bestimmteren Umrissen zu erhalten. 6

Die Anmerkungen des Hrn. B., welche nebst der Uebersetzung des Bruchstücks der Theophrastischen Metaphysik im zweiten Bande nachfolgen werden, sind bestimmt, "theils schwierige Stellen zu erläutern und einzelne Punkte aus der Geschichte der älteren griechischen Philosophie zu erörtezn, theils die Lehre des Aristoteles vom Seyn bestimmter aufzufassen, als es zu geschehen pflegt, und einige über das Verhältnils des Aristoteles zum Platon obwaltende Missverständnisse zu beseitigen. Die hinzukommenden Abhandlungen werden versuchen, den Grundrifs der Aristotelischen Theor-

logie oder ersten Philosophie, so weit es aus Bruchstücken und einzelnen Andeutungen gelingen wird, auszumitteln und den Beweis zu führen, dass die Aufsätze, die unter dem Titel der Aristotelischen Metaphysik zusammengefast werden, im Wesentlichen dem Aristoteles gehören." Ref. ist auf diesen Band, der binnen kurzem erscheinen, soll, sehr begierig.

Ungefähr zu gleicher Zeit mit dieser deutschen Uebersetzung der metaphysica ist Nr. 3. in's Publicum gekommen; welcher Umstand den unterzeichneten Ref. veranlasst, hier davon Kenntniss zu geben. Er glaubte, dass die Categorien des Aristoteles besonders abgedruckt zu werden verdienten, weil ihm diese gehaltvolle kleine Schrift zur Benutzung für propadeutische Zwecke vor andern geeignet schien. Ausgehend von einer sehr einfachen Classification der Vorstellungen, inwiefern sie in Urtheilen als Prädicate können gebraucht werden, führt uns nämlich Aristoteles hier auf den Unterschied der Begriffe des Subsitirenden und des Inhärirenden; welches letztere sodann nach einer genauen und consequenten Eintheilung in die dem Subjecte an und für sich anhaltenden. entweder quantitativen oder qualitativen Bestimmungen, und die blossen Relationen desselben zerfällt. Die vier ersten Prädicamente (Substanz, Quantität, Qualität, Relation) kann demnach keineswegs der Vorwurf treffen, dass sie nicht nach einem hestimmten Gesetze aufgefunden seyen, sondern ihre Zusammenstellung auf willkührlich an einander gereihten Abstractionen beruhe, wie man in neuerer Zeit von dem Aristotelischen Categorien-Schema, zu wenig unterscheidend und in's Einzelne eingehend, behauptet hat. Bloss jene vier aber sind in der diesem Gegenstande gewidmeten Schrift unseres Philosophen ausführlich behandelt, so dals man glauhen möchte, er habe die Unvollkommenheit der weiteren Ausführung des Schema's dunkel gefühlt. - Die sinnreiche neuere Theorie, durch welche den reinen Verstandeshegriffen die logischen Formen der Urtheile zu Grunde gelegt werden, hat das Interesse auch solcher philosophisch gebildeten, denen das Alterthum übrigens ziemlich fern liegt, auf diesen Theil der Aristotelischen Lehre zurückgelenkt. Absichtlich aber ist der Unterzeichnete in der Einleitung, welche er dem Werkchen des Aristoteles vorangeschickt, nicht von irgend einer Parallele ausgegangen, um nicht, wie in Schulansichten befangene Darsteller fremder Systeme zu thun pflegen, durch eine von außen hinzugehrachte Norm der Beurtheilung dem selbstständigen Ideengange, des alten Schriftstellers vorzugreifen.

Dem Abdruck des griechischen Textes liegt im Ganzen die Recension der zum Organon gehörenden Schriften, welcher auch Casaubonus in seiner Ausgabe der Werke des Aristoteles gefolgt, und die von Buhle nur überarbeitet ist, die Recension von Julins Pacius zu Grunde. Bemerkungen in Betreff der Leseart, und Berichtigungsversuche, zu welchen die Vergleichung der meisten Ausgaben und vornehmlich eine sorgtältige Benutzung der griechischen Commentare - so wie der alten lateinischen Version, die bei Boethius sich findet, hin und wieder Stoff und Veranlassung gah, sind in einer critischen Variantenanzeige am Schluss des Textes beigesügt. Bei Verfertigung der den Text begleitenden lateinischen Uebersetzung war es hauptsächlich auf Deutlichkeit abgesehn; welchem Gesichtspunkte zufolge Umschreibungen oder die Urschrift mehr erläuternde als Wort für Wort wiedergebende Wendungen nicht allzuängstlich gemieden werden durften. Der Versuch, die gedrängte Kurze der Aristotelischen Schreibart im Lateinischen nachzubilden, in dem Sinn, wie einzelne neuere Interpreten von anerkannter Meisterschaft bei Schriften anderartigen Inhalts, als diese, es sich zur Aufgabe gemacht haben, wurde vielleicht auch wenn er mit mehr als mittelmäßigen Kräften hätte unternommen werden können, hier nicht ganz an seinem Orte gewesen seyn.

Auf den Zweck der Erklärung oder Andeutung des Sinnes einzelner minder verständlicher Sätze und Abschnitte, deren Schwierigkeiten nicht in einer mangelhaften Beschaffenheit des Texts ihren Grund haben und mit der Verschiedenheir der Lesearten in Zusammenhang stehn, ist bei dem vorangeschickten Ueberblick der Gedankenverknüpfung einige Rücksicht genommen worden, so dass nichts wesentliches dieser Art

ganz unberührt geblieben seyn dürfte.

Lewald

# Intelligenz-Blatt

für die

### HEIDELBERGER JAHRBUCHER

DER

N. 7.

LITERATUR

1824.

### CHRONIK DER UNIVERSITAT HEIDELBERG.

Ein ehemaliger Mitbürger unserer Universität, Herr Prediger Reisel ein Exemplar ilde von Horen. Dr. Morrison nach siebenzehnjähriger Arbeit vollendeten Bibel in chinesischer Sprache als ein Geschenk der Brittischen und allgemeinen Bibelgesellschaft für die hiesige Universität mitgebracht.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

Büsching, J. G., die Alterthümer der heidnischen Zeit Schlesiens, IV. Heft. gr. Fol. Mit s großen Steindrücken, irthl. 8 gr. oder 2 fl. 24 kr. rhein. ist so eben bei J. Ch. Hartkach in Leipzig fertig geworden.

Bei Eriedrich Frommann in Jena ist erschienen und wird in der L. Jubilate-Messe ausgegeben:

-Lindens, R., allgemeine Geschichte der Mölker und - Stanton des Alterthums: Dritte verbesserte, vonnehnte und - zum Theil imgescheitete Ausgeben: graß. 2 ribb 16 grant will graft.

Dies macht den ersten Band von:

dessen allgemeine Goschichte der Völker und Staaten,

B Thie, von welchet der 2te und 6te Theil die Geschichte des Mittelalters enthalten. Ladenpreis B Thir, Pränumerationepreis
bis Ende d. J. 6 Thir. sächs.

Darüber ist in allen guten Buchhandlungen eine nähere Angeige gen erhalten, so wie diese auch den ersten Band gleich, den zweiten im August, und den dritten im Desember liefern; doch gilt dieser Präu. Preis nicht für die einzelnen Theile, sondern nur für dus Ganze, und zwar für

4 Exempl. . . . 6 Thir. sachs.

und etlischt mit dem 4. Januar 1825. Jena, den 1. Mai 1844.

Ansoige

Die Rortsetzung.

der bisher vom

Prof. Dr. L. W. Gilbert

herausgegebenen

#### Annalen

deı

# Physik und der physikalischen Chemie

Die Annahm der Physik und den physikalischen Chemie, welche durch den Tod des Prof. Gilbert ihres mehr als 25 jährigen Herausgebers beraubt wurden, haben durch dessen thätige und umsichtsvolle Redaction eine so bedeutende Stellung für die Wissenschaft erlangt, dass über den Werth einer Fortsetzung derselben gewiß nur Eine Stimme vorhanden seyn kann. Sahnn das Andenken, welches man einem hochverdienten Manne schuldig ist, verpflichtet zur Aufrechthaltung des in gewisser Hinsicht von ihm gestifteten Werkes, und noch mehr sind, im gleichen Maalse Publikum und Wissenschaft beeluträchtigt, wenn die Zahl der bestehenden Zeitschriften ohne innern Aulass vermehrt wird. Beweggründe dieser Art haben mich bestimmt, das längst gefühlte und bei dem Tode des Prof. Gilbert esterker hervortretehde Bedürfeiß

Beweggründe dieser Art haben mich bestimmt, das längst gefühlte und bei dem Tode des Prof. Gilbert stärker hervortretehde Bedürfniß einer von hier ausgehenden Zeitschrift, zu deren Herausgabe ich durch das Vertrauen der ausgeseichneten Physiker und Chemiker aufgefordert war, mit dem zu verknüpfen, welches jener unerwartete Verlust für einen großen Theif des physikalischen Deutschlands nothwendig erzeugen multte.

Demnach bringe ich es hierdurch zur Kenntnis des größeren Publikums, dass ich die Redaction der bisherigen Gilbertze hen Annalen übernommen habe und in Kursem die Herausgahe dersolben beginnen wird.

Ich verbinde demit die Anzeige, dass an der bestehenden Einrichtung der Annalen für die nächste Zukunst nichts Wesentliches gestudert wird, dass Physik und Chomie in ihrem genzen wissenschaftlichen Umfange nach wie vor die Hauptgegenstände der Inhaltes ausmachen und dabei die erstere ihres Rechtes zur mathe matischen Erscheinungen nicht beraubt werden soll; dass ferner die physikalischen Erscheinungen im Großen oder die Inbegriffe der Atmosphärologie und physikalischen Geographie wie bisher die verdiente Ausmerksankeit finden werden, und dass endlich Gegenstände anderer Wissenschaften, gleich denen der Künste und Gewerbe, in soweit füre frühera Stellen

behalten, als sie in näherer Verknüpfung mit dem physikalischen Stu-

dium stehen.

Die kräftige Unterstiltsung, welche das beginnende Unternehment bereits hier und in Schweden gefunden hat, und von der Mehrzahl der bisherigen Mitarbeiter Gilberts nicht in Zweisel zu ziehen ist, giebt mir die Aussicht, dem Publikum Originalehhandlungen des bleibendsten Werthes vorzulegen, und eben so bedarf es wohl kaum der Erwähnung, dals Berlin mehr wie ein anderer Ort die Hülfsmittel darbietet, die ausländischen Erzeugnisse mit größter Vollständigkeit zu geben,

Ich glauhe mich demnach in den Stand gesetzt, die Anforderungen der Wissenschaft befriedigen zu können, und sehe deshall einer der früheren gleichen ermunternden Aufnahme mit Hoffnung entgegen,

Nachträglich bemerke ich, dass meine Wirksamkeit mit dem 77, Bande zunächst beginnt und die am 76sten noch fehlenden Heste später nachgeliefert werden, auch bin ich dem Publikann noch die Nachricht schuldig, dass nach einer Uebereinkunst mit dem Herrn Verleger bei etwaiger zu großer Anhäufung der Materialien, der Verspätung und gar Vernachlässigung derselben, durch von Zeit zu Zeit erscheinende

Supplementbande vorgebeugt werden soll, worüber zu seiner Zeit ein Näheres.

Berlin, den 1, Mai 1824.

J. C. Poggondorff,

Die aussere Form, die typographische Ausstattung und die Aussüh-

rung der Kupfer bleibt fürs erste unverändert, in der Ueberzeugung, dem Publikum der Annalen damit Genüge geleistet zu haben.

Den resp. Abonnenten liefere ich, wie billig, die Monatshefte die, ses Jahrgangs bis zum December gratis nach, da bei der Versendung des ersten Hestes der Preis von 8 Rthlrn. für den gangen Jahrgang berechnet wurde: für die wie schon erwähnte

> mit dem 77sten Bande beginnende nome Folge der Annalen unter dem Titel;

## l e n

Physik und der physikalischen Chemie nach L. W. Gilberts Tode fortgesetzt and herausgegeben

von

#### Poggendorff.

steht neuer Eintritt frei und ist der Prois des 4. und 2. Bandes (oder des 5. bis 12. Heftes dieses Jahrgangs) auf 5 Rthir 8 gr. festgesetzt,

Das durch vorläufige Anzeige als erscheinend schon öffentlich bekannt

gemachte

General-Register zu den allmmtlichen 76 Banden der Gilbertschen Annalen

hoffe ich gegen Schluss dieses Jahres versenden zu können. Leipzig, im Mai 1824.

Jak, Ambr. Barth.

## Lexicon der Gartnerei und Botanik

Herr Doctor und Professor Dietrich hat jetzt zu seinem vollständigen Lexicon der Gärtneres und Betanik, oder alphabetischen Beschreibung vom Beu. Wartung und Nutzen aller inn- und ausfändischen, ökonomischen, officinellen und zur Zierde dienenden Gewächse, den toten Nachtrag geliesert, Witsarie bis Zygodon, nebst einem Anhange von neuen Psianzen, und die resp. Subscribenten können selbigen in ihren Buchhandlungen gegen 2 1/4 Thaler abfortlern lassen. Auch ist der 1te und 2te Band des Hauptwerks neu verbessert erschienen, und dies einzig vollständige Werk über Gärtnerei und Botanik besteht nun aus 20 Banden, jeder zu 21/4 Thaler im Subscriptions-, oder 5 Thaler im Ladenpreise. Mehrere Theile sind noch einzeln zu haben, besonders der nen gedruckte 1te und 2te Band und die letzteren der Nächträge, westahl man sich an jede gute Buchhandlung wenden kann. Vollständig sollte dies Werk in jeder Garten-, Botanischen und ökonomischen Bebliothek angetroffen werden.

Die Verleger, Gebruder Gädicke in Berlin.

#### Anzeige für Staats - Aerate und Criminalisten.

Platneri, Ernesti, (quondam Professoris Lipsiensis) Opuscula academica sive collectio quaestionum medicinae forensis, psychicae, publicae, aliarumque, quas auctor per quinquaginta annos academico more tractavit,

sind in unserm Verlag, von Herrn Regierungs-Rath Dr. Neumann, Arzt am hiesigen Charitekrankenhause, gesammelt, erschienen und in

allen Buchhandlungen zu haben.

Diese Sammlung enthält nicht nur alle akademische Schriften des berähmten Verfassers, mit Ausnahme der physiologischen (welche et selbst umgearbeitet herausgegeben) sondern sogar zwei von andern Verfassern, weil man die ethe: 'de letalitate vullnerum absolutagswöhnlich Platner'n zuschreibt, und weil die andre: de morbis membriange fympani offenbar nicht von Platner, unter dessen Vorsitz ste blos vertheidigt worden, interessanten Inhalts und zu Platner's akademischen Schriften gerechnet ist. Im Gatalog dieser Platner'schen akademischen Schriften stehen zwar noch zwei Abhandlungen, die eine: de medicamentis guibusdam inertiae accusatis, und die zweitet de ducatione futuri medici überschrieben, allein sie sind beide nicht von Platner und von minder wichtigem Inhalt.

Der Chaulantschen Sammfung, die bei Herrn L. Wos in Leigsig zugleich mit dieser erschienen ist, sehlen dreizehn Abhandlungen, welche die unssige enthält, allein sie hat ausser Blatner's Bildnis
nichts, was die unsrige nicht auch hat, und in typographischer Schösheit und Zweckmäsigksit des Drucks hoffen wir ihr nicht nachtrustehen.
Zugleich sind in unserer Sammlung die Abhandlungen nach ihrem Inhalt
geordnet, Gerade die vortreffichsten Arbeiten Platners, die Reden;
adversus sopulturam in aedibus sacris, de vicorporisin
ue un gria, de tithotomia mulierum vermisst han in der Chou-

lantschen Smumlung, sie eind eine Zierde der unsrigen.

Den Preis haben wir aufs billigste gestellt, 42 Bogen in grofs Octav, auf schönes weißes Papier, sauber und compress gedruckt, überlassen

wir, ungeachtet unsere Sammlung 45 Abhandlungen mehr als die Choulantsche enthält, doch um 16 Gr. billiger, und verkaufen es für 2 Thir-Berlin, den 6. Juni 1824.

Die Flittnersche Verlagsbuchhandlung.

Bei uns erschien und ist durch alle Buchandlungen zu bekommen: Jung, Dr. F. W., Das Kabinet der Liebe und Ehe, oder Erfahrungen, ein glücklicher Ehemann und Vater gesunder, schöner, geistreicher Kinder zu werden. Dritte umgearbeitete und vermehrte Ausgabe. 8. Gebunden 1 Thlr. 8 gr.

Röber, Br. F. A., von der Sorge des Staats für die Gesundheit seiner Bürger. 8. 2 Thlr.

Wildberg, Dr. C. F. L., Hygiastik, oder die Kunst'die Gesundheit der Menschen zu erhalten, zu befördern und die Lebensdauer zu verlängern. 2te vermehrte u. verbesserte Ausgabe. gr. 8. 4 Thir. 16 gr. Flittnersche Verlagsbuchhandlung in Berlin.

Bei uns erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu bekommen: Düben, Dr. von, Belehrungen über das Geheimniss der Zeugung des Menschen, für gebildete ernsthafte Leser. 8. 4 Thlr. 12 gr., Flittner, Dr. C. G., de Mesmerismi vestigiis apud Veteres. 4 maj.

Montanus, Dr. Aug., die Reagentien und deren Anwendung zu che-mischen Untersuchungen, nebet zwei ausführlichen Abhandlungen über die Untersuchung der Mineralwasser und die Prüfung der Mineralgifte. Dritte sehr vermehrte und verbesserte Ausgabe.

Kpf. 8. 4 Thir. 42 gr. Neumann, Dr. C. G., Von der Natur des Menschen, oder Belehrung über den innern Organismus des menschlichen Körpers und seines Geistes, für alle gehildete Menschenklassen. 2 Theile. gr. 8. 5

Thir. 8 gr.

Psychologie, Lehre von dem Nervenleben des Menschen. gr. 8.

4 Thir. 16 gr.
Wildberg, Dr. C.F. L., Bibliotheca medicinae publicae, in qua scripta ad medicinam et forensem et politicam faccentia, ab illarum scientia-rum initiis ad nostra usque tempora digestasunt. Tom I. Bibl. medicinae forensis. Tom. II. Bibliotheca medicinae politicae. 4. 2 Thlr. 2te sehr vermehrte und System der medicinischen Gesetzgebung. verhesserte Ausgabe. gr. 8. 2 Thir, 12 gr. Flittner sche Verlagebuchhandlung in Berlin.

Delarue, die Lustseuche, oder allgemein fafaliche An-weisung, wie man sich vor den schrecklichen Folgen dieser Krankheit bewahren und in den meisten Pällen sicher, schnell und gründlich heilen kann. Aus dem Frans. 8. Broch. Preis 9 gr. oder 40 kr. rhein.

ist so chen bei J. F. Hartknoch in Leipzig erschienen;

Wening-Ingenheim, J. N. v., Lehrbuch des gemeinen Civilrechts, nach Heyse's Grundrifs eines Systems des gemeinen Civilrechts zum Behufe von Pandektenvorles ungen etc. Erster Band. Zweite verbesserte Auflage. gr. 8. München 1824. bei Fleischmann. 1 Thlr. 16 gr.

Dieses auf den berühmtesten Hochschulen Deutschlands eingeführte Vorlesebuch hatte sich in seinem ersten Theile so schnell vergriffen, dass eine zweite Auflage nöthig wurde, welche nun verbessert und vermehrt erschienen und an alle Buchhandlungen versandt worden ist. Der dritte und letzte Band ist unter der Presse und erscheint zu Michaelis.

#### Pränumerations-Anzeige.

## Lessings sämmtliche Werke. Vier und dreifsig Bände.

Wohlfeile, correcte, and wie Schillers, Wielands und Klopstocks Werke gedruckte

Ausgabe in Taschenformat.

Unter den deutschen Klassikern nimmt Lessing eine der ersten Stellen ein, und mit Recht nennt ihn ein sinniger Diehter den "Her-zog deutscher Geister." Lessing versuchte sich fast in allen Fächern des menschlichen Wissens mit gleich glücklichem Erfolge, und. wußte selbst den ernstesten Gegenständen einen gewissen Reiz abzugewinnen, der Leser jeder Art zu fesseln vermag. Eine neugeordnete wohlfeite Ausgabe seiner Werke wird daher allen Freunden der Literatur willkommen seyn, uud hiervon überzeugt, haben wir uns entschlossen, eine solche Ausgabe in 34 Bünden zu veranstalten, deren erster Band'Lessings Lebensgeschichte und Charakteristik, neu bearbeitet von Johann Priedrich Schink, enthalten soll; der 11te, 12te, 26ste und 27ste Band, so im Verlage der Nicolaischen Buchhandlung sind, werden das Werk beschließen. Wir werden zu dieser Ausgabe gutes Papier und eine deutliche, die Augen nicht angreifende Schrift wählen, und Lessings wohlgetroffenes Bildniss beifügen. Um die Anschaffung dieses Werkes möglichet zu erleichtern, wollen wir dasselbe gegen Vorausberahlung von 11 Thir. 8 Gr. Preuss. Courant, nämlich: für des ersten Termin bis Ende December d. J. mit der einen Hälfte mit 5 3/3 Thir. und mit ebensoviel bei Ablieserung der ersten drei Bände, welche bestimmt in der Ostermesse 1825. geliefert werden, erlassen, und sehen bei diesem äußerst billigen Preise zahlreichen Bestellungen bis Ende December 1824 entgegen; wo der Pränumerations-Termin bestimmt geschlossen und nach dieser Zeit unabänderlich ein verhältnifsmäßig erhöhter Preis eintreten wird.

Alle gute Buchhardlungen nehmen Pränumeration darauf au.
Privatsammier, wenn sie sich in portofreier Bestellung direct an
uns wenden, erhalten auf 8 das 9te Exemplar frei.

Wir versprechen augleich dem resp. Publikum, dass die erste Lieferung in der Leipziger Ostermesse 1825 ausgegeben wird, und mit dem Druck ununterbrothen fortgesahren werden soll.

Berlin, den 1. Juli 1824. Die Vossische Buchhandlung.

Breite Strasse Nr. 9.

## An Eltern, Hauslehrer und Schulmänner,

Von des Unterzeichneten

Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts 3 Theile. gr. 8.

wird im Laufe dieses Jahres die zehte Ausgabe erscheinen. Das' Werk selbst umfast bekanntlich sowohl das Allgemeine als das Specielle der Erziehungs- und Unterrichtslehre; die Pflichten und die Verhältnisse der Eltern und der häuslichen Erziehungsgehülfen, so wie die Organisation des gesammten Schulwesens, und eindet mit einer Uebersicht der Geschichte der Pädagogik.

Das fortdauernde Vertrauen des Püblieums hat es mir auf neue zur Pflicht gemacht, alles was mich fortgesetztes Nachdenken und vielährige Erfahrung gelehrt hat, zur nochmeligen genauen Durchsicht, Berichtigung, Ergänzung und Vermehrung des neuen Abdracks anzuwenden. Zwar sind bei allem wechselndem Treiben auf diesem Gebiet, und manchen ganz unerwarteten Erselleinungen und Ueberspannungen, meine Ueberzeugungen im Ganzen dieselben geblieben, und selbst das Zurückkommen Vieler, die das, was neu seltien und Ausserordentliches versprach, eine Zeitlang blendete, hat mich darin nur mehr befestigt. Dennoch wird man finden, dass nichts, was zum Bessern strebt, was sieh als tüchtig in der Praxis bewährt hat, von mir überschen wurde. Die Anzeige der besten Schriften über einzelne Materien ist his auf die neuesten Zeiten fürtgesetzt.

Dr. Aug. Herm. Niemayer.

Um nach dem Weinsche des Hören Verfassers auch fernerhin/minder begüterten Eltern, Schulmännern und Lehrern den Ankauf möglichst zu erleichtern, wird wiederum, wie bei den verigen Auflagen, der Weg der Pränumeration eröffnet. Man erhält gegen Vorausbezahlung das anze (wenigstens 108 Bogen engen Drucks und vorzügliches Papier) für den auf Gemeinnützigkeit berechneten geringen Preis von 3 Thir. oder 5 fl. 24 kr. Wer Pränumeranten sammelt, erhält auf 10 Exemplare das 11te frei. Der nachmalige Ladenpreis ist 5 Thir. 12 Gr. oder 9 fl. 64 kr. Man ersucht alle Freunde des Schul- und

Erziehungswesens, welche sich für das Werk interessizen wollen, Namen und Gelder der Pränumeranten vor Ende Septembet portofrei einzuschieken, nach deren Eingang der erste Theil sogleich außen: liefert werden wird, dem die andern unverzöglich folgen sollen.

Halle . den 29. Julius 1814.

Buchhandlung des Waisenhauses.

Folgendes wichtige Werk ist so eben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu bekommen :

Joh. Gostfr. Christ. Riesewetters

der wichtigsten Wahrheiten

et da musique de der .

kritischen Philosophie

Auszug sus. ...

-n. ..... Nobet Lebensbeschneibung des Verfassers.

16 Van Van

Chr. Gottfr. Flittner.

/ gr. 8. 41 Bogen. Preis 2 Thir 12 gr,

Bei Unterseichnstem ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu linben 2

Das System der Forstwissenschaft, als Grundrifs zum Gebrauch akademischer Votlesungen bearbeitet und mit Bemerkungen über die
Methode des Studiums der Forstwissenschaft begleitet von W.
Widenmann, Privatdocent der Forstwissenschaft in Tühisgengr. 8. 54 kr.

a I ale blos . .

Tübingen, den 10. August 1824.

Something something

## Intelligenz - Blatt

für die

## HEIDELBERGER JAHRBÜCHER

LITERATUR.

1824

In August Ofswald's Buchhandlung in Heidelberg und Speyer ist erschienen :

### SOPHRONIZON

oder unpartheiisch freimüthige

Beiträge zur neuern Geschichte, Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen;
herausgegeben vom Geheimen Eirchenrathe
Dr. H. E. G. Paulus;

6r Band 4a Hoft ist erschieuen und enthält !

1. Lügen und Wahnleithn über tentsehprotestantisches Universitäts. protestantische Universitäten, 2. Unterscheidung des unächten vom ächten Universitätsgeist. 8. He y ne über das Palladium der Universitätslehre. 4. Etwas von der Ausstatung der Universität Dorpat. 6. Zur Verbesses rung der Universitäten. Einiges a. das Schuldenmachen b. das Klopfesh. ter-Recht o. geheime Verbindungen betreffend. II Die Gräfin von Grävenitz und eine freimuthige Verwahrung der achten Episkopalrechte unter Herzog Eberhard Ludwig von Würtemberg. III. Ueber Schulaufsicht von Staat und Kirche, 4. 1st es zweckmäßig; besondere Schulinspektoren in dem evangelischen Würtemberg aufzustellen? 2. Ist es zweckmäßig einen eigenen Schulrath aufzustellen? 3. Ist es zweckmäßig; daß ein Schulrath aus Gliedern beider Confessionen zusammengesetzt werde? IV. Einige Bemerkungen des Heräusgebers über vervielfältigte und gemischte Schulaufsicht. V. Leonis Papae epistola Encyclica. VI. Zur Kriegsgeschichte aus Leonis Papae epistola Encyclica. VI. Zur Kriegsgeschichte der Jahre 1813 u. 1814. - Die Feldzüge der schlesischen Armee unter dem Roldmarschall Blücher von der Beendigung des Waffenstillstandes bis zur Eroberung von Paris, Von C. W. M. VII. Jesuisen und Geschichte Schreiben eines forschenden Freundes. Von C. Fr. Neumann. Beilage pipes katholischen Verfassers

Pfeiffer, C. L., Prospekte får Belebung und Unabhängigkeit des deute schen vorzüglich des süddeutschen Handels. Nach dem Durchbres chen der Alpenkeite durch die neue Strasse über den Bernardin und nach Hetstellung des Passes über den Gotthard zur Verbindung des Kheins und Boden Sees mit dem Mittelner. (Abgedr. a. Sophronison VI. Jahrg. 8s St.) gt. 8. geh: 4 ggr. sächs. 18 kt. rhein.
Winne feld, A., über Philosophie auf Mittelschulen. 8. 8 ggr. sächs.

12 kr. thein.

#### H. C. W. Breithaupt

Professor der Mathematik zu Bückeburg im Fürstenthum Schaumburg-Lippe

## Hand- und Lehrbuch

### FELDMESSKUNST

für

Trigonometer, Geometer, Forstmänner und Landwirthe.

Mit verschiedenen,

noch nicht bekannten und durch Beispiele erläuterten, geometrischen vermessungs und Theilungsmethoden,

nebst

Tabellen und Figurentaseln. 4to. se Abthl.

Ladenpreis 2 d. 4a kr. rheln. i Rthlr. 16 ggr. sachs.

Die Feldmesskunst ist schon in den ältesten Zeiten geübt und als ein Beförtlerungsmittel der menschlichen Wohlfahrt, und wie die Mathematik überhaupt als der richtigste Weg, au Schärfung und Berichtigung menschlicher Einsichten und Kenntnisse angewendet worden. Nicht leicht hat es aber sinen Zeitpunkt gegeben, wo ihr Bedürfniss so allgemein erkanst, wo ihre Kenntniss so vielseitig gesacht worden ist, als im gegenwärtigen; weil es zu den Segiumgen des Priedens gehört, dass die Regierungen sowihl als Private an Feld und Wald das wieder zu ordnen streben, was die Seötungen vieliähriger Kriege oft sparles serstreut haben, we es besoniders die Angelegenbeit der ersteren ist, durch genaue Festetellung der einselnen Marken den richtigsten Masstab für billige Besteuerung, durch regelrechte Ein- und Abtheilung der Forste die Wiederherstellung der in manchen Gegenden so furchtbar gesunkenen Forstkultur auszumätteln.

Es ist also beinahe die Aufgabe eines jeden, der auf die Eigenschaft eines nützlichen Mitgliedes des Staates und der menschlichen Gesellschaft Abpruch machen will, sich mit dieser Kunst möglichst vertraut sy machen, und wir können ohne Ueberreibung, ohne Zurücksetzung anderer mit dem entschiedensten Vertrauen versichern, dass er dazu auf keinem sicheren und leichteren Wege gelangen kann, als durch das verliegende Handbuch.

nur in der Anwendung, tendern auch durch Lehre geübt. Eine Menst in der Anwendung, tendern auch durch Lehre geübt. Eine Menst von Zöglingen haben nich hei ihm dach derselben gebildet, und im de Harausgabe, seines Buches, im ihm gedrungen. Wir bedürfen alse dieser Anzeige nicht, um ihm erst eine gute Austribme zu bereiten; sondern wir hieten sie dem Publikum nur, um die Pflicht gegen dasselbe zu erfüllen, dass jeder davon zur rechten Zeit in Kenntuis komme.

Tell dieser Voraussetzung haben wir ferner kaum nöthig, über den Inhalt des Buches ins Einzelne zu gehen; doch wollen wir auch hievon wordt das Wesentliche auführen.

Durch eine auf soliche Weise noch nie beobschiete systematische Assordnung erfüllt dieses Handbuch den doppelten Zweck, beim Selbatstadium mit der fesslichsten Ausführlichkeit im stusenweisen Fortichreiten

die durchaus von der Erfahrung entnommenen Beispiele zu erläutern, und su gleicher Zeit für Vorträge den angemessensten Leitsaden zu geben. Die Beispiele sind fast sümmtlich und bis zu den einsachsten Werkzeugen durch schöne und präzise Zeichnungen versinnlicht, so dass mit einigem Fleisse thre richtige Austassung auch dem weniger Vorbereiteten kaum seblschlagen kann. Ausser vielen neuern Gegenständen, womit die Feldmesskunst bereichert, werden in dem Buche, u. a. die Kunstruktions-, die Perpendikular-, die Oblongums - und Polygonemethode aus wirklich geschehenen kleinen und großen Flächenvermessungen erklärt; die verschiedenen Vermessungsmethoden nach ihren einzelnen Vorzügen verglichen, und durch die Abbildungen, welche für diesen Zweck vollständig ausgearbeitete Plane liesern, belegt, ferner eine ganz neue Methode angegeben, kleine und große Flüchen mit und ohne Wege in gleiche und ungleiche Theile zu theilen, und krumme Gränzen in gerade auf dem Feldo su verwandela.

Die aus der Ausführlichkeit des Werkes fließende Ausdehnung und der namhaste Auswand für die Abbildungen, wie überhaupt der kostbarere Druk mathemathiacher Werke lassen swar keine langwierige Preisvergünstigung zu, doch haben wir für die Anschaffung die möglichste Er-leichterung gebuten, indem wir bis zu Erscheinung der ersten Abtheilung, gegen wirklicke Vorausbezahlung, einen Pränumerationspreis von 4 fl. 3 kr. rhein. oder 2 Riblr. 6 ggr. sächs. aussetsten.

Dieser ist jetst abgelausen, und können wir allenfallsige Verspätungen nur noch so weit berücksichtigen, dass wir ihn vom Datum dieser Anzeige noch zwei Monate fortdauern lassen, nach deren Ablauf es beim Ladenpreis unabänderlich verbleiben wird.

Bis dahin sollen jedoch auch noch Privatsammler den Vortheil geniessen, dass sie aus 10 Exemplare 1, und aus 25 3 Freiexemplare erhal-

ten, wenn sie den Betrag directe und portofrei einsenden. Die zweite Abtheilung ist bereits im Druke vorgerückt, und wird in jedem Fall noch in diesem Jahre vollendet. Sie wird denjenigen, welche auf das Ganze wirklich 4 fl. 3 kr. rhein. vorausbezahlt haben, als Rest nachgeliefert, im Ladenpreis aber wenigstens so hoch kommen, wie die erste Abtheilung.

Heidelberg, den 8. Sept. 1824.

Neumann, C. Fr., (Lehrer an der Studienanstalt in Speyer) Usbungen zum Uebersetzen vom Deutschen ins Griechische.

8. 54 kr. rhein. 12 ggr. sächs.

Der Herr Verfasser, der sich als gründlichen Philologen vor dem literarischen Publicum, und als wackeren Schulmann in seinem Amte schon bewährt hat, hat seinem Lehrbuche den Vorzug gegeben, für alle Theile der Etymologie Beispiele aus den Classikern auszulesen, und indem er dadurch den Schüler schon von den Elementen an mit denselben gewissermaßen vertraut macht, hat er besonders durch angemessene Anordnung die Aufmerksamkeit festzuhalten und allen mechanischen Schlendrian zu beseitigen und zu vermeiden gestrebt. Wir dürsen daher zum allgemeinen Besten wünschen, dass sein Zweck recht vielsache Unterstützung finde.

Schulz, G. Fr. W., swei Predigten bei der Einführung des Katechismus der christliehen Religionslehre, und des Gesangbuches pur protestantisch-evangelische Christen, gehalten in Speier, 8. geh. 6 ggr. sächs. 24 kr. Thein,

## Anzeige für Freunde der Botanik. ROBERT BROWNS

vermischte botanische Schriften gesammelt und aus dem Englischen übersetzt von

#### Dr. C. G. NEES von ESENBECK.

In zwei Octav - Bänden.

Eine Sammlung der zerstreuten Werke des berühmten englischen Botanikers, Robert Brown, dem die Botanik-unserer Zeit einen nenen Aufzehwung verdankt, ist dem Ausland mehr durch seinen Einfluß auf die Besrbeitung der Pflanzenkunde, als durch das vollständige Studium seiner Schriften selbst bekannt geworden und wird allen Freunden der Botanik eine erfreuliche Erscheinung seyn.

Wir liefern die ganze Sammlung in zwei Bänden. Der Zweite, sahon im Druck vorgeschrittene und zuerst erscheinende, dessen Ab-

lieferung im Deabr. d. Jahres geschieht, wird die

monographischen Abhandlungen und der Erste, in der Jubilate Messe 1826 erscheinende die Betrachtungen über den allgemeinen Character ganzer Floren

enthalten. — Beide Bände werden nicht getrennt. Bis Ende October 4. Jahres findet ein Subscriptionspreis statt und berechnen wir den bis dahin Subscribirenden den großen Octav-Druckbogen auf schönem weissen Papier und lateinischen Lettern zu 11/3 ggr. während der spätere Ladenpreis ein Drittel höher kommen wird. Die Zahlung wird bei Ablieferung der einzeluen Bände, also nicht pränumerando, geleistet.

Die Namen der respect. Herren Subscribenten werden dem Werke vorgedruckt, weshalb wir um deutlich geschriebene Einsendung derselben bitten.

Alle Buchhandlungen Deutschlands, Oestreichs, Frankreichs, Hollands, der Schweiz etc. nehmen Unterzeichnung und Bestellung an und sind bei den Meisten ausführlichere Anzeigen zu haben.

Schmalkalden im July 1824.

Th. G. Fr. Varnhagensche Buchbandlung,

Neu erschienene Bücher, welche so eben angekommen und um de heigesetzten Preise zu haben sind:

Brandes, Dr. R., Bericht vom Felde der pharmaceutischen Literatur für 1825. 2r Jehrgang. 4 Rthlr. 48 ggr. Dessen critische Blätter für Pharmacie. 2r Bd. 4s Heft. 42 ggr. Bozzaris und Theone. Roman aus dem Griechischen Freiheitskampf von Dr. Leisbecher, 4 Rthlr. 5 ggr. Göbei, Dr., Arzneimittelprüfungslehre für Aerzte, Pharmaceuten und Droguisten.

Proguisten.

Neues geographisches Handlungslexicon, oder alphabetisch geordnete Handlungsgeographie für Kaufleute u. Geschäftsmänner.

11 Band A, bis L. 21 Bd. 1. Abthl. M. bis P.

Das ganze Werk incl. der letzten des ehesten erscheinenden Abthl.

4 Rthlr. bis Ende d. J. dann & Rthlr.

Rauschwicks pragmatisch - chronologisches Handbuch der europäischen Staaten - Geschichte, 4. u. 2. Abthl, die Geschichte Portugals, Spaniens, Frankreichs und Deutschlands enthaltend.

5 Rthlr.

Die 5te und letzte Abthl. sammt Register erscheint nächstens und wird 1 Rthlr. 16 ggr. kosten.

Dessen pragmatisch - chronologische Staaten - Geschichte von Deutschland für Schulen.

Soldaten - Anecdoten.

10 ggr.

Rüder's Erörterungen für meine Zeit. 4. u. 2. Abthl. à 12 ggt Wird fortgesetzt,

Memoiren des Herzogs von Choiseul, ins Deutsche übersetzt und mit Anmerkungen begleitet. Enthält die Flucht Ludwig des 16ten und der Schiffbruch der Emigrirten bei Calais. 18 ggr.

de Pradt, Vergleichung der englischen und russischen Macht in Bezichung auf Europa. Uebersetzt von Diedemann. 18 ggr.

Jacobs, Fr., Elementarbuch der griechischen Sprache für Anfänger und Geübtere. Erster Theil. Neunte verbesserte rechtmässige Auflage, 8. 18 ggr.

Diese Neunte einzig rechtmäßige Auflage ist wirklich eine Verbesserte und das Acussere derselben in Korrectheit und Sorgfalt des Drucks, wie in ausgezeichnet gutem Papier ist vorzüglicher als bei irgend Einer der frühern Original-Ausgaben. So dürfen Verfasser und Verle-ger ja wohl hoffen dass das dabei interessirte Publikum immer weniger die verschiedenen Nachdrücke dieses, in gans Teutschland eingeführten Schulbuches begünstigen wird, da diese nur nach der 2ten, 4ten oder 7ten Original-Ausgabe sum Theil höchst inkorrect abgedruckt sind und demnach dieser 9ten Auflage im Innern und Aeussern weit nachstehen.

Jona, im Angust 1824.

Friedrich Frommann.

Bei Friedrich Frommann in Jena sind erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Baccolta di autori classici italiani. Poeti, Vol. XI, XII, oder :

Torquato Tasso la Gerusalemme liberata. Data in luce da C. L. Fernow. Edizione seconda riscontrata e corretta sopra i migliori esemplari. S'aggiungono in questa seconda edizione le dichiarazioni necessarie. 2 Vol. gr. 12mo. geheftet 2 Rthlr.

Diese zweite Ausgahe ist eine ganz neue Bearbeitung von einem un-serer geschtetsten Philologen und liefert nach kritischer Collation der besten ältern und neuern Ausgaben einen Text, so korrekt wie die Italiener ihn selbst kaum haben; auch sind die nöthigsten Anmerkungen nen dazu gekommen. Druck und Papier sind gut, der Preis ist nicht erhöhet.

Die 10 ersten Theile der ganzen Sammlung enthalten:

Vol. I. — III. Ladivina commedia di Dante Alighieri es attamente copiata dalla edizione Romana del P. Lombardi, S'aggiungono le varie lezioni, le dichiarazioni necessarie, e la Vita dell' Autoro nuovamente compendiata da C. L. Fernow. 5. Vol. gr. 12. 1807. 5 Rthlr. 18 ggr.

Vol. IV. V. Le Rime di Francesco Petrarca riscontrate e corrette sopra imigliori esemplari. S'aggiungono le varie lezioni, le dichiarazioni necessarie, ed una nuova vita dell' Autore, più esatta della autoredenti dei C. L. Pernow. 2. Tomi gr. 42, 4806, 2. Rthir. 42 ggr.

antecedenti dei C. L. Fernow. 2 Tomi gr. 12. 1806. 2 Rthlr. 12 ggr. Vol. VI. — X. Orlando furioso di Lodovico Ariosto. Rivedutto e corretto col confronto delle migliori edizioni da C. E. Fernow. V. Tomi. gr. 12. 1805. 5 Rthlr.

Die 12 Theile komplet kosten also 45 Rthlr. 6 ggr.

Jena, den 4. August 1824.

Bei Friedrich Frommann ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Torquato Tassos befreites Jerusalsm übersetzt von J. D. Gries. Vierte rechtmälsige Auflage, von Neuem durchgesehen. 2 Theile. gr. 8.

Auf Velinpapier geglättet und geheftet 5 Rthlr. 16 ggrextra feinem weißen Druckpapier 4 Rthlr.
ordin. Druckpapier - - - 6 Rthlr. 12 ggf.

Auch diese vierte Auflage hat gegen die Vorhergehenden durch die sorgfältigste Feile des Herrn Uebersetzers wieder bedeutend gewonnen, wodurch der allgemein anerkannte Werth dieser Uebersetzung noch erhöhet worden. Druck und Papier sind gleichfalls vorzüglicher als bei

Jena, im August 4824.

der sten Auslage, der Preis aber ist derselbe geblieben.

Bei Unterzeichnetem ist erschienen and in allen gaten Buchhand-Iungen zu haben:

Religions philosophie dritter Theil. Supernaturalismus oder die Lehre des A. und N. Testaments. Von C. A. Eschenmayer, Professor in Tübingen. 672 Seiten. gr. 8. 6 fl.

Tübingen 10. Angust 1824.

H. Laupp.

Bei Unterzeichnetem ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Beyträge zur gesammten Forstwissenschaft. Herausgegeben von J. C. Hundeshagen. 1r Band. 1s Heft. gr. 8. geh. 2 fl.

Inhalt I. Abhandlungen, 1) Ueber den Holsertrag den die verschiedenen Waldbetriehsarten liefern. 21 Ueber die Resultate der von Dr. John über die Ernährung der Gewächse angestellten Versuche. 12 Recensionen, 1) Hofsfelds Forsttaxation. 2) Andre Versuche einer zeite gemäßen Forstorganisation. III. Vermischte Gegenstände. 1) Schlaggführung in Fichtenwaldungen. 2) Vertreibung des Borkenkielets. 2) Vertreibung des Borkenkielets. 2) Vertreibung des Borkenkielets. 2) Vertreibung des Borkenkielets.

weide in jungen Nadelholzbeständen. 4) Warum ist man über die Baumfelder so stille? 5) Ueber die Vegetationsgrenzen der Holzarten.

Tübingen to. Aug. 1824-

H. Laupp.

Ideen zu Beurtheilung der Einführung der Preussischen Hofkirchenagende aus dem sittlichen Gesichtspunkt. gr. 8. brochirt. Preis: 12 ggr. oder 54 kr. rhein.

ist so eben bei J. F. Hartknoch in Leipzig fertig geworden.

Im Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist so eben erschienen.

Tennemann, W. G., Grundrift der Geschichte der Philosophie. 4e verm. und verb. Afige. von A. Wendt. gr. 8. 2 Rthlr. 20 ggr.

Sehott, Dr. Heinrich Aug., die Theorie der Beredtsamkeit mit besonderer Anwendung auf die geistliche Beredtsamkeit. 2r Thl.

Auch unter dem Titel:

Die Theorie der rednerischen Erfindung, mit besonderer Hinsiche, auf geistliche Reden, gr. 8. 2 Rthlr.

- Schulthels, Dr. J., die evangel Lehre von dem heiligen Abendmahle nach den fünf unterschiedlichen Ansichten, die sich aus neutestamentlichen Texten wirklich oder scheinbar ergeben. gt. 8.

  2 Rthle.
- Hildebrand, M. T. W., die Geschichte der Apostel Jesu, nach Lukas, exegetisch hermeneutisch, in zwei besondern Abschnitten, bearbeitet, gr. 8. 2 Rthlr. 16 ggr.
  - Dolz, M. J. L., die Moden in den Taufnamen, mit Angabe der Wortbedeutung dieser Namen. S. geh. 20 ggr.
- Lexicon, novum, manuale gracco-latinum et latino-graccum.
  Primum a Benjamine Hederico institutum, post Samuelis Patricii,
  Johannis, A. Ernestii, Car. Chr. Wendleri, T. Morellii, Petri.
  H. Larcherf, Fr. Jac. Bastii, C. J. Blomfieldii caras, denue castigavit, emendavit, auxit Gustavus Pinzger, recognoscente Francisco
  Pussorio. Editio quinta. gr. S. 2 Bde. Subs. Preis Druckp. 6 Rt. 16 Gr.

Leipzig bei Joh. Fr. Gleditsch.

Die durch alle Buchhandlungen und bei dem Verleger zu etlangende Ankündigung und Probe 24 Seiten in gr. 8. giebt die genaueste Auskunst über diese Fünfte Ausgabe des Hederich'schen Lexicons.

Nachdem nun der Drack dieser neuen beinahe um die Hälfte vermehrte Auflage begonnen hat; läfst sich der Preis, welcher früher nur

ungefähr angegeben worden ist, näher bestimmen.

Der Ladenpreis wird nach Beendigung des ganzen Werks, welche bald nach der Ostermesse 1825 erfolgen wird, einen 120 Bogen Petit gr. 8., auf 8 Rthlr. 8 ggr. und 10 Rthlr. fein Papier zu heattimmen seyn, wer aber von jetzt an oder bei Empfang der ersten Abtheilung, bei dem Verleger oder jeder beliebigen Buchhandlung 62/, Rthlr. erlegt, erlangt diesen unbezweifelt billigen Preis, welcher später nicht mehr gewährt wird.

In der Jon Lindauer'schen Buchhandlung in München ist so eben folgendes interessante Werk erschienen;

Ueber die Veredlung des landwirthschaftlichen Viehstandes, zugleich die Grundlage des Wohls und Reichthums; von Staatsrath von Hazzi. 130 Seiten. In hübschen Umschlag geheftet 1 fl. 12 kr.

Der Verlasser hat hier ein beinahe gans neues Keld der Indwirthschaftlichen Literatur bearbeitet, wenigstens existirt in diesem Zusammenhange noch kein ähnliches Werkt. Der Gegenstand wird in 3 Abschnitten sehr ausführlich behandelt, und zwar im den Gle Sphäre der Veredfung scharf bezeichnet, im aten die bisherigen Mißbegriffe dabei vor Augen gestellt, und im 3ten die Mittel und Wege kenntlich gemacht, die alleim zu dieser Veredlung führen. — Alles ist nach den bisherigen Erfahrungen aller Länder nachgewiesen, und am Ende mit den Beahltsten und siehern Grundsätzen das Gante ins Klare gesetzt. Dieses Bobhivon einem ohnehin rühmlich bekannten Schriftsteller muß also jedem Landwirth, ute jedem Staatsmann sehr willkommen seyn.

Im Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen su haben:

Dolz, M. J. L., die Moden in den Taufnamen mit Angabe der Wortbedeutung dieser Namen. 8. geh. 10 ggr.

Ein Werkehen, allen Gehildeten, inabesondere auch den Frauen gewidmet, die irgend Interesse daran nehmen die üblichen Vornamen näher kennen zu lernen, mit großer Umsicht und Belesenheit bearbeitet, nicht trockene Nomenclatur, sondern geistreich behändelt und des Beyfalls werth, dessen die vielen Arbeiten des wackern Verlassers so ungetheilt sich erfreuen.

#### Erschienen und versandt ist!

Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben zu Berling von J. C. Poggendorff: Ersten Bandes zweites Stück oder Jahrgang 1824. 6s Stück. (der ganzen Folge 77r Bd. as Sik.) gr. 8.

. i . mini ri k i di

Enthaltend: 1) Hallström Untersuchungen über die Volumensveranderungen, welche das Wasser durch die Warme erleidet, wird Bestimmung der Temperatur, bei welcher dasselbe seine größte Dichtigkeit besitzt; 2) Berzelius Untersuchung über die Fluisspathsäure und deren merkwürdigste Verbindungen, 2e Abthig ; 3) Wöhler über eine besendere Art von Verbindungen; 4) Bussy über die Darstellung der Rüssigen schwefligen Saure; 5) Baussingault und Mariano de Rivere Resultate der zu Guayra angestellten Barometerbeobarbtungen; Winkler, meteorologisches Tagebuch der Sterawarte zu Halle, Monas Juny.

Das dritte Hest dieses Bandes felgt in wenigen Tagen; sobald nuringend thunlich wird die regelmäsigste Erscheinung, der Heste wieder hergestellt seyn, die durch den plötslichen Tod Gilberts herbeigeführten Stockungen, werden die resp. Abonnenten gütigst nachnichtig ente

schuldigen. Leipzig, am 20. Aug. 1824.

Joh Ambr. Barth.

## Intelligenz-Blatt

für die

### HEIDELBERGER JAHRBÜCHER

DER

N. 9.

LITERATUR.

·1824.

In August Osswald's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist unter der Presse:

#### Eranien

zum deutschen Privatrechte mit Urkunden

**₹on** 

Dr. Carl Friedrich von Dalwigk.

Präsidenten des herzoglich Nassausschen Oberappellationsgerichts, mehrerer hoher Orden Kommandeur und Ritter.

Erste Lieferung.

#### Juvat interdum colligi.

Der durch mehrere Schriften rühmlich bekannte Verfasser liesert hier Beiträge zu einer Wissenschaft, die in so manchen Materien einer Ausbildung und näheren Erläuterung bedarf. Das Interesse dass diese erste Lieserung gewährt, wird sich aus der Namhaftmachung der darin bearbeiteten Materien von selbst ergeben, sie sind folgende:

 Die Altenhaßlauer Mark, ein Beitrag zur Geschichte der altdeutschen Volksgemeinden und Märkerdinge (die dabei abgedruckten Urkunden sind höchst merkwürdig).

2) Beitrag zur Regredienterbschaftslehre.

5) Ueber den Schiffbefrachtungscontract.

4) Ueber Assecuranzen.

In der Schellenberg'schen Hofbuchhandlung in Wiesbaden ist so eben erschienen und in allen Buchhandlungen für 36 kg. zu haben:

Fre-müthige Darlegung der Gründe, warum die evangelische Kirche insbesondere die Lutheraner und Reformirten der westlichen Provinzen des Preussischen Staates die neue Militär-Kirchen-Agende nicht annehmen können, mit besonderer Rücksicht auf die in Frankfurt a/M. erschienenen Kritik der Agende von L. F. Sämons.

Der Verfasser hat die sen gegenwärtig viel besprochenen Gegenstand mit Gründlichkeit und Wahrheitsliebe beleuchtet, und jeder, dem die Einführung der neuen Militär-Kirchen-Agende in den evangelischen Kirchen nicht gleichgültig ist, wird diese kleine Schrift nicht unbefriedigt aus der Hand legen.

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist so eben erschienen:

Kottmeyer, A. G., Texte und Materialien zu Religionsvorträgen bei Sterbefällen in allgemeiner und besonderer Beziehung, bearbeitet. Dritter Band. Nebst einer vollständigen Sammlung biblischer Texte zu Religionsvorträgen dieser Gattung. Be abermals verm. u. verbess. Auflage. gr. 8. 4 Rihlr. 42 ggr.

Lüdger, K., Gespräche über die gewöhnlichsten Vorfälle im Leben, Englisch und Deutsch; auf den praktischen Gebrauch des angehenden Erlerners dieser Sprachen berechnet. Stes Bändchen. 8. geh. 42 ggr.

(auch unter dem Titel: Conversation on the most common Occurences in Life, in English and German etc. by C. Ludger, nomber 5.)

# Neuigkeiten

Nicolaischen Buchhandlung in Berlin.

#### Oster - Messe 1824.

Bävenroth (Sup.) Ergänzungen und Nachträge zur zweiten Ausgabe der Königl. Preussisch., gesetzlichen Vorschriften über Aufgebot und Trauung. 8. (16 Gr.) Wird den Käufern des Buches selbst grätis beigegeben.

Bellermann (Joh. Joach.) die Urim und Thummin, die ältesten Gemmen. Ein Beitrag zur biblisch-hebräischen Alterthumskunde. Mit 1 ill. Kupf. gr. 8. geheftet 22 Gr.

Bluhme (Dr. Fr.) Iter Italicum, oder literarische Reise in Italien. 4s Heft. Archive, Bibliotheken und Inschriften in Oberitalien. 4 Rtblr. 12 Gr.

Calderon Schauspiele. Aus dem Spanischen übersetzt von J. D Gries. VIr Band. gr. 8. Druckpapier 2 Rthlr. Auf feinem Papier 2 Rthlr. 12 Gr

Desberger (Königl. Pr. Bat. Azzt) Biargruna, worin der Pelvimeter pluriformis als neueste Erfindung eines Instrumentes für Entbindungskunde, und als Beitrag zu diesem Theile der Nachkommenschaft-Heilkunde (Medicina Propagini) abgebildet und beschrieben ist. Mit Kupfern. Folio. 1 Rthlr. 8 ggr.

Bschenburg (J. J.) Handbuch der klassischen Literatur, mit bis auf die neueste Zeit fortgesetzter Literatur-Nachweisung, 7te völlig berichtigte Auflage. gr. 8.

(wird Michaelis fertig.)

Heinsius (Theod.) deutscher Hausschatz für Jedermann, oder allverständliches deutsches Sprachbuch für den Nährstand und das Geschäftsleben, zur Vermeidung des Fehlerhaften und Undeutschen im Sprechen und Schreiben. 2te viel vermehrte und berichtigte Ausgabe. 8.

Hermbstädt (Dr. S. F.) chemische Grundsätze der Kunst alls Arten harte und weiche Seife zu fabriciren, oder Anleitung zur rationellen

Digitized by Google

Kenntnifs und Aussibung der Kunst Seife zu sieden, für denkende Seifensieder, um ihr Gewerbe gründlich kennen und ausüben zu lernen; so wie für Hauswirthinnen, die ihren Bedarf an Seife selbst anfertigen wollen. Zweite durchaus verbesserte und vermehrte Auf-1 Rthlr. 8 Gr.

Hermbstädt (Dr. S. F.) Grundriss der Färbekunst. Dritte nach einem ganz neuen Plane bearbeitete Auflage. 2

Bände. gr. 8. (letzteres erscheint zu Michaeli.)

Körner (Christian Gottfr.) für deutsche Frauen. gr. 8. (Theodor) Leyer und Schwert. 6te von dem Vater des Dichters veranstaltete Ausgabe. B.

Möser (Justus) Osnabrückische Geschichte. Mit Urkunden. IIIr und letzter Band. Herausgegeben von Dr. C. B. Stüve zu Osnabrück (an ' alle drei Auflagen dieses Werkes sich anschließend). gr. 8.

Rthlr. 16 Gr.

Pfeil (Dr. W.) kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, in Verbindung mit mehreren Forstmännern und Gelehrten herausgegeben. IIr Band. 1s Heft. gr. 8. 1 Rthlr. 4 Gr.

Richter (D. A. G.) die specielle Therapie. (Auszug aus dem grofsen Werke in 9 Theilen.) IVter und letzter Band. gr. 8. 2 Rthlr. 42 Gr.

Rosnack (Marie) neues Stettiner Kochbuch, oder Anweisung auf feine und schmackhafte Art zu kochen, zu backen und einzumachen. nach durch fünfzigjährige eigene Erfahrung bewährten Recepten. 8. 4 Rthlr.

v. Savigny, C. R. Eichhorn und J. F. C. Göschen Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft. Band V. Heit 4 und 2. gr. 8. 1 Rthlr. 8 Gr.

Tübingen, bei H. Laupp ist erschienen und in allen guten Buchhandlungen zu haben:

Etymologische Versuche für Alterthumswissenschaft und Sprachkunde, von L. F. Heyd. Stadtpfarrer in Markgröningen. gr. 8. 1 fl. 12 kr.

Indem ich mich ganz auf meine Pränumerations - Anzeige von W. Ludens allgemeine Geschichte. 8 Bände. Neue Auflage! beziehe, zeige ich hierdurch an, dass so wie der Erste Band schon im May ausgegeben in diesen Tagen wieder versandt ward:

W. Ludens allgemeine Geschichte der Völker und Staaten. Zweiter Theil oder Geschichte des Mittel-Alters. Erste Abtheilung.

Mit dem davon nicht zu trennenden dritten Theil der noch vor Ende des Jahres nachgeliefert wird, Ladenpreis

Es kosten also alle 5 Theile . 6 Rthlr. 8 Gr.

Es kosten also alle 3 Theile . . . . . . . . 8 Rthlr. Im Pränumerationspreise, der aber nur für alle 5 Theile und nur

. 6 Rthlr. bis Ende des Jahres gültig bleibt . . . . .

Der innere Werth des Buches ist allgemein anerkannt, die ausere Ausstattung dieser Neuen, der ersten gleichförmigen Ausgabe hat eben so allgemeinen Berfall gefunden und bleibt sich durchaus gleich.

Jena 1824. den 16. August.

Friedr. Frommans.

In diesen Tagen ist an alle Buchhandlungen versandt worden; Corpus juris germanici tam publici quam privati academicum. Bearbeitet von Dr. G. Emminghaus. Erster Theil. gr. 8. Jena bei Friedr. Frommann.

Beide nicht zu trennende Theile kosten 5 Rthlr. 8 Gr. und wird der Zweite 8 bis 10 Bogen stärkere Theil für diesen Preis bis Ende Octo-

bers nachgeliefert.

Das Publicum empfängt hier eine Sammlung der für das gemeine Recht in seinem genzen Umfange, mithin für das Staats-, Kirchen-, Polizey-, Criminal-, Lehn- und Privat-Recht, so wie für den Criminal- und Civil-Prozefs vorhandenen wichtigern und unbezweifelten Quellen deutschen Ursprungs. Eine Sammlung in diesem Umfange, und doch mit dieser zweck- und zeitgemäßen Beschränkung fehlte uns und wird in unsere, der alten Geschichte und Verfassung des Vaterlandes so zugewandten Zeit, gewiß bei Studierenden wie prakt. Geschäftsmännern, in selbst bei Gelehrten und Lehrern eine anerkennende freundliche Aufnahme finden. Der Erste Band beginnt mit dem 13ten Jahrhundert und schließt mit dem Concilio Tridentius. Der Zweite aber mit der Weser-Schiffahrts-Acte von 1823 und einem sehr genauen Register. Die Vorrede aber giebt nähere Auskunft über Zweck, Plan und Ausführung. Das Aeußere ist durch Korrektheit, guten und zweckmäßigen Druck und vorzügliches Papier ausgezeichnet, der Preis sehr billig.

In der Hahnschen Hofbuchhandlung in Hannover sind folgende höchst wohlfeile, durch deutlichen und korrekten Druck sich empfehlende, nach den besten Hülfsmitteln besorgte Schulausgaben alter Classiker, erschienen:

Suetonii, C. Tranquilli, Vitae XII Imperatorum; cur. Dr. G. H. Lünemann gr. 8.

Eutropii Breviarium historiae Romanae. Nach C. H. Tzschuckes letzter Textes-Recension und einem vollständigen Wörterbuch e zum Schulgebrauch herausgegeben von Dr. G. Seebode. 2te Auflage. gr. 8.

Phaedri Fabularum Aesopiarum Libri V. Miteinem vollständigen Lexikon für Schulen, herausg. von Dr. Billerbeck. 8. 8 ggr. Cornelli Nepotis. Vitae exellentium Imperatorum. Studio et cura D. J. Billerbeckii. 8.

(Ein Lexikon dazu wird nächstens die Presse verlassen.)

Q. Horatii Flacci Opera. ad F. G. Doeringii editionis fidem curavit
Dr. Billerbeck. 8.

Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon. Libri XV. 8. 6 ggr. C. Julii Caesaris Commentarii de Bello Gallico et Civilii. Accedunt Libri de Bello Alexandrino, Africano et Hispaniensi. Ex recensione Qudandornii. gr. 8.

Oudendorpii. gr. 8.

Ciceronis, M. T., Tusculanarum disputationum libri V. ad optimas editiones recudi curavit A. M. Koel. 8, 9 ggr. Ejusdem Cato major, Laelius, Paradoxa. Ad fidem optimarum editionum.

in usum juventutis edidit D. M. Federus. ed. 2da 8. 6 ggr. Bjusdem Orationis selectae. Mit historischen und erklärenden Anmerkun-

gen für studierende Jünglinge und Freunde der römischen Literatur, vom Professor Möbius. 2 Bde. gr. 8. 1 Rihle. 16 ggs.

# Intelligenz-Blatt

für die

## HEIDELBERGER JAHRBÜCHER

DER

N. 10.

LITERATUR.

. 1824.

#### CHRONIK DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG.

Verhandlungen der Gesellschaft für Naturwissen-, schaften und Heilkunde.

Am 3ten Januar wurden durch Stimmenmehrheit erwählt!

1) zum Director der Gesellschaft der Geh. Hofrath Dr. Naegele;

2) zum Secretair der Hofrath Dr. Muncke. Darauf las der Geh. Hofrath Dr. Naegele über die Geburten mit placenta praevia, erläuterte zuerst das Geschichtliche der darüber bekannten Beobachtungen, und zeigte dann die zweckmäsigsten Mittel, um der hierbei vorwaltenden Gesahr vorzubeugen.

Den 24st. Jan. erläuterte der Hofrath Dr. Chelius die Entstehung der Blindheit durch Verletzung der Stirn, und vermehrte die darüber bekannten Beobachtungen durch einen interessanten Fall, in welchem das Uebel völlig geheilt wurde.

Den 6t. März las der Hofrath Dr. Muncke eine Abhandlung, worin die Frage, ob und mit welcher Deutlichkeit Menschen nach dem gewöhnlichen Baue der Augen unter Wasser sehen können, desgleichen welcher Art von Linsen und von welcher Brennweite sie sich dabei bedienen müssen, um die Gesichtsweite zu compensiren, näher untersucht wurde.

In der öffentlichen Sitzung am 20st. März las der Geh. Hofrath Dr. Naegele eine Abhandlung über die früheren Bemühungen, die Axe des weiblichen Beckens zu bestimmen, desgleichen über die Neigung desselben gegen die horizontale Ebene nach vielen Messungen. Der Hofrath Dr. Muncke trug eine Uebersicht der Geschichte der Erfindung automatischer Bewegungen vor. Der Geh. Hofrath Dr. v. Langsdorf las eine Abhandlung über die Dichtigkeit der Körper, prüste die Hypothesen über den Einsluss, welchen die Wärme auf dieselbe ausübt, und stellte neue Betrachtungen über diesen interessanten Gegenstand an.

Den 27st. März wurden zu Mitgliedern ernannt Hr. Dr. med. Olbers in Bremen und Hr. Dr. und Districts-Arzt Koch. Demnächst theilte der Geh. Hofrath Dr. Tiedemann einen seltenen Fall einer Missbildung des Herzens mit.

Den 15t. May zeigte der Hofrath Dr. Gmelin einige aus der Ochsengalle erhaltene Substanzen vor, desgleichen einen eigenthümlichen krystallisiten Körper, bei der Bereitung des Kalium erhalten. Ferner gab er die Skizze einer Abhandlung über das Princip bei der Klassification der Mineralien.

In der öffentlichen Versammlung am 22sten May las der Geh. Hofrath Dr. Tiedemann eine Abhandlung über die Cyklopen-Verbildung, zeigte einige instructive Exemplare vor, und wies aus eigenen und fremden Beobachtungen den Zusammenhang dieser Monstrositäten mit der Entwickelung des Nervensystems pach. Der Hofrath Dr. Chelius las über die verschiedenen Arten der Rhinoplastik, und zeigte eine wohlgelungene Cur an einer aus der Stirnhaut gebildeten Nase vor. Der Hofrath Dr. Rau theilte die Resultate mit, welche aus theoretischen Gründen und der Erfahrung fiber den Ertrag horizontaler und geneigter Flächen rücksichtlich auf Ackerbau, Wein- und Wald-Cultur erhalten sind. Der Hofrath Gmelin entwickelte weiter seine früher mitgetheilten Grundzüge eines auf chemische Grundsätze gebauten oryktognostischen Systems.

Den 20sten May wurden zu Mitgliedern gewählt der Hr. Domherr und geistliche Rath Dr. P. Heinrich in Regensburg, des-gleichen der Dr. med. Leuckart allhier. Demnächst las der Dr. Geiger eine Abhandlung über die verschiedenen Arten der China.

Den 12ten Juny setzte Dr. Geiger seine Abhandlung über die China fort, zeigte die verschiedenen Sorten vor, und gab den Unterschied ihrer Bestandtheile an. Demnächst las der Geb. Hofrath Dr. Naegele über die künstliche Veranlassung der Frühgeburt und theilte die Geschichte eines einschlägigen Falles mit.

Den soten July setzte der Geh. Hofrath Dr. Naegele seine Vorlesung über die künstliche Herbeiführung der Frühgeburt fort und theilte den zweiten Fall mit, der eben so glücklich für Muter und Kind verlief, als der erste. Den 3asten July der Geh. Hofrath Dr. Tiedemann theilte Betrachtungen aus dem allgemeinen Theile der Physiologie mit.

Den isten July der Hosrath Dr. Muncke las über die Kunst des Bauchredens mit Berücksichtigung der Nachrichten über dieselbe bei den Alten. Dann wurden zu Mitgliedern gewählt der Hr. Professor der Pathologie, Therapie und Klinik, Dr. Puchelt, desgleichen der Kön. Preuss. Kammerherr und Mitglied der Akademie zu Berlin, Hr. Leopold von Buch.

Den 28sten Aug. theilte der Hosrath Dr. Gmelin die Analyse des succus pancreaticus einiger Thiere mit.

Den 11ten Sept. las der Dr. Geiger 1) über Valeriana offic. Lin., deren verschiedene Abarten, und über diejenige, welche die beste Wurzel für die Officinen liefert; 2) über galcopsis grandiflora (Roth u. Wildenow) oder villosa (Smith) und die Lieberschen Auszehrungs-Kräuter; 3) Untersuchung des unreifen Traubensaftes.

### LITERARISCHE ANZEIGEN.

So eben ist erselienen und versaudt :

Theorie

#### der Statistik

▼ n

Dr. Franz Joseph Mon!

Erste Abtheilung. gr. 8. 1 fl. 12 kr. rhein. 18 ggr. säche.

Seitdem Schlözer auf die Theorie der Staustik ausmerksam gemacht hat, ist sie ein deutlich gefühltes Bedürfnis geworden. Die abweichende Benandlungsart der practischen Statistik und Lüders Augriffe
auf dieselbe haben noch mehr dazu heigetragen, den Wunsch nach
einer Theorie der Wissenschaft allgemein zu erregen. Diesem Wunsche
zu entsprechen hat der Herr Versasser unternommen. Durch eigene Erfahrung mit den Schwierigkeiten seines Vorhabens wohl bekannt, glaubte
er um so mehr dieselben überwinden zu müssen, als er dadurch der
practischen Statistik und ihrer Würdigung im Staatslehen einen Dienst
zu leisten hoffte.

Diese erste Abtheilung enthält die Statistik des Landes und Volkes in einer kurzen und fasslichen Darstellung, die bei dem unendlichen Material und Detail nicht anders als sehr erwijnsoht seyn kann.

Heidelberg im Nevember 1824.

August Oswald's Universitäts - Buchhandlung.

 $\mathsf{Digitized} \, \mathsf{by} \, Google$ 

In August Ofswald's Universitätsbushkandlung in Heidelberg ist unter der Presse:

#### Eranien

sum deutschen Privatrechte mit Urkunden

TOR

Dr. Carl Friedrich von Dalwigk.

Präsidenten des herzoglich Nassauischen Oberappellationagerichts, mehrerer hoher Orden Kommandeur und Ritter,

Erste Lieferung.

Juvat interdum colligi.

Der durch mehrere Sohriften rühmlich bekannte Verfasser liefert hier Beiträge zu einer Wissenschaft, die in so manchen Materien einer Ausbildung und näheren Erläuterung bedarf. Des Interesse dass diese erste Lieferung gewährt, wird sich aus der Namhaftmachung der darin bearbeiteten Materien von selhst ergeben, sie sind folgende:

- Die Altenhaßsauer Mark, ein Beitrag zur Geschichte der altdeutschen Volksgemeinden und Märkerdinge (die dabei abgedruckten Urkunden sind höchst merkwürdig),
- 2) Beitrag zur Regredienterbschaftslehre. <
- 5) Ueber den Schiffbefrachtungscentract.
- 4) Ueber Assecuranzen.

#### SOPHRONIZON

oder unpartheiisch freimüthige

Beiträge zur neuern Geschichte, Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen;

herausgegeben vom Geheimen Kirchenrathe

Dr. H. E. G. Paulus.

VIr Band : Hest ist erschienen und enthält:

I. Beförderung des Guten und Gemeinnützigen durch öffentliche Bürgergesellschaften zu Basel. II. Würtemhergische Denkwirdigkeiten aus den Regierungen der Herzoge Carl Alexander und Carl Eugen, nach Aufzeichnungen von General Wolf und dessen Sohn. Von M. Hoch zu Beilestein. III. Ein als eilend angekündigter Brief von Pfarrer Wagener zu Coblenz. Mit einer Bemerkung von Dr. Paulus. IV. Sie eilen sich zu repristimeren! (nämlich die Hierarchen in Frankreich, wie der Cardinal Erzbischoff von Toulause im Streit gegen die Libertes de PEglise Gallicane). Kirchenhistorische Erläuterung über die Befreiungen der französ. Nationalkirche. Von P. V, Das (nie wiederrufende) Pähetliche Recht, Regenten abzusetzen und Eide zu lösen. Nach dem Eitesten teutschen Staatsrechtslehrer, Bischoff Leopold von Bebenburg. M. Wie war Luther Revolutionär und Regierungsfeind. VII. Die Waldenser in den Thälern von Piemont.

Von den:

#### FREIMÜTHIGEN JAHRBÜCHERN

der allgemeinen deutschen Volksschulen,

herausgegeben von

Dr. F. H. C. Schwarz.

Professor der Theolog. und Großherzogl. Bad. Geh. Kirchenrathe;
Dr. H. L. Wagner,

Grofsher ogl. Hessischem Kirchen - und Schulrath zu Darmstadt;
A. H. d'Autel,

K. Würt. Oberconsistorialrath, Oberhofprediger und Prülat zu Stuttgart;
Dr. C. A. Schellenberg,

Grofsherz. Nassauischem Kirchen - und Oberschulrath zu Wiesbaden. ist des 4t. Bds. oder Jahrgang 1824 2s Hest erschienen und enthält:

I. Abtheilung. Beiträge zur Geschichte und Statistik der Volksschulen. 1. Ordnung und Lehrplan für die Schulanstalt der evangelischen Garnisonsgemeinde zu Darmstadt. 2. Unterrichtsplan. 8. Schulpolizei und Schuldisoiplin. 4. Instruction für die Lehrer und für den Schulinspector. 6. Anhang. Schulgesetze. II. Königl. Würtemberg. Verordnung von dem Ministerium des Kirchen - und Schulwesens. IIL. Beschreibung der Bildungsanstalt für Schullehrer evangel. Confession zu Friedberg im Grossherzogth. Hessen. IV. Verordnung den allgemeinen Jugendunterricht der Juden im Grossherzogthum Hessen betreffend. V. Schulordnung der freien Stadt Bromen. VI. Allgemeine Uebersicht des Schul- und Erziehungswesens in der Schweiz. II. Abthl. Abhand-lungen. 1. Ueber die Bildung der jüdischen Jugend. III. Abtheilung. Literatur und Miscellen. af Iehrstoff des deutschen Sprachun-terrichts v. H. P. Wilmsen. Desaga, M., teutsche Sprachlehre für Lehrende und Lernende, in Verbindung des Lehrstoffs, mit zweckmässi-gen Uebungsaufgaben. Vierte vollständigere und zweckmässiger geordnete Auflage. Mit einer kurzen Prosodie von Fr. Heinr. Bothe. b) Schu-Aunage. Mit einer kurzen Prosodie von Fr. Heinx. Bothe. b) Schulen und Schulunterricht überhaupt. Strack, D. Fr. Ueber die Vorschule. Schlegel, J. K. F., über Schulpflichtigkeit und Schulzwang. Braun, J. W., die Pfarr- und Communalschule. Qhne Disciplinirung der Volksschulen kein Heil von denselben. Wörlein. Idee einer pädagog. Wissenschaftskunde. Wilherg, J. Fr., Aufsätze über Unterzicht und Erzichung. Rnmp, H., Vorlesungen pädagog. Inhalts. Glanzow, Ed., Kritik d. Schulen und pädagog. Ultra's. Hanhart, Rud., Reden und Abhandlgn. pädagog. Inhalts. Jerrer, D. G. L., Erzichung und Unterricht. Oberthür Entwurf eines Erzichungsystems. Grohmann. J. G. A., Ideen zur Geschichte der Enthungssystems. Grohmann, J. G. A., Ideen zur Geschichte der Entwicklung des kindlichen Alters. Moser, G. H., Rede über Erziehung und Unterricht. Die Erziehungsschule von D. G. Salomon und M. Fränkel. o) Lehr- und Handbücher. II. Rechnen. Pestalozzi's Anschauungslehre der Zahlenverhältnisse. 3 Hefte. Schmidt, Joh., die Elemente der Zahl. Desselben, die Anwendung der Zahl auf Raum, Zeit, Werth und Ziffer. Hoffmann, M. E. D. F., die Pestalozzischen. Zahlenlehre. Tillich. Allgemeines Lehrb. der Arithmetik. Kawerau, P. F. Th., Leitfaden f. d. Unterricht im Rechnen. 2 Bändchen. Rothweil, Anleitung zum Kopfrechnen. Desaga, M., gründliche

Anleitung zur Kopfrechnung in 2 Abthlen. Desaga, M., gründliche Anleitung zum schriftlichen Rechnen für Schulen u. z. Selhstunterriente. Rebs, Anweisung z. Rechnen. Stephani - Dr. H., Anweisung zum Rechenunterricht., Türk, W., Leitladen z. zweckmäßigen Behandlg. d. Unterrichts im Rechnen. Harnisch, D. W., Auweisung zum Rechnen. Den zels Einleitung in d. Erziehungs - u. Unterrichtslehren. Hahn, Chr., mathemat. Exempelbuch. Diesterweg, Dr. F. A. W., Leitfaden z. Arithmetik. Miscellen. Literar, Anzeigen.

#### Dr. H. E. G. Paulus

Warnung, vor möglichen Justizmorden durch

rechtliche und allgemein verständliche Beleuchtung

#### Fonkisch-Hamacherschen Cause celèbre.

Um eine staatsoberaufsichtliche Superrevision des Verkehrten, in den Vorbereitungen

der beiden Urtheile

such weschtliche Verbesserungen im Untersuchungsprosels und dem Geschwornengericht selbst

desto gewisserer Erhaltung des die Verkehriheiten allein entdeckenden Schutzmittels der gerichtlichen Oeffentlichkeit drängend zu motiviren.

4 Hefte. gr. 8. 8 Thir. 46 ggr. sächs. 6 fl. 80 kr. rhein.

Diese eben so populäre, als scharfsinnige Untersuchung eines zur Ehre und Ruhe der Menschheit für Jahrhunderte seltenen Criminalprocesses hat denselben mit so interessanter Vollständigkeit dargestellt, dass er, zur Angelegenheit der Nation geworden, unvergesslich dasseht. Mit der regsten Wärme hat sich das allgemeinste Interesse dafür ausgesprochen, und von dem Werke nur noch wenige Exemplare übrig gelassen. Diese ist der Verleger bereit, bis zur Ostermesse 1825 um den herabgesetzten Preis von 2 Thir. 18 ggr sächs. und 4 fl. rheinisch abzugeben, Heidelberg im Ootober 1824.

Desaga, M., teutsche Sprachlehre für Lehrende und Lernende, in Verbindung des Lehrstoffs mit zweckmäsigen Gebungsanfgaben. Vierte vollständigere und zweckmäsiger geordnete Auflage. Mit einer kurzen Prosodie von Friedr. Heinr. Bothe. gr. 8. 12 Gr. Sächs. 64 Kr. Rheinisch, Heidelberg und Speyerbei August Ofswald.

Unerachtet so manche achtungswerthe teutsche Sprachlehren bestehen, so manche mein oder minder zweckmäßige mit Recht oder Vorantheil begünstigt und his zur Unzahl consumirt werden, unerachtet Herr Pfarrer Branden ber g in der Schweiz sich von dem Werthe und der Anerkennung der obigen einen bedeutenden Theil durch eine den Vorwarf des Nachdrucks weit hinter sich zurücklassende Industrie, zuzueignen versuchte, indem er nach der Vorrede zu

seinen Grundlehren der deutschen Spreahe zwar nur nach vielfältigen Aufforderungen sich entschlos, eine zweckmässigere Sprachlehre aufzustellen, als wir sie bisher erhalten; diesen Zweck sich aber laut Jenaer Literaturzeitung 1822. Erg. Blätter Nr. 42. durch wörtliche Copie von Desaga ungemein erwielchterte, ist doch seit 5 Jahren eine sehr bedeutende Anzahl der vorhergegangenen Auflage von

Desaga teutscher Sprachlehre

auf den verschiedensten Punkten von Deutschland, ohne allen Einfluß und Vergünstigung vergriffen, und diese neue Ausgabe nöthig geworden. Dieser Erfolg ist für den verdienstvollen Herrn Verfasser die an-

Dieser Erfolg ist für den verdienstvollen Herrn Verfasser die angenehmste Belohnung und hat ihm auch die lebhafteste Aufmunterung gegeben, für Verbesserung und Vervollständigung dieser neuen Ausgabe noch

den möglichsten Fleiss anzuwenden.

Wir dürfen sie daher mit dem vollsten Vertrauen dem Publicum übergeben, und es hat sich auch der Verleger zur Angelegenheit gemacht, durch schönen Druck, gutes weißes Pepier und einen fast über Verhältnis wohlsteilen Preis ihre Anschaffung angenehmer und leichter zu machen.

Eine erwänschte Zugabe wird die beigefügte Prosodie von dem berühmten Metriker Bothe seyn, und ein Beitrag, die Anwendbarkeit dieser Sprachlehre allgemein zu machen, und können wir zur Bestätigung des Gesagten uns auf das Urtheil in den Frei müthigen Jahrbüchern der deutschen Volksschulen 4r Bd. 2s Hft. berufen.

Neumann, C. Fr., (Lehrer an der Studienanstalt in Speyer.) Uebungen zum Uebersetzen vom Deutschen ins Griechische, nach den Paragraphen der Buttmannschen Grammatik. 8. 54 kr. rheinisch 12 ggr. säcks.

Der Herr Versasser, der sich als gründlichen Philologen vor dem literarischen Publicum, und als wackerem Schulmann in seinem Amte schon bewährt hat, hat seinem Lehrbuche den Vorzug gegeben, für alle Theile der Etymologie Beispiele aus den Classikern auszulesen, und indem et dadurch den Schüler schon von den Elementen an mit denselben gewissermassen vertraut macht, hat er besonders durch angemessene Anordnung die Ausmerksamkeit sestzuhalten und allen mechanischen Schlendrian zu beseitigen und zu vermeiden gestrebt. Wir dürsch daher zum allgemeinen Besten wünschen, dass sein Zweck recht vielfache Unterstützung finde.

#### Ueber

#### Philosophie auf Mittelschulen

von

#### Dr. Aloys Winnefeld,

Professor der Philosophie und der alten Sprachen am Lyceum zu Rastatt.

8. geh. 48 kr. rhein. 4 ggr. süchs.

Diese mit großer Gründlichkeit und Umsicht verfaßte Vorbereitungsschrift wird das allgemeine Interesse, welches sie anspricht, sicher befriedigen, und, wie in dieser Eigenschaft von dem Herrn Verfasser, auch andererseits angewendet werden können.

August Osswald, in Heidelberg.

In unserm Verlage ist so eben erschienen:

Pertz, Dr. G. H., Archiv der Gesellschaft für altere Deutsche Geselichtskunde zur Befürderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften Deutscher Geschichten des Mittelalters. Vr Bd. 28-48 Hft.

Auch unter dem Titel+

Pertz, Dr. G. H., Italienische Reise vom November 1824 bis August 1828. besonders abgedruckt. 1824. gr. 8. Mit Stein - Zeichnungen. 1 Rthlr. 12 ggr.

Allen Literatoren, besonders Bibliothekaren, Alterthumsfreunden und Geschichtsforschern wird die längst erwartete Erscheinung dieser höchst interessanten und reichhaltigen Reisebeschreibung des taleutvollen Historikers Dr. Pertz, sehr erfreulich seyn. Zugleich zeigen wir an, dass wir die Fortsetzung des obigen Archivs vom Vten Bande an übernommen haben, und das das 5te und 6te Heft dazu bereits unter der Presse sind.

Tellkampf, Dr. A., Darstellung der mathematischen Geographie mit besonderer Rücksicht auf geographische Ortsbestimmungen. Mit numerischen Anlagen und zwei Kupfertafeln. 1824. 4. 1 Rthlr. 8 ggr.

Der talentvolle Verf. giebt hier einen vortrefflichen Leitfaden für Studierende, welche im Gebiete der Mathematik nicht mehr Neulinge sind, besonders für Mathematiker des Militairstandes. Er verweilt daher vorzüglich bei Gegenständen, die man sonst, weil man sich zu enge Schranken zieht, is solchen Vorträgen häufig bei Seite setzt; als z. B. geographische Ortsbestimmung, das Verfahren bei Gradmessungen und die Berechnungsweise der Dimensionen des Erdkörpers. So findet sich ein Verzeichnifs der geographischem Länge und Breite von 240 Puneten der Erdoberfläche, eine Anweisung über Construction der Land – und Seecharten u. s. w. darin. Der Druck ist sauber und correct.

Hahnsche Hofbuckhandlung.

Bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist so eben erschienen:

Dolz, M. J. C., Anstandslehre für die Jugend. Ste verbesserte Auflage. 8.

14 ggr-

Erschienen ist und in Commission bei Joh. Ambr. Barth in Leipzig zu haben:

Bröcker, E. G. v., Jahrbuch für Rechtsgelehrte in Russland. 2r Bd. 8. Riga. geh. Preis 2 Rehlr.

Tableaux historiques de l'Asie, depuis la monarchie de Cyrus jusqu' à nos jours, ouvrage dédié à M. M. Gaillaume et Alexandre de Humboldt, par J. Klaproth. Texte avec un atlas imfolio. Livraison 4. 2. & grand in 40. Paris br. le prix de chaque livraison est de 4 Rthlr. 12 ggs.

Auf die achte Ausgabe von Niemeyers Grundsätzen der Erziehung und des Unterrichts, 5 Theile, bleibt der geringe Pränumerationspreils von 3 Rthlr. oder 5 fl. 24 kr. bis zu Ende des Jahres offen.
Doch bittet man möglichst bald Bestellungen und Gelder portofrei einzusenden an die

Buchhandlung des Waisenhauses.
in Halle.

# Intelligenz-Blatt

für die

# HEIDELBERGER JAHRBÜCHER

DER

N. 11. LITERATUR.

1824.

So eben ist erschienen und versandt:

Theorie

# der Statistik

♥ b ni

Dr. Franz Joseph Moné.

Erste Abtheilung. gr. 8. 4 fl. 42 kr. rhein. 18 ggr. sächs.

Seitdem Sehlözer auf die Theorie der Statistik aufmerksam gemacht hat, ist sie ein deutlich gefühltes Bedürfnis geworden. Die abweichende Behandlungsart der practischen Statistik und Lüders Angriffe auf dieselbe haben noch mehr dazu beigetragen, den Wunsch nach einer Theorie der Wissenschaft allgemein zu erregen. Diesem Wunsche zu entsprechen hat der Herr Verfasser unternommen. Durch eigene Erfahrung mit den Schwierigkeiten seines Vorhabens wohl bekannt, glauhte er um so mehr dieselben überwinden zu müssen, als er dadurch der practischen Statistik und ihrer Würdigung im Staatsleben einen Dienst zu leisten hoffte.

Diese erste Abtheilung enthält die Statistik des Landes und Volkes in einer kurzen und fasslichen Darstellung, die bei dem unendlichen Material und Detail nich anders als sehr erwünscht seyn kann.

Heidelberg im November 1824.

August Osswald's

Universitäts - Buchhandlung.

. In August Ofswald's Universitätsbuchkandlung in Heidelberg ist unter der Presse:

#### Eranien

. zum deutschen Privatrechte mit Urkunden

YOR

#### Dr. Carl Friedrich von Dalwigk.

Präsidenten des herzoglich Nassauischen Oberappellationagerichts, mehrerer hoher Orden Kommandeur und Ritter.

#### Erste Lieferung.

#### Juvat interdum colligi.

Der durch mehrere Schristen rühmlich bekannte Verfasser liesert hier Beiträge zu einer Wissenschaft, die in so manchen Materien einer Ausbildung und näheren Erläuterung bedarf. Das Interesse dass diese erste Lieserung gewährt, wird sich aus der Namhastmachung der darin bearbeiteten Materien von selbst ergeben, sie sind folgende:

- 1) Die Altenhafslauer Mark, ein Beitrag zur Geschichte der altdeutschen Volksgemeinden und Märkerdinge (die dabei abgedruckten Urkunden sind höchst merkwürdig).
- 2) Beitrag zur Regredienterbschaftslehre.
- 8) Ueber den Schiffbefrachtungscontract.
- 4) Ueber Assecuranzen.

Mit größter Verwunderung vernahm ich, dass an mehreren Orten absichtlich das Gerücht verbreitet wird, es fehle das in meinem Verlage erschienene Werk:

Rosenmülleri, T. G., Scholia in novum Testamentum, 5 Tomi,

Dieses ist ganz unwahr, da eine beträchtliche Anzahl Exemplare davon noch vorräthig sind, un: wenn einzelne Theile in der Folge einer neuen Auflage bedürfen, ich besorgt seyn werde, dieselbe zu veranstalten, überhaupt nichts unterlassen werde, was diesem vortrefflichen Buche seinen bisherigen Beifall sichern kann.

Nürnberg d. 25. Nov. 1824.

Garl Felfsecker

#### BÜCHERANZEIGE.

Ueber Dentsche Städtegründung, Stadtverfassung und Weichbild im Mittelalter, insbesondre über die Verfassung von Freiburg in Breisgau, verglichen mit der Verfassung von Cöln. Von Dr. E. Th. Grupp, Professor zu Breslau. 8. Jena. Frommann. Preis 4 Rthlr. 42 ggr.

Obige Schrift behandelt einen der interessentesten und schwierigsten Gegenstände der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte und führt auf dem Wege strenger historischer Untersuchung zu Resultaten, deren Wichtigkeit zu bezeichnen die Bemerkung genügt, dass der Herr Veffasser derin eine ganz neue Ansicht über das alte Burggrafenamt und die Römisch - Deutschen Städte entwickelt, dann aber auch die von dem berähmten Eichhorn neuerdings über das Wort, "Weichhild" vorgetragne Meinung und die Carauf gegründete Theorie, über den Ursprung der Deutschen Staatsverfassung mit grammatischen und geschichtlichen Gründen bestreitet.

In allen guten Buchhandlungen Deutschlands zu haben.

Im Verlage von Joh. Ambr. Barth in Leipzig ist so eben erschienen: Epistola ad Ebraaos latine vertit atque commentario instruxit perpetuo C. F. Böhme. 8 maj. 4 Rthlr.

#### Ferner in Commission

- Drondi, C. H., de colligendo, conservando, disponendo et inspiciendo Musco anatomi pathologico. Cum tabulia duabus lapidi inscriptis. 8. maj. Halae Sax.
- Hammelburger Reise, 7e Falmt, oder meine Schieksale als Karthäuser im Kloster Grünau. 8. Ansbach. 6 ggr.
- Mayer, Dr. F. A., Abhandlung über einige Fundorte alter römischer Münzen im Königreiche Bayern, 8. Eichstädt. 42 ggr.

Berlin, im Verlage von Duncken und Bunblow ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Ueber Schleiermacher's Glaubenslehre: ein kritischer Versuch, von C. J. Branisa.

gr. a. geh. 20 ggr.

Daselbst ist kurz zuvor herausgekommen:

- Ancillon, Faigo, über Glauben und Wissen in der Philosophie; ein Versuch. gr. 8. geh. 46 ggr.
- THEREMIN, FR., die Lehre vom göttlichen Reiche, dargestellt etc. etc. gr. 8. geh. 4 Rthlr.
  - Predigten. Bd. 5. gr. 8. geh. 4 Rthlr. 8 ggr.

So eben ist erschienen und in der J. C. Calve'schen Buchhandlung in Commission zu haben;

M. T. Ciceronis

## Philosophica

# Cato Major, Laelius, Paradoxa et Somnium Scipionis

cum notis philologicis, historicis, geographicis atque antiquitates spectantibus, adnexaque germanico-latina phraseologia, ex his opusculis collecta

i n

usum scholarum

edita ab Ignatio Seibt,

Volumen I.

8. Prag, 1825. Stark 181/2 Bogen. 1 Rthlr. 3 gr.

Im Verlage der J. G. Calve'schen Buchhandlung in Prag ist so eben erschienen und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommen:

# Abhandlungen

aus dem

Gebiete der gesammten Akologie,

Begründung eines Systems derselben;

T Q h

#### Julius Vinzenz Krombholz.

Doctor der Medizin und Chirurgie und kaiserl. königl. ordentl. öffentl. Professor der Staatsarzneikunde an der Universität zu Prag.

Erster Theil.

Mit litopraph. Tafeln. 1825. gr. 4. stark 54 Bogen. Preis 6 Rthlr.

Digitized by Google

So ehen ist erschienen und in der C. G. Calve'schen Buchhandlung in Commission zu haben:

Versuch

# medizinischen Topographie von Prag;

Franz Alois Stelzig,

der Arznei und Wundarznei Doktor, Magister der Gehurtshülfe, emeritiren k. oberneustädter Stadt-, Kriminal- und Provinzial-Straffiaus-Wundarete zu Prag, dermaligen k. Physikus der Altstadt Prag.

2 Bande in gr. 8. stark 45 Bogen. Preis 4 Rthlr.

Im Verlage der J. G. Calve'schen Buchhandlung in Prag ist so eben erschienen; und in allen soliden Buchhandlungen Deutschlands zu bekommén :

Gemälde der

# physischen Welt

oder

unterhaltende Darstellung

#### und Erdkunde. Himmels-

Nach den besten Quellen und mit beständiger Rücksicht auf die neuesten Entdeckungen bearbeitet

> Johann Gottfried Sommer, Professor am Conservatorium der Tonkunst au Prag. Fünfter Band.

Geschichte der Erdoberfläche.

Mit 5 Kupfertafeln, 1825. gr. 8. stark 28 Bogen. Preis 1 Rthlr. 16 ggr.

1. Bd. (das Weltgebäude) Mit 11 Kupfertaseln. 1819. stark 29 Bogen . . . . . . . . . Preis 2 Rthlr. 20 ggr. 2. Bd. (physikalische Beschreibung der festen Oberfläche

des Erdkörpers.) Mit 14 Kupfertafeln 1828. stark

52 1/2 Bogen (physikalische Beschreibung der flüssigen Oberfläche des Erdkörpers,) Mit 9 Kupfert. 1825. stark

(physikalische Beschreibung des Dunstkreises der

Erdkugel.) Mit 4 Kupfert. und 2 Steinabdrücken.  Im Verlage der J. G. Calve'schen Buchhandlung zu Prag ist so ehen erschienen und in allen soliden Buchhandlungen Deutschländs zu bekommen:

Taschenbuch zur Verbreitung

geographischer Kenntnisse.

Eine Uebersicht des Neuesten und Wissenswürdigsten im Gehiete der gesammten Länder – und Völkerkunde:

Sugleich als fortlaufende Ergänzung zu Zimmermanns Taschenbuch der Reisen

herausgegeben -

Johann Gottfried Sommer, Verfasser des Gemäldes der physischen Welt. Dritter Jahrgang.

Mit 5 Kupfert, 1824. 12. stark 191/2 Bogen. Preis 2 Rthlr.

1828 oder 1ster Jahrgang. Mit 4 Kupfertafeln und 1 Charte.
18½ Bogen stark. Preis . . . . . . . . 2 Rthir.
1824 oder 2ter Juhrgang. Mit 5 Kupfertafeln und 1 Charte
19½ Bogen. Preis . . . . . . . . . . . . 2 —

### BERICHT

über

eine neue Verlags - Unternehmung.

Die gilnstige Aufnahme, die meine kürzlich begonnene

Sammlung von griechischen Autoren mit kritischen Noten vorsäglich sum Schulgebrauch

in foller Minsiolit gefunden, hat von mehreren Seiten her durch achtbere und erfahrne Schulmanner den VVunsch laut werden liesen, nellen der selben noch eine

## AUSWAHL

der gelesensten römischen Autoren in ähnlichem Formate

erscheinen zu lessen. Sie schwierig nun zu und für sich lies Unternehmen wegen ohwaltendes Goncurrenz scheinen möchte isch lies ich mich

dennoch dazu bereitwillig finden laseen, Plan und Angrangung bleiben hier, wie bei den griechischen Schriftstellen. Bei jedem wird ein nach den besten kritischen Hülfsmitteln berichtigter Text gegeben, und blosse Abdrücke schon vorhandener Ausgaben, wie es bei dergleichen Summlangen oft der Fall ist, sind aus dieser Auswahl gans entfernt. Einter jedem Bande folgen übrigens von dem jedesmaligen Herausgeber endweder kurze kritische Bemerkungen zu schwierigen Stellen, aber auch ein fortlaufender, kurzer kritisch-exegetischer Commentar. Für den Werth dieser Noten und der Textrevision biligen die Namen der gelehrten Herren Herausgeber. Von meiner Seite ist alles gethan, diese Ausgaben durch strengste Correctheit, reinen und geschmackvollen Druck su empfehlen und durch den biliigsten Preis ihren Ankauf zu erleichtern.

Es sind auch hiervon, gleich den griechischen Autoren, zwei Aus-gaben auf verschiedenen Papieren, die eine auf Engliechem, die andre

auf Druckpapier, veranstaltet.

Wenn übrigens die einzelnen Bände nicht so rasch auf einander folgen, als mancher wünscht, so bitte ich zu hedenken, dass eine jedesmalige Textrevision mehr Zeit verlangt, als der blotse Abdruck eines schon vorhandenen Textes. Auch verlangt die Sorgtalt, die ich auf Correctur und Druck verwenden lasse, mehr Zeit und Mühe, weil von vielen Werken die einzelnen Bogen zur Revision an ihre in der Ferne lebenden Verfasser gehen. Die Ausgaben selbst können durch diese kleine Verzögerung nur gewinnen, nad man mag mich deswegen lieber tadela, als dals man mir den Vorwurf der Eilfertigteit und des Leichtzinns mache.

Von dieser Auswahl sind bereits erschienen und versandt:

Entropii Breviarium historiae Romanae. Editionem coravit Dans. G. G. BAUMGARTEN-CRUSIUS. Charta impr. 8 gr. Charta angl. 6 gr. Q. Horatii Flacci Opera omnia. Ad optimorum librorum fidem reconsuit et annotationibus instruxit L. C. JAHN.

Charta impr. 10 gr. Charta angl, 16 gr. P. Ovidii Nasonis Opera omnia. Editionem curavit, brevem annotationem criticam adjecit DETL! C. G. BAUMGARTEN-CAUSIUS. III. Tomi. Tom. I. Charta impr. 40 gr. Charta angl. 16 gr.) Charta impr. 1Rthk. 10gr.

12-П. - angl. 2 --- III.

#### Unter der Presse besinden sicht

1. C. Julius Caesar. - 2. Cornelius Nepos. - 8. Q. Curtius Rufus. 4. T. Livii Patavini Opera. — 6. Silius Italicus. — 6. Albii Tibulli cermina. - 7. P. Virgilii Maronis Opera omnia.

#### Von der Auswehl der griechischen Antoren sind bis jetzt erschienen und versandt:

Aeschinis Orationes, Cum brevi annotatione critica edidit Gulligluus Charta impr. 10 gr. Churta angl. 16 gr. DINDORPIUS. Corpus scriptorum eroticorum Graecorum. Edidit FRANC. PASSOW. VIII Voll. vol. I. Parthenii erotica. Accesserunt Antonii Diogenis Ch. impr. 6 gr. Ch, angl. 40 gr. et Iamblichi excerpta. Homeri Carmina ad optimorum librorum fidem expressa curante Guin.
Dinponero. Vol. 1. Ilias.

Charta impr. 48 gr. Charta angl. 4 Rthlr. 8 gr. Homeri Carmina ad ogtimorum librorum fidem expressa eurante Guil. DINDORTIO. Vol. II. Odyssen. Ch. impr. 48 gr. Ch. angl. 4 Riult. 8 gr. Thueydidis de bello Pelopomesiaco libri octo. Cum breve annotatione

critica edidit Lunovicus Dinnorarius.

Cliarta inpr. 4 Rthlr. Gharts angl. 4 Rthlr. 20 gr. Xenophontis Expeditio Cyri. Cum brevi annotatione critica edidit LUDOVICUS DINDORPIUS. Charta impr. 10 gr. Charta angl. 16 gr. Cum brevi annotatione critica et Ms. Xenophontis Historia Graces.

Victoriani varietatibus edidit Lupovicus Dinponetus.

Charta impr. 12 gr. Charta angl. 18 gr. Kenophontis Institutio Cyri. Cum brevi annotatione critica edidit LUDOVICUS DINDORFIUS. Charta impr. 12 gr. Charta angl. 18 gr. Xenophontis Memorabilia. Cum Ms. Victoriani varietatibus edidit Charta impr. 8 gr. Charte angl. 14 gr. GUIL. DINDORPIUS. Cum brevi annotatione critica edidit Xenophontis Scripta minora: Lubovious Dimbonrius. Charta impr. 12 gr. Charta angl. 18 gr.

#### Unter der Presse befinden sich:

1. Aeschinis Orationes. — 2. Aristophanes. — 8. Bucolici Graeci. — 4. Corpus scriptorum eroticorum Graecorum. Tom. II. - 6. Demosthenis Orationes. - 6. Euripidis Tragoediae. - 7. Plutarchi vitae.

Möchte es dem Scharfblick der geehrten Herren Schuldirectoren, so wie allen Freunden und Beförderern der philologischen Literatur nicht entgehen, dass in so kurzer Zeit, in welcher dies Unternehmen ins Leben trat, sich ein Verein von eben so schtbaren als erfahrnen Mannern, zum Theil unaufgefordert, bewogen fühlte, Antheil an der Bearbeitung dieser neuen Auswahl zu nehmen, die an Godiegenheit, Correctheit, Wohlfeilheit und typographi-scher Ausstattung nichts zu wünschen übrig läßt. Für den Werth und die Brauchbarkeit dieser Ausgaben burgen übrigens die Na-men der nachstehenden gelehrten Herren Hermageber, die ich für meine Unternehmung gewonnen, wovon ich einstweilen folgende nenne, welche entweder scholl etwas geliefert, oder in kurzem noch liefern werden.

Conrector an der Creuzschule · in Dresden.

- BEIER, Professor in Leipzig.

- DR. DAEHNE, Lehrer an der Stiftsschule in Zeitz.

Lubwid Dindon, in Leipzig. - WILH. DINDORF, in Leipzig.

- Gennhard, Consistorialrath u. Direct. d. Gymn. in Weimar. - Dr. Jahn. Adjunct an der
- Landesschule in Grimms.
- Kneyssig, Professor an der Landesschule in Meißen.

Hr. Dr. Baumgarten - Crusius, Hr. Matthiae, Kircheproth und Dir. d. Gymn. in Altenburg.

- Meineke, Director des Gymnasiums in Danzig.

Passow, Professor in Breslau.

Reisto, Professor in Halle.

- SCHAFFER, Professor in Leipzig. - Spitzman, Director des Gymnasiums in Wittenberg.
- DR. WESER, Professor des Gymnasiums in Weimar.
- WEICHERT, erster Professor und Rector der Landschule in Grimma.

Den Debit für den Buchhandel habe ich Herrn C. H. F. Hartmann allhier ausschliesslich übertragen; doch kann auch ich den Herren Buchhändlern bei directer Beziehung in Parthiaen von mindestens 25 Exemplaren gegen haare Zahlung angemessene Vortheile gestatten.

Leipzig, im Octob. 1824.

B. G. Teubner.

# Intelligenz-Blatt

für die

## HEIDELBERGER JAHRBÜCHER

DER

N. 12. LITERATUR.

1824.

### CHRONIK DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG.

Se. Königl. Hoheit der Großherzog haben allergnädigst gernhet, die bisherigen Privatdocenten Dr. Hanno und Dr.
Geiger zu außerordentlichen Professoren zu ernennen.

Am 22. Nov. d. J. feierte die Universität auf die gesetzliche Weise in der Aula academica den Geburtstag ihres erhabenen Restaurators, des Höchstseligen Großherzogs CARL FRIEDRICH Königl. Hoheit, wobei observanzmäßig die eingelausenen Preissragen beurtheilt und neue ausgegeben wurden. Der zeitige Prorector, Geheime Kircheprath Dr. Daus handelte in seiner, nachher im Dr. ek erschienenen, Rede de Humanitate.

Die von der Theologischen und die von der Juristen Facultät aufgegebenen Preisfragen sind diesesmal unBeantwortet geblieben. Von der Medicinischen Facultät war gefordert:

ut explicaretur sympathia oculi, ejusdemque morbi ex ea nascentes.

Es war nur eine Beantwortung eingelaufen, welcher aber der Preis nicht zuerkannt werden konnte. Für die eine der beiden, von der Philosophischen Facultät aufgegebenen Fragen waren zwei Concurrenzschriften eingelaufen. Die Aufgabe war:

Describatur Larissa Thessalorum, exponantur ejus urbis situs, origines, opes, fortunaeque vicissitudines. Adjiciantur res Aleuadarum, Thessaliae principum, explicetur imperii forma, et quo modo illud deinceps tentatum postremoque eversum sit.

Von den beiden eingereichten Preisschristen hatte die eine, welche mit A bezeichnet wurde, das Motto:

In magnis voluisse sat est.

die andere mit B bezeichnete:

Παντ έστιν έξευφείν, έαν μη τον πόνον φεύγη τις, ος πρόσεστι τοῖς ζήτουμένοις.

Das Urtheil der Facultät über beide Preisschriften war folgendes:

Atque ut ab ea ordiamur, quam charactere A designavimus, commendatur ca legentibus quodammodo cum perspicultate sua, tum ratione et ordine. Insunt etiam nonnulli loci, qui criticam scriptoris quandam facultatem arguant. Sed est tamen cadem nimis arida et exilis, inque rebus geographicis et chorographicis haud pauca desiderantur, quae ad justam locorum descriptionem pertinent. Oratio autem, etsi ut plutimum recta et simplex est, tamen multis in locis minus bona eadem ac tersa, nec ab ipsis vitiis, quae linguae legibus officiunt, usquequaque immunis.

Auctor commentationis B altius descendisse judicandus est in designati argumenti causas, multasque res attigisse, unde propositae quaestionis summa suspensa erat. Nec minus idem diligentior in notationibus chronologicis, in critica factitanda aliquanto sellection, licet in ipsa temporum rationo nonnumquam lapsus sit. Verum tomen ubi suum ipse narrationi judicium interponit, quod saepius facit, quam alter commilito, indolem arguit nativam neque aliunde adscitam, ut, si hoc agere velit, suo Marte posthac in literarum orbe rem gerere videatur posse. Sed tamen idem scriptor in rerum ordine instituendo minus lucidus et elegans, sed confusus nonnumquam ejus disponendi modus est et subabscurus. Oratio vero pejor etiam, quam alterius scriptoris, neque in vocibus modo usurpandis, sed in constructione quoque nectenda saepius grammatione adversatria, ambigua hinc inde et labentium saeculorum sordibus foedata.«

»Quae quum ita sint, sit pronuntiandum censuit Philosophorum Ordo, ut, quum uterque commilito industriam iusi icomprobaverit inquirendique sollertiam, alter autem, quem secundo loco nominavimus, in argumento tractando diligentior reperiatur, neuter tamen satis latine, nedum bene latine scripserit, — uterque honorifica quidem mentione publice appellaretar, palmam voro neuter auferret.« Die füt das nächste Jahr aufgegebenen Preisfragen sind folgende:

Von der Theologischen Facultät die nämliche, wie im vorigen Jahre; nämlich:

\*Interpretatione ante instituta loci epistolae primae Îoannis Apostoli, capite quarto, versu septimo usque ad undecimum, doceatur, quaenam sit illa necessitas, qua muntum Christianorum amor cum ipsa Dei cognitione connjunctus est.«

Von der Juristenfacultät:

»De origine curae minorum apud Rômanes.»

Von der Medicinischen Facultät die nämliche, wie im vorigen Julire, nämlich:

»Explicentur sympathia oculi, ejusdemque morbi ex ea nas-»centes.«

Von der Philosophischen Facultät:

- 1) » Ex variis veterum scriptorum de antiqua Thracia locis » contexatur historia, quantum fieri potest accurata, hujus » regionis inde a primis temporibus usque ad tempora belli » Romanorum cum Antiocho.»
- A) » Explicatur diversorum corporum mineralium, ut dicunt, » v. c. calcis, margae, gypst, salis culinaris cet, usus ad » augendam agrorum fertilitatem, a nonnullis mineralische » Düngung vocatus; sententiae circa rationem, qua illa mi- » neralia agant, ab scriptoribus rei rusticae nostro aevo » prolatae adducantur et percenseantur, eorundem et cor- » porum organicorum, quibus agros stercorare solemus, ef- » fectus comparentur, optimus illa adhibendi modus doceatur.
- Von der Juristensacultät wurden promovirt unterm 21. Febr. Herr Carl Theodor Joseph Sichel aus Franksurt, welcher eingereicht hat eine Dissertutio de culpa a mandatario praestanda. Den 26. Mai Herr Carl Anton Loew aus Bruchsal, indem et einreichte seine Preisschrist de crimine vis. Unterm 27. Juni Herr Joh. Wolderus Sillem aus Hamburg nach öffentlicher Disputation über Theses. Unterm 3ten July Herr Carl August Weisker aus Schleitz. Unterm 7ten Sept. Herr Géorg Adolph Jost aus Pranksurt. Unterm 4ten Oct. Herr Carl Friedrich

Storch aus Eisenach, und unterm 13. Nov. Herr Carl Diehl aus Frankfurt.

Die Medicinische Facultät ertheilte die Doctorwürde am 7. April dem Herrn Phil. Ludwig Wilhelm Griesselich aus Sinsheim, desgleichen dem Herrn Peter Wilhelm Gruber aus Frankfurt, Herrn Georg Stehberger aus Bruchsal und Herrn Franz Alfred Stang aus Rastadt. Am 8. Sept. dem Herrn Heinrich Schwarzschild aus Frankfurt; am 4ten Nov. dem Herrn Peter Pignatelli aus der Insel Chios, und am 30. Nov. dem Herrn Jacob Czihak aus Aschaffenburg.

Von der Philosophischen Facultät erhielten die Doctorwürde am 4ten Febr. Herr S. August Kaehler aus der Neumark, und am 12. ej. Herr G. Fried. Hüttenschmid aus Zürich, Beide nach vorausgegangenem Examen; desgleichen Herr Carl Zell aus Mannheim, Professor der Philologie in Freiburg, honoris causa, und am 5ten Mai Herr Carl Friedrich Hermann aus Frankfurt nach

vorausgegangenem Examen.

#### LITERARISCHE ANZEIGEN.

In August Osswald's Buchhandlung ist so eben erschienen:

# Muster

und

# T B U N G S B L A T T B R

des Ausdruks und Geschmaks.

Mit

einer Methodik als Anhang

v o n

Oarl Schüelein, Professor am Lyceum zu Speier.

gr. 8. 23 Bog, 1 fl. 45 kr. rhn. 1 Thlr. sächs.

Nicht eine der gewöhnlichen und so häufigen Anthologien, Deklamationsübungen und Theorien wird dem Publicum hier gebothen; sondern eine durch den seltensten Geschmak und Scharfsinn und durch eine überraschende Fülle von Beleschheit ausgezeichnete Mustersammlung dessen, was vom Alterthum und aus der neuesten Gegenwart zu kennen, zu bewahren und zu nützen wünschenswerth und zuträglich ist fürs Leben in seiner bessern

Richtung. Jede Stufe der Empfindung, und jedes einzelne Gefühl finden darin einen erhebenden Anklang; doch wird nicht eine weichliche Nährung der Empfindsamkeit, sondern zugleich eine die Kräfte des Geistes und die Seele entwickelnde und stärkende Ausbildung von Urtheil und Geschmak um so sicheren der Erfolg seyn; als die Regel sich aus dem Genufs entwickelt, und pedantische Abstraktion gänzlich fern gehalten ist. , Die gewonnene Bekanntschaft wird noch besonders in soferne lohnen, als so manchmal bei dem Genuss guter Gedichte und Lesestücke die Kenntniss ihrer Schöpser eben so ungerne vermisst, als dieser Genuss durch den Mangel an gehöriger Vorbildung und richtiger Anleitung verkurzt und verkummert wird. Für Jung und Alt, für den Greis, der sich die Welt im Rückblick auf das eigene Leben gerne beschaut; für den Mann, der von den Eindrücken des Augenblicks gesasst und gestört, oft eine Berichtigung seiner Ansichten bedarf; für die Jugend, die für so manche in der Brust erwachende Empfindung den Ausdruck sucht, für heranwachsende Knaben und Mädchen selbst in denen der emporkeimende Trieb nach dem Höheren seine Richtung erhalten soll, ist das Buch nach unserer vollen Ueberzeugung eine reiche Quelle des Genusses, der Belehrung und Erhebung und wir empsehlen es daber ebensowohl für die Schule als für das Leben; besonders auch als eine angemessene Festgabe, mit dem Wunsche, dass unsere Ueberzeugung sich recht vielseitig verbreiten möge.

#### SOPHRONIZON

-oder unpartheiisch freimithige

Beiträge zur neuern Geschichte, Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen;

herausgegeben vom Geheimen Kirchenrathe

Dr. H. E. G. Paulus.

VIr Band 6's Hest ist erschienen und enthält:

I. Proben aus einer Theorie des Brief-Portopreises auf den reitenden Posten. Von dem Geh. Hofr. und vormal. Reichts-Postdirector, Alex. Frhro. von Innhof-Spielberg. II. Aufbewahrungen zur Geschichte der Schriften-Censur. Geschichte der Beschränkung und baldigen Wiederherstellung der Censurfreiheit für Zeitungen in Erankreich. Beziehung auf Chateaubriand. Andeutungen bei dem Regierungsantritt Kön. Carls X. III. Joh. v. Müller über das Recht der Pressfreiheit. Bebersetzt von Prof.

v. Hofnthal. IV. Wie durch Benutzing der Conscriptionsgesetzes der gesnakene Mittelstand zu heben wäre. Von K. Müller. V. Auch eine Neben-Sonne zu der von-Eschenmeyerschen Sonnenkrone des prophezeienden Magnetismus. Von Hrn. Pastor Mattfeld im Lande Wurzten. VI. Ob zufolge der Verfassungsurkunde in Wilttemberg das Cultanian. VI. Ob zufolge der Verfassungsurkunde in Wiltemberg das Cultanian. VII. Notisen won Ministerium des länere verbunden seyn infisse? VIII. Notisen von Venbesserungen für den Jädischen Gottesdienst und Unterficht, a. in Frankreich, nach Mich. Beer; h. allgemeiner durch die Missionen der High-Church in England, nach einem Rapport Sommaire darüber e. Fromme Wilnselte wegen einer besserft Bekehrungsmethode, durch eine bessere Beweistlinzung für die Wahrheit der Christusteligien. Von Dr. Paulus, VIII. Wie verschaft man sich Gewissensfreiheit für die Fortschritte im religiösen Denken und Glauben? Wie gedeiht die freie Stadt Frakau. IX. Nachträge: Ueber das Recht des französ. Ministeriums, die Kön. öffentlichen Ankläger zu Klägem gegen Schriften zu nöthigen. Notizen zum Fonkischen Process, den Notizen— aus Baden— aus Rufsland. — Das erste Heft des siebenten Jalurgangs wird sofort folgen.

So eben ist erschienen und versandt:

Theorie

# der Statistik

A a v

### Dr. Franz Joseph Mone.

Erste Abtheilung. gr. 8. 4 fl. 12 kr. rhein. 18 ggr. sächs.

Seitdem Schlözer auf die Theorie der Statistik aufmerksam gemacht hat, ist sie ein deutlich gefühltes Bedürfnis geworden. Die abweichende Behandlungsert der practischen Statistik und Lüders Angriffe
auf dieselbe haben noch mehr dazu beigetragen, den Wunsch nach
einer Theorie der Wissenschaft allgemein zu erregen. Diesem Wunsche
zu entsprechen hat der Herr Verfasser unternommen. Durch eigene Erführung mit den Schwierigkeiten seines Vorhabens wohl bekannt, glaubte
er um so mehr dieselben überwinden zu müssen, als er dadurch der
practischen Statistik und ihrer Würdigung im Staatsleben einen Dienst
zu leisten hoffte.

Diese erste Abtheilung enthält die Statistik des Landes und Volkes in einer kurzen und fasslichen Darstellung, die bei dem unendlichen Material und Detail nicht anders als sehr erwünscht seyn kann.

Heidelberg 1824.

August Ofswald's Universitäts - Buchhandlung.



In August Ofswald's Universitätsbuchkendlung in Heidelberg ist unter der Presse:

#### Eranien

zum deutschen Privatrechte mit Urkunden

TOD

#### Dr. Carl Friedrich von Dalwigk.

Präsidenten des hervoglich Nassauischen Oberappellationsgerichts, mehrerer höher Orden Kommandeur und Ritter.

#### Erste Lieferung.

Juvat interdum colligi.

Der durch mehrere Schriften rühmlich bekannte Verfasser lieser hier Beiträge zu einer Wissenschaft, die in so manchen Materien einer Ausbildung und näheren Erläuterung bedarf. Das Interesse dass diese erste Lieserung gewährt, wird sich aus der Namhastmachung der darin bestbeiteten Materien von selbst ergeben, sie sind solgende:

- Die Altenhaßlauer Mark, ein Beitrag zur Geschichte der altdeutsachen Volksgemeinden und Märkerdinge (die dabei abgedruckten Urkunden sind höchst merkwürdig).
- 2) Beitrag zur Regredienterbschaftslehre.
- 5) Ueber den Schiffbefrachtungscontract.
- 4) Ugber Assecuranzen.

#### ANKÜNDIGUNG.

Dentsche Bücherkunde oder Handlexikon aller, seit 4750—1928 in Deutschlund erschienenen Bücher, mit Angabe des Formats, der Verleger und der Preise; herausgegeben von C. G. Kayser und mit einem Vorworte von F. A. Ebert, Bibliothekar in Wolfenbüttel. 2 Bände in gr. 8. jeder 600 à 700 Seiten stark.

Pränumerations - Preis 5 Thlr. 12 Gr. auf Druckpapier, 6 Thlr. 16 Gr. auf groß Schreib - Velin - Papier. Diese Pränumerations - Preise werden aber nur bis zum Januar 1825 gewährt. Ohne den baaren Betrag kann ich auf keine Bestellung zum Pränumerationspreise Rücksicht nehmen, worauf unveränderlich gehalten wird. Sobald diejonige Anzahl Exemplare, welche bestimmt ist, zu dem billigen Prän. - Preise von 6 Thlr. 12 Gr. abgelassen zu werden, vollzählig ist, wird keine Vorausbezahlung mehr angenommen. Die spätern Preise sind 7 Thlr. 12 Gr. Druckpapier, a Thlr. 16 Gr. Schreib - Velin.

Ausführliche Ankii e gung mit Probedruck ist in jeder Buchhandlung zu haben.

Leipzig im Nov. 1824.

Johann Friedrich Gleditsch.

Bei W. Engelmann in Leipzig ist erschienen:

Ueber den richtigen Standpunkt

#### Protestantismus und Katholicismus

und die

Wiedervereinigung 'Beider.

Von einem protestantischen Pfarrer, im Rezatkreise des Königreichs Baiern. Preis 8 ggr.

Im Verlage der Hahn'schen Hof-Buchhandlung in Hannover sind neu erschienen:

GROTEFEND, A., (Lehrer am Königl. Pädagog, in Ilfeld.) Materialien lateinischer Styl-Uebungen für die höhern Classen der Gelehrtenschulen. 8. 1824.

Dessen Commentar dazu, nebst eingestreuten grammatischen Bemerkungen und Excursen. 1825. 8. 1 Rthlr.

Durch diese "Materialien" ist einem mehrseitig gefühlten Bedürfnisse abgeholsen, indem selbige den geübtern Schülern einen ausge-wählten deutschen Text zum Uebersetzen darbieten, ohne dem Nachdenken durch eine beigefügte Phraseologie zu sehr zuvorzukommen.

Der Commentar ist dazu bestimmt, theils dem einsichtsvollen Lehrer den Gebrauch der Materialien für die Bildung des lateinischen Styls zu erleichtern, theils den Schüler practisch in eine gründliehe Kenntnifs der lateinischen Sprache und in eine richtige Beurtheilung derselben im Gegensatz der Muttersprache einzuführen, ihn auf eine genaue Unterscheidung der lateinischen Synonymen, auf die Vermeidung von gewissen Germanismen, auf den römischen Bau der Satze, und auf eine philosophische und um fassende Ansicht der gewöhnlichen Sprachregeln hinzuleiten. Was die Grotefend'sche oder Brödersche Grammatik in dieser Hinsicht enthalten, ist an den passenden Stellen allegirt; dazu kommt eine große Zahl eigener Bemerkungen des Hrn. Verfassers, theils kurz angedeutet, theils wo die Sache es erfordert, ausführlich entwickelt und mit den nöthigen Beweisstellen aus den Classikern belegt, oder auch in eigenen Excursen bearbeitet.

#### NACHRICHT

In den allgemeinen Kunst- und Literatur-Avisen etc., welche bei uns gratis zu b ben sind, besindet sich u. a. ein fortlaufendes Verzeichnis von Bächern etc. die gesucht verden, imgleichen ein fortlausendes Verzeieluiss von Büchern die Bannehmliche Gebote abgelassen werden sollen, worauf w Literaturfreunde anfmerksam machen und selbigen diese Avisen etc. zu gleichem Zwecke empfehlen,

Das literar. Central - Comptoir in Leipzig.



Digitized by Google





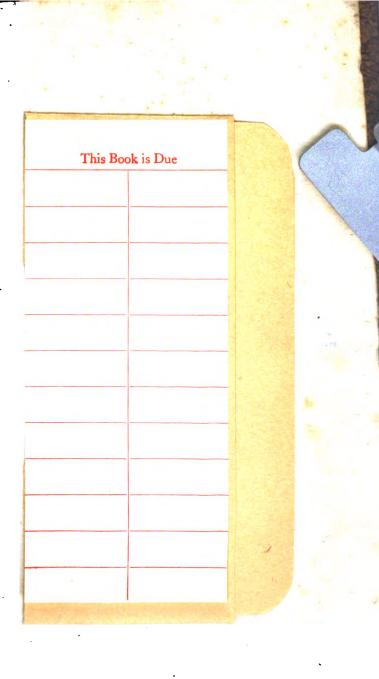

